

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



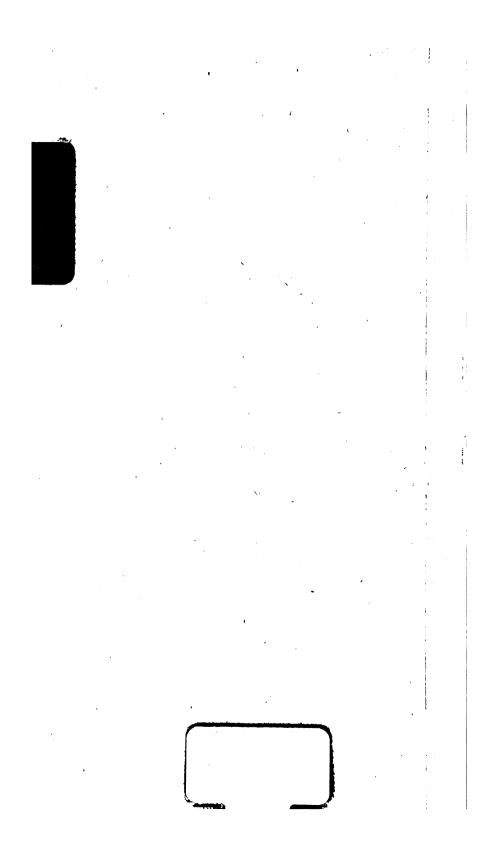

. . 1030 Man I who will be

. . I . .

. . . . • • 

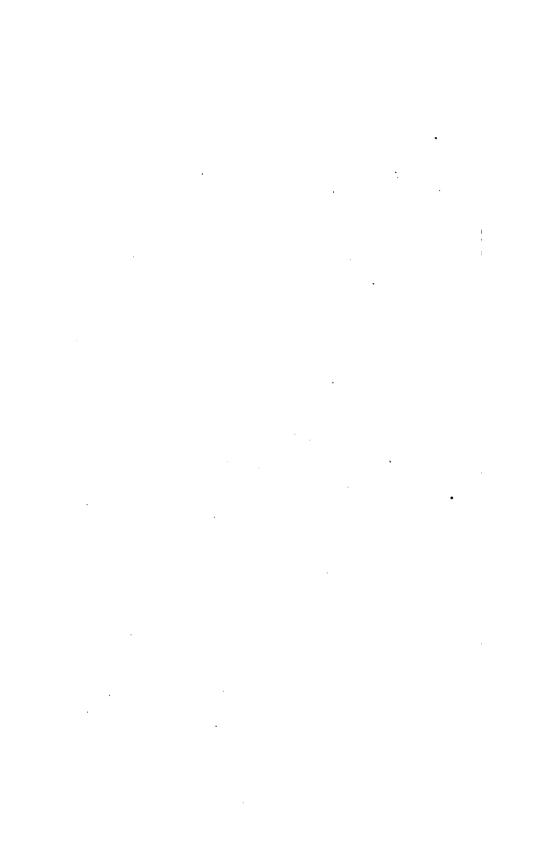

Historisch-pol.

1 • 

# Historisch-politische Blätter

für bas

## tatholifde Dentfoland.

Des Jahrgangs 1840

3 weiter Banb.

Sekui.c.

Historisch = politische

# Blätter

für bas

# katholische Deutschland,

berausgegeben

naœ

G. Phillips und G. Görres.

Sechster Band.

München, 1846. In Commission ber literarisch artistischen Unstalt.



# Inhaltsverzeichniß.

|                                                                                                               | Eeite        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1. Das Theater im Mittelalter und bas Paffionsspiel                                                           |              |             |
| in Oberammergan                                                                                               |              |             |
| II. Ueber Jesuitenschulen, und namentlich die zu Frei-                                                        | <b>\$</b> 8- |             |
| burg in ber Schweig. , Gene Bufdrift an Die Berausgeber ber hiftorifcopolitifchen Blatte                      | _            |             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                         | r.)          |             |
| 111. Literatur: Darftellung der Rechteverhältniffe der                                                        |              |             |
| Bischöfe in der oberrheinischen Kirchenproding. Gi-                                                           |              |             |
| ne von der Juristen-Facustät in Tübingen gefronte                                                             |              |             |
| Preisschrift von Ignas Longner, Domkaplan an                                                                  |              |             |
| der Cathedraltiche zu St. Martin in Rottenburg.                                                               |              |             |
| Tübingen. Berlag ber G. Laupp'schen Buchhand:                                                                 |              |             |
| lung. 1840. E. 536 und XX                                                                                     | 47           |             |
| IV. Briefliche Mittheilungen                                                                                  | 58           |             |
| = V. Briefe aus der Fremde. (Siebenter Brief.) . ,                                                            | 62           | <b>2007</b> |
| VI. Britiaufte<br>Proteftantische Buftande und Aussichten in Deutschland. (Er-<br>fter Artifel.)              | 65           | # Jack      |
| VII. Der Begelianismus und bas Christenthum in Preu-                                                          |              |             |
| Ben. (Gingefandt.)                                                                                            | 81           |             |
| VIII. Heber die Befegung bes Gultusminifteriums in                                                            |              |             |
| Prenfen                                                                                                       | 91           |             |
| = IX. Friedrich Wilhelm III. und sein Rachfolger                                                              | 100          | =: =        |
| X. Die Fahrt nach Oberammergan                                                                                | 118          |             |
| XI. Ueber Jesuitenschulen, und namentlich bie gu Frei-                                                        |              |             |
| burg in der Schweiz. (Fortfehung.)<br>(Gine Bufchrift an die herausgeber der biftorifch-politifchen Blatter.) | 129          |             |
| XII. Beitläufte                                                                                               | 153          |             |
| Protestantische Buganbe und Aussichten in Deutschland. (3wei-<br>ter Artitel.)                                |              | ¥ ,         |
| 20 prior 1. Chorst.                                                                                           |              |             |

| A7                 | · ·                                                                                                |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                    |                                                                                                    | Eci        |
|                    | Das Passionsspiel in Oberammergau                                                                  | 16         |
| === XIV.           | Beiträge zur Geschichte und Charafteristif Belgiens.                                               |            |
|                    | (Erfter Artifel.)                                                                                  | 19         |
|                    | Ueber Jesuitenschulen, und namentlich die zu Frei-                                                 |            |
| (Cine              | burg in Der Schweiz. (Schluß.)<br>Bufdrift an Die Berausgeber Der hiftorifch:politifchen Blatter.) | 21         |
| XVI.               | Literatur: Die Bunfeniche Darlegung, fortgefest un=                                                |            |
|                    | ter dem Titel: "Personen und Bustande aus den firch-                                               |            |
|                    | lich:politischen Wirren in Preugen. Michelis, Binte=                                               |            |
|                    | rim, von Drofte". (Gingefandt.)                                                                    | 21         |
| = - XVII.          | Die Philosophie in Italien. (Opere edite e ine-                                                    | ~-         |
| ,                  | dite di Antonio Rosmini-Serbati. Nouvo Saggio                                                      |            |
|                    | sull' origine delle idee. III. vol. Milano, 1850.)                                                 | 24         |
| Vensure - X XVIII. | hurter's Reise nach Defterreich                                                                    | 25'        |
|                    | Beitrage gur Befchichte und Charafteriftit Belgiens.                                               |            |
|                    | (Zweiter Artikel.)                                                                                 | 26         |
| XX.                | Literatur: Die Bunfeniche Darlegung, fortgefest un-                                                |            |
|                    | ter dem Titel: "Perfonen und Buftande aus den tirch=                                               |            |
|                    | lich=politifchen Birren in Preugen. Michelis, Binte=                                               |            |
|                    | rim, von Drofte". (Gingefandt. Fortjegung.)                                                        | 29         |
| × XXI.             | Die Philosophie in Italien. (Opere edite e ine-                                                    | •          |
| ,                  | dite di Antonio Rosmini-Serbati. Nouvo Saggio                                                      |            |
|                    | sull' origine delle idee. III. vol. Milano, 1859.                                                  |            |
|                    | Sa(11g.)                                                                                           | 29         |
|                    | Briefliche Mittheilungen                                                                           | 30         |
|                    | aus Poscn.                                                                                         |            |
|                    | Das Paffionsspiel zu Oberammergau. (Fortsetung.)                                                   | 30         |
| XXIV.              | Studien und Stiggen jur Schilderung der politiz                                                    |            |
|                    | fchen Seite ber Glaubenofpaltung bes fechszehnten                                                  |            |
|                    | Jahrhunderte. VII. Urfachen des Bauernfrieges                                                      |            |
| ;                  |                                                                                                    | 32         |
|                    | Roms Wohlthätigkeitsanstalten                                                                      | <b>3</b> 3 |
|                    | Das Pasiconsspiel zu Oberammergan. (Schluß).                                                       | 34         |
| XXVII              | . Rirchen = und Schulwefen des Militars in Pren=                                                   |            |
|                    | gen                                                                                                | 51         |
| - XXVIII           | Literatur: Der Antiftes hurter von Schaffhausen                                                    |            |
| .•                 | und sogenannte Amtebrüder. Mit dem Motto:                                                          |            |
|                    | facta loquuntur. Schaffhausen, hurter'sche Buchs                                                   |            |
|                    | handlung. 1840. X. 188 &. 8°. n. L. S. Bei-                                                        | _          |
|                    | fagen                                                                                              | 31         |

| ,                                                         | C eite          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| XXIX. Literatur: Die Bunfenfche Davlegung, fortgefest un= | •               |
| ter dem Titel: "Personen und Zustände aus den             |                 |
| firchlich : politischen Wirren in Preugen. Michelis,      |                 |
| Binterim, von Drofte". (Gingefandt. Sching.)              | 3 <b>98</b>     |
| XXX. Bur Schilberung ber Boltbfitten, ober wie bie        |                 |
| Schwaben heirathen                                        | 419             |
| XXXI. Die Rudtehr des Erzbischofs von Gnesen und Po-      | -               |
| fen                                                       | 428             |
| XXXII. Die Burgen und Rlofter. (Gine Betrachtung.)        | 442             |
| =XXXIII. Studien und Stiggen gur Schilderung ber politi-  |                 |
| fchen Seite ber Glanbenespaltung bes fechezehnten         |                 |
| Jahrhunderts. VIII. Ansbruch Des Banernfrieges,           |                 |
| fein Charatter und feine Theilnehmer                      | 440 =           |
| -XXXIV. Literatur: Les pelerinages de Suisse; Einsideln,  | ***             |
| Sachseln, Maria-Stein, par Louis Veuillot. Pa-            |                 |
| ris. 1859. 2 vol. 8°                                      | 470 =           |
| XXXV. Die Gründung der Klöster Raitenbuch und Ettal       | 710             |
| und ihre Stifter. (Eine historische Etige.)               | 482             |
| XXXVI. Darlegnng des Justigverfahrens der prenfischen Re- | 402             |
| gierung in ber fürstenbergifchen Stiftungsfache für       |                 |
|                                                           | han             |
| fatholische Missionen                                     | 497             |
| XXXVII. Erwiderung der Redaction auf die Erffarung eines  | ı               |
| Ungenannten in ber A. Allgemeinen Zeitung, ben            |                 |
| tonigl. preng. geh. Legationsrath Ritter von Bun:         |                 |
| fen betreffend                                            | 510             |
| XXXIX. Rome Bobithatigteiteanftalten, (3weiter Artitel    | 513             |
| =XL. Studien und Stiggen gur Schilderung ber politifchen  |                 |
| Seite der Glaubenespaltung des fechezehnten Jahr-         |                 |
| hunderts. IX. Vertheidigungsanstalten gegen die           |                 |
| empörten Bauern. Georg Truchfeß von Waldburg              |                 |
| XLI. Ernst Morip Arndt und seine jungste Schrift          | <b>54</b> 3     |
| XLII. Der Erzbischof von Röln                             | . <b>56</b> 1   |
| XLIII. Briefliche Mittheilungen                           | 506             |
| vom Rieberrhein , aus ber Schweis und aus bem Babifchen.  | ,               |
| LXIV. Die Glaubenstrennung in Tirol, (Gine überficht:     |                 |
| liche Darftellung nach meift handfcriftlichen und ar:     | •               |
| divatischen Quellen.)                                     | 577             |
| =XLV. Ueber "proteftantische Rirchenverfaffung". (Erfter  | 1               |
| Artitel                                                   | 596 June 1, Cak |
|                                                           |                 |
|                                                           |                 |

| XLVI. Rome Bohlthätigfeitdauftalten. (Dritter Artifel                                              | <b>6</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| XLVH. Die Städteordnung in der prenfifchen Rheinpro-                                               |          |
| proving                                                                                            | б        |
| XLVIII. Die tatholifden Missionen. (3ur Beleuchtung bes                                            |          |
| so überschriebenen Anffapes ber A. A. Beit. p. g.                                                  |          |
| Nov. 1840. S. 2498                                                                                 | 6:       |
| ichen Seite der Glaubensspaltung bes sechszehnten                                                  |          |
| Jahrhunderts. X. Manifege und Berfoffungsent:                                                      |          |
| wurfe der aufrührerischen Bauern                                                                   | 6        |
| L. Philosophische Literatur: Berfinch einer fpfemati=                                              |          |
| fcen Beleuchtung der enfeu Glemente einer drift:                                                   |          |
| lichen Philosophie, von Conftantin Joseph, Erb=                                                    |          |
| pringen zu Löwenftein-Wertheim-Rofenberg, Frauf-                                                   |          |
| furt a. M. Andraische Buchhandsung. 1840. XII.<br>1406 S. 8°. De l'intelligence et de la foi, par. |          |
| M. Guillemon, capitaine de Génie. Paris chez                                                       |          |
| L. Hachette. Fevr. 1840.                                                                           | 66       |
| LI. Sprien                                                                                         | 67       |
| LU. Die neuen fatholischen Beitungen: Siom in Ungarn                                               |          |
| und Tablet in England Rirchliche Berichte ber                                                      |          |
| lestern                                                                                            | 68       |
| LHI. Graf Montalembert und das Univers                                                             | 69       |
| LIV. Der Erzbischof von Abin                                                                       | 70<br>70 |
| LVI. Philosophifche Literatur: Berfuch einer fostematischen                                        | 24       |
| Beleuchtung ber erften Clemente einer driftlichen                                                  |          |
| Philosophie, von Conftantin Joseph, Erbpringen                                                     |          |
| ju Lowenstein : Bertheim : Rofenberg De l'in-                                                      |          |
| telligence et de la foi, par. M. Guillemon, ca-                                                    | 1        |
| pitaine de Génie. (Schiff.)                                                                        | 72       |
| LVII. Aus dem Kirchenrecht                                                                         | 73       |
| LVIII. Der Erzbischof von Köln                                                                     | 74       |
| LIX. Die katholischen Wissonen                                                                     | 74       |
| Behnten Jahrhunderte                                                                               | 71       |
| LXI. Briefliche Mittheilungen                                                                      | 71       |
| aus Schleffen.                                                                                     |          |

# Das Theater im Mittelalter und bas Paffionsfpiel in Oberammergan.

Manchem unserer Leser wird vielleicht in der Augeburger Allgemeinen Zeitung ober in einem anderen öffentlichen Blatte unter den übrigen Ankundigungen und Anzeigen folgende, durch ihren ungewöhnlichen Inhalt bemerkenswerthe, aufgefallen sepn:

## Bekanntmachung.

Mit allerhöchster Bewilligung werden gu Oberammergan, tgl. Landgerichts Werdenfels in Oberbapern,

## Die Passions Borftellungen,

d. h. die Leidensgeschichte des Weltheilandes, auf einer offenen, und wegen des bisherigen außerst zahlreichen Besuches bei drei bis vierztausend Wenschen fassenden Bühne an jedem der nachbenannten Zage fiets vollständig ausgeführt, als;

Richt kann hiebei unbemerkt gelaffen werden, daß in unserm schönen Ammerthale die vormalige Benedictiner=Abtei Ettal sich befindet, die vom Kaiser Ludwig dem Baper in Folge eines frommen Gelübbes im Jahre 1330 gestistet, wegen ihrer prachtvollen Kirche, deren Orgel sammt dem Marienbilde, einem Meisterstück der plastischen Kunst VI. aus mildweißem orientalischem Marmor, besonders sehenswerth ist; dann daß nicht fern liegt der durch Natur und Aunstwerke erhabene Fürstensin hohenschwangau, von wo aus sich öffnen die schonen Thäe ser Tyross von Reutte und Lermoos, dann das anmuthvolle Thal von Garmisch Partentirchen, begränzt von einer Reihe der lieblichten Alepen, und beherrscht von Baperns Riesengebirgen — dem Korwendel, Wetterstein, der Dreithor — Alp — und Ingspin, einem der Glanzepunkte des baperischen Dochgebirges, den Reisenden freundlich einlaedend, um in frommer Perzensstimmung die Macht und die herrlichkeit Gottes in seinen großartigen wunderschönen Schöpfungen anstaunen und lobpreisen zu können, und gekräftigt durch der Aspen reine Luft, au Geist und Körper nen gestärtt in das heimathsand zurücknehren!

Moge ein gahlreicher Bufpruch uns beglücken; Die vollfte Bufrie-

Oberammergan, ben 16. Mai 1840.

## Die Landgemeinde Dberammergan.

Außer dieser Ankundigung haben unsere Leser vielleicht auch in anderen Blättern einige nahere Nachrichten über diese Passionsvorstellungen bemerkt. Dieselben sind dem Bor=berichte zu dem Liederterte dieses geistlichen Schauspieles ent=lehnt, der unter folgendem Titel erschienen ist und bei den Borftellungen selbst an die Zuschauer käuslich abgegeben wird:

"Dasgroße Berföhnungsopfer auf Golgatha, ober die Leidenszund Todesgeschichte Jesu, nach den vier Evangelisten, mit bilblichen Vorstellungen aus dem alten Bunde, zur Betrachtung und Erbauung, mit allerhöchster und allergnäzdigster Bewilligung vollständig aufgeführt zu Oberammergau in Oberbayern, königl. Landgerichts Werdenfels. Musik von Debler. Landshut, 1840. Gebruckt in der Palm'schen Buchdruckerei".

In diesem Vorberichte wird erzählt: wie im Jahre 1633 in der Umgegend des Ammerthales eine bose ansteckende Kranksbeit vielen Menschen das Leben geraubt habe. Die Ammersthaler hatten freilich alle menschlichen Vorsichtsmaaßregeln ges

braucht, nm fich bagegen zu ichirmen und abzusperren, allein "ber Menich benft's, Gott lenft's". Giner ber Ihrigen, ber ale Taglobner in bem angestedten Eschenlohe gur Commerzeit in Relbarbeit geftanben, habe babeim bas Rirchweihfeft mitmachen wollen, barum habe er fich beimlich über bas Gebirg binüber in fein Saus gefchlichen; am zweiten Tage icon fep er eine Leiche gemefen, und brei Wochen fpater ihm 84 gefolgt. In Diefer großen Noth nun, wo ber menfchlichen Beisbeit ber Rlache auf ber Spindel ganglich ausgegangen, batten bie Ummerthaler ihre Augen zu Dem gerichtet, der auch die mit Rleid und Speise verfieht, die nicht fpinnen und nicht faen, ju Ihm batten fie ein feierliches Gelübbe gethan, auf bag er mit ihnen Erbarmen haben moge, alle gehn Jahre bas bittere Leiden feines Cohnes Jefu Chrifti, bes Weltheilandes, jur bantbaren Erinnerung an bie gnabig abgewendete Roth und ju ib= rem eigenen Seelenheile öffentlich barguftellen.

Indem fie alfo fur Gottes Ehre und ihr Beil bedacht gewefen, hatten fie zuversichtlich gehofft, daß er fie auch in ber leiblichen Roth gnabig beimsuchen, und von bem größten Uebel, eines fcnellen, unvorbereiteten Tobes ju fterben, befreien murde. Diefes glaubige "Bertrauen", fahrt ber Bor= bericht fort, "ward nicht zu Schanden. Nicht eine einzige Perfon mehr ftarb an diefer Rrantheit, obicon noch viele, von derfelben angesteckt, barniederlagen. 3m barauffolgen= ben Sabre, 1634, murde jur Erfüllung bes Gelübdes bie Leidensgeschichte Jefu jum erstenmale aufgeführt, und fo that Die Gemeinde, dem Gelübde der Boraltern getreu, jedes gebnte Jahr, ohne fich burch Schwierigkeiten und Sinderniffe abhalten ju laffen, und erhielt hiezu auch immer die aller= bochfte Genehmigung". In den letten zwei Jahrzehnten, beift es hier weiter, habe man, fowohl in der Mufit wie im Texte, jur allgemeinen Bufriedenheit einige wefentliche Beranderungen eintreten laffen, indem man namentlich bedacht gemes fen, Chrifti Leidensgeschichte nicht getrennt für fich, fondern in ihrer Berbindung mit den prophetischen Borbildern bes

alten Testamentes barzustellen. Damit bem Buschauer bie große Mahrheit um so lebendiger vor die Augen trete, daß die gange beilige Gefchichte nur ein Biel habe - Jefum Chriftum, bie Beifter-Sonne, die ihre Strablen vormarts und rudmarts fende, durch den alles mahrhaft Lebendige lebe und fich in feinem Lichte fpiegele. Die Absicht feb hiebei ergewesen, bag ber Buschauer, wenn er fo die Vorbilder und den Erlofer felbft, bas Urbild, febe, nun feinerfeits ermagend, baf bier bloffes Schauen und Bewunderen nicht genüge, zum Nachbilde werden. "Moge bie finnbildliche Vorstellung feiner er= babenen Tugenden", ichlieft ber Borbericht, .. und ju bem beiligen Entidluffe entflammen, in Demuth, Gebuld, Sanft= muth und Liebe Ihm nachzufolgen. Dann, wenn bas, mas wir bilblich gesehen, in und Leben und Wahrheit geworben ift, hat bas Gelübbe unferer frommen Bater feine ichonfte Erfüllung erhalten; und bann wird auch jener Segen für uns nicht ausbleiben, mit bem Gott einft den Glauben und die Zuversicht unserer Bater belohnt hat". Diefer Absicht ge= maß find auch bie beiden voranstehenden Wahlspruche aus ber heiligen Schrift gewählt: "D ihr Alle, die ihr vorübergehet am Wege, gebet acht und ichauet, ob ein Schmerg gleich fen meinem Schmerze" (Rlagel. Jer. 1, 12.), und "Ihr Tochter Berusalems! weinet nicht über mich, sondern weinet über euch felbit und über eure Rinder" (Luf. 23, 28.).

Dies waren die beiben Ankundigungen, die dem Beginne bes Schauspieles für bas Jahr 1840 vorausgingen. Die erste bavon erweckte bei dem Schreiber dieser Zeisen einige Besorgenis. Es schien ihm darin nicht der, einem so heiligen Gesgenstande gebührende Ton zu herrschen. hatten sich nicht ohngefahr eben so die Unternehmer eines jeden andern weltlichen Theaters vernehmen lassen können, die zur Mehrung ihrer Sinnahme um einen recht zahlreichen "Zuspruch" bitzten, ohne daß sie durch ein heiliges Gelübde der Bater gesbunden gewesen waren, oder daß sie bie Shre Gottes und das Beil ihrer armen Seele, als erste und vorzüglichste Absicht

babei vor Augen gehaht hatten. Der große Bufpruch, ben jene Borftellungen im Jahre 1830, namentlich von ber haupts ftabt aus, gefunden hatten, fchien mir für bie glaubige, bemutbige, uneigennupige Ginfalt, welche bie Darftellung bes Beiligsten burch eine Landgemeinde von Bauern unerlaglich forbert, foll fie nicht wiberwärtig ober lächerlich werben. eine febr gefährliche Rlippe, an ber ichon andere Schiffer, als bie guten Ammerthaler gefcheitert find. 3ch beforgte eine Beit, ber Alles jur gewinnfüchtigen Actien=Induftrie geworben. moge fich auch biefes, noch gang neuen, unausgebeuteten 3meiges bemachtigen, und ber Beifall eines blos ichgulufti= gen, unterhaltungefüchtigen, frivolen Dublitume ber armen Unfchuld jum Judastuffe und fein Gold jum lockenden Preife ber Berführung werben; mit einem Worte, man moge, metteifernd bierin mit bem ichweigerifchen Speculationegeifte, bie reisenden reichen Berren Englander und andere, um und eis nes englischen Ausbruckes zu bedienen, von demfelben Berthe und Gewichte, auch ju diesem neuen pikanten Genuffe einladen, wie ju jedem andern, mit dem Berfprechen einer recht prompten Bedienung. Wer die Macht des Zauberklanges der dreifig Gilberlinge fennt; mer da weiß, wie Wenige, nicht Urme, fondern Reiche, ibm widerstanden; mer es gefeben bat, mas jene, burch ben gablreichften Bufpruch ber reis den Fremden aller Nationen beehrten, Birtenthaler ber Comeis geworden find, wo Mues feinen Preis hat, der wird biefe Besoraniffe wohl nicht ungegrundet finden. Die alten Ummer= thaler konnten fich mit aller menschlichen Vorsicht 1633 nicht por jener leiblichen Seuche bewahren, moge Gott ihre Enkel vor diefer gefährlicheren moralischen, die fich auch burch ben ftrengften Cordon durchschleicht, gnädig bemahren!

In dem oben angeführten Vorberichte zu ben Liebertersten dagegen herrscht, unserer Ansicht nach, das rechte Berständniß und der mahre Geist, der diese geistlichen Vorstelslungen in den Zeiten unserer Wäter eingegeben, und in dem sie allein murdig und ohne Aergerniß aufgeführt werden ton-

nen. Gein Berfaffer bat gar mohl begriffen, daß es bier nicht auf Bufpruch und Beifall ankomme, Dinge, bem, ber bas himmelreich sucht, nebenbei jugeworfen merben; in diesem Gefühle bat er baber auch die Worte, Die ben Borbericht des Liedertertes vom Sahre 1830, der uns gleichfalls vorliegt, schließen: es fen der Gemeinde eifrigftes Beftreben, ben ungetheilten Beifall all ber gablreichen Buschauer aus ben früheren Sahren auch in bem gegenwärtigen ju erhalten, ale unpaffend weggelaffen und ftatt ihrer ale bochften Lohn und die rechte Frucht biefer Betrachtung bes Schmerzens ohne Gleichen, ben Gegen ber Buffe und Bekeh= rung den am Wege Borübergebenden gefett. Und in der That, so viele, melde der Vorstellung von 1830 beigewohnt und auf ihrem Lebenswege vor dem Bilbe bes Kreuzes zu Ummergau ftillgeftanden, maren bavon fo fehr erbaut und gerührt morben; fo manche, benen ber ertobtende Stanb ber Wiffenschaft, die empfindungolofe Ralte der Runft, die gedankenlose Durre bes gewöhnlichen Erwerblebens bas Berg feit lange ausgetrochnet und bart und falt gemacht, hatten mit ben Tochtern Jerufalems beife Thranen vergoffen: fo viele, die mit gang anderen Empfindungen und Gefinnungen, wie ju einer ergöhlichen Bauerncomodie bingegangen, maren von den ernften, übermältigenden Bilbern ergriffen morben; Alle fprachen bavon mit fo vieler Unerkennung, baß auch in mir ber Bunich entstand, trot jener Bekanntmadung, mit eigenen Augen mich Davon zu überzengen. Co bin beun auch ich mit ben Taufenden, über die fpiegelhellen Geen und die luftigen Berge des Sochlandes, nach dem grunen Ums merthale ju dem Paffionsspiele hinübergewandert, und mas ich bort gefehen, bas foll ben Lefern in diefen Blattern ges treulich berichtet werden.

Diele, denen die Sitte und Denkungsweise des Mittels alters unbekannt ist, werden vielleicht glauben, das Passionssspiel in Oberammergau seh etwas ganz Einziges in seiner Art, zufällig burch jenes Gelübbe des Unglückes im Jahre

1633 hervorgerufen. Ihr Irrthum ist um so leichter zu entsschuldigen, da selbst die, welche die Geschichte unserer deutsschen Schaubühne geschrieben, von diesen geistlichen Schausspielen, die im Mittelalter über ganz Europa, von den größten Städten bis in die kleinsten Dörfer, verbreitet waren und den größten Sinfluß auf das gesammte Leben unserer Vorsfahren ausübten, so gut wie gar nichts, namentlich was Deutschland betrifft, wissen.

Denn statt eigene Forschungen in dem Staube der Bibliotheken, in den Archiven der Kirchen, der Stadt: und Landgemeinden und in der hinterlassenschaft der alten Corporationen und Zünfte anzustellen, sinden die Meisten es bequemer, aus sechs Handbüchern ein siebentes zu machen. Geht oder springt ja selbst Ludwig Tieck in der Vorrede zum ersten Vande seisnes deutschen Theaters mit einigen slüchtigen, vornehmen Worten über diese Schöpfungen des christlichen Geistes im Mittelalter hinweg. Auch Jos. Rehrein, der Verfasser der neuesten Schrift über "die dramatische Poesie der Deutschen, Leipzig 1840, 2 Bände", der es sich nicht verdrießen lassen, 1200 Bände dramatischer Erzeugnisse aus unserm 19ten Jahrehundert zu lesen, ist gleichfalls, obschon er davon einiges Wesnige mehr in Ersahrung gebracht hat, im höchsten Grade dürftig.

Andererseits aber werden auch manche fromme Seelen es mehr als bedenklich und ihrem innersten Gefühle widerstrebend sinden, daß die heiligsten Geheimnisse unserer Religion, deren Feier der Rirche angehort, und die die ganze Sammlung und Ehrfurcht des leichtstinnigen, zerstreuungesuchtigen Menschenherzens forderen, nun der Gegenstand einer schauspielerischen Darstellung, eines lügnerischen Gaukelspieles auf einem Bauerntheater werden sollen! Doppelt widerwärtig wird ihnen dieß
erscheinen, wenn sie sich der Stellung des neueren Theaters
überhaupt zur Religion, erinnern; wodurch z. B. in der gallikanischen Rirche die Schauspieler sämmtlicher Pariser Theater, die Sänger der italienischen Oper ausgenommen, schon
als solche excommunizirt sind, und manche französische Pries

fter im Beichtstuhl ben Besuch bes Theaters, unter Bermei= gerung ber Absolution, verbieten. Und bief aus bem einfa= den Grunde, weil das Theater hier in der That vielfach im entschiebenften Gegensate gur Rirche Gottes, bie Rirche bes Teufels geworden ift, wo das Dublicum einem prientglischen Baicha in feinem Barem gleicht, bem bas Lafter in ganger Nactbeit, umgeben von allen Reigen ber Ginnenluft, unter Opferbuften und den Reftreigen feiner Tangerinnen, fcmeich= lerifc das entnervende Lied der Berführung vorfingt, tri= umphirend feinen biabolifchen Gultus feiert und feine infer= nalen Sacramente begebt. Wie manche Brandfackel re= polutionarer Lufternheit, merben fie fagen, die in bas Baus Gottes geschleubert murbe. und mit dem Blute von Sunderttaufenden nur mubfam gelofcht werden fonn= te, bat fich nicht vielleicht an dem blendenden Lichte, das auf eine Ballettangerin eines biefer Teufeloftude fiel, entgun= bet! Und Dief alfo mit Chebruch, Blutschuld und Blutschande, Gelbstmord und Meineid, Gotteelafterung und Emporung, Frevel und Schmut jeder Urt beflectte Theater foll ber Schauplat des Reinsten und Beiligften, bes Opfertodes Chrifti und ber Rlagen feiner jungfräulichen Mutter werben!

Aber auch abgesehen von dieser Profanation unserer Bühne, wird das heiligste nicht unter den plumpen handen ungesschickter Bauern, was beinahe eben so schlimm ift, ein Gesgenstand des Lächerlichen werden; sollen sich im 19ten Jahrshundert die geistlichen Fargen wiederholen, die wir längst hinter uns glaubten? So werden vielleicht die Einen und die Andern sich bei dieser Gelegenheit in der besten Meinung versnehmen lassen.

Um baher ben oben ermähnten irrigen Ansichten über ben Ursprung und die Verbreitung dieser geistlichen Schauspiele und ben Migverständnissen über die ihnen zu Grunde liegende gute Absicht und die Möglichkeit ihrer Ausführung zu begegenen, wird es nicht unpassend seyn, einige einleitende Worte über ihre Geschichte im Mittelalter bis in die neuere Zeit, sowie

über den Geist, der fie eingegeben, und die Beife ihrer Ausführung vorauszuschicken.

Bie entfrembet, ja wie feinblich bas Theater auch gegenwärtig ber Rirche gegenüberfteben mag, fo ift boch im Beis benthume, wie im Christenthume, Die Schauspielkunft, gleich ibren Ditidwestern, ben übrigen Runften, ale eine Tempelbienerin auf ben Stufen bes Altares aufgeblüht. Im Beis benthume, bei Griechen und Romern, biente Dimit, Tang und Chorgefang beim Opfer, bei ben Reftzugen und den Dofterien, jur Berberrlichung ber Götter. Das Schauspiel bilbete einen Theil des Gottesdienftes; fein Inhalt mar ein religiö= fer: in Bilbern und Spinbolen follte es bem Menichen bas . Balten und die Thaten ber Götter und fein eigenes ratbfelbaftes Befen und die Gebeimniffe ber fichtbaren und unficht= baren Ratur barftellen; feine Leitung mar baber auch gang eine priefterliche. Dem Geifte bes Beibenthumes gemäß aber trug es and vorzugeweife feinen, ber Natur bienftbaren, finnlichen Charakter; die großen Freuden= und Trauerfeste der aufblüben= ben und babinweltenden Natur, bes fteigenden und finkenden Lichtes, maren barum bie vorzüglichsten Spieltage biefes geiftliden Schauspieles. Wie wild aber auch fpater ber Reim bacchantischer Sinnlichkeit und rafender Naturbegeisterung mit ber zunehmenden Entartung aufschoff und ben ursprünglich boberen und reineren Ginn gang vergaß, fo bewahrte bas Drama boch biefen erften und innigen Zusammenhang mit bem Glauben, noch theilweife bis in die Zeiten ber allgemeinen Auflosung der alten Welt. Als bas Christenthum ein neues, boberee, geistiges Leben über bie, in ber Ginnlichkeit verkom= mene Menschheit verbreitete, und bas Bild bes gefreuzigten Bleisches und des fich felbst verleugnenden Opfere ber reinfim göttlichen Liebe über den Trümmern des alten Benustempels aufrichtete, da wollte es bei ber Ordnung feines Got= tesbienftes bem feelenvollen Gefange bes andachtigen Bergens fein ewiges Schweigen gebieten; eben fo menig wollte es ben tunftlerischen Trieb des Menschen, der ibn brangt, die Em-

pfindungen und Bilber feiner Geele burch bie Rarbe, ode im Steine, ober in lebendiger bramatifcher Darftellung, i Mienen und Worten außerlich wieberzugeben, gewaltsam un Das Chriftenthum aab ben fruberen beidnische Darftellungen und Naturfestfeiern nur driftliche Ibeen gut Gegenstande, und suchte jugleich in ber Darftellungeweif felbft, bas wilbe, uppige Rraut ausgelaffener Ginnlichkeit fo viel wie möglich, ju beschneiben. Die beibnische Runs wurde nicht mit pharifaischer Barte von der Schwelle de neuen Tempels hinweggestoßen; allein fie hatte ein bedeutfa mes Borbild in ber Geschichte ber Magbalena, fie mußt. erft, wie diefe, mit ben Bufthranen eines bekehrten Bergens die Rufe ihres Erlösers benepen, ebe ihr gestattet mard ihre duftenden Salben barüber auszugießen. Wie ber drift: liche Festenclus nun an die Stelle des frühern heidnischen Naturcyclus trat, fo erhielten auch Malerei, Sculptur, Ur: chitektur, Musik und Gesang ihre frühere Stelle bei dem Got: teeblienst gurud, und felbst bas Dramatische murbe bei ber Reier in reichlichem Maage zugelaffen, follte ja bas Rirchenjahr, Die Woche und der Tag mit seinen Soren den Christen das Leben bes Beilandes und feiner Beiligen lebendig vor Augen ftellen. Und wie bramatisch ift ber Mittelpunkt alles katholischen Got= teebienstes, bas Offizium ber Meffe, geordnet; bas Gange augleich eine bramatische Gedachtniffeier und eine unblutige Wieberholung bes größten und heiligsten Weltschauspieles, bes Leidens und Opfers Chrifti, worin alle einzelnen Theile den Kortgang dieser großen Opferhandlung barftellen, die fich gleichsam in fünf Aften vor den Augen der Mitopfernden entwickelt. Zuerst im Introitus bis jum Credo die Borbe= reitung und Beiligung bes Opfernden, ber ben beiligen Berg besteigt, bann bis jum Canon die Oblation, hierauf in der Wandlung bis jum Pater Nofter die unblutige Opferfeier felbst, barauf die Grablegung in der Communion und endlich jum Schlufe die Dankfagung und der Segen; ferner die handelnden Perfonen, ber Priefter und die ihm beim Sochamte affistirenden

Leviten und bas Bolt, ftets in lebendigem Bechfelverkehr einans der anredend und antwortend; alle einzelnen Theile, wie die Farbe und Gestalt ber priesterlichen Rleidung und bee Altares, ja ber gangen freugförmigen Rirche felbft ebenfalle fombolifch. End= lich ift auch die Besper mit ihrem mehr reflectirenden, frischen Charafter bem Chore ber alten Tragodie vergleichbar; auch fie ftellt mit ihren Antiphonen, Capiteln und Responsorien eine Wechfelbandlung bes Priefters am Altare, als Choragen. mit dem Chore des Boltes bildend, vor. Go ift es benn auch mobl fein Spiel bes Bufalles, daß fich aus diesem also geordneten Gottesbienste die größten Tonwerke driftlicher Meifter enwickelten; mit ihnen Sand in Sand entfaltete fich bie bei= lige Dramaturgie bes Mittelaltere, bie fich nur an bas Borbild im Gottesbienfte halten burfte, ber felbft an manchen Orten bem Bolke eine bramatische Theilnahme an ben Reierlichfeiten gestättete.

In diesem Sinne mar auch die Liturgie ber orientalischen Kirche fur die Feier von Weihnachten und Dreikonig ichon im 5ten und often Jahrhundert verfaft, wobei der Stern der Beisen erschien. Alehnliche bramatische Borftellungen wurden auch in Frankreich ichon unter ben Rarblingern an benfelben Resttagen in den Rirchen celebrirt. Doch finden sich in unse= ren alten Bibliotheken die Sanbidriften von bergleichen alten Ritualen; und noch gegenwärtig wird in der tatholischen Rira de das Evangelium von der Vassion dramatisch, mit vertheil= ten Stimmen, gefungen; noch feiert fie finnbilbliche Prozeffionen, und die Grablegung und die Auferstehung, und fo vieles Undere, mas der finnlichen Darftellung und Anschauung dient, une aber in der Betrachtung ju weit abführen murbe. hier= bin gehören auch ohne Zweifel die Leichenchore, welche die alte Kirche mit aus dem Beidenthum binübernahm. Co ergablt g. B. Gregor von Toure, dag beinahe zweihundert Rlofterschweftern um das Grab der heiligen Radegondis bei ihrer Bestattung, 587, eine Urt flagender Eccloge gesungen. Erinnern konnen mir auch bier an die icone, weitverbreitete Gitte bes Aufs

bauens einer Rrippe ju Beibnachten, die ber beilige Francise que querft in dem ftillen Relfentbale von Rieti 1223 ben umwohnenden Birten, mit Gutheißung bes heiligen Baters, erbaute, und die noch gegenwärtig alliabrlich auf die finnreichfte und großartigste Beife in Rom und in Deutschland nachgebildet merben. Auch in Frankreich fand in anderer Beise eine abnliche Borftellung ftatt, die jabrlich die Bulbigung ber beil. Dreikonige aus bem Morgenlande, vor bem Rinde in bem Stalle zu Bethlebem, wieberholte. Denn wie und ber Chronist Ronig Karle V. von Frankreich berichtet, so brachte er jahrlich vor der Rrippe fein Opfer dar; brei Ritter, feine Rammerer, fcbritten ihm babei mit brei Schaalen, die Golb, Weibrauch und Morrhen enthielten, voraus \*). Bas aber find diese Rrippenporstellungen andere, ale fo manche andere Borftellungen, die noch beute ju Ummergau bem Buschauer vor die Augen geführt werden?

Neben bem bramatischen Elemente in bem fortlaufenben, geregelten Gottesbienste überhaupt, wo dasselbe indessen immer in gebührenden Schranken eingehalten werden mußte, sinden wir aber auch schon sehr frühe, Spuren von eigentlichen geistlichen Schauspielen, die theilweise von Geistlichen verfaßt, von ihe nen oder unter ihrer Leitung in den Kirchen selbst, oder auf den Kirchhösen oder in den Klöstern, zur Erbauung und Belchrung der Christen und zur Verdrängung des heidnischen Theaters ausgeführt wurden. Das wahrscheinlich älteste uns bekannte Stück gehört selbst noch dem alten Bunde an, und hat einen Juden zum Verfasser. Es führt den Titel ¿Łaywyð und stellt in einer Tragödie die Befreiung der Hebraer oder

<sup>\*)</sup> Bekanntlich find die Perzoge von Burgund Balois, und als solche haben sie ohne 3weisel diese Sitte auch nach Burgund verpflanzt, daher das schone Gemalbe von Ban End in der Pisnafothel zu München, welches Philipp den Guten und Karl den Rühnen in dieser Opferhandlung der heiligen drei Könige vor der Krippe darstellt.

ben Auszug ber Rinder Jeraels aus Aegypten vor, verfaßt von bem Juben Grechiel; bie Rirchenvater, und namentlich Eusebins, baben uns bavon Bruchftude erhalten. Das zweite ift ein Paffionsspiel: der leidende Chriftus, welches einem Rirdenvater des vierten Sahrhunderts, dem Gregorius von Nagiang in Cappadogien, genannt ber Theologe, jugeschrieben wird. Es ift une noch erhalten und auch in bas Deutsche aus bem Griechischen überfett. Der Dichter felbst fagt, er babe babei ben Guripides vor Augen gehabt, vielleicht murbe er auch bazu burch ben Vorgang bes altern Apollinarius von Laodicea angeregt, von bem es gleichfalls beift, bag er beilige Tragodien gebichtet. Die britte Stelle in der Reibe geiftlicher Schauspielbichter nimmt eine Deutsche, fachfischer Abkunft. eine Rlofterfrau, aus bem Stifte Ganbersbeim in Sach= fen, die gelehrte Groswitha, im gehnten Jahrhundert, unter ben Ottonen ein. Gine ihrer Lehrerinnen mar Gerberga, eine Entelin Raifer Ottos I. Außer ben Geschichten vieler Beili= gen in gebundener Rebe, ichrieb fie in lateinischer Profa feche geiftliche Comobien, Die une noch gegenwärtig erhalten find, und in neuefter Beit erft wieder eine größere Aufmerts famteit in Frankreich, ale in Deutschland auf fich gezogen ba= ben. Billemain, Saint : Marc Girarbin und Magnin, ber ben Text mit einer frangofischen Uebersetung aufo neue ber= ausgeben wird, haben biefer beutschen Rlofterfrau, im gehnten Jahrhundert Griechisch und Lateinisch verftand, in ihren Vorlefungen über die neuere Literatur ausführlich gebacht. Gie felbft fagt in ber Borrede über bie Abficht, Die fie babei geleitet: weil viele Ratholiten ben Terenz feiner gefälligen Schreibart megen fleifig lafen, aber babel von els nem Dichter, ber bas unzüchtige Betragen ehrlofer Beiber beschreibe, viele bofe Dinge lernten, jo babe fie, ale bie ftarte Stimme von Ganderebeim (clamor validus Gandeshemensis) feinen Unftand genommen, ihn, jur Ehre Gottes und ber Tugend, in bem Gegentheile nachzuahmen. mich bemubt, fagt fie, nach bem geringen Maage meines

Bites (juxta mei facultatem ingenioli) ble Siege ber Reuft beit zu feiern und namentlich jene Giege, worin die meiblic Schwäche triumphirt ober bie mannliche Bentalität zu Scha ben wird. Bon biefen geiftlichen Schanspielen, bie fie bur ibre Rlofterschwestern aufführen ließ, beißt eines: Abrahan ein anderes: Glanbe, Liebe, hoffnung u. f. w. Die nacht bestimmte Ermähnung ber Aufführung eines geiftlichen Schal fpieles fällt gegen Ende bes folgenden, eilften Jahrhundert Mathaus Paris nämlich fchreibt in feinen Vitae abbatun ale Geoffren (Mitglied der Universität von Paris + 1146), b fpater Abt von St. Albans murde, noch weltlich gemefen, bal ihn ber bamalige Abt Richard von St. Albans eingelaben, au ber Normandie herüberzukommen, um die bortige Schule 3 Da fich feine Unkunft aber etwas verzögert übernebmen. fo fep jene Stelle ichon befest gemefen, ale er angelang "Da bielt er benn, in Erwartung ber ihm versprochenen Schul von St. Albans, Borlefungen in Dunesftaplia; bort verfaßt er ein Spiel von St. Ratharinen (mas wir gemeinbin Bun berftucte - miracula - nennen); ju feiner Decoration erbe er fich von dem Sacriftan von St. Albans die Chorkappen bie er auch erhielt." Dieg von einem Normannen verfagt Spiel ift bas erfte uns bekannte jener gabllofen fpateren mi racle-plays (Bunderftude), die in England aufgeführt mur ben; dabei wird aber von anderer Geite bemerkt, es feb die feine neue Ginrichtung gewesen, fondern bem Berkommen be Magifter und Schulen gemäß. In einem anderen Spiele diefe Urt, bem ohngefähr gleichzeitigen, altfrangofischen Mysteriun resurrectionis, \*) wird übrigens die Aufführung durch Geift liche, von ber wir auch fpater zahllofe Beifpiele befigen, aus brudlich ermabnt, indem es beißt: es follen zuerft drei Bru ber auftreten, ausgeruftet und gekleidet wie die brei Marien

<sup>\*)</sup> Gebrudt in bem théatre français au moyen-age public d'a près les manuscrits de la bibliothèque du Roi par L. J. N Monmerqué et Francisque Michel. Paris 1859. pag. 10.

In der Lebensgeschichte bes heiligen Thomas, Erzbischofs und Martvrere , verfagt von William Sitftephen gegen 1182, beift es von bem bamaligen London ichon: London befitt ftatt theatralifder Schauspiele, ftatt Bubnenftude, beiligere Spiele (ludos sanctiores), Borftellungen von den Bundern, melde die beiligen Bekenner vollbracht haben, oder Borftels lungen von den Leiden (passionum), worin die Standbafs tigkeit der Martyrer fich verherrlicht bat." Ueberhaupt aber werben von nun an, in bem Maafe wie bie Bofe ber Burften glangender murben und mit ben aufblübenden Stabten ber Burgerftand fich immer fraftiger entfaltete, und Wiffenschaften und Runfte aus ber Buth ber fillen Rlofters zelle und bem beiligen Frieden des Altares, mo fie in fturm= bewegten, wilben Beiten eine fichere Buffucht gefunden, fich in die Welt hinauswagten, in bem Maage, fagen wir, wie fich bie geiftigen Reime bes driftlichen Lebens in allen Stanben entfalteten, werden auch die Rachrichten über biefe geiftliche bramatische Poefte immer häufiger. Die Mufe, bie bis bas bin faft ausschließlich nur die beilige Sprache ber Rirche, bie lateinische, gesprochen ober im Chore gur Orgel mitgesungen und in bem langen Priefterfleibe feierlich einbergefchritten, lernte nun, mit immer beredterer Bunge, in ben Sprachen und Bers = und Tonarten aller Bolfer fingen und fprechen; fie legte bas Rleid eines jeden Bolfes an und erschien, nicht nur in ber Rirche, fonbern überall und allezeit vor bem gefamm= ten Bolke, namentlich aber an den großen Jubel= und Seft= tagen zur Erhöhung und Läuterung feiner Freude und an ben Tagen tieffter Bedrangnif und Wehtlage, um, gen bim= mel zeigend, burch ihre beiligen Bilber von bem Leiden und ber Verherrlichung Chrifti und feiner Rirche bie niedergefchlas genen Gemuther aufzurichten und mit Ergebung, Bertrauen und Muth ju erfullen. Freilich murbe in biefem ftete inniger werbenden Bertehre mit der Belt bie einft fo ernfte, beilige Mufe auch ftete weltlicher gefinnt; die bekehrte und bann in bie Welt gurutfgefehrte Magbalena tonnte, ihrem

Borbilbe untreu, ben neuen Verführungen nicht widerfteber mit ber leichteren Bewegung murbe auch ihr Ginn leichter fle begnügte fich nicht damit, neben den heiligen Borftellure gen jett auch ben weltlichen fich zu wihmen; fie murbe all gemach gegen die erfteren gleichgültig, bann machte fie fic barüber in Parodien, ale Poffenreiferin, luftig und endlic trat fie allen Beiligen, wie bief vielfach im neueren Theater De Rall ift, ale zuchtlofe Apostatin mit teuflischem Sohne und Sir grimm entgegen. Gie murdigte fich nur ju oft gur gemeines Bublerin berab, die um ben Beifall des Publikums Alle: binopferte. Bat sie ja selbst bas Andenken an jene Zeit ver loren, wo fie unter beiligem Gefange bas Bilb ber feligfter Jungfrau auf bem Altare fcmuckte. Und fo ift es bent bermalen bahingekommen, bag wir in ein abgelegenes, vor ber Welt getrenntes, armes Bergborf, wie Ummergau, gebei muffen, wenn wir eine beilige Vorstellung feben wollen, wie fie einft in allen Landern, unter bem größten Domp, von ber angesehenften Mannern einer Stadt ober eines Landes gefeiert murde. Dag bem wirklich alfo gewesen, bag auch bie Muse ber Schaubuhne in ihrer Jugend zuerft als frommee Rind und dann ale zuchtige Jungfrau ein auferbauliches, gottesfürchtiges Leben bes Gebetes, ber Betrachtung unt Buffe geführt, muß man ber leichtfertigen, galanten Welt: bame, die mehr frangofisch als beutsch spricht, und fich über ibre Excommunication in Frankreich mocquirt, nun mubfam aus alten Chronifen und bestäubten Bergamenten beweisen, weil die Reindin "ber Bigotterie" es gar nicht gern glauben mochte. Denn wie weit liegt die Beit hinter ihr, ale über ber Thure bes erften Theaters von Paris ein fteinerner Schilt mit bem Rreuze und ben Leibenswertzeugen, das Wappen ber Confrerie de la Baffion prangte, die burch ben Freiheits: brief Ronig Rarle VI. vom 4. Dezember 1404 gur Auffüh: rung von Passionespielen allein berechtigt worden und 1547 bieff neue Theater mit dem Bappen vom Leiden Christi erbaute. Bar früher bas Theater eine Rirche, bas Schauspiel

ein Gottesbienft, Die Schanspieler eine fromme Bruderschaft. wie die von der Daffion, fo baben umgefehrt die neueren Revolutionen mehr benn eine Rirche jum Theater profanirt. Rehren wir barum mit ber Betrachtung zu jenen früheren Sahra bunberten gurud, mo ber Glaube und bas Leben, bie Rirche und die Schaubühne noch einträchtig Sand in Sand gingen.

Much die uns erhaltenen Stude felbft werben von diefer Beit bes reiferen Mittelalters an, immer gablreicher und bie Radrichten über ihre Aufführung wurden in ben Chroniten woch ungleich baufiger fepn, wenn die damaligen Geschichts schreiber fich nicht unglücklicher Weise meift barauf beschränkien, nur dann ihrer Ermähnung zu thun, wenn fich etwas Außerordentliches, namentlich ein besonderer Unglücksfall bas bei ereignete.

So wird nach Apostolo Zeno in den Chroniken eines geiftlichen Schaufpiels ermabnt, bas jum Ofterfest 1243 ju Padna im Prato bella Valle sey aufgeführt worden und bei Muratori (Vol. XXIV. p. 1205) wird von Krigul ergäblt: sin Jahre 1208, Ende Mais, am Tage des Pfingufeftes namlich und an den folgenden Tagen, wurde eine Porftellung des Christivieles, bas beift bes Leibens, ber Anferstehung, ber himmelfahrt, der Herabkunft des beiligen Geiftes und des Ers scheinens Christi beim fungften Gericht an bem Sofe bes Patriarden des öfterreichischen Staates burch den Klerus preiss wurdig und löblich aufgeführt." Wenn hier, wie vielfach ans bermarts, ber Rlerus an ber Spipe bes Schauspieles, als felbst barftellend steht, fo geschah dieß eben barum, weil man jene beiligen Darftellungen wie einen religiöfen Aft anfab, an dem gewöhnliche Schauspieler, histrionen, ohne 3meifel for nicht einmal Antheil nehmen durften; denn in demfelben Sahrhundert gedenken die englischen Beitbucher von Burton einer Berfügung vom Jahre 1228, die da fagt: "ben Siftrio= nen darf Speise verabreicht werden, weil fie arm, nicht aber beil sie histrionen sind; und es foll ihnen nicht gestattet fepn, baf ihre Spiele in ber Gegenwart bes Albtes oder ber Monche VL. 2

gefeben, gebort ober abgehalten werben." 3war miffen wir allerdings nicht, ob iene Spiele von Babua und in Friant wirkliche bramatifche Darftellungen ober nur ftumme Borftel= lungen waren, wie fie in damaliger Zeit, wo man bie Reli= gion burch bie flumme Sprache ber Bilber ben Ungen and Bergen einzupragen fuchte, bei Prozeffionen und Reftjugen fo baufig find. Allein das wiffen wir, baf gerade um diefe Beit, die mit ber fangreichen, vom Glauben begeisterten und von dem Unblick der beiligen Statten und ihrer Berunehrung tief bewegten Spoche ber Rrengzüge gusammenfällt, jene ftum= men Bilber immer gefprächiger und lebendiger murben. Ge ift daber wohl nicht zufällig, daß fich an den Rreugang bes beiligen Ludwigs eines ber ersten uns erhaltenen geiftlichen Spiele in einer neueren Sprache anknupft. Wir meinen bas Spiel von C. Nicholai (Li jus de S. Nicholai), von "Soband Bobiaus" aus Arras um 1200 gedichtet. Der Dichter beklagt, baf er nicht mit bem beiligen Ronig nach bem as lobten Lande habe gieben und bort ein andachtiges, bemuthis gos Lied ju feinem Dreife babe fingen tonnen; jur Enticha= bigung lagt er bie Buruckgebliebenen im Beifte an bem beis ligen Rampfe für die Ehre Gottes und die Bekehrung ber Ungläubigen Theil nehmen. Der Schanplas feines Schauspieles ift Ufrita, und ber Gegenstand einerseits bie Beteb: rung eines afrikanischen Ronigs burch ein Bunber bes, in Nordfranfreich viel geehrten, beiligen Bifchofe von Mira, Ris tolaus, andererfeits aber bie Berberrlichung ber gefallenen Rrougritter, bie unter dem Schwerte der Unglaubigen die ewige Palmenkrone bes Martyrthumes gewannen \*). In Die-

<sup>\*)</sup> Dieß Spiel ist abgedruft in dem theatre Fr. von Monmerque und Michel p. 157 — 162, eine beurtheilende Analyse sinde bei Onesime le koy Etudes sur les mystères et sur divers manuscrits de Gerson. Paris 1837. Ihm, sowie den beiden englischen Werten: Ancient Mysteries described by William Hone, London 1823, und A collection of english miracle plays or Mysteries by William Marriott Ph. Dr. Basel 1858,

felbe Belt, in bas Rabr 1264, fallt die Stiftung ber Beusberichaft bel Gonfalone ju Rom, welche bas Leiden Christi porstellte, wie es spater bort stett in ber Charmoche üblich war. Ihre Borftellungen dauerten bis zum Sabre 1540, mo Papst Paul III. ibr die Aufführungen im Coliseum unters fagte, mabrend fie an andern Orten noch fortgefest murben. Gegen bas Sahr 1268 murben auch die geiftlichen Bunbers spiele zu Chefter in England aufgeführt, die alebann Jahre bunderte fort bauerten. Bu Ende beffelben Sabrbunderte fand auch ju Port die Ginführung des Frohnleichnam : Spieles flatt, die von da alljährlich am Donnerstag nach Dreifaltige Jedes Gewerbe ber Ctabt, feitsonntag aufgeführt wurde. vom bochften bis zum niedrigften, mar verpflichtet, auf feine Roften eine Scene bes alten oder neuen Testamentes, ju Cb. ren des heiligen Sacramentes, bei der großen Prozession vor-Juftellen. Die Register der Stadt, die darüber viele Berfugungen enthalten, berichten binfichtlich einer Berlegung biefes Spieles folgenden, für ben Beift ber Beit und ber Reier felbit fehr bezeichnenden Vorfall: "Babrend nun lange Zeit die Sandwerter und Raufherren von Port diefe Spiele am Frohnleiche . namstage bei der Prozeffion feierten, tam mittlerweile ein frommer Pater, William Melton, vom Orden ber min= deren Brüder, Lehrmeister der heiligen Schaubildnerei (professor of holy pageantry), ein gar berühmter Prediger Des Bortes Gottes, in diefe Stadt, und empfahl bem Bolte bas genannte Spiel in verfchiedenen Predigten; er betheuerte, baß es an fich felbst gut und febr zu empfehlen feb; jeboch, fagte ir, hatten die Burger biefer Stadt und andere Krembe, die du dem Keste berbeigekommen, das Spiel gar fehr durch Larmereien, Truntenheit, Gefdrei, Gefang und andere Ungtemlichfeiten herabgewurdigt, die fich wenig gut ben Gottesbien-

und endlich Rlogel Gefdichte ber tomifchen Litera: tur Band IV. verbanten wir einen Theil ber Rotigen, die wir dem bentichen Lefer über Diefen bei und, fo viel mir befannt ift, wenig beachteten Gegenstand mittheilen tonnen.

ften des genannten Tages ichickten, und mas man babei be= flagen muffe, feb, baß fie baburch ber Indulgengen verluftig gingen, die ihnen Papst Urban IV. bafür so anadiglich ver= lieben. Daber murbe alfo bas Bolt ber Stadt, wie es auch dem Bater William am guträglichften fcbien, Willens, baß bas Spiel an einem. und die Prozession an einem andern Tage gehalten werben folle. Alfo bielt Deter Budei, ber Bur= germeifter von Dort, eine Versammlung ber Vorsteber im Rathhause ber Stadt am Oten Tage bes Junius, im Jahr ber Gnabe 1426, bem vierten ber Regierung Ronig Bein= riche IV. nach ber Erobernna Englande, und in Rolae ber beilfamen Ermahnungen und Bufpruche Bater Williams ein= . febend, baf es teine Gunde feb noch eine Beleidigung Got= tes, wenn man Gutes in Befferes vermandele, gaben die Ber= fammelten nach reiflicher Ueberlegung einhellig ihre Buftim= mung batu, und fonach murbe ben Burgern in feierlicher Bersammlung verkundet, daß von nun an das Spiel am Vorabend des Restes und die Prozession am Frohnleichnamstage felbst gefeiert werden solle, damit alles Bolt in der genann= . . ten Stadt andachtig den Matutinen, der Befper und den übrigen Boren des Restes beimobnen und ber Ablaffe theil= . haftig werden konne, die der ermabnte Papft, Urban der Bierte, hierfeits auf bas Gnabigfte verliehen und bestätigt bat". Wie verschieden ift diefe Sprache der alten Stadtregi= fter bes katholifchen Dorte von ber ber heutigen protestanti= fchen Englander über bas Frobnleichnamsfest und ben Gräuel "römischer Ablaffe".

Einer ganz besondern Liebe jedoch erfreuten sich dramatische Darstellungen der heiligen Geschichte und Dichtung in den Niederlanden: in den angränzenden Nordprovinzen Frantreichs, in Belgien, und vor allem in Flandern, jenen gewerbsfleißigen, kunftsinnigen Ländern, voll Kraft und Leben, wo einst die Macht= und Prachtliebenden Burgunder geherrscht und das Städtewesen sich in seiner reichsten Bluthe entfaltet. Noch bat fich in biesen Stadten, reich an Kunstwerken und Denkmalen

einer großen Bergangenheit, auch die Liebe jum alten Glaus ben, die Anhanglichkeit au die alte Sprache, Gitte und felbfte ftanbige Rreibeit, im Gegenfage ju dem leichteren, frangofis ichen Wefen, lebendig erhalten. Roch find ihre Bibliotheken und Mufeen überreich an folden geiftlichen Schauspielen, porzuglich in der alten, flandrifden Sprache, der unfre beutiche Doefie fo Manches verdankt; noch haben fich bier bramatifche Bolksbrauche. 1. B. die Suldigung der Birten und ihr Opfer von Rafe und Giern bei der Krippe am Beihnachtsfeft, als Gegenfluck zu jener alteren foniglichen Suldigung mit Gold, Beibrauch und Morrhen, bis in unfer Sahrhundert erhalten ; noch werden an ben Sefttagen ber Schutheiligen bie großen, mittelalterlichen Festzuge aufgeführt, wobei bie Mitziebenben bie triumphirende Rirche mit allen ihren Beiligen barftellen; und noch find bier, wie bei une, im baberifchen und tiro= ler Gebirg, die Passionespiele und geistlichen Schauftude nicht gang ausgestorben. hier, in dem Lande des flabtifchen Innungegeistes, mar es auch, mo feit frube im Rirchlichen Jablreiche Bruderschaften ju gemeinsamer, gottesbienftlicher Reier, gur gegenfeitigen Barmbergigfeit und gur Berberrlis dung ber Rirche durch Runft und Poefie fich aufgethan. Co wird die Errichtung der Confrerie de notre Dame du Puy (unferer Lieben Frauen vom Borne) in Balenciennes, jur Ghre ber Mutter Gottes und jur gegenfeitigen Unterftugung im 21: ter und in der Roth, von dem Geschichtschreiber der Stadt icon in das Sabr 1220 gefest, 1426 wurde fie erneuert. Ihre vier Borftande, Fursten (princes) genannt, waren gebalten, am Bruderschaftofeste für drei "Menestreur" (Min= ftrele) und zwei "Trompettee" ju forgen. In öffentlichen Unschlagen mußten fie ferner die Dichter und Redner der Stadt einladen, durch das Lob der himmelekonigin fich um die Preife der Bruderschaft ju bewerben. Der Conntag Mariabimmel= fahrt bieß ihnen der Tag des großen Gedachtniffes (du grand record), bann murbe bas Bild ber Jungfrau, unter Gefang, von zwölf dazu ermählten und ale Apostel gekleideten Man-

pern in Prozession umgetragen, fingende Rinber, ale Engel gefleibet, begleiteten es. In dem großen Chiffe ber Rirche. mo fie am meisten mit Gemalden und Bildrauerarbeit ge= schmuckt mar, murbe für bas verehrte Bild ber Mutter der Gnaden eine Bubne errichtet, barüber ftrabite ein Dimmel? und mabrend die Spielleute aus der Sobe fpielten, wurde bie himmelfahrt ber Jungfrau bildlich vorgestellt. Rach ber Mabt= selt fagte jeder, der die Ronigin des Festes durch feine Dich= tung batte verherrlichen wollen, feine Reine ber; ber erfte Preistrager empfing von der Bruderichaft eine filberne Rrone, ber imeite einen filbernen Rrang, alle übrigen Dichler gum Lobnie ihres guten Billens und jur Bergenderquickung zwei Aruge Beines. Der Prediger bee Gesttages erhielt jum Danfe einen Viertel Sammel; die Apostel eine Chuffel mit Früchtert: und einen halben Rrug Wein; die feierlich von der Bruberfchaft geladenen Rarmeliten und Dominitaner ber Stadt; alle Gafte ihres Geftes, boppelte Rlofterfoft; endlich wurden auch. Die Urmen und alle, welche irgend jum Gefte mitgewirft, int Speife und Trant gelabt. - Man wird mohl fcwerlich ein fco neres Beifpiel finden, mo religiofe Unbacht, Barmbergigteit. Prefie und allgemeine festliche Beiterkeit inniger verbrubert waren, als bei diesem himmelfahrtofefte ber Bruderschaft wort Walenciennes in ben Tagen "bes finfteren Mittelaltere". Wahle scheinlich beschränkten sich aber die Festbichter folcher Arnberfcaften nicht auf bloge Loblieder, fondern verfagten auch polit liche Schauspiele ju Ehren ber gebenedeiten Jungfrau, wenigstens besigt die fonigl. Bibliothet von Paris noch amei Roliobande, welche geiftliche Dramas von den Bundern unferer lieben Frauen enthalten, und ber Schrift nach vor 1350 gefest werden \*). Die Spieler geben barin jum Opfer, wie die Bruderschaft an ihrem Refte; beim Beginne, in ber Mitte ober am Ende find mehrere biefer Spiele von einer Predigt begleitet, die mit dem Stud felbst oft in gar feinem Bufam-

<sup>+)</sup> In bem theatre français au moyen-age find mehrere bavon mitgetheilt.

menhang fleht, weil ber Brebiger beffen Juhalt nicht vorauss tannte: endlich folgt bei einigen ein gefrontes Loblied und an Chlufe in einigen Verfen ein Envoi, eine Apostrophe an die Borfteber: ber Jungfrau Maria recht von gangem Bers un ju bienen. Roch ift auch ein folches flamanbifches, geifts lides Spiel erhalten, bas bie Bruberschaft von St. Lufas in Unwerpen, Die aus Runftlern: Malern, Architeften, Bildhmern, Rupferstechern, Glasmalern, Teppichwirkern u. f. w. bestand, im 15ten Jahrhundert aufführte. Genoffenschaften ähnlicher Urt maren ferner die sogenannten Rammern ber Beressanteit (chambres de la rhétorique) in den Riedersanden. Ihre Stiftung wird in das Jahr 1302 hinaufgerudt, ja nach anderen follen fie noch alter fenn. In bem wetteifernben Geiste, ber bamale, wie einft in den griechischen Republiken, in jenen Lanbern berrichte, rangen die Städte mit einander um den Preis; er wurde ber Genoffenschaft ju Theil, bie bas beste Mystere, wie man damals und noch jest geistliche Edausviele in Frankreich nennt, oder die beste Moralité, bas beißt ein Stud, worin nur moralische ober vielmehr alles gorifde Figuren fpielen, aufführte; bie Genoffenschaft, welche ben Preis im vergangenen Jahre bavon getragen, genoß bas Grenrecht, ben Gegenstand bes Schaufpieles ober bie ju lofende Frage für bas fünftige zu bestimmen. Oft wurden auch doppelte Preise, einer für das Französische, ein anderer für das Flamandis 14e vertheilt. Wie vorwiegend und conservativer aber der poetis ide Geift in bem famanbifchen, b. b. germanischen Theile mar, tonnte man baraus fchließen, baf ein neuerer frangos ficher Schriftsteller, Onesime le Roy, tein einziges frango: fichet Spiel einer folden Kammer neben der Ungahl von flamanbifchen auffinden tonnte; allein bie frangofischen Bibliothes len besigen frangofische Doftere felbft im Ueberfluffe. außerft gablreich übrigens biefe Genoffenschaften maren, und wie tiftig fie fich die Lösung angelegen sehn ließen, kann man baraus abnehmen, daß einmal in Gent neunzehn folder Rammen der Beredsamkeit ihre Spiele über die Frage: \_was

ift bes fterbenben Menfchen größter Trof," aufführten. Diefe alt=nieberlandischen poetischen Stabtevereine erin= nern an bie gegenwärtigen Lieberfeste ber rheinischen Stadte. Gine iener Rammern, die von Mecheln, wurde burch ben Bater Rarle V., ben Erzherzog Philipp, 1505 errichtet; fie follte ihren Statuten gemäß aus 15 Mannern ber Berebfam= feit und einer gleichen Angahl junger Leute besteben, Die fich verpflichten, die Runft ber Poeffe ju erlernen; bewarb fic Die Genoffenschaft um einen Dreis, fo batte fie bas Recht, ibr Drama ober ihre Moralite aufzuführen, um aber un= feren Berrn und die beilige Jungfrau auf eine befondere Beife ju ehren, gestattete ber Bergog, bag jum Gebachtnif ber fünfzehn Freuden Mariens auch fünfzehn Damen juge= laffen wurben. Unter bem iconen Gefchlechte in Decheln muß aber bamale die Beredfamkeit im hochften Flore gemefen fenn; benn um die funfgehn leeren Stuble in ber rhetorischen Rammer bewarben fich mehr benn fünfzig Rhetoriciennes und bie angelaffenen, verfichert ber Chronift, maren ebenfo verftanbig ale icon. Bei biefem Wetteifer von Mannern und Frauen tann man fich benten, wie fruchtbar bie niederlandis iche Muse an Mufteren und Moralités mar, bie nun im Staube der Bibliotheten der Auferwedung ihres befferen, unfterblichen Theiles barren.

Eine ber alteren aussührlicher erwähnten Vorstellungen in Frankreich ist die vom Jahre 1317 in Paris, als Philipp ber Schöne seine drei Sohne felerlich zu Rittern schlug und die Burger zur Festseier auf öffentlichen Schanbühnen mit prächtigen Vorhängen die Freuden der Seeligen im himmel und die Qualen der Verdammten in der Hölle, so wie zur weltlichen Ergöplichkeit den sogenannten Aufzug des Juchses barstellten. Allgemein bekannt ist auch die Veschreibung Froissarts von ähnlichen prachtvollen Vorstellungen beim Ginzuge der Königin Isabelle von Bayern in Paris, minder bekannt aber ist wohl, das die Hossbiliothek zu München eine Passion (kein Passionsspiel) besigt, welches diese dem bayerischen Fürstens

hause entsbroffene Konigin and bem Lateinischen in bas Rranibilide überseten lief. Biele abntiche folder Borftellungen ermabnen die frangofischen Chroniten ber folgenden Zeit bei Seften ider Urt, ale eine Lieblingeunterhaltung aller Stande.

Ueber die alteren Aufführungen in Deutschland find die Nachnichten sparfam, obsicon unbezweifett febr frühe auch bier fomobl Annne Borftellungen wie Schausviele allenthalben im Schwunge waren. Rur einem Bufalle verbanten wir Rachrichten über in foldes, welches 1322 zu Gifenach in bem Thiergarten von ben Geiftlichen und ihren Coulern jur Erheiterung ib-116 Fürsten, Markarafen Kriedriche von Meißen und Land= grafen von Thuringen, als eine Friedensfeier nach geendeten, langwierigen Streitigkeiten aufgeführt wurde. Gie batten ich dazu ein Sviel von den klugen und thörichten Jungs hauen auserseben, und bas gerieth ihnen übel. Ale nämlich bie thorichten Jungfrauen bei ben flugen vergeblich um Del baten und von bem Brautigam gurudgewiesen murben, fiengen fle bitterlich zu weinen an und riefen die Beiligen um ihre Burbitte an. Aber weber biefe, noch auch Maria, die gna= terreiche Mutter, fonnten bas Berbammungeurtheil über bre Thorheit milbern. Darüber fiel nun ber Landgraf in Ineifel, wurde gornig und fprach: was ift benn ber Chri= finglaube, wenn fich Gott nicht über uns erbarmt um ber Burbitte Mariens und aller Beiligen willen? Funf Tage, mahlt bie Chronif, blieb er in biesem Zwiespalte, und bie glichrten Meifter batten Mube, ihm ben rechten Ginn bes Evangeliums begreiflich ju machen. Merkwürdig ift es, baß in Fragment eines ber alteften, uns erhaltenen, halb lateis nich im alten Kirchenftyle, halb vulgair französisch geschries benen Mostere, benfelben Gegenstand behandelt. tem feierlichen, einfach ftrengen, alten Choralftyle gehalten, lautet es fast wie ein Offizium, und bildet fo den Uebergang aus ber Rirche gur geiftlichen Buhne. Bum Theil aus lateis niben hymnen ansammengefest, wie fie noch bei unferem

Gottesblenfte gesungen werden und mit den folgenden Versen bes Brautigams beginnend:

Adest sponsos, qui est Christus Vigilate virgines; Pro adventu ejus gaudent Et gaudebunt homines.

schließt sich dieß Mpsterium unmittelbar an ben kirchlichen Gottesdienst an und diesem entspringend verdient es darum wohl eine größere Beachtung, als jene alteren Nachahmungen griechischer ober lateinischer Klassiker. Seinen Schluß bilben eine Reihe von "Benedicamus" oder Benedictionen, die also anheben:

Letabundi jubilemus, Accurate celebremus Christi natalitia Summa letitia II. J. W.

woraus offenbar wird, daß es ein bramatisirter Weibnachte: gefang mar, wie benn auch jebe Beile von einer andern mit musikalischen Roten begleitet ist. Man kann diesem Weih: nachtofpiele, binfichtlich feines firchlichen Charaftere baber wohl bas Ofterspiel vom Antidrift gegenüberstellen, das seinem Inhalte nach, zur Verherrlichung der Kirche und faiferlichen Majeftat, in Deutschland, aber gang lateinisch verfaßt ift. hat es bekanntlich in seinem Thesaurus berausgegeben und schreibt es bem zwölften Jahrhundert zu. Dieg beutsche ludus Paschalis de adventu et interitu Antichristi bisoet aud ein bramatisches Gegenstuck zu jenen Oftermahrlein, Die in unferer Zeitschrift icon einmal besprochen murben (Sabrgang 1839, Band IV. G. 373). In feinem gemischten, balb geift lichen, halb weltlichen Charafter, wo die Synagoge, bas rebellische, die Suldigung weigernde Frankreich und der Untidrift der Rirche und dem Raifer gegenübersteben, in biefen Gegenfähen, die gang ebenso auch in jenem altfrangofischen Mpfterium, in ben klugen und thorichten Jungfrauen, wie berkehren, jeigen fich auch schon auf eine merkwürdige Beife

bie Reime bes Ueberganges bes geiftlichen Dramas in bas meltliche.

Diefer Uebergang knupft fich einerseits allerdings an bie reinweltlichen Bolkefeste, die das Mittelalter fo gablreich aus bem beibenthume und feinen Raturfeften mit binübergenommen, und denen die Rirche, die nicht alle in ihren Dienft annehmen konnte noch wollte, nur das Beidnische und Unfinliche ju benehmen fuchte, indem fie dieselben oft bloß anger= lld an eines ihrer Neste oder den Namen ihrer Beiligen anmupfte. Wir erinnern bier nur an die vielfachen Saftnacht luftbarteiten; an die bramatischen Rampffviele von Winter und Commer, an bas Austreiben und Austragen bes Ginen, bas Bmillfommen und Ginbolen bes Anderen; an die vielen Frühlinge: und Maifeste, ihre Mai- und Blumenköniginnen und Grafen; an die Brunnen : und Balbfahrten auf Latare Semalem; an die Sonnenwend = und Johannisseuer, die Ofterund Weibnachtespiele und Schwänfe: Die Gregorius-, Martinsund Mitolausfeste; die Ernte = und Weinlefeluftbarkeiten; die vielen festlichen Umgange, welche bas schaulustige Mittelalter beging, und die durch ihren feltsamen, unverständlichen Cheratter ibren beidnischen Ursprung aus den alten, priefterlichen Ginerumgugen, beren ichon Tacitus gebentt, fattfam fu erlennen geben: und endlich an so viele andere Restgebräuche, die bis jum Beginne der Revolution das Boltsleben erbei= ieren. Sie alle, wie auch die Idee vom Tobtentange, gaben, mehr oder minder, Beranlaffung zu ftummen oder lauin, gereimten ober ungereimten, gefprochenen ober gefunge nen bramatifchen Darftellungen, Spielen, Scenen ober Untingen eines ausschließlich ober boch vorzugeweise weltlichen. bloß ergonlichen Inhaltes. Dieß war also die eine Quelle weltlicher Dramaturgie, und namentlich ber Comodie.

Andererseits aber murbe ber Uebergang ins Beltliche burch den Subalt der beiligen Geschichte selbst, welche jene Anfterien oder heiligen Schauspiele darftellten, vermittelt. Eine nicht nur bie Welt, mit allem Guten und Bofen, tritt hier bem Sohne Gottes, bem Mittelpunkte alles Lebene gegenüber, sondern auch der Abgrund der Hölle öffnet sid um ihn zu verschlingen, und in die Vorhölle steigt er hinal die harrenden Altwäter zu erlösen; die Gebenedeiten zur Rechten huldigen ihm und bezeugen ihn mit dem Märtprerblute die Verdammten zur Linken schlagen ihn fluchend an da Kreuz, und empfangen ihr Urtheil, wenn er als Richter zur großen Weltgerichte wieder kömmt, wo alle handelnden Per sonen, von dem ersten gefallenen Sterne die zum letzen, i der Schlußsene wieder erscheinen.

So boten die Spnagoge und bas Beibenthum, die Ber käufer im Tempel, Judas und der Versucher auf des Ber gesgipfel und fo viele andere Charattere, bie nichtreligiöfe ober antireligiöfen Glemente bar, welche icon in bem alte ften religofen Schaufpiele ihren Plat fanden, und bie fid von dem indifferenten, seine Sande unter ber Frage: "ma ift Wahrheit", in Unidulb mit Baffer reinwaschenden romi fchen Pontius Pilatus bis jur felbftbemußteften Bosheit gu' Solle binab, ober zur bochften, aufopfernden Gelbstverläug nung ber Liebe in vielen Zwischenstufen gum Simmel bin aufsteigern. In diesem univerfellen Charafter mit feinet unendlichen Schattirungen fand bas weltliche Drama, nament lich bas hiftorifche, einen Unknupfungepunkt; in ber Schilbe rung jener indifferenten Charaktere machte es feine erfte Uebungs schule, bis es bann felbft, wie ber Geift der Zeiten fich im mer mehr verweltlichte, indifferenter murbe, und endlich über machtig geworben, ben Beiland und alle Beiligen gang ver brangte, ihren Dienst auf die Rirchen beschräntend, aus be nen es fie, wie wir oben icon bemerkt, mehr als einmal it unferer Beit vertrieben bat.

Stellte bie driftliche Schaubuhne bes Mittelalters in ih rer Universalität himmel, Erbe und holle jugleich dar: si hat das neue Theater sich bloß auf das Erdgeschoß beschränkt Der himmel ist für sein niederes Dach ju hoch, die holle is mit Brettern, Teppichen und Blumen verdeckt, der Satana aber spielt nichts bestoweniger als grand maître de plaisir er seinen Tauf = und Familiennamen vergessen, incognito nit. Doch tehren wir zu den nichts weniger als diabolischen Schauspielen des alten Deutschlands zuruck.

Un lateinischen, in bem alten firchlichen Geifte gebichteten Etuden fieben wir nicht hinter den Frangofen gurud. 3mei Freis finger handschriften ber Münchner Bibliothek, die dem IX. bis XI. Jahrhundert angehören (Cod. Fris. 64 f. 27b et Cod. 64. f. 1), \*) enthalten Fragmente verfificirter Dramen über die Ges burt Christi. Bruchftude zweier anderen finden fic am Schlufe iner Munchner Sandschrift, die bem breigehnten Sabrbuns bet jugeschrieben wird. Namentlich aber verbindet, als Uebers gang bildend, das Mysterium vom Leiden Christian) und in dramatifirtes Oratorium in einer Fürftlich Wallersteinischen hmbschrift des vierzehnten Jahrhunderts (No. XXV.) beide Eprachen, die lateinische und deutsche, wie das von den llugen und thörichten Jungfrauen die lateinische und in alte Langue d'oc. Ein Bruchstück eines anderen von der Geburt Christi \*\*\*) wird in das vierzehnte Jahrhundert Biett. Endlich schließt fich auch bie in mehreren Sandschriften, wovon eine der erften Salfte des fünfzehnten Jahrhunderts angehort, erhaltene Marienklage +) mit Roten burch ih= un musikalischen Charakter, als dramatisirtes heiliges Singibl, von eben diefer Seite an das Myfterium von bent Mugen und thörichten Jungfrauen an. Ihr gegenüber und muhmaßlich dem gleichen Sahrhundert angehörig steht das Jugment eines Ofterspieles von der Auferstehung Chrifti bi Badernagel beutsch. Lefebuch. 2. Aufl. Cp. 1014), bas burd besonders merkwürdig, daß es abwechselnd mit ernsten Einge und Spruchstellen von dem Begrähniß und der Aufe Michung Christi und Scenen von bem Markte des gewöhns ligen Lebens, amischen einem Raufmanne, seinem Diener,

<sup>\*)</sup> Diese Nachweisung verbanke ich ber Sate bes herrn Eustos Someller. \*\*) Dozen Miscellen II. 193. Aretins Beiträge 1806. St. 11 S. 487 — 509 und 1807 S. 1310. \*\*\*) Jo. Conr. Dieterici antiq. bibl. p. 21 und Stade lect. Otfrid p. 34. †) Dozen Miscellen I. 94, II. 148. B. der Pagen Grundriß S. 523.

feinem Weibe und einigen Kauferinnen, ein frühes Beisple ber Verbindung bes heiligen und Weltlich-Romischen und de bereits gewandten Behandlung bes Letteren darbietet. Täusch mich mein Gedächtnis nicht, so befinden sich auch auf de berühmten Bibliothek von St. Gallen sehr alte Mysterien die ohne Zweisel unter der Leitung dieser geistlichen Bildungs schnle des oberen Deutschlands, wie die von St. Albans, auf geführt wurden; nur ist mir nicht erinnerlich, ob sie deutsc ober lateinisch sind; ich habe auch eine handschriftliche Ab handlung über diesen Gegenstand von einem wurdigen Sohn dieses Rlosters, seinem gelehrten Geschichtschreiber, Ideson von Arx gesehen.

3m Jahre 1412 murbe ein Spiel von St. Dorotheel auf bem Martte ju Baupen aufgeführt, ein Saus, auf bef fen Dach viel Bolt fag, fturgte ein, - auch ju Ummergal fab ich ein Dach gang mit Menfchen bebeckt - und zerschmet terte 33 Menfchen. Ohne diefen traurigen Umftand, ber bei Spielen ju Bauben von bem an eine Ende machte, mußtel wir wohl gar nichts von ihnen. Ueber ihr Bestehen i unferem fudbeutschen Alpengebirg ift mir teine altere Ueber lieferung bekannt ale bie, welche bie Sage an bie Bluch Bergogs Friedrichs mit ber leeren Tasche von Konstan Rachdem der Bergog nämlie im Jahre 1416 knupft. Johann XXIII. zum Enttommen behülflich gewesen, un felbst seiner Burgschaft entsprungen, im Banne ber Rird und ber Acht bes Raifers verkleidet umberirrte, ba suchte ? in dem wildesten Bochgebirg Tirols eine Buffncht. Die Bolt fage folgt dem Flüchtling auf ber einsamen Spur in die Du ften bes emigen Schnees und Gifes. Gie weiß, baf er übe ben Arlberg nach Oberinnthal gegangen, bei feinen Freunde Sans Bilbelm von Mullinen jugekehrt; ba er bann die Gastfreundschaft bes Pfarrers von Rlauerlin gen genoffen; noch zeigt fie im Bibum oder Pfarrhof ein Deffnung in der Mauer, wodurch er verstecht der Meffe bei gewohnt habe; fie berichtet weiter, wie er bann in die tobten ftille Bildnif bes hinteren Degthale's geffoben, bort au

ben Rofnerhof, ber mm Gebächtnis bieran bis zum reformfüchtigen Splenb II. bes Afilrechtes und befonderer Borguge genoffen, von feinen Dubfetigteiten eine Beile geruht und enblid burch bas bobe Schnalferthal in bas reiche Etichland binabgefliegen fep. Auf biefen Frefahrten nun, erzählt bie Cage, ale ber Bergog ju Landed mit bem von Dullinen und feinen Bertrauten gufammen gewesen, ba habe ibn febr wilangt, ju erfunden, ob die Liebe an den ungludlichen Beren in bergen des Bolfes noch nicht erloschen fen. Dief aber auf unt gefahrlose Beife zu erproben, fen ibm tein beffer Dit id in ben Sinn gekommen, als ein Reimspiel vor bem Bolbe Da ftellte er benn bie Geschichte von einem Fürsten por, der verlaffen und verftogen und um Alles ashumen, ein Obbach bei feinen Getreuen suchte; -- es war ohne Zweifel eine von jemen rührenden Geschichten, beren unsere Bolksbucher und Legenden fo manche enthalten und die noch beutiges Tages auf den Tiroler Bauerntbegtern geipielt werden. Als nun Alle von den Leiden und Klagen bet Berlaffenen tief gerührt maren und ihm gern ihre hilfmiche Sand geboten batten, ba gab ber unbefannte Frembling, der verkleidet in das Thal gefommen, fich als ben Ungladliden, ihren geächteten Kürsten, zu erkennen und Alle thoben in anhänglicher Liebe die Sand zum Willfomm und Ehirme. Sistorisch gewisser als biefe Cage bagegen ift, bag fün Geaner, Raifer Sigismund, ber ihn geachtet, in bem= felben Jahre 1416 auf feiner Reife zu Beinrich V. von Engs land, jur Bermittelung bes Friedens zwischen ber englischen ub frangofischen Krone, im Pallafte von Windfor mit Borstellungen aus dem Leben St. Georgs unterhalten wurde. Eie stellten ihm zuerst die Waffnung des heiligen Rittens und Schungatrons von England vor, dem ein Engel die Eporen anlegte; bann feinen Rist und Speerkampf mit bem Drachen; enblich erfchien er als Gieger und die Romigetoch= in mit dem Lamme, bas fie in bas Burgthor geleitete. Solche Mitterspiele St. Georgs wurden bekanntlich an mehreren Or=

ten von Deutschland aufgeführt, meter anbern auch in Boner in Tirol, wo, wenn ich nicht iere, allichrlich einer von Abel als Drachentobter, und ein Fraulein als die Koniges tochter erschien. Die febr funftreich gearbeitete Ruftung Gi. Georgs, bas Gigenthum ber Stadt, murbe erft in nenefter Reit, wie man mir ergablte, an einen Ruffen verfauft. Burbe ber bebeutenbe Betrag auch ju einem wohlthatigen Amette verwendet, fo tann man es, im Borbeigeben fev es gefagt, boch nur beklagen, daß in unferer Zeit kein Andenten an die Bergangenheit, felbft wenn es öffentliches Eigens thum ift, einiger Gicherheit genießt; Alles laffen wir uns abkaufen, und fo wird bas eine auf ein Landqut, in bas Euriofitätencabinet irgend eines grillenhaften englischen Lords, bas andere in ben Pruntfaal eines frangofisirten mostovitiichen Rnafen ober eines tofatischen Oberften verschleppt. - In bem folgenden Jahre nach dem Ritterspiele zu Windfor, am 24. Januar 1417 luben ber Bifchof von Galisbury und ber von London nebst fünf anderen beim Concil von Conftang anwesenden englischen Bijdofen alle Rathe und viele ebrbare Burger ber Ctabt Conftang in Burchart Walters Saus gu einem Sefte ein. Unter bem Mable machten fie "folch bilb und geberd," wie Chriftus von ber Jungfrau geboren marb. "Und Joseph ftellten fte ju ihr, und die beiligen 3 Ronige, ials die unfer Frauen die Opffer brachten. Und hatten gemacht einen lautern gulbnen Stern, ber ging vor ihnen an einen Keinen eifern Drat. Und machten Ronig Berodem, wie er ben brey Ronigen nachsandt und wie er die Rindlein ertobtet. Das machten fie alles mit par fofilichem Gewand, und mit groffen gulbenen und filbernen Gurteln, und mach: ten bas mit grofter Gegierd und mit groffer Demuht." \*) L'Enfant, Der Geschichtschreiber biefes Concile, bat baraus ben michtigen Schluß ziehen wollen, bie ehrwurdigen englischen Clergymen hatten une nach Dentschland bie beiligen Schau: fpiele, ihre Mpfterien ober Mixacle : plans gebracht; wie wir

<sup>\*)</sup> Herman . Corp. Act. et Decret. N. Constant. Conc. tom. IV. p. 1009.

aber oben gefeben, find fie bei une nicht junger, wenn nicht alter, ale bei unferen Brudern auf der Meerinfel, und bann ideint ienes englische Spiel nur ein ftummes, mimisches, fein gesprochenes gemefen ju fenn. Dag es übrigens mit "großer Demubt" porgestellt murbe, beutet auf ben religiöfen Beift. Ramentlich pflegte man allgemein die Borftellung von Chris fus als einen Alt ber Buffe anzuseben; fie mar tein Spiel. sondern bitterer, oft blutiger Ernft. Wir konnen babei nur an die Prozessionen erinnern, die in manchen beutschen Dros vingen, s. B. in Bapern, am Rheine, in Bestobalen gebrauchs lich und baufig mit Vassionespielen auf bem Kirchhofe verknüpft Chriftus mußte babei unter Geißelftreichen ein ichweres Rreug fcleppen, von Dielen, die eine eben fo ftrenge Bufe an fich übten, gefolgt. Wie ernfthaft man felbit die Rrengigung nabm, zeigt eine nicht viel fpatere Nachricht über bas priefterliche Paffionespiel von Meg \*) im Jahr 1437, da beißt es: "Gott, unfern Berrn, ftellte vor ein Berr Nicolle, Pfarrberr von St. Victour ju Det; berfelbige mare aber bald am Rreut gestorben, fo man ibm nicht mare tu Sulfe geeis let; nun fam man überein, bag ein anderer Priefter an bas Rreug gehangen wurde, um an biefem Tage bie Rrenzigung poraustellen; und am folgenden Tage ftellte der genannte Pfarrberr von St. Bictour die Auferstehung vor und mar fein Spiel gar ansehnlich (très haultement) und murde vols lendet. Und ein anderer Priefter, ber fich Jean von Dis cen nannte und Ravellan von Metrange mar, stellte ben Subas por, ber über bem Sangen balb geftorben mare, benn ber Athem ging ihm aus; also wurde er eilig abgenom= men und auf die Strafe gebracht." Gervinue, ber in feiner Geschichte ber poetischen Rationals Literatur ber Deutschen II. Theil G. 355 - 370 freilich etwas in ber beschränkten, talten, negativen Beife, bie alten Mofterien noch der meiften Aufmerkfamkeit, meines

<sup>1)</sup> Les frères Parfait t. II. p. 288.

Biffens, gewürdigt hat, theilt uns Giniges über ein Daffionespiel mit, bas fich in einer Beibelberger, von Wolfram Stud 1514 gefdriebenen Sanbichrift findet: "Bier bebet an bas Register ber Ordnung von ben gefchich: ten Marter und Lepben Ihefu Chrifti u. f. m. Much es zeugt bavon, wie man auch bamal noch bas Spiel als einen Gottesbienft anfab; benn fobald die Mitfvielenden fammtlich auf der Bubne in ihren Geffeln fich niedergelaffen, beginnt es mit ber Unrufung bes beiligen Geiftes burch ben Gefang "Veni sancte Spiritus," worauf von zweb Engeln ber Bere "emitte spiritum" folgt. Much bief Paffions: fpiel wird, wie das gegenwärtige von Ammergau, burch bie eingeschobenen Borbilber aus bem alten Testamente unterbrochen. Sein großer Umfang, die gabllofe Menge ber Mitfpielenden zeugen von ber Ausbildung bes Stoffes und ber allgemeinen Theilnahme. Und wie allgemein über Stadt und Land gur Beit ber Reformation biefe Paffionsspiele maren, bafur baben wir auch zwey andere Zeugniffe, bas eine von Tyll Eulenspiegel in feiner bekannten überfaftigen, anruchigen Manier, bas andere von Dr. Martin Luther felbft. ber in feiner Vorrebe jum Buche Judith fagt: "Und mag fenn, daß die Juben folche Gedichte gespielet haben, wie man bei une die Paffion spielt und andere beis ligen Gefchichten, bamit fie ihr Bolt und bie Jugend lehrten, ale in einem Bilde ober Spiele - Gott vertrauen, fromm febn und alle Bulfe und Troft von Gott boffen, in allen Rothen wieder alle Reinde." Und in der Borrede jum Tobias: "Und ift zu vermuthen, daß folch fcone Gedichte und Spiele bei den Juden viel gewest find..., denn fie haben gar treffliche Lente gehabt, ale Propheten, Canger, Dichter; .... Judith giebt eine gute, ernfte, tapfere Tragodie, fo gibt Tobias eine feine, liebliche, gottselige Comedie." Geiftliche Spiele, querft in lateinischer und spater in beutscher Sprache, maren es auch, die einft in Berlin auf dem Rathhause von ben Monchen durch die Schüler ihrer Lehranstalt aufgeführt

wurden. Die Stadtrechnungen von Berlin und Coln fubren noch die Belohnungen auf, die dem Dichter bafur von ber Bürgerschaft ju Theil wurden. Sier wie anderwarts nahmen auch die oberften Rlaffen der Gefellichaft als Mitfvie ler Theil, und G. Friedlander bat erft jungft "eine turge Comodien von der Geburt des herrn Chrifti, von den Pringen und Pringeffinen des Churfürftlichen Do= fes im Sahre 1580 in Berlin aufgeführt" nach ber Sandidrift berausgegeben. Das Chriftfindlein fpielte ber achts zehn Monat alte Markgraf Friedrich, die 16 jahrige Glifabeth von Dansfeld, "eine munderholdfelige Jungfrau", bie brei Sahre barauf mit ihrem Wahlfpruch: "Gott wend' mein Elend" ftarb, ftellte die Muttergottes bar, bie übrigen Spieler gablten meift gwifchen 8 und 10 Sahren. Leiber aber lief es die Reformation, in England wie in Deutschland, nicht bei folden barmlofen Rindersvielen ju Beihnachten bemenben, fie bediente fich auch biefes Mittels zu ihrer Polemit, wie g. B. ber bloge Titel eines Studes diefer Urt von Thomas Naogeorg, beffen "feste reformatorische Gefinnung G. Friedlander in feiner am Reformationefest gefchries benen Ginleitung ale "ehrenwerth und brav" belobt, zeigt; es führt nämlich in ber Uebersepung von D. Tprolf 3wietau S. A. 8 bas Aushangeschild: "Gin driftlich und gant luftig Spiel, barin bes antidriftifden Babftthums, Theufflische Lehre und wefen, munbermeis fterlich bargeben wird. Wenn nun Gervinus die Beaufstellt, bas Schauspiel habe von fruh an, und namentlich feit ber Reformation feine Refibeng in (bem protestantischen) Norden fast ausschließlich aufgeschlagen, so ift bieß eine Pratenfion, die über ihre Bertunft und Confeffion weiter feines Taufscheines bedarf.

Läßt die Tiroler Bolksfage ihren herzog ein Spiel aufführen, um das Bolk zu rühren, so find auch umgekehrt die Beispiele nicht felten, wo das Bolk durch das Schicksal seines Fürften oder eines seiner helben oder heiligen zu einem Spiele

gerührt marb. Co ergablt Warnkonig in feiner Gefchichte von Flandern: als Karl der Gute 1126 betend in der Kirche desbeiligen Donatus zu Brügge meuchelmöberisch umgebracht murbe, habe bas Bolt fein Andenken wie bas eines Beiligen verehrt, und feinen Tob in bramatischer Form vorgestellt. Eben so wird noch heutiges Tages, in der noch blübenden fa= milie, die von dem gottfeligen Bruder Rlaus von Rlue ab= ftammt, ein Spiel biefer Urt aufbewahrt, bas einer feiner Entel gedichtet, um feinem Bolte bas Bild bes beiligen Friedensstifters der Gidgenoffenschaft lebendig vor die Seele gu rufen. Ein anderes icones Beispiel bietet uns die Geschichte der Jungfrau von Orleans dar. Bekanntlich beschloffen die dankbaren Burger diefer Stadt, jum ewigen Gedachtniß der ihnen von Gott burch die Sand einer Jungfrau wunderbar geleisteten Bulfe, alljährlich, nebft bem Seelengottesbienfte für die Jungfrau und die Gefallenen, einen feierlichen Siegebum= jug durch die Stadt zu halten, und dabei alle jene Statten zu besuchen, wo ber Rampf am beigeften gewüthet, und ihr Berg am bangsten gefchlagen. Papfte haben diefes Geft mit Ablaf= fen begabt. In bem Buge ftellte ein Knabe die Jungfrau por; die Chorknaben ihrer Rirchen begleiteten ihn fingend; die Procuratoren ber Stadt, die ben himmel trugen, hatten bas Saupt mit Blummenkränzen geziert. Un ben Sauptstellen wa= ren Bubnen für die Spielleute errichtet, und bier murden fromme Jubellieber jum bankbaren Gedachtnif an die Sieger, die den Bürgern geholfen, und fröhliche Spottlieder gegen die Englander, die jenen so hart jugesett, abgesungen. Lieber, beren Geift und Inhalt wir nicht beffer bezeichnen konnen, als durch folgende, vor der Kirche Notre : Dame des Mira= cles gesungene Stropbe:

A la doulce priere
Dout le Roy Dieu pria,
Vint pucelle bergere
Qui pour nous guerroya;
Par Divine conduite
Auglois tant fort greva
que tous les mit en fuitte
Et le siege leva.

Auf bes Rönigs füffe Bitten, Die er Gott bem Berren weihte, kam die hirtin hergeritten Und zu belfen in bem Streite; Und von Gott gefentt, dem Sohen, Eraf fie Englands wunde Seite, Daff die Feinde alle flohen Bon der Etadt, die sie befreite.

Auch diefe Feier murbe die Quelle eines folden, balb aeiftli= den, balb weltlichen Schauspieles; es murbe ber Rampf um bie Brudenthurme bargeftellt, und fo bas Moftere von ber Sunafrau, neben benen von Goliath und David, von St. Stephanus und Rarl dem Großen, deren bier gleichfalls Erwähnung gefchiebt, aufgeführt. Roch kann man in den Archiven von Orleans die Rechnungen nachsehen von den Ausgaben, die für diefe Tefte und Spiele die Stadt machte.\*) Und noch wird zu Rom in der Vaticana unter bem Sandschriftenschat der Konigin Christine von Schweben ein Myftere der Jungfrau aus dem 15ten Jahrhundert, mahricheinlich basselbe, welches zu Orleans gespielt murbe. anfbemahrt, ein merkwürdiges Zeugnif des driftlichen Theatere im Mittelalter. \*\*)

Aus diesen, im Bergleich zu dem unermeflichen Stoffe nur flüchtig bingeworfenen Andeutungen wird ber Lefer zur Genüge erkennen, wie febr jene irren, die da glauben, das Paffionefpiel von Oberammergau fen etwas Einziges in feiner Art; ihm wird flar werden, daß es vielmehr ein allgemeiner Gebrauch bes fatholischen Mittelalters mar, ber sich querft aus dem Got= tesdienst felbft entwickelte, und eine große, theile verkannte, theils wenig gekannte bramatische Volkeliteratur in Spanien, England, Franfreich, Stalien, Deutschland und den Riederlanden bervorrief, an deren Spite, als ihre reichste und duft= vollite Bluthe, ber Raftilianer Don Pedro Calberon de la Barca mit feinen Autos Sacramentales fteht, beren er mehr benn hundert für die Städte Madrid, Toledo, Sevilla, Granada ju ihren Festtagen gedichtet. Diese Literatur überblidend, werden wir darin dem Spiele von Oberammergau leicht feine Stelle anweisen, und aus ihr Manches gu feinem Berftandiß beibringen konnen, mas in der Fortfepung diefer Betrachtung gefchehen foll.

<sup>&#</sup>x27;) D. Lottin recherches historiques sur la ville d'Orléans. Orléans 1856. tome I. p. 279 - 347.

<sup>&</sup>quot;) VIIe. Dissertation sur quelques points curieux de l'histoire de France et de l'histoire litteraire par P. L. Jacob bibliophile. Paris 1839. p. 29.

## 11.

## Heber Refuitenfchulen, und namentlich bie gu Freiburg in der Schweig.

(Gine Bufdrift an Die Berausgeber ber hiftorifch:politifchen Blatter.)

Sie fragen mich: jest, wo ich seit so vielen Jahren die Schulen der Jesuiten verlassen, wo ich an verschiedenen unsserer deutschen Anstalten meine Bildung fortgesest und auf unseren namhaftesten Universitäten meine Studien vollendet habe, was denn nun eigentlich mein Urtheil über jenen geistslichen Orden, sein Erziehungs = und Unterrichtswesen sep? Wohl, ich will Ihnen diese Frage aufrichtig und nach meisnes Herzens Meinung beantworten, selbst auf die Gefahr hin, von manchen unserer wiedererwachten Gespensterseher und Jesuitenriecher (auf die sich leider! nicht alle das Mittel, das bei ihrem Ahnherrn und Stammführer Nicolai, sel. Andenkens, so trefslich wirkte \*), anwenden läst) selbst für einen heimlichen oder offenkundigen Jesuiten gehalten zu werden.

Dor nicht, gar langer Zeit erwiederte mir ein fonst febr unterrichteter, geistreicher junger Mann aus einer protestanti= schen Gegend, mit dem mich Studiengemeinschaft zusammen= geführt hatte, und der hier für Taufende seiner Glaubensge=

<sup>&</sup>quot;) Er wird sich gleich in eine Pfüpe seben, Das ist die Art, wie er sich soulagirt; Und wenn Blutegel sich an seinem Steiß ergöben, Ift er von Geistern und von Geist curirt. Gothes Fauft, I Theil.

noffen eintreten kann, auf die bei Gelegenheit hingeworfene Frage: mas er fich unter einem Jesuiten bente? nach einigem Ausweichen und Ablebnen: .. das fonne er gwar nicht naber bestimmen, aber es fev ein Menfch, bei beffen blogem Ramen ibm ein Schaner über ben gangen Leib laufe". Man fiebt: lugefter und mabrfter Ausbruck für achte Beifterfurcht. beffen von ber gleichen Abneigung und von gewiß nicht mindem Borurtheilen, als biefer junge Mann, war auch ich erfullt, als ich in meinem 16ten Jahre ben Jefuiten gur Erziehung übergeben werden follte. Aufgewachsen zum großen Theile in einem frangofischen Collegium, worin die meisten Boglinge ber repolutionaren Parthei angeborten und allem Religiöfen feind maren, in den Zeiten, welche unmittelbar den Julitagen vorangingen, und worin es den Liberalen eben gelungen mar, bie Resuiten aus Frankreich zu vertreiben, batte ich wohl in meinem gangen Borftellungevermogen fein Bild, welches mir fo viel Graufen erregte, als bas eines Mitgliedes jener Gefellichaft, und mit der gespaunteften Aufmerksamkeit, wie jener protestantische Wirth den Cardinal Pacca, um den Pferdefuß ju entdecken, ben berfelbe, aleich allen Dapften und Cardinalen, haben follte, betrachtete ich mir alle Gegenstände und Gestalten, die mir in die Augen felen, ale ich nun endlich mit außerfter Dube und faft gewungenermaaßen in ein Erziehungshaus der Jefuiten gebracht wurde, um die mir fo fremden und verhaften Unges thume ju erspahen. Wie erstaunte ich jedoch, ale ein murdi= ger und überaus freundlicher Dann, ber mich bort empfing und ben ich, der großen Aehnlichkeit der Tracht halber, für einen frangofischen Geistlichen hielt, mir auf die Frage: wie denn die Jesuiten ausfähen? sich lächelnd selbst als folchen antundigte! 3ch wurde es ihm nicht geglaubt haben, wenn mich die Uebereinstimmung feiner Ordensbrüder, die ich nun bald tennen lernte, nicht von der Wahrheit überzeugt hatte. Ctatt trübsinniger, dufterer, verschlossener Manner, als wels he ich fie erwartet hatte, fand ich lauter beitere, freudige,

offene Gefichter; ftatt finfterer Strenge und rudfichtelofer Barte im Umgang die mildefte Rachficht und die leutfeliafte Buvortommenheit; ftatt fchleichender, umgarnender Lift bie ungeheucheltefte Geradheit und das aufrichtigfte Wohlwollen. Ich muß gesteben, in den ersten Tagen war alle meine Surcht verschwunden, wenn auch bas Vertrauen noch nicht da war Allein, wie hatte auch biefes und nur langfam nachkam. ausbleiben konnen? Un den dentischen Schulen, die ich befucht batte, und bie, wie ich seitbem die Erfahrung gemacht, in biefer Beziehung noch zu ben beffern geboren, sowie zumal an ber frangoffichen, von ber ich oben gesprochen, hatte zwischen Lebrern und Schülern, um mich fo auszubrücken, eine Urt Reinbichaft. wenigstene ein ichroffer Gegenfat geberricht. Lettere maren gewohnt, die Erfteren nur ale ihre Buchtmeifter zu betrache ten, die fie nach Willführ in allen ihren Freiheiten beschränkten; und nur um bes Brodes und bes eigenen Bortheile millen ihnen ihre Lehren ertheilten. Leider war das Benehmen ber Lehrer nicht immer geeignet, biefen Berbacht und bas barauf gegrundete Migtrauen zu befeitigen; und gelang es ja Ginem, fich die Gunft feiner Boglinge zu erwerben, fo mußte ber Andere, ber es minder verftand, doppelt bugen, und mar ihrem unaufhörlichen Saffe und Spotte ausgesett. Bollende wenn eine ernfte Ermahnung gegeben oder eine Strafe verhangt murde, fo mirtte der ichlimme innere Ginn, womit alle Sandlungen und Arbeiten, die bie Lebrer auferlegten, aus Burcht ober 3mang vollführt murben, immer bem gus ten Erfolge entgegen, ben man fich bavon versprach ober ver= fprechen zu konnen glaubte. Wie gang andere bier! Zwischen Lehrern und Schulern die schönfte Gintracht und die entge= genkommentste Unbanglichkeit und Liebe! Auf niedrige 3me= de und Beweggrunde bei den Lehrern ju fchließen, die lauter Manner waren, die fein eigenes Bermögen haben durften, und fogar bas ihrige und die Welt verlaffen hatten, um fich aus höherem Berufe ber Erziehung und bem Unterrichte ber Jugend zu midmen, konnte schon ohnehin Riemanden in den

Einn tommen. Celbst bie Strafen wurden mit einem gant anderen Geifte ertheilt und anfgenommen, und weit entfernt, nie andermarte, Erbitterung und Bas bervorzurufen, wirkten fie größtentheils zur mabren Befferung bes Gezüchtigten. Bebes naturliche und findliche Gefühl batte in mir erftict und erfterben fenn muffen, wenn mir biefer Unterfchied nicht fogleich aufgefallen mare, und mich ber Geift, ber hier wehte, nicht allmählig in feine Sphäre gezogen und bem Ginfluffe feiner Krafte juganglich gemacht batte. Doch ich will und foll Ihnen ja keine Beschreibung meines obnehin so kurzen Aufenthaltes in Freiburg geben, und ich murbe Ihnen nicht einmal so viel von bemselben gesprochen haben, als ich schon mitlich gethan, wenn es mich nicht wie von felbst zu einer Mameinen Betrachtung hingeführt batte, bie eine wefentliche Eine jeber Erziehungsmethobe, und jumal jener ber Sefui= un berührt, namlich die Behandlungsweise ber jungen Lente. Bie fich von felbst versteht, ift hier nur von jungen Leuten die Rebe, die fich auf Symnasien ober Borbereitungeschulen jur Universität befinden.

3ch glaube, es ift eine von Riemanden bestrittene Bemertung, daß die Achtung und das Vertrauen, welches der Ethrer bei ben Schulern genießt, wenn er irgend fonft feis ner Aufgabe gewachsen ift, als ber Maafftab für ben Ers folg seines Wirkens gelten konne. Diefe ju erwerben und mehr fie zu behaupten, ift aber feine fo leichte Cache, als wofür Mancher fie gu nehmen geneigt fenn mochte. Denn 16 genugt bier feineswege, baf ber Lehrer ein burch feine Pafonlichen Gigenschaften und Renntniffe vorzuglicher Mann ich, ben Erwachsene ju schägen wiffen und hochachten, fons bern es wird noch ein eigenthumliches Talent von ihm ere forbert, mit feinen Böglingen umzugehen und fich ihnen gegenüberzustellen. Ich habe es oft an Schulen erlebt, baf Ernte, die sowohl burch ihre Wissenschaft, als burch ihren Charafter ausgezeichnet und als folche fogar bei ben Schu= im befannt waren, bennoch durch die ungeschickte Weife,

womit fie fich gegen biefe benahmen, um alle ibre Aduna und ibren Ginfluß gefommen und jum Stichblatte bes Spots tes und bes Wines geworden find. Wer fich g. B. ju febe von ben Schulern entfernt und abgefchloffen balt; mer fic vebantifch und folblingemäßig nur in bem vorgefchriebenen Rache und ber vorgeschriebenen Beit, und barüber binaus gar nicht, mit ihnen beschäftigt; wer fie, wenn fie jung und Rinber find, ale ju tlug und verftanbig, wenn fie alter und ermachfen, ju febr ale Rinder behandelt; wer ju viel ober ju ftrenge ftraft, und mit Ertheilung von Lob und Tabel ju farg ober nicht billig genug ift; nicht minber, wer fich ju febr zu ben Schulern berablaft; wer Alles als Spielwert be trachtet und gleichsam felbft nur mitfpielen will; wer ihnen Bu große Freiheiten gestattet, und im Belohnen und Buchtigen nur ber Gunft und ber Laune ju folgen icheint: alle Diefe miftennen im bochften Grade die Natur und Beschaffen: beit bes Gegenstandes, ber ihrer Pflege anvertraut ift, und burfen es nur fich zuschreiben, wenn fein Gelingen ihre Bemubungen front. Bon ber anbern Seite reicht freilich eben fo eine Blodftellung ber Perfon, eine Bergebung ber Burde, eine fichtbare Schmache bes Lebrers bin, um ibn, wenn and nicht um jebe Gunft, so boch um jebe Shrfurcht feiner Untergebenen zu bringen. Diese beiden Klippen zu vermeis ben, ift baber die unerläßliche Bedingung ju einem fruchtreis den Wirken auf junge Leute, und die erfte und vornehmfte Runft bes Lebrers. Nirgends babe ich nun aber biefe Runft fo ausgebilbet und ausgeübt gefunden, wie bei den Jefuiten. 3war will ich nicht laugnen, daß fie als Beiftliche, und jumal ale Rloftergeiftliche, Manches vor weltlichen und verheis ratheten Lebrern porans haben. Dahin gehört 3. B. bas größere Butrauen und bie Chrfurcht bor ihrem geheiligten Stande; ber Gifer und bie Liebe, womit fie fich, allem Unbern abgewandt, einzig ber Erfüllung ihres Berufes widmen konnen: die Unpartheilichkeit, die die Beifeitsepung aller welt lichen Rucffichten nothwendig begleitet; ja, ich mochte fagen,

ber fall, daß der Lebrer burch Bergebung feiner Burbe, durch perfonliche Schmachen und Bloffen feine Achtung perliert, tann bier nie ober nur bochft felten portommen. Denn wenn auch amischen ben einzelnen Mitgliedern bes Ordens in Bema auf ibre perfonlichen Gigenschaften allerdings ein arofer Unterschied fatt finden kann, ben bier ib menig, wie anbamarts, die Schuler nicht zulent bemerten : wenn diefe lenteren and dem einen ihrer Lehrer mit mehr Borliebe zugethan fenn finnen, ale bem andern: fo tragt boch ber Geift bes Gangen bergestalt ben Gingelnen, und ber Charafter ber Frommigkeit und ftrengen Sittlichkeit, ber Allen aufgeprägt ift, macht fic fo gleichmäßig geltend, baß jene Unterschiede eben nur als felde, nie als bas Unfeben bes Lebrers gefährbend ober ver-Aber ich will bier porzugeweise von jener andern Seite unferer Betrachtung, von der Behandlung ber jungen Leute reden, und wenn auch hierin eine vielgeprüf= u, und mehr als zweihundertjährige Erfahrung dem Je= suitenorden Borfcub leiften mag, so ift boch eine gewiffe Gewandtheit und Sicherheit darin immer mehr ober weni= ger in der Macht auch jedes weltlichen Lebrers gelegen. Bie einsichtsvoll, trefflich und naturgemäß ist nun aber hierin bas Benehmen ber Jefuiten! Wachsam, ernft und ftreng in hr Rirche, in der Schule und mabrend der Studienzeit, gemähren fie ihren Böglingen jebe Freiheit und anständige Luftbarkeit in ben Spiel = und Erholungestunden. tein Vergnügen, welches für bas jugendliche Alter paft, mofür nicht geforgt ware; keine leibliche Uebung, keine geistige Unterhaltung, Die erlaubt werden fann, und verfagt murbe. beiter und launig mifchen fie fich felbft in die Spiele und führen fie wohl mitunter an, und die wildesten und ausge= luffenften Knaben find ihnen dann gewöhnlich die liebsten. Ber fie um Rath oder Bulfe in Anspruch nimmt, findet fie fiels auf das freundlichste bereit, und indem sie jeden nach leinem Alter und Charafter behandeln, Lob und Belohnung Mit Gerechtiafeit austheilen, und nur felten und nie ohne fend mit dem Namen der hegelinge bezeichnet, beren All Treiben einer meiner Freunde in folgenden Werfen chard terisirt hat:

Richts gelernt, noch gewußt, boch immer vom Wiffen gesprochen; Flaumen nur erst um das Kinn, und schon für am Biele sich halte Nirgends das Leben geschaut, und wie vom Olympus es richten; Christ in Wort und Gebehrb', und Jud' und Heibe von Herzen; Dies, mit der Seele gepaart des Affen oder des Hundes, Nennen sie ted das Biel, das zu erreichen der Weltgeist Seit Jahrtausenden muhsam gestrebt: das heiß' ich mir Fortschrit

können in mancher Beziehung als das folgerechteste und grei fie Erzeugniß unseres Unterrichtswesens gelten. Doch hier ginugt es mir, ben Mangel hervorgehoben zu haben, und it will nur zeigen, wie er in der Methode der Jesuiten vermit ben wird.

(Fortsetung folgt.)

## III.

## Literatur.

Darstellung ber Rechtsverhältnisse ber Bischöfe in ber oberrheinischen Kirchenprovinz. Gine von der Juristen=Facultät in Tübingen gekrönte Preissschift von Janat Longner, Domkaplan an der Casthebralkirche zu St. Martin in Nottenburg. Tübingen. Berlag ber G. Laupp'schen Buchhandlung. 1840. S. 536 und XX.

Bei der Errichtung der oberrheinischen Kirchenprovinz waren die Katholiken der einzelnen Länder derselben hocherfreut, da sie lauge Zeit bindurch ihre kirchlichen Oberhirten hatten entbehren müssen, aber die krende Vieler war sehr getrübt, als unterm 30 Januar 1830 eine Verzudung der vereinten Fürsten zur Wahrung ihres landesherrlichen Schutzumd Aufsichtsrechtes erschien, an der man zugleich wahrnahm, daß sie in Nachklang der Frankfurter Unterhandlungen sen, welche die Gemüster vieler aufrichtigen Katholiken längst mit banger Furcht erfüllt hatzten, weil sie in ihnen die Keime der Vernichtung der Rechte der katholischen Kirche zu gewahren glaubten.

Lant und bitter erhoben sich Alagen über Unfreiheit und Unterbrüschms der katholischen Kirche in Dentschland, namentlich in den Ländern der vereinigten protestantischen Fürsten. Alle Herrichkeit, hieß es, ist dehin, die katholische Kirche war eine Königin, nun ist sie eine Magd. Sin anderer Theil von Katholiten, theits geblendet vom äußern Glanze, theils modernen, liberalen, kirchlichen und kirchen-staatsrechtlichen Zeitsanschen huldigend, ließ sich in der einmal gewonnenen heitern Ausschaung nicht irre machen. Entzückt und begeistert wie einst Johannes in der Offenbarung, sahen sie schon den neuen Himmel und die neue Erde und riesen mit dem Engel: Komm, ich will dir das Weib, des kammes Braut zeigen — die heilige Stadt, das neue Jerusalem. (Ofsinh. 21, 9.)

Unter diefen Berhältniffen war es eben fo zeitgemäß als interef=

fend mit dem Namen der Hegelinge bezeichnet, beren Alle Treiben einer meiner Freunde in folgenden Verfen charal terisirt hat:

Richts gelernt, noch gewußt, boch immer vom Wissen gesprochen; Flaumen nur erst um das Kinn, und schon für am Biete sich halte Nirgends das Leben geschaut, und wie vom Olympus es richten; Christ in Wort und Gebehrd', und Jud' und Heide von Herzen; Dies, mit der Seele gepaart des Affen oder des Hundes, Nennen sie tect das Biel, das zu erreichen der Weltgeist Seit Jahrtausenden mühsam gestrebt: das heiß' ich mir Fortschrift

können in mancher Beziehung als das folgerechteste und grell ste Erzeugniß unseres Unterrichtswesens gelten. Doch hier ge nügt es mir, den Mangel hervorgehoben zu haben, und it will nur zeigen, wie er in der Methode der Jesuiten vermit den wird.

(Fortsepung folgt.)

un Whaffung einer Richenpragmatit, die man aber nicht für gut fand, nach Rom zu fenden, fondern es vorzog, die designieren Bischöfe auf ihrn Bollzug zu verpflichten, auf den Organisationsentwurf erfolgte von Seite Roms die Eircumscriptions Bulle vom 16. August 1821, welche durch einen Staatsvertrag vom 8 Februar 1822 genehmigt wurde, die bisgnirten Bischöfe aber und die entworfne Pragmatit erhielten vom rinischen hofe, der von Beiden Runde erhalten hatte, keine Bestätigug, auch dier hatte Referent die Mittheilung der bezüglichen Altenstädt gewünscht.

Rachdem die Unterhandlungen auf's Neue begonnen hatten, ersischt die Bulle Leo's XII. vom 11. April 1827 ad dominici gregis austodiam über die Wahlart und Constitutrung der Capitel, die Errichs mug der Seminarien, den freien Verkehr mit Rom und die Ausübung der bischtichen Rechte, sie erhielt die Bestätigung der vereinten Resistrungen, die Errichtung der Seminarien und der freie Verkehr mit Rom sind jedoch in der Bestätigungsurkunde übergangen, neue Verslandlungen fanden über die Bulle Leos XII. unter den Vereinsstaaten satt, ihre Resultate wurden am 8. Ottober 1827 in einem Protosolle niedergelegt, dessen Inhalt der Versasser mit zu großer Kürze angegesten bat.

Am 19. Marz erfolgte endlich die förmliche Inftallation des Bisichinds bon Rottenburg, neben dem Fundationdinstrumente des Bisthunds durde ihm anch der Entwurf einer Landesherrlichen Berordsung über die Ausübung des oberst hoheitlichen Schutzund Aufsichtsrechtes über die katholische Kirche mit dem Beisabe übergeben, daß Seine königliche Majestät im Ginverständuisse und zugleich mit den übrigen vereinten Fürsten dieselbe erst alsdanu zu bertünden gedenken, wenn die fünf bischöflichen Stühle der gesammten Linchenprovinz beseht sehn werden.

Es war dieß der Entwurf jener Berordnung, die am 30. Januar 1830 in den vereinten Staaten über das Schup: und Aufsichtsrechts pus blicht wurde, und den Bischof und den Magistrat von Fulda verans lasten, einige Paragraphe derselben als gegen die Gewiffensfreiheit der Ratholiten gerichtet zu bezeichnen, so wie den Freiherrn von Pornstein auf ihre Aushebung in der Ständeversammlung Würtemberge im Jahre 1850 zu deinaen.

Der Bifchof von Rottenburg erhielt den Entwurf zu diefer Ber: woung foon im Jahre 1828 und es dringt fic daher die Frage auf, bas derfelbe zu ihrer Berhinderung gethan habe, eine Erklärung, die ber Berjaffen S. 61 anjuhre, zeigt, daß er sich bei der Errichtung VI.

bes Bisthumes, als ihm bie Dotations-Urfunde mit allen Aftenftuden, worin jum Theil eben biefe oder ähnliche Beftimmungen enthalten waren, übergeben wurden, mit ben Borten folenn verwahrt habe: "er nehme biefe Dotations = Urfunde,
fammt den Bestimmungen derfelben, mit tief gefühltem Dante, jedoch nur in so weit an, als sie der fatholischen Kirchenversafsung und der durch die Sanction Sr. Majestät des
Königs felbst befräftigten und in der Versafsung gegründeten Autonomie der Kirche nicht zuwiderlaufen".

In demselben Jahre überreichte er auch der hohen Staatsbehörde den Entwurf einer Geschäftsabtheilung, in welcher die Organisation der Rirche besprochen murde, der jedoch unberucksichtigt blieb.

Die Verwahrung bes herrn Bifchofes gegen eine Berordnung, bie in manchen Bestimmungen fo tief in bas firchliche Leben eingreift. buntt Referenten jedenfalls ju allgemein; als der zuerft installirte Bifchof der neuen Proving hatte er den übrigen mit einer gegen alle einzelnen, antitirdlichen Bestimmungen abgefaßten Beschwerbe vorausgeben follen, und man tonnte dieß um fo mehr von ihm erwarten, als er bie Berordnung lange vor ihrem Erscheinen schon im Entwurfe mitgetheilt erhalten hatte. Bas die übrigen Bifcboje ber Proping nach fbem Er: fceinen diefer Berordnung thaten, ermannt ber Berfaffer nicht, von ihrer Thatigfeit ift auch nichts bekannt geworden, daher Dank Dins VIII. in einem Breve vom 13. Juni 1830 an die Bischöfe der oberrheinischen Rirchenproving fagt, er habe ben Berüchten über bie Nenerungen gegen die Berfaffung der Rirche aufange feinen Glauben beimeffen mollen, da nichts von ihnen angezeigt mar, benen es doch obgelegen batte, wegen einer fo großen und wichtigen Sache ungefaumt zu berichten.

Die einzelnen antitirchlichen Bestimmungen der Vervordung aber hat der Papst mit solgenden Berten verworsen: "Libera est institutione divina, nullique obnoxia terrenae potestati intemerata sponsa immaculati Agni Jesu Christi. At per prosanas illas novitates in probrosam redigitur miserrimamque servitutem, dum laicae potestati libera datur facultas synodos Dioecesanas confirmandi vel rejiciendi, Dioeces dividendi, initiandas sacris ordinibus ministros et ecclesiasticis muneribus praesiciendos selegendi, regimen praeterea illi attribuitur religiosae ac moralis institutionis ac disciplinae, ipsa etiam seminaria atque alia ejusmodi quomodocunque spirituale ecclesiae regimen attingant, arbitrio committuntur laicorum, impeditis adeo sidelibus ne cum summo illius capite communicare libere possint, utut ea communicatio ad ipsius sec-

jur Abfastung einer Richenpragmatit, die man aber nicht für gut fand, nach Rom zu senden, sondern es vorzog, die designirten Bischöfe auf ihren Bollzug zu verpflichten, auf den Organisationsentwurf erfolgte von Seite Roms die Eircumscriptions = Bulle vom 16. August 1821, welche durch einen Staatsvertrag vom 8 Februar 1822 genehmigt wurde, die designirten Bischöfe aber und die entworsne Pragmatit erhielten vom römischen Pose, der von Beiden Kunde erhalten hatte, keine Bestätigung, anch dier hätte Reserent die Mittheilung der bezüglichen Altensstüte gung, anch dier hätte Reserent die Mittheilung der bezüglichen Altensstüte gewünschet.

Rachdem die Unterhandlungen auf's Nene begonnen hatten, erfolgte die Bulle Leo's XII. vom 11. April 1827 ad dominici gregis custodiam über die Wahlart und Constituirung der Capitel, die Erricht tung der Seminarien, den freien Verkehr mit Rom und die Ausübung der bischklichen Rechte, sie erhielt die Bestätigung der vereinten Regierungen, die Errichtung der Seminarien und der freie Verkehr mit Rom sind jedoch in der Bestätigungsurfunde übergangen, neue Verhandlungen fanden über die Bulle Leos XII. unter den Vereinsstaaten
satt, ihre Resultate wurden am 8. Oktober 1827 in einem Prototolle niedergelegt, dessen Inhalt der Verfasser mit zu großer Kurze angegeben hat.

Am 19. März erfolgte endlich die förmliche Inftallation bes Bis icofs von Rottenburg, neben dem Fundationsinstrumente des Bisthums wurde ihm auch der Entwurf einer Landesherrlichen Berords nung über die Ansübung des oberst hoheitlichen Schutzund Anfsichtsrechtes über die fatholische Rirche mit dem Beisabe übergeben, daß Seine tönigliche Majestät im Einverständuisse und zugleich mit den übrigen vereinten Fürsten dieselbe erst alebanu zu berfünden gebenten, wenn die fünf bischöslichen Stühle der gesammten Lirchenproving besetzt fenu werden.

Es war dieß der Entwurf jener Berordnung, die am 30. Jamuar 1830 in den vereinten Staaten über das Schutz und Auffichtsrechts pus blicirt wurde, und den Bischof und den Magistrat von Fusda veranzlasten, einige Paragraphe derselben als gegen die Gewissensfreiheit der Katholiten gerichtet zu bezeichnen, so wie den Freiherrn von Pornstein auf ihre Aushebung in der Ständeversammlung Bürtemborgs im Jahre 1830 zu dringen.

Der Bischof von Rottenburg erhielt den Entwurf zu diefer Berbedung schon im Jahre 1828 und es dringt sich daher die Frage auf,
was derfelbe zu ihrer Verhinderung gethan habe, eine Erklärung,
die der Berfassen S. 61 angühre, zeigt, daß er sich bei der Errichtung
VI.

au enge gefaßt; warum führt ber Verfaller unr die Fürstenconcordate allein auf, warum schließt er die ihnen porhergehenden und nachfolgeneben Reichsgesehe und die Araris aus? vollfändiger dunkt Refeventen, ware ber Begriff so auszudrücken: unter dem jettgestenden canonischen Rechte versteht man das gemeine canonische Recht, in wie weit dieses nach den ättern deutschen Reichsgesehen und dem Concil von Trient gilt, und nicht durch die Praris oder neuere Gesehe und Verträge mit dem heiligen Stuhle verändert wurde.

Im britten Rapitel, aber bie Berhaltniffe ber Bifchofe ber oberrheinischen Rirchenproving gnm Papfte, fpricht ber Berfaffer auch von bem Gibe, welchen bie Bifchofe bem Papfte gu leiften fouldig fint, und erklart fich über die Gibesformel auf eben fo murdige als entschiebene Beife : "Freifich erheben fich jest bie Schreier in und anger ber Rirche, und fagen : ber bem Papfte au leiftenbe Gib verpflichtet Die Bifcofe nicht nur bagu, baß fle nichts thun und bulden follen, was die Antonomie ber Rirche gefährdet, es ift ihnen jur Pflicht gemacht; haereticos et schismaticos et rebelles pro posse persequar et impugnabo. Allerdings, wenn bie tatholifden Bifdofe nicht Diener berienigen Religion maren, beren Samptgebot die Liebe ift, und bie felbit bie Keinde zu lieben gebietet; wenn die katholische Kirche keinen bessern Begriff von Tolerang hatte, ale manche Protestanten; wenn wir noch in jenen Beiten lebten, wo, wie gur Beit ber Reformation, Fanationnes die Gemuther ergriff; wenn bie fatholischen Bischbfe ftatt bes apoftolifden Birtenftabes bas Somert in ber Sand trugen, ihren Befehlen burch friegerifche Macht, burch Ranonen mit brennenben Lunten, fatt burch ben Geift und Bnchftaben firchlicher Canonen Rachbrud ju geben bermochten; mochte jenes pro posse persequar etwas Gefährliches haben, fintemalen aber bie Sache gang andere ift, unfere jegigen bentichen Bifchofe gur Baffe nur Beift und Berg, bas Evangelium und bie Sagungen ber Rirde, Bitten und Thranen und bie Feber haben, beren Gebrauch jur Bertheidigung ihrer heiligen Sache ihnen burch Cenfur und Placet oft noch febr erschwert wird; ba unfere Bifcofe noch über: bieß fich por ber Confectation gegen ben Staat eiblich verpflichten und Die Berfaffung befchweren; fo febe ich nicht ein, was benn obiger Puntt ber Gibesformel gar fo Schredliches und Gefährliches habe".

Das Recht bes Papftes Appellationen anzunehmen, hat ber Berfasser historisch sehr gut entwickelt, und zu bem §: 10 ber Berogdnung
über bas Schus und Ansüchterecht: "Es konnen in feinem Kalle liech-

fide Steftiateiten ber Rathofften angerhalb ber Proving und vor answättigen Richtern verhandelt merben", Die Bemer: fung gemacht, baf bie causae majores bfepon ausgenommen fepen. alle liebrige aber por belegirten Richtern gu verhandeln und nach ben Befimmungen ber Sonobe von Trient Sess. XIII. C. 1. et ad Sess. XXIV. cap. 20 gu betrachten fep". Diefe Bestimmungen, fagt bet Braffer S. 122, in wie weit fie mit ben in bie Rurftencon: widate aufgenommenen Befdlüffen ber Bafeter Spnpbe ibereinftimmen, muffen, ba in ben neuern Bullen nichts anbers leftimmt worden ift, and in ber oberrheinischen Kirchenproving ihre Biltigfeit haben. Durch den Beisat des Concils von Trient: "Ab his excipiantur causae, quae juxta canonicas sanctiones apud sedem Apostolicam sunt tractandae; vel quas ex urgenti, rationabilique causa judicaverit summus Romanus Pontifex per speciale rescriptom Signaturae Sanctitatis suae, manu propria subscribendum, committere aut avocare" fam ben von ber beutiden Ration auge: nommenen und von Eugen IV. und Nicolaus V. bestätigten Decreten ber Bafeler Spnode Richts berogirt werben". Allein ber Berfaffer ift hier offenbar im Irrehume, benn mas die Synode von Brient mit biefem Bufape beftemmt, baffelbe haben auch die in bie fürftenconcordate aufgenommenen Befdluffe von Bafel nur mit andem Borten feftgefest. Die causae quae juxta sanctiones canonicas apud sedem spostolicam tractandae sunt, wie fich bas Tribene tinum ausbrückt, find nämlich die causae majores in jure expresse enumeratae bas Concil von Basel, die causae, welche das Concil von Inint bem Papste ex urgenti rationabilique causa porbehalt, sind ime, von benen bas Concil von Bafel fagt: ",si vero quis piam a sedis apostolicae immediate subjecto ad ipsam sedem duxerit appollandum, causa per rescriptum usque ad finem litis inclusive in partibus committatur, nisi forte propter defectum justifiae aut julum metum etiam in pariibus convicinis etc. apud ipsam sedem foret merito rotinenda Sess. XXXI.

Der Bufas des Concils von Trient ift bennach fcon in ben in bie fürkenconcorbate aufgenommenen Beschüffen ber Bafeter Spnobe ente baten, und besteht heut zu Tage noch in feiner rechtlichen Güttigfeit, bie burd ben §. 10 jener landesherrlichen Verordnung in Richts aufsthehen wied.

Der Verfaffer fpelcht fich S. 155 ffir bie Abhaltung von Provinial: mid Didcefan : Synoden aus, und erwartet hierin Unterftuhung
im Seite ber Regierungen. "Es ift von Seite ber Weisheit unb

Royalitet der Meglerungen, fagt er, zu erwarten, bas fie dem Abhaliten von Provincial: Synoden nicht hindernd in den Weg treten, som dern vielmehr dieselbe zu befördern suchen werden.

Dag laudesherrliche Commiffarien, ohne übrigens eine berathende Stimme ju haben, denfelben anwohnen und die Befchfuffe por ihrer Bekauntmachung der Genehmigung der hetreffen= den Staaten bedürfen, geht aus dem Majeftaterecht berpor, und ift in Deutschland alte Praris". (S. 157.) ning gesteben, daß er biefen Beweis aus der Praxis nicht führen und bie Berleitung aus dem Majeftaterechte nicht begründen möchte: amar hat der Berfaffer den San, daß die Beschluffe der Provincial-Spnoden einer Staatsgenehmigung bedürfen, dabin gemildert, daß ber Staat diefe Genehmigung nur dann verfagen tonne, wenn die Befchluffe jum Nachtheile bes Staates gereichen (S. 233), aber die Keftfenma beffen, mas jum Nachtheile bes Staates gereiche, ift in ben verschiedenen Beiten fo verschieden genommen und oft fo gegen alles Recht ber Rirche behanptet worden, daß auch hierin fein Sicherheitsmittel fur Die Rechte ber Rirche besteht, bas biftorifche Bestehen biefer Genehmigung faßt fich auch nur in jener Beit nachweisen, wo die Provinzial = Concitien in einem gauz andern Verhältnisse zum Staate standen, als es später ber Fall war und jest ift, wie z. B. unter ben Carolingern, wo gang weltliche Dinge, ale wie Beerbann, Mungrecht und Brudenbau auch auf Concilien verhandelt murben, einen Beweis aus jener Beit, wo Dieses Berhaltniß der Concilien mit dem der Kirche jum Staate fich underte, wird wohl Niemand von ber Nothwendigfeit einer Staatoge= nehmigung ju führen im Stande fenn.

Luter den S. 158 angeführten Rechten des Erzbischafes hat Referent das Devolutionerecht bei Beneficien und das Strafrecht, wenn der Ordinarius hierin nachläßig ift, vermißt.

Die Verordnung über das Schup: und Aufsichtsrecht des Staates, die schon ofter angeführt wurde, räumt eine freie Communication mit dem heiligen Stuhle nur dem Erzbischofe, Bischofe oder Bischumsverweser ein. Der Verfasser pemerkt hiezu: "Dem ausrichtigen Katholiten, welchem eine freie Verbindung der Vorkeher der katholischen Kirche unter sich und mit dem Oberhaupte als in der Natur und der organischen Verfassung seiner Kirche gegründet, als nothwendig erscheint, stoßen unwillführlich, im Sinblick auf die gegenwärtigen Verhältnisse, die Frage auf: Ik denn Rom etwa der Sis von staatsgefährlichen, hochverrätherischen Elubbs? Ik dort nicht mehr der heilige, durch Jahrhunderte in Ehren gehaltene Stuhl?

Ik wit nicht mehr der heilige Bater der Gläubigen und das duch feine Gelehrfamkeit, durch feinen Sinu für Wahrheit und Recht misgesichnete, ehrwürdige Eollegium der Cardinale? Finden dort die Legitimität Recht und Gerechtigkeit nicht mehr wie ehmals ihre Vertheidiger und Schüper?

Bis ift benn vom heiligen Stuhle in Rom zu firchten? Gar Diest und Arges fcreien bie erbarmlichen Sophiften, Pfeudostlitter und hoffanonisten in und außer der Rirche, welche imais weiß, und weiß schwarz zu machen, viel Geschrei zu erheben, det nichts zu beweisen wiffen.

Bas will denn der heilige Stuhl in neuerer Zeit andere, als was fine Angabe ift — Die Freiheit und die heiligen Rechte der Lichte fougen und vertheidigen.

Der follte etwa dieses in neuerer Beit nicht mehr angehen dürfen? Bahrlich dann wäre fie unter allen Beiten die beklagenswerztheste! Und möchte man fragen, ist denn der doppelte Sid, welchen miste Bischöfe den Regenten leisten, nicht mehr Bürgschaft genug? Ist sicht genug, daß alle päpstlichen Berordnungen und Erzlasse, ehe sie durch die Bischöfe bekannt gemacht werden dürfen, der Genehmigung des Staates unterliegen?

Es ift und bleibt ein schönes Wort, was der Magistrat zu Fulda in dortigen Stäudeversammlung in ähnlicher Angelegenheit zu beherzi= gen gab: Vertrauen kann nur Vertrauen gebären.

Mit Recht bemerkt der Versasser bei dem Patronatrechte S. 259.) daß es nach der Ansicht der meisten Rechtslehrer nicht als ein Einessischer Poheitsrechte angesehen werde könne; Reserent konnte and nie begreisen, wie in einem Staate, von welchem diese Ansicht beskupet wurde, consequent den Juden das Patronatrecht abgesprochen werden konnte, da sich, wenn man von jener Ansicht ausgeht, daß das Patronatrecht aus dem Hoheitsrecht herstamme, durchans nicht einsehen läßt, warum nicht auch aus dem Poheitsrechten des Juden das Patronatsrecht sieße.

Den Seschäftstreis bes tatholischen Rirchenrathes in Bürtemberg mwidelt der Berfasser in den verschiedenen Kapiteln seines Bertes, batt man die verschieden Stellen über die Besugnisse des Kirchenrathes nad dessen Birkungssphäre zusammen, so ergiebt sich, daß beinahe die sanze tirchliche Jurisdiction in den Händen des Kirchenrathes sen; zdaß wan in den Geschäftstreis des Ordinariats zu sehr eingegriffen habe, nad das Placet auf eine versesende Weise ausübe, hat selbst ein protissantischer Publicist, Perr von Mohl, in seinem Staatsrechte zugeges

ben, auf ben fich ber Berfaffer G. 60 berufent aus beffen Borten bie weitere Kolgerung gieht:

"Da", wie herr von Rohl in seinem Staatsrechte fagt, "bas i Staatsoberhaupt fich teine Einmischung in die religiösen Dogmen ober in die Disciplinar= und Ceremonial= Einrichtungen einer Kirche zu erlauben hat, da lediglich nichts darauf antommt, ob er sie aus religiösem, sittlichen und intellectuellen Stande puntte billigt oder nicht, wenn nur feine Rechte baburch verlet werz ben, so muthet die Staatsbehörde offenbar der Kirche zu viel zu, wenn sie sich bei rein tirchlichen Gegenständen nicht einmal mit dem Bibit des laudesherrlichen Commissiärs, welcher einer jeder Ordinariatspung beiwohnt, bei dem Ersasse einer rein tirchlichen Berorden ung begnügt, sondern solche Gegenstände vor die von den Ordinariaten entsernten, zur Wahrung der Majestätsrechte ansgestellten Collez gien zur Berathung, Einsicht und Zustimmung zieht, und die Verordnung nicht früher befannt gemacht werden dars".

Dadurch leidet die Burbe ber tirchlichen Behörde, in beren Beisheit und guten Billen man Migtranen fest, es leidet der tirchliche Gefchäftegang, welcher dadurch aufgehalten und gelahmt wirb.

Daß dieses wirklich schon geschehen, beweisen die Beispiele, welche ber Verfasser der Abhandlung: Erinnerungen auf das katholische Landvoll Würtembergs und auf die Antwort einiger Katholische hierauf in
den Kirchenblättern für das Visthum Rottenburg III. Jahrgang, I. Bd.
S. 59 auführt: daß daß Ordinariat in den Lage sich befinde, wenn es
in seinem Gremio fertig sey, das Claborat der Staatsbehörde vorzulegen, der neuen Einwendungen gewärtig seyn, und nicht selten sich entschießen müsse, dann wieder ab ovo anzusangen, was selbst bei undedeutenden Gegenständen, sogar bei Entwürsen von Kirchengebeten Anwendung Ande.

Sodann ist auf das Schickfal der würtembergischen Gottesdienstordung ausmerkam gemacht, wo die Staatsbehörde sich auch
darum befümmert, ob vor und nach dem Gottesdienst Weiswasser ausgefest setzt. "Es ist daher sehr zu wünschen, daß in unserer Kirchenprovinz eine Ausscheidung der Geschäfte für den
Wirkungsteis der katholischen Kirchensection zur Wahrung
der Majestäterchte getrossen, und berselbe mit der papstichen Bulle in
Parmonie gesett werde, wie dieses für Baden vom Staatsrath von Winter bei den Kammerverhandlungen den 17. Oktober 1852 versprochen
wurde."

In Anhange (S. 491 — 536) giebt der Berfasser die Erectionse mb Eirenmscriptionsbulle Papst Pins VII. provida solersque, die Erzigungsbulle Leo XII. dominici gregis custodiam, das tonigliche Finsbutionsinstrument für das neuerrichtete Bisthum Rottenburg vom 14. May 1828, die landesherrliche Beroudnung vom 30. Januar 1830 über das Som und Aufstatsrecht, und landesherrliche Berordnungen in Beztress her Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen. Referent wünscht, das dieser Anhang, wie er schon bemerkt hat, vermehrt werde, auch mieseru Bergleichung die Frankfurter Grundzüge und die von dem Beriafer unter dem Namen altere Kirchenpragmatik ausgeführte Pragmatik beigeführt werden möchten.

Der Berfasser hat durch sein Wert nicht nur einen zeitgemäßen, swenn and was Stoff und Bearbeitung betrifft angerst schaberen Beitung zum bentschen Partitular-Kirchenrechte geliesert, für die tathosischen Geistlichen in der oberrheinischen Richenprovinz ist dieses Wert nicht zu entbehren, allen übrigen kann es mit vollem Rechte empfohlen beden; auch Referent theilt die Ansicht des Verfassers, daß von Undeibeit und Unterdrückung der katholischen Kirche in der oberrheinischen kirchenprovinz nicht die Rede seon könne, wenn die Bischöse ihre Rechte mit der Festigkeit, Kraft und Würde, wie es die beiligkeit ihres erhabenen Amter erfordert, handhasten, und mit christicher Beisheit ausüben, denn dann tann nich seden Orncke, wie es die Ersahrung aller Beiten zeigt, nur das beil der Kirche bervorachen.

## Briefliche Mittheilungen

aus Rom und von der Mofel.

Dem ben 2, Kebruar. Nachdem ich mich in Marfeille acht Talang am Meere und feinen prachtvollen, nachten Reidufern geweib hatte, schiffte ich mich auf einem Dampfboote nach Benua nub Livori Obgleich ich icon turg juvor eine ziemlich ungunftige Seefab von Cette nach Marfeille glücklich bestanden hatte, fo theilte ich bo bei diefer Gelegenheit alsbald das allgemeine Schickfal, das heißt di fatale Wellentang, ben ich polens volens mitmachen mußte, mach mich fo feetrant, daß mir bie erhabenen Ofeaniden, melde und f fpringen ließen, mehr ale einmal hatte vermunichen mogen. Genu trägt gewiß mit allem Fug den Beinamen der "prachtigen"; Palla reiht fich an Pallaft, und in allen herrscht die größte Berfcwendun im Material wie in ber form, namentlich find bie Treppenhaufer meil ein non plus ultra an Reichthum und Glegang. Dafür permift mal aber fast ganglich jenen murdevollen Ernft des Mittelafters, welche Florenz insbesondere so fehr auszeichnet, und fast nur die Cathedrale ein wahrhaft erhabenes Bauwert im byzautinischen Styl, macht in Die fer Begiehung eine Ausnahme. Die Lage ber Stadt, am Abhange ein nes halbfreisförmigen Berges, ist fehr schön, und gewährt die mannich faltigften Aussichten. Livorno tragt entschieden ben Charafter unseret modernen, einformigen, industriellen Tendirens an fich, und icheint übrigens gute Beschäfte ju machen, benn große Strafen find im Be: griffe, aus der Erde heraufgumachfen; am Ende einer folden erhebt fich auch eine Art von Pitenit : Rirche, deren einzelne Theile nach bem Aufhören der Cholera durch Subscription jusammengebracht murben; an jedem Pfeiler, Altar zc. ift auf einer Tafel der Name des respectis ven Unternehmers in großen Buchftaben ju lefen. Die Stadt Pisa ift jur Beit ode, wie ein Kirchhof, und langweilig, wie eine Bachtparade, fle birgt aber in ihren vier befannten Bauwerten Schape, Die ich noch bier in Rom bem Erhabensten beigable, mas mir je an Besicht getom: men ift. Ihren Styl mochte ich den heiligen nennen, eine folde

Beile burdbringt überall bie herrlichken Kormen: ber Beichtfrum iff bir noch nicht um feiner felbstwillen ansgestellt, er ift überall ber großartigen Idee bes Gangen untergeordnet, gleichfam ein Beibgeident für die Gottheit. In Florenz habe ich vierzehn Tage angebracht; Kieren trage noch überall das Geptäge der Kraftfülle und des über: foreigigen Bilbungstriebes des italianifchen Mittelatters an fic. Imilio die liebe Menfcheit, die heutzutage in den Reftungspallaften, win hallen und Domen umberwimmelt, gemahnt Ginen leicht an tikm, die in Schitofrötenschaalen servirt werden - vielleicht ware d finem aber auch ichon bamais fo vorgetommen, und wir meffen iberhaupt vielleicht mit Unrecht jene Zeit nach der Größe ihrer Resteind ihrer einzelnen Dranger und Treiber. Durch ein Empfehlungs: ihriben erhielt ich Gintrit in den Birtel eines bortigen Literaten , bei beiden fic fo siemlich das gange gelehrte Florenz von liberaler Farbe Naturlid erideint ber bentiae Buftand Italiens ben: illen in nichts weniger als rosenfarbenem Lichte, namentlich aber find it ihlecht auf den Papst, den König von Neapel und den Großherzog M Robena gu fprechen, die es bei Gelegenheit des letten Gelehrten-Engreffes von Pisa gang und gar mit ihnen verdorben haben, wie hm überhanpt das desfallfige Berbot bes Papftes, diefe Berfammlung Abfluden, fast in der gangen sogenannten gebildeten Welt feinen Sabeit finden foll. Dagegen hat der Großherzog von Tostana in neue= ft Beit einen großen Stein ins Brett bekommen, und gilt, nament= id in Bezug auf feine personliche Gesinnung, als der einzige Anterplas in die italienischen Reformers. Doch genug hiervon.

Hier in Rom fand ich mich, aufrichtig gestanden, in der ersten Beit nicht wenig desappointirt; die engen schmutzgen Straßen tragen meist eine ganz ordinäre Werktagsphysiognomie, selbst wo die Polazzis der grein herrschaft sich hervorschieben. Fast alles, was zunächst in die Angen isut, ist von Bernini et Comp. versudelt, für mich wenigstens but diese soch incht den mindesten Reig. Wenn man aber ein bischen nährt jusieht, so fallen einem die Schuppen immer mehr von den Ausen, und man hat sich bald auch stuuslich davon überzeugt, daß man in der ewigen Westestadt wandelt, die nur ihre Toilette etwas geschmacktig gemacht hat. Die blendenden Pallen der Peterskirche, die seierlichen Builiten mit ihren still erhabenen Mosaltbildern und die endlosen Rinne des Batikans mit ihrem Statnengewimmel können sich noch ganz siglich neben dem Eslossum, dem Pantheon und den Thermen ihm lassen, und alles trägt noch hente wie früher den Stempel der

arpfartiaften Universalität, die unt in einer boberen oder vielmehr be höchten geiftigen Sphare uch bemegt. Diefe Universatität, Die von Benigen, wie mir icheint, ertanne und erwogen wirb, duratterind gerade porquaemeile das beutige Rom und fpiegett fich fast in alle seinen großen Aupronungen, Anlagen, Festen und Gebräuchen ab. 🗕 Auf ber Treppe bes Batifans, welche ju ben Gemachern bes Papftel führt, feht unter einem Bilbe bie Inferift: "Petre, Petre quare du? hitasti?" - Ich bin überzengt, ber Rachfolger Betri zweifelt nicht mehr; im unerschutterlichen Bertrauen auf Die Borte bes Berrn ftreff er feine Dand über die feiner Obbut vertrante Erde bin und es man ibm wohl mehr ale einmal ein Lächeln abloden, wenn ein bellendet Biderfacher in irgend einem dunkeln Binkel die Kauft ballt, und mit einem Bernichtungsfriege broht. - Ift habe es nämlich nie mals verfaumt, den erhebenden Feierlichfeiten in St. Peter und bet Sixtinischen Rapelle beignwohnen. And wer feinen Schatten von Glauben und nur ein tlein wenig Gefühl hat, muß da muchtig angeregt und ergriffen werden. Wie knabenhaft winzig und unbeholice ericeint neben diefem Ceremonienpomp alles, was unfere Ceremos nieumeister im Schweiße ihres Angesichtes ausbrüten! — Unter der Cardinalen interefferten mich am meiften Pacca und Lambruschini. Erftere, welcher als Decan ben Borfit führt, hat ein fanft melancolifches Wefen und ift febr gebengt. Rein Bunber, bag er gebengt ift," Er, ber fo ungebeuere Schictfale tragen geholfen, wie fie noch fanm je über die Rirche bereingebrochen find! Lambruschini ift fo gu fagen bas Biderspiel von ihm. Gin fraftig auftretender, frei einherschreiten: ber Manu mit einer febr darafteriftifc ansgebilbeten , bewegten Phn: fingupmie, welche mir nicht felten ben Ausbruck lachelnder Ironie anjunehmen fdeint. Der läßt fich nicht irre machen! - Der Papft fleht traftig und munter aus, und foll fich auch, wie mir noch geftern fein Argt Dr. Mery fagte, einer gang guten Gefundheit erfreuen, tros aller ber entgegengefenten wohlwollenden Gerüchte. - Bie oft habe ich bier an bas flets ichlaafertige Deer von Gemeinplagen gebacht, Die ben Obscurantismus bes Batitans, bie Rante ber Jesuiten, bas Berderbuiß der hohen und die Stumpfheit der niedern Rlaffen, das Deet von Monden, Bettlern und Gaunern mit ber vollen Indignation cines gebildeten Rordeuropäers brandmarten. Erfundigt man fich hier nach dem Rufe der hoben Geiftlichkeit, fo erfahrt man von allen Parteien, daß tein Matel baran flebt, - nach den Jefniten und ihrem Treiben, fo erhält man zur Antwort, bag biefe ehrwürdigen Ba: ter im Bereine, mit Gelehrten von europalfchem Anfe bas Collegium

manum an einer Mufterichnle erhoben batten und angleich mit ben frangistanern gur Beit ber Cholera Die Schutengel Rome gewefen imm; - was die Bettler betrifft, fo ift es zwar wahr, daß man bf: ter, als beguem ift, baran erinnert wirb, bag es neben bem Lurus auch ned Armuth und Elend in Maffe gibt, dafür begegnet man aber and nie einem Betruntenen ober einer entmenfchten Branntweinphos nognemie, wie fie unfer Rorben in allen Spielarten anfauweisen bat. -Du Obr muß freilich viel Glodengelante binnehmen, wird bafür aber and fast niemals von Trommeln mit schrillenden Pfeifen allenfalls ba= miden incommodirt, und das heer der Monche und Priefter machen menigstens nicht wie häufig junge Militairs die Pratenfion, daß ihnen jeber aus dem Bege ju geben bat. Und es will mich bedünken, als th bit differe Anschen ber Stadt menig baburch gewittnen murbe. wan aus den Kenstern der allerdings fehr sablreichen Riofter latirtes literjeng und Soldatenwäsche heraushinge. — Die Predigten in Itaim haben einen gang eigenthümlichen Charatter, wie Sie wiffen. Infer Reichthum an Bilbern, viel Action und überhaupt rhetorifcher dimand, wie es auch nicht anders senn tann und darf, wenn man mi Italiener einen bleibenben Gindruck machen, ben gangen Menschen magen nehmen will. So. ein burrer, wohl geordneter, nach ben Rebin der Runft aufgegaunter Rathederbortrag wurde an einem folden Publitum ficherlich abprallen, wie Waffertropfen von einem glabenben Dim. Gelbft ber berühmte Je suiten prediger Finetti, unter bem id eine Berlinerphantafie gewiß gleich einen hagern Mann mit gelb= id: grauer Physicomiomie und Basitisten : Augen vorstellen wird, ber til den stets halb augefriffenen Lippen nur flechende Sartasmen berbeidießen kann, predigt gang in derfelben glühenden, bewegten, feu-Meife und ift, nebenbei gefagt, ein recht wohlgenährter, behagich gutmuthiger, frifcher Berr.

Bon der Mofel 3. Juni. Befanntlich murde die Trierer Seminarsliche, der Gegenstand langer Mißhelligkeiten, durch eine königliche Willensduferung ihren ursprünglichen, rechtmäßigen Gigenthümern, den Katholiten, wieder gurückzuerstatten versprochen, allein zu unferem Bedanem haben wir von Seiten der Bebörden noch keine weiteren Maaßtegeln vornehmen sehen, zur Verwirklichung dieser allerhöchken Instderung, und wir müssen und einstweiten mis Possungen für die Inlimit trölten, und auch hier, wie in der Angelegenheit unserer Dischofsmiss, in Gedust, die sprissch hart geprüst wird, von der Zukunft das
Best erwarten

# Briefe aus ber Prembe.

Siebenter Brief.

London ben 20. Mai 1840.

Kamilienangelegenheiten nothitgen mich, bald nach bem in mein vorigen Briefe befdriebenen Festiage, London auf langere Beit gu " taffen; indeffen auch auf biefem Bege bot fich mir fo manche Gelege beit bar, die Buftande ber fatholifden Rirche in England ju beoba ten. Es ift gar nicht gu lengnen, daß biefelbe, tron mancher heftig Meußerungen von Feindschaft gegen fie, in diefem Lande eine gro Freiheit genießt. Allerdings hat der weise Rath ber Stade London b ichloffen, daß fortan feine Rrenge, feine Beiligenbilber und bergleiche mithin auch feine fatholischen Rapellen in bem Umfange ber Gitp all gerichtet werden follen, allein beffenungeachtet murben bie fatholifc Beiftlichen, wenn fie anders Diefes Mittel für geeignet hielten, eb fo gut auf offener Strafe ibre Kangel aufbauen tonnen, wie bief b Methodiften und Andere thun. Gin Schauspiel ber Art bot fich m au einem Sonntage Nachmittags auf einem Spaziergange durch S James Part bar. 3d bemertte icon von Beitem zwei große Det fcenhaufen; in der Mitte des einen ftand ein junger Denfch in gi wöhnlicher burgerlicher Rleidung, welcher ben um ihn versammelte Perfonen eine Stelle ber Bibel, welche er in ber Sand hatte, auf legte. Er wollte beweisen, daß jur Geligkeit nicht bas Bekenntni einer bestimmten Confession nothig fen, Intereffanter mar aber be · anders Redner, der ein Andicorium von mehrern hundert Leuten hatti Er war in geiftlicher Kleidung und trng eine Peructe; er hatte fich ei Ratheder auffchlagen laffen und faß auf einem hohen Geffel; von bil fem and predigte er mit einer folden Deftigleit, daß ihm die Schweif tropfen von der Stirne rannen und mehrmals die Stimme verfagti Sein Thema war ber Beruf jum Predigtamte, und fein Germon wi hauptfächlich gegen die anglikanische Rirche gerichtet, von deren Glerk er nur mit dem Ausbrucke: "flumme Dunde" fprach.

ich uppffend, wenn die Rucholiten diese Art des Preligtamites and sie sich in Auspruch wehnen wollten, aber es ift ihnen gestattet, ine nehalb den Kirchen mit der gewiten Freimsthigkeit zu frechen. Das ber gehicht es auch nicht selten, ten die Protestanten eingeladen werz den manch tommen, um Gontroversprodigten zu hören. So las ich an mir Kapelle in Wirmingham einen gedruckten Auschlag, der eine Ausstehrung an alle Protestanten der Stadt enthielt, am nächsten Emmag Abend eine Protest gegen eine der Kirche seindliche Schrift pieten.

Rad Birminabam, und noch weiter bin ich auf ber Gifenbahn gemit; it giebt wohlgesinnte Lette, welche anferordentlich fiber alle biefe Ernadungen Magen, allein man mag fagen was man will, es reist fichhertich und beguem. Ich habe die Tour von Preston bis Londock, beisi 146 50 dentsche Meilen, in zehn und einer halben Stunde zurüchgelegt. Mast zwar auf diefe Weise der Beitgeist schnelle Fortschritte, so die: un doch dieselben Mittel auch wiederum jum Guten; reisen die Cohne hi großen Orients' fchnell, fo thun's die Jefuiten auch. Bon Prefton mit nicht weit von dem berühmten Stonphurft, und fo fonnte is and nicht widerstehen, tiefen Ort zu besuchen. Nachdem man 14 englische Meilen durch eine außerst anmuthige Gegend gefahren ift, midt man auf einmal bas ichone Jesuiten-Collegium und beffen nene, in sothischen Stole gebaute Kirche. Ehedem war dieß Collegium ber Ein der Familie Shorburne, und ist erbaut von Sir Nicholas, ber, Mylich Ratholit, doch fo in Gunften Glifabethe ftand, daß fie ihm Manbte, einen Kapellan zu halten. Bu dem Schloffe gehört ein wundrichoner Garten, mit vielen Allcen und Hecken von Giben (Yewtree); M dem Genuße der Beere dieses Baumes starb der hoffnungsvolle linte mannliche Sprößling der Familie Shyrburne, und so kam bie sage Besitung durch Heirath an die Familie Weld. Alls unn im Inte 1794 die aus Lüttich vertriebenen Jesuiten nach England flohen, fomite ihnen der Bater des Cardinal Weld, Stonphurst, und seit biefer Zeit besteht bas Collegium in fortwährender Bluthe. Ich fand tine gastliche Aufnahme, und traf unter ben Patres auch einen Deut= iden, den P. Muth aus haimburg an, der die Aufsicht über das Se= minar hat. Ich brauche nicht zu erzählen, wie ordentlich und vortreff= lid die innern Ginrichtungen dieses Seminars find, nur fann ich nicht fenng beidreiben, einen wie angenehmen Gindruck die Beiterfeit der Kinder auf mich machte. An hundert und stebenzig wohl aussehende Anaben tummelten sich in muntern Spielen auf dem großen, zu dies ha Imede bestimmten Plape herum. Für die sehr mäßige Pension von 40 Pfund Sterling erhalten diefeiben freie Roft und Unterrickt und eine beneidenswerthe Erziehung. Anger diesem Pensionat gehört zu der Anstalt ein Roviziat, in welchem sich gegenwärtig zwölf junge Männer bestuden, und das Seminarium, worin 30 sich zum Empfange der Priesterwürde vorbereiten; die Jahl der Patres beläuft sich auf ett liche zwanzig. Wunderschön ist die vorhin erwähnte Rirche, die erst vor fünf Jahren erbaut und seitdem das Modell für viele andere Rirchen geworden ist. Sie war sestlich geschwückt, denn vor acht Tagen hatte man das Fest des im vorigen Jahre canonisirten heil. Franciscus a Pieronymis geseiert, und am solgenden Tage sollte die Octave bes schlossen werden. Außer audern Bildern besigt die Rirche auch eines bes beil. Ignatius, welches in unserer Rirche von St. Michael zu schauen ist.

## VI.

## 3 eit läufte.

Proteftantifche Buftanbe und Musfichten in Deutschland.

#### Erfter Artifel.

Die gegenwärtige Epoche ift für viele Berbaltniffe in insern Baterlande eine überaus wichtige Rrife. — Auch für ime Union ber heterogensten Religionsmeinungen, welche man feit einigen Jahrzehnten, gleichsam als ware es eine Einheit, anter bem Ramen Protestantismus ju begreifen pflegt, nabt in diesem Augenblicke ein großer Tag ber Entscheidung. — Bas wir in dieser hinficht beobachtet haben, werden wir unfern Lefern in dem Nachfolgenden mit der Kälte und Unpartheilichkeit darlegen, die fie an und gewohnt find. Es verfebt fic babei von felbft, daß bier von Anschuldigungen befimmter Individuen, ober etwa von den guten oder übeln Billensrichtungen ganger Daffen, auch nicht entfernt bie Rebe febn kann; wir balten uns lediglich an die Gache, als bas des Besprechens fallein wurdige, und werden nach ben unleugbaren, geschichtlichen Symptomen, die ber Gegenwart und nachsten Bergangenheit angeboren, ein Prognostikon für bie Jutunft ftellen. — Bir werden dabei unfern Lefern eine Arantheitsgeschichte, wie jede andere, zu erzählen baben, bei velcher weber eine ira noch ein studium an feinem Plate Bare. Große geistige und moralische Krankbelten, die ganze Biller und Geschlechter befallen, haben eben sowohl ihren natürlichen Berlauf, ihr Bachethum, ihre Rrife, ihre Beufungsperiode, wie die Leibedübel, denen der Gingelne un: terworfen ift.

Als der Protestantismus in Deutschland auftrat und, dat Schwert in der Faust, politische Anerkennung und Gleichstellung ertropte, zerfiel er in zwei große hauptmaffen, deren jede durch ein bestimmtes Programm, Bekenntnis oder Symbol zusammengehalten, wenigstens nach außen hin eine Ginbeit bildete. — Die Religionsfreiheit in Deutschland war somit auf die alte Kirche und gewisse "Confessionen" beschränkt, welche, außer den besondern Irrthumern ihrer Stifter, unsleugdar einen großen Theil der alten, driftlichen Wahrheit festgehalten hatten.

Nachdem der westphälische Friede ben getrennten Gemeinden eine politische Bafie verlieben und aufern Frieden aemabrt batte, ging die innere Entwidelung in ben Confessionen ungeftort ihren weitern, naturnothwendigen Gang. - Lus ther hatte in feiner Schrift vom Abendmahl gefagt: "Alle Reter find diefer Urt, baf fie erftlich an einem Urtitel anfaben; darnach muffen fie alle bernach und alle fammt verläugnet fenn". Die göttliche Gerechtigkeit nahm ihn beim = Bort: ex ore tuo te judico! - Der Brotestantismus am Unfange bes 16ten Jahrhunderts batte mit bem Leugnen ber | Autorität bes Nachfolgere Betri angefangen; gegen Enbe bes 18ten und im Unfange bes 10ten mar er bereits auf jenem Uebergangepunkte aus dem Rationalismus in den Bantheiss mus angelangt, wo die Richteriftens eines verfonlichen, von ber Belt verschiebenen, feiner felbft bewußten Gottes eine Bahrheit ichien, über die taum mehr geftritten ju werben brauchte, mabrent ber Glaube an die Fortbaner ber menfch lichen Seele nach bem Tode, ale eine eben fo anmaagliche ale unbegrundete Behauptung galt, woraus von felbft erhellt, baf bas eigene perfonliche Ich in feiner Realitat und Wefenbeit mindestens etwas zweifelhaft geworden mar. alten driftlichen Glaubenefapen, von den Unterfcheidungelebren amischen ber Rirche und ben Confessionen, geschab unter gescheuten Leuten, die auf der Bobe ihrer Zeit ftanden, feine Ermahnung mehr. - Die Cache, fo fcbien es, mar bembigt und für alle Beiten abgethan. Die Kirche gehörte bochstens noch dem Mittelalter an. Die Rininen sollten zum Abbrusche verlauft werden; die Rivellirung der Banstätte wurde and den Mindestsfordernden ausgeboten. — Mit der Erkenntnist den Bahrheit schien auch die Sehnsucht verloren; dem endlischen gemeinen Verstande war so wohl in seinem engen Gestause, daß er mit nichten ein Verlangen trug, auch nur eis nu Blick in die nachtumbullte Geisterwelt hinaus zu werfen.

Dief war ber Buftand bes Protestantismus zu Anfange diefet Jahrhunderts im Ganzen und Großen durch alle Lans ber Deutschlands. — Was von fleinen, separatistischen Secten 10th vorhanden war, bruckte sich scheu in die Winkel. -- Man fonnte mit ziemlicher Probabilität berechnen, wann biejenis gen, welche, ihrer Bilbung und ihren Jugenberinnerungen nach, noch einer anbern Zeit angehörten, bis auf ben letten ausgestorben fenn murden. Die Aufflarung im Ginne von Bebide, Ricolai und Biester, führte mit tyrannischer Strenge bas Scepter unumfdrankter Alleinherrfchaft. - Als nach bem Lode Friedrich Wilhelms II. die ersten Cabinetsordres des neuen herrschers ber Aufflarung bas Wort gesprochen batten, fing die öffentliche Meinung in Preußen an, fich gegen die Rindertaufe zu erklaren. Die Schmalerung der Stolges buhren, welche aller Orten partem salarii bilbeten, schien bedenklich, und es mar die bekannte Cabinetsordre nothig, belde, "um der mit der Taufe verbundenen burgerlichen Fols gm willen" bei namhafter Pon, die neugebornen Kinder in icht Bochen zu taufen befahl. — Es ift die Frage, wie viele Menfchen ohne biefen toniglichen Befehl, im protestans ifchen Rorden Deutschlands, heute noch bas Bab ber Wiebergeburt empfangen baben würden.

Seit jener Zeit nun haben sich brei Facta begeben, die in laut und eindringlich reben, als daß sie geleugnet werden binnten. — Zuvörderst ist es Thatsache, daß die eben geschilzberte Aufflärung, wie ein uferloser Strom, im protestantisien Deutschland sich über die Maffe des Bolles ergoffent

bat. Mit wenigen Unenahmen, bie nicht gablten, bulbigten Die Brediger ber neuen Richtung. - Birtfamer aber noch und eindringlicher als die langweiligen, rationaliftifden Schrift gelehrten, die ihrer eignen Parthei ein Gegenftand bes Epottes und ber tiefften Berachtung murben, prebigten bas Thea: ter und die fcone Literatur und die Wolfsichule. - Wir baben vor Rurgem ben Bericht eines Confiftorialrathes, ober bergloichen, mitgetheilt, bem in einer Dorffchule in ber Dark Brandenburg, auf die Frage: ob fie fcon etwas won bem Sobne Gottes gebort batten? Die Schultinder in feierlichem Chor mit: Re! antworteten. Man frage in ben Stabten ben Edenfteber, ben Sandwerter, ben Labenbiener, und überzeuge fich: ob beren Untwort auf dieselbe Frage anders lautet. — Ein berühmter, protestantischer Theolog bemerkte bem Schreis ber biefes vor Rurgem, bag in ber Umgegend ber großen Städte die Landbewohner, - ihre Taufe abgerechnet, - wieberum, wie zu Conftantins des Großen Beit, mit allem Rechte Dagani beifen fonnten. - Dief ift in jener Sphare bie Folge tiefer Unwissenheit, ju der fich in den mittlern, les fenden Ständen eine eben fo große Frivolität, ein mit Bewußtfenn getriebener Biderfpruch gefellt, wie er bem grunen Dunkel der halbeultur entsprießt. — Bas zu Friedrich's des Großen Beit auf bem Throne geglaubt wurde, ballt beute aus der Bauernbutte und ber Rellerwohnung bes Zaclobners wieber. - Das Kactum ift traurig aber unbestreitbar. Wer es leugnet, verschließt feine Augen vor bem bellen Tage - ober es reicht fein Blick nicht über die vier Pfable feiner Gudierftube binaus.

Ein zweites Factum, welches wir bereits in mehrern frühern Urtiteln beleuchtet haben, ift nicht minder offenkundig. Die Bereinigung der lutherischen und reformirten Confession bat dem, ohnedieß schon im Stadium der hülflosen Greisesschwäche stehenden, alten, historisch=dogmatischen Protestantiomus den lepen Todesstoß gegeben. Zuweilen ist es in neues ren Zeiten geschen, daß mit großen Kosten weltberühmte Ges

banbe aufgesichtet wurden, und bas sich bann plossich, nache dem der Ban fertig geworden und bonnst werden sollte, jum allgemeinen Verdrusse zeigte, wie irgend ein nothwendiges; jum täglichen Leben unentbehrliches Gemach vergessen wordenwar. Aehnliches ist der. von aller Welt gepriesenen und hochs belobten Union wiederfahren. Es zeigte sich, nachdem sie forzig geworden, daß dem Friedenstempel das unerläslich noths wendige Fundament, nämlich die dogmatische Grundlage, das bestimmte, diese Religionsgesellschaft von andern unterscheis bende Bekenntniss ihrer Lehre sehlte, ohne welches eine Conssssion füssich nicht gedacht werden kann. — In welche missliche Lage hiedurch die, nach Stadistät ringende, retrograder Bewegung im Protestantismus jener Majorität gegenüber gerieth, welche die Neuerungen liebt, werden wir im Nachfolsgenden nachzuweisen Gelegenheit haben.

Reben biefen Erscheinungen fann eine britte Thatfache, ohne große Ungerechtigkeit gegen bie beutigen, beutichen Droteftanten, nicht mit Stillfcmeigen übergangen merben. -Rachdem ber Unglaube, bie Berleugnung ber Bibellebre, bie Losfagung von den Reften der Tradition, Die der Protestantiemus noch bewahrte, ihren bochften Grab erreicht batten, begann im Protestantismus felbit eine Reaction gegen bie ne gative Strömung und ben Widerfpruch, welche der bochfen X Beachtung murbig ift. Benn bie protestantischen Lanber Deutschlands noch nicht auf bem Standpunfte angelangt fint. auf welchem unfere Borvater vor der Predigt des beil. Bos nifacius fanden, fo verdankt Deutschland bieß junachft und hauptfächlich dem unvertilgbaren und unauslöschlichen Bedurfs niffe bes menfchlichen Bergens, bas feiner Bestimmung nach. jum Glauben ftrebt, und in bem Brrthum, in ber Leerheit des Gemuthe, in dem hoblen Dunfel des Berftandes feine Ruhe nicht finden' taun. - Dieg Bedürfnig ift inebefondere dem aarmanischen Charafter fo tief eingepflangt, daß felbft eine, feit brei Jahrhunderten in ber entgegengefenten Richtung forts gebende Banderung nicht fo weit von bem urfprunglichen,

gemutbreichen Typus unfere Bolfes bat abführen können. bag berfelbe nicht noch zu erkennen ware. - Cobann ift bie Balfte Deutschlands burch Gottes Erbarmung tatbolifch ges blieben; ein Umftanb, ber auf bas Entfteben und bie meitere Entwicklung ber ermabnten Reaction felbft wider ben Bils len berer, von benen biefe ausging, von bem entschiebenften Ginftuffe gemefen ift. Es mar, weil die Darthei bes Bider= fpruche fortmabrend ein Bild ber Babrbeit in ber lebendigs ften Birklichkeit und eignen Unschanung vor Augen batte. nicht möglich, fich auf völlig gebantenlofe Weife ber Bergleichung ber Confessionen mit ber Rirche zu entschlagen, woburch bann wiederum bas Rachbenten im Allgemeinen ge= wedt, bas Stagniren innerhalb des Gebankentreifes ber unglanbigen Aufflarung unmöglich gemacht, und ber Rampf gegen bie lettere vorbereitet marb. Endlich barf bem neuern, wiffenschaftlichen Geifte ber Deutschen bas Berbienft nicht abgesprochen werden, ju biefer Reaction mitgewirft und fie hervorgerufen zu haben. - Das rege, in die Tiefe ftrebende Treiben auf bem Gebiete ber beutschen Literatur gestattete feinen Stillftand und feine Berfumpfung. - Mag immerbin ber Zweifel Bieles erschüttert und gerftort haben; es liegt in ber Ratur bes Menfchen, baf gulett ber auf bie Spite getriebene 3meifel fich felbft bezweifelt, und somit fich felbft aufhebend, in die Anerkennung bes mahrhaft Bositiven umschlägt. Je raicher alfo ber Umschwung, befto größer die hoffnung ber Seilung. Rur ein durch außere Gewalt ober burch geistige Tragheit festgenagelter, halber Clepticismus wirft todtlich auf bas sittliche und geiftige Leben einer Ration; wenn einmal der Schritt aus dem Rreife ber Bahrheit binaus geschehen ift, fo trägt die unumschränkte, freie Beme= gung ihr eigenes Beilmittel in fich. Darum find wir auch weit entfernt, irgend eine Schrante ber wiffenfchaftlichen Freis beit in Deutschland ju munschen; die Cache ber Bahrheit ber kann allein von Bewegung Beil erwarten. -

Das eben Gesagte gilt insbesondere von ber frifden,

tücktigen Thatigkeit auf dem geschichtlichen Gebiete. — Warum ist der elende Seichtling Ellendorf, selbst unter den Proztestanten, so schimpklich durchgefallen? — Weil die Geschichtsschreibung heutiger Zeit mit Riesenschritten über den Standspunkt hinausgeschritten ist, auf dem sich jene Schmierereien halten, die im Anfange der achtziger Jahre vielleicht noch bemerkt worden wären, auf dem Strome unserer heutigen, geschichtlichen Literatur aber wie Blei zu Boden gesunken sind. — Selbst die Gewalt, die sich dergleichen Organe erstauft, wird heute oder morgen zu der Einsicht gelangen, daß jeder Heller eitel weggeworfenes Geld ist, der für solche hüsse ausgegeben wird \*). Dieß ist ein wahrer und ächter Fortsschritt der Zeit, den jeder Jettlebende anzuerkennen verpflichztet ist. —

<sup>&</sup>quot;) Die Berliner literarifche Beitung vom 21sten August 1839, Neo. 34, fpricht fich folgendergestalt aus, über "die Rarolinger und die hierarchie ihrer Beit", eine jener Subeleien Glendorfe. "Gine Menge halbverbauter Ibeen, in fets aufgeregter, rhetorifder Sprache bilben ben Gingang; bas Talent befteht mehr in ber Leidenschaft, im Banten, als im Disputiren. Der burd: gangige Standpunft ift ber, bag die Rehler ber Papfte burch ein Vergrößerungsglas angesehen werden; weder die firchliche noch die politische Entwicklung ift in dem Buche zu ertennen. Alles ift perfonlic, ale hatte ber Berfaffer gegen Gregor ben Großen, Abrian I., Leo III. irgend welche ihm widerfah= rene Beleidigungen ju rachen; alle Berdienfte werden ihnen ge-Wem dies gefallen tann, für ben ift bas Buch ein wahres Gaudium. Es ift gar nicht ju laugnen, bag einzelne Facta in bemfelben richtig find, aber bie Unwendung ift faft burdweg unwürdig und falfd. Go wird Jeder jugeben, bag Abrian I. und Leo III. mehr weltliche 3mede in ihren Brie: fen an Rarl verfolgten, Die Biebererlangung ibrer Befitungen und Rechte; aber Riemand wird heutiges Tages baran benten, dieß ihnen gur Last zu legen, ober gar in ben ichimpfenden Inbel des herrn Ellendorf einzustimmen. Die Ratholifen werden bas Buch taum beachten, und die Protestanten bedürfen eines folden Rampfere nicht. Um fcwächsten zeigt fich ber Berfaffer

Auf diesem eben geschilberten Boden bes Fortschrittes nun ift die protestantische Reaction gegen ben berrichenben. Unglauben ber Beit ermachfen. - Wer murbe leugnen, baf bie ehrenwerthesten Elemente, welche ber Protestantismus in Deutschland in fich begreift, biefer Richtung angeboren! -Daß bier miffenschaftliche Erscheinungen bervorgetreten find, welche auch von tatholischer Geite um fo größere Unerten= nung verdienen, ale fie aus alteren, fatholifchen Quellen fliegen, ift eine Wahrnehmung, ber Niemand widerfprechen Undererfeits ift nicht ju überfeben, bag nicht felten ber ingrimmigfte Sag und Born gegen die fatholische, reine und volle Bahrheit mit eben jenem Streite gegen ben un= gläubigen Protestantismus Sand in Sand gebt. -"glaubige" Protestantismus ift fomit alfo, von feiner Geburt an, ale ein ungludliches, Diemanden befriedigendes 3mitter= geschöpf, nach zwei entgegengefesten Geiten bin in einen Rrieg auf Leben und Tod verwickelt, ber nur mit feinem Untergange enden tann. -- Jene positiven Refte bes Protestan= tismus, - von ihren Gegnern als "Orthodoxie", "Mpflicis= mus" ober "Pietismus" gefchmaht, fteben, wenn fie fich bes Streites gegen die Rirche unterwinden, vollig auf negativem Bebiete, und muffen gegen die Wahrheit mit ben Waffen ihrer rationalistischen Gegner fechten. - Umgekehrt führen fie gegen diefe bas Gefchut ber Rirche auf, und fegen fich, in fofern allerdings mit Recht, bem gegrundeten Bormurfe eines halbkatholischen Strebens aus. — Der Rirche gegenü= ber ift barum diese sogenannte Orthodoxie nicht weniger revolutionar. Weil fie aber bem Rationalismus feine firchliche Antoritat, feine bobere, gottliche Beglaubigung entgegen ju fegen bat, fonbern fich bochftens auf eine, nichte weniger ale consequente, fondern fich felbft offen in's Ungeficht mider= fprechende, menschliche Deinung berufen, diefe aber nur

in seinen Angriffen gegen Leo und hurter. Untenntnis paart X sich hier mit Arrogang". Dieß ist der gerechte Lohn, den Bersrath und Abfall selbst von den Protestanten empfangen.

burd ein: Sie volo, sie jubeo unterfluuen tann, so erscheint fie im Verhaltnif ju eben jener unglaubigen Stromung ale igentlicher Absolutismus. — Die sogenannte Orthodoxie if freilid allenthalben, mo fie fich bem Rationalismus gegenüs ber, auf die Nothwendigkeit bes Fortidritts jum Beffern, b. b. jur alten, drifflichen Babrbeit beruft, im unzweifelbaften Rechte; aber fie ift im Biberfpruch mit ihrem eigenen Prinip, wenn fie felbft, bicht vor bem Thor ber Rirche, biefem forischritte entsagend, in menschlicher Soffart ber Rudtebr jur Babrbeit eine millführliche Granze feben, und ber Bewegung tyrannisch gurufen will: Bis bieber und nicht wei= in! - In biefer boppelten Inconsequeng ber protestantischen Orthodorie liegt ein nicht zu verkennendes, relatives Recht ib= ter consequent ungläubigen Gegner. — Erft wenn man bies m, beibe ftreitende Theile beberrschenden, böbern Standpunkt gewonnen bat, ift man im Ctande, ihren Rampf ju verfteen, und beffen Refultate mit ber Rube und Unbefangenheit unes partheilofen Dritten ju wurdigen.

Bei ber bermaligen Lage biefes Streites konnen mehrere Thatsachen nicht bezweifelt werben. — Zuvörderft: das der Arieg zwischen ber positiven, ober richtiger: ber fich jum Dofliven zurücksehnenden Richtung vieler Protestanten, und ber legativen, auflösenden, ungläubigen Strömung taglich weiir um fich greift. An hundert Orten, in Altenburg, Sam= burg, Schleffen, Salle, der Rheinpfalt, Bolftein, in Magbeburg, Berlin, Westphalen und in Schwaben zugleich ausbrechend, und an einem Orte burch bas vermittelnde Dazwis ihentreten ber Staatsgewalt vertuscht, an einem andern wiebit um fo greller emporflammend, — gewinnt diefe Feuerds brunft von Boche ju Woche, von Tag ju Tag einen immer weiteren Umfang. - Gie zu bampfen, find heute teine Lofche anftalten mehr im Stande, wie fie Cenfur und Polizei fouft Mi Erfolg zu handhaben vermögen. — Die von Staatswes In aufgestellten Dompiers feben fich, ebe fie beffen inne wersim, felbft von ber einen ober andern Geite ber, wie burch

einen seltsamen Sauber umstrickt; sie mussen der Pfeise des Battenfängers folgen, der sie gefangen fortführt in der Frau Benus Berg. — Täglich wächst die Jahl der Streitgenossen, welche sich auf die eine oder andere Seite stellen, und heute schon läßt sich ohne Uebertreibung behaupten, daß der Kampf zwischen den protestantischen Orthodoren und Libertinern sos gar noch heftiger, erbitterter und unversöhnlicher ist, als der Born, zu dem in neuester Zeit die Consessionen sich selbst ges gen die Kirche aufgestachelt haben, — Jene, wie diese Fehde kann fortan keine menschliche Macht mehr hemmen, noch zum Stillstande bringen; von ihrem Ausgange aber hängt Deutschslands Zukunft ab.

Uebersehen wir zur Stunde ben Schauplay des innern Rrieges im Protestantismus, so stellen sich, in Betreff der von beiden Seiten bis jest ins Gefecht gebrachten Streitkräfte, folgende Resultate heraus. — Der rückläusige, zum Glauben hinneigende Protestantismus ist der rein numerischen Stärke nach in der entschiedensten Minorität; die Zahl der Anhänsiger des Unglaubens in seinen verschiedenen Abstusungen wäre, wenn es morgen in allen protestantischen Ländern Deutschslands zur Abstimmung käme oder kommen könnte, ihm gesgenüber mindestens tausenbsach.

Die untern Stände sind der Masse nach dem rationellen, platt verständigen Unglauben verfallen, in so fern sie nicht im absoluten Indisserentismus untergegangen sind, und mit der Runde vom positiven, traditionellen Christenthume die Neigung, ja die Fähigkeit verloren haben, sich mit Gott und göttlichen Dingen zu beschäftigen. — Der sogenannte Pietissmus ober Mysticismus hat im nördlichen Deutschland aussschließlich seinen Sie im gelehrten Stande, im Abel, in manschen Schichten der höhern Beamtenwelt, und nur in schmassen Streisen reicht er in die Sandwüste des sogenannten höshern Bürgerstandes hinein. — Die Lust und Neigung, sich im niedern Bolke Anhänger zu werben, sehlt ihm nicht, und an manchen Orten ist ihm dieß, wenn hinreichende Geldmits

くろううろと

tel ibn unterftusten, ober ein gum Moftischen binneigenber Jug bes Volfscharakters, oder etwa, wie in Zürich, politische Antipathien ibm eine Sandhabe boten, in einem gewiffen Ums fange gelungen. — So ist namentlich in Schwaben und is ber Schweiz die antirationalistische Richtung, wenn gleich noch immer bei weitem in ber Minoritat, bennoch tief in bas niedere Bolk gedrungen. Wo dieß geschehen ift, hat sie sich fofort jur Cecte und fomit jum unflaren, pfeudompflifchen fanatismus gestalten muffen. Dieß war und ift unvermeids lich; die Leiter und Werber felbst haben in ihren widerspruchsvollen, vermirrten, rein subjectiven Spftemen feinen innern, feften halt und Rern, noch weniger die Macht und bas Recht, benen, die fie in eine Bahn ftoffen, beren Ende und Ausgang fie felbft nicht tennen, eine feste Granze und Rorm ju geben. Das Bolk fann biefe Lebre nicht faffen, und bief aus dem einfachen Grunde nicht, weil eben jene Geiftebrichung, die nicht ungläubig feyn, und boch nicht katholisch, b. b. wabrhaft glaubig werben will, fich felbst nicht versteht, und fich in flare, gemein verftanbliche und mabrhaft populare Eape zu fassen außer Stande ist. — Sollte jemals, was keis uewege unmöglich mare, bas pfeubompftische Element in ben niebern Boltoflaffen ein größeres Felb ber Birkfamtelt gewinnen, follte vielleicht ein politischer Zweck der Anführer dumit in Verbindung treten, oder, was das allergefährlichfte nare, biefer Umschwung im innern Leben bes gemeinen Wolits mit großen, außeren Calamitäten zusammenfallen, — fo lonnten wir mit Sicherheit darauf rechnen: die scheuflich= ften Erscheinungen bes sechszehnten Jahrhunderts (van Lepben's himmlisches Königreich ju Münfter, ober bie Dun= jeifden Unruhen, welche bamale auf bemfelben Boben wuchs ien), sich wiederholen zu sehen. — Die Zuversicht vieler Staats= manner: baf bie Behelfe ber neuern Polizei aller biefer Ausmiche immer und in allen Fallen, wie bieber, in Rurgem ber merden murben, konnen wir nicht theilen, und eben fo menig mochten wir bie Unwiffenheit, die Boblheit, die geis

flige und fiestliche Berkommenheit ber niedern Stände in eben jenen Ländern für eine hinreichende Gurantie gegen das Umssichgreifen des Sectenwesens halten. — Die Natur leidet auf die Dauer keinen leeren Raum; auch zeigt die Erfahrung, das Umschlagen der leersten Gleichgültigkeit in den glushendsten Fanationus oft das Werk eines Augenblich ift.

Ceben wir von Diefer die auffere Ausbebnung bes vieti= Rifden Dofticiomus betreffenden Frage ab, und untersuchen wir, welche Stellung berfelbe innerhalb ber Schichte ber Se= sellschaft einnimmt, von der er ausgebt, b. b. im Stande ber Gelehrten und der Prediger, auf bem Felbe ber Biffenfcaft und bes Budermefens, - fo burfte fich junadit ichwerlich in Abrebe ftellen laffen, baf fich bie überwiegend größere Ener= gie, bas Uebergewicht ber Erpanfipfraft, vielleicht auch ber Talente, auf der Ceite der fleinen, pietiftischen ober "ortho= boren" Minorität findet. - Der Rationalismus webet fich obne Bweifel mit Erbitterung, und juweilen felbft mit Gefoid gegen bas Vorbringen feines ungeftumen Gegners, aber es fehlt ibm die eigentliche zeugende Rraft, die Fabigteit. Profelpten ju machen. Gene greift an und fchreitet vov; bie= fer ift im Befige und wehrt ab. - Er muß fich mit benen begnügen, die ihm burch Geburt und Erziehung obnebies ans: gehören; mabrend es ben protestirenben Mpftifern nicht feiten gelingt, felbst folde, die ein tieferes Bedurfnis gegen die Babrheit bin treibt, irre ju leiten und bicht vor ben Thoren der Rirche in ihren Repen ju fangen. Diefe Gricheis nung erklart fich einfach barans, baß gefühlvolle, aber weichs liche und wenig unterrichtete Bersonen leicht burch die falsche Gemuthlichkeit betrogen werden konnen, die ber Dietismus fo baufig affectirt, jumal wenn bie Berftanbesburre und platte: Bornirtheit des Rationalismus fie vorber genugfam abgefto= Ben und angeedelt bat, und jene Pfeudogemuthlichkeit ihnen bann, vielleicht fogar mit einigen gestoblenen und aus bem Bufammenhange geriffenen, tatholifchen Ideen aufgepupt, emt= gegentritt. - Streitet alfo auf ber Seite bes Dietiomus bas

(falfche) Gefühl, bie (verirrte) Phantaste, so ficht für ben Rationalismus die Plattheit und der Dunkel der hausbackenen Beschränktheit, die durch ein settsames Misterpandnis sich juweilen für Philosophie halten zu durfen glaubt. —

hieraus ergiebt fich snaleich bie Stellung beiber Theile in ber Literatur. - Der Rationalismus ift in allen ernften Biffenschaften auf eine Sandbant gerathen, bie ibn von als len Tudtigen. Großen und Tiefen in ber Biffenfchaft und in ber Gefchichte trennt. Dort fist er fest, und glaubt in feinem armfeligen Dunkel, daß die vorübereilende, mabrhaft fortschreitende Beit ftill ftebe, mabrend er, ber arme Refige bannte allein fich bewege. - Diese Stagnation geigt fich and in der neuesten Form des protestantischen Unglaubens, X im Begelthum. - Indem bief fich in dem Tretrade feis um Formeln mubfam abarbeitet, ohne irgend ein lebendi= ges Refultat zu Tage fordern zu konnen, fcheint einigen Ditts gliebern biefer Coterie gulent boch bas Bewustfenn ibrer eis genen Smpotenz aufgegangen gu fenn. - Daber die bis gur igentlichen Berrudtheit gesteigerte, ohnmachtige, jappelnbe Buth in den hallischen Jahrbuchern. - Umgekehrt fteben bem "glaubigen" Protestantismus bie Wege gur Ertenntnis offen, und Biele, die beute noch in ihm befangen find, scheinen bet latholischen Literatur einen rübmlichen Kleiß zugewendet zu baben, ber fich burch eine gemiffe Frifche und Lebenbigkeit ihrer eigenen Erzeugniffe belohnt. — Giebt dies der supras naturalistischen Fraction bes Protestantismus ein gewisses Uebers gwicht, — so gereicht ihr andrerseits der Umstand zum ent= ichiebenen Rachtheil, daß die gefammte belletriftifche Literatur, faß ohne Ausnahme, in ben Banden der abgefagteften Rein= be, nicht bloß bes protestantischen Dietismus, sondern bes Christentbums liegt.

Roch nachtheiliger wird bem "orthodoxen" ober supranas mralistischen Protestantismus in manchen Ländern der Glausbe, daß er, mit der Staatsgewalt gemeine Sache machenda fich berselben um jeden Preis zur Ausrottung feiner Gegner

vecht ift, und nur die Wahrheit in sich schließt, daß der Pro
testantismus überhaupt, sep er rationalistischer ober pletsticher Färbung, ohne den Schutz der absoluten, weltliche Macht, wenigstens in dieser Zeit, als kirchliche Gesellschaf nicht mehr bestehen kann. — Vorläusig erwächst jedoch de ungläubigen Tendenz aus jener Meinung der große Vortheil sich als freisunig geberden zu können. Mit großem Unrechte denn auch der Nationalismus provocirt raftlos auf polizeilt ches Einschreiten gegen seine Gegner, sobald er sich von oben herab begünstigt glaubt. Das wirkliche Verhältnis beide Theile zum absoluten Staate werden wir in spätern Artikeli nachweisen.

Wir haben bieber von dem supranaturalistischen, "ortho boren" ober pietistischen Protestantismus als einer Ginheit ge fprocen, muffen jedoch, was wir fpaterbin ausführlicher ichil bern werben, von vorn berein bemerten, baf es feines Con: nenmitroffope bedarf, um ben Baffertropfen biefer Gecte it eine Belt von Infecten aufzulöfen, die unter fich im ingrim migsten und unversöhnlichsten Rriege begriffen find. - Det Unglaube, wie verschieben fonft auch die Individualitäten fept mogen, bie ihm angehören, bietet bagegen, weil er fich reit auf bem Gebiete ber Regation balt, und alles Pofitive all falfch verwirft, oder wenigstens ale überfluffig und gleichgul tig babin gestellt fenn lagt, bas Bild ber Ginheit bar. -Diefes vorausgeschickt, tann man ben protestantischen Unglau ben in die beiden Sauptfractionen der Rationalisten und Pan theiften theilen, bie es an gegenseitiger, gebuhrenber Berach tung nicht fehlen laffen, mabrend ber fupranaturaliftifche Pro testantismus in folde gerfällt, welche farr an ben alten Gym bolen festhalten ober festzuhalten vorgeben, und in folde welche ber "evangelischen" Union ergeben find. — Die Ul tra's jener erftgenannten Richtung find bie alten Lutheraner Die linke Seite der lestern Parthei verläuft fich im Ratio

" .www..."

nalismus vulgaris; im Centrum stehen jene, welche nach Zeit, Ort und Gelegenheit aus ihren Kindern, Freunden, Diensts boten u. s. w. selbst Keine Kirchen gründen möchten (Swestenborgianer, Magnetiseurs, Bibelstundengeber u. s. w.). Die Lücken zwischen diesen größern oder kleinern Massen füllt der Christianismus vagus, von dem wir in frühern Artikeln zu sprechen Gelegenheit hatten. Die Zahl der Bestenner die ses Glaubens ist Legion; wer Mitglied desselben sehn will, darf vor allen Dingen nicht wissen, was er will; das bebrige giebt sich von selbst. — Daß noch so manche andere Richtung uns entgangen ist, und hier sich nicht verzeichnet sins det, ist bei der Menge derselben leicht begreissich und verzeihlich.

Bas nun die Moralität anlangt, wenn hier die "Orthodoxie" ben Ungläubigen mit großem Rechte bie jungbeutsche Libertinage borrudt, fo konnen diefe, mit nicht minder gutem Ruge, auf ben Baftor Stephan und die Königsberger Mucker beuten. Diefe / Auswüchse, welche die ftreitenden Partheien gegen einander auszuwechseln wohl thun wurden, abgerechnet, bleibt auf jeder Seite eine Anzahl im burgerlichen Leben vollkommen achtbas ter, unbescholtener, ehrlicher Leute fteben; den Gredit berfels ben im Sandel und Wandel fcmalert der Umftand nicht, daff etwa die einen dem Rationalismus angehören; andererfeits wird aber auch ben andern schwerlich Jemand gerabe wegen ibres Dietismus ein größeres Butrauen ichenten, als jenen. In wiffenschaftlicher Beziehung ift es nicht andere beftellt; leider find une bei beiden, mo fie der tatholifchen Rirche gegenüber fleben — um gang mild es auszudrücken und nicht mehr ju fagen - biefelben Runfte und biefelben Berbrebungen ber Babrbeit vorgekommen; unter fich wiffen fie mit vieler Gewandtheit fich ihre Bloffen abzufehen, und pflegen fich mit großer Freimuthigfeit bochft unangenehme Wahrheiten in's Geficht zu fagen. - Wir, als unpartheiische Dritte, find in bie fer Beziehung in ber gunftigen Lage, es mit feinen von beis ben verberben zu muffen, und tonnen ihnen bie Berfiches rung geben, daß fie, was biefen Puntt ihres gegenseitis

gen Urtheile über einander betrifft, größtentheile beibe Recht haben. In ber Sache, um welche fich ber Streit brebt, fleben freilich die Dietiften gur Balfte auf unferer, ber tatho: lifden Seite; bafur tann aber ben Rationaliften bie größere Confequent im Unglauben jugefprochen werden, die zuweilen beinahe den Ausdruck der Naivetät und Chrlichkeit annimmt, und baburch mabrhaft Mitleid erregend wirkt, mabrend fich suweilen manch unerfreulicher Bug in die geiftige Physioanomie ber "Orthodoren" fliehlt, ber ihnen bie Bergen abowendig macht, ba er einen Rampf gegen befferes Dif= fen und Gemiffen von Seiten berer verrath, die ber tatholischen Wahrheit oft so nabe fteben, bag es unmöglich fcheint, diefelbe ohne Absicht und Borbedacht ju vertennen. Bedoch hoffen wir und glauben: bag ein großer, ja der größte Theil der Frrenden nur aus Unkenntnif der Bahrheit die ihr febr gebührende Buldigung verfagt, und daß bie jenige Aufregung ben großen Rugen haben werbe, ihre Borurtheile gu gerftreuen, ihre Untunde aufzuklaren, und fie über bas, mas in der innersten Tiefe ihres Bergens und Willens lebt, mit fich felbst zu verständigen. Sa, dieß hoffen wir, wir wiederholen es, vom Grunde unfere Bergens; wir munichen Richts mehr, als daß dasjenige, was fich von der Wahrheit, trop bes Irr= thume, bei unfern driftlichen Mitbrudern noch erhalten bat, ihre Seelen gang erleuchten moge, auf baf fie klar und beutlich feben, welch ungludliches Migverftandnig ihre Bater von ber Quelle ber Wahrheit abwendig gemacht, und fie bieber von berfelben entfernt gehalten hat. Gerade in jepiger Beit flopft Die Wahrheit machtig an die Pforte ber menschlichen Bergen, und mahnt fie, ben Brrthum gu flieben; o konnten wir fie froh willfommen beifen! Dief wird um fo leichter gescheben, ie mehr fie fich bavon überzeugen, bag wir nicht gegen die Protestanten, fondern nur gegen ben Protestantismus, als jenen Jrribum, undulbsam sind. Der Irribum aber ift eine geistige Rrantheit, die man gerade, weil man ben Rranten liebt, febnlichft von ihm entfernt wünschen muß.

#### VII.

# Der Hegelianismus und bas Chriftenthum in Preugen.

(Gingefandt.)

Mus Rieberfachfen, im Juni 1840.

Geit Nabren ging eine bumpfe Cage, eine ftille Uhnung von großen Greigniffen, welche bas Jahr 1840 ju einer Beltepoche erheben follten, im civilifirten Guropa um. Alle vergef= sene Prophezeihungen wurden wieder aufgefunden, und wurs ben, wenn fie auch ichon früher auf andere Zeiten angewendet maren, jest wieder auf diefes verhängniftvolle Sahr ge= beutet, viele kaballiftifche Berechnungen fprechen ber Bahl 1840 eine unermefliche Bedeutung ju, neue Propheten ftanben in den letten Jahren auf, und fagten bestimmte Greigniffe in bestimmten politischen Richtungen für biefes Jahr vorque. Vor einem Vierteljahrhundert follte die bekannte Parifer Wahrfagerin le Normant aus ihrer Kriftallfugel einem boben Berren, den man als die hauptstupe des jepigen Friedenszustandes ansieht, nicht bloß das Jahr 1840 als ein Todesjahr, sondern sogar den Tag deffelben bezeichnet haben! — Sonderbar war. es, daß diesmal nicht aus den untern, den fogenannten aber= glaubischen Schichten der Bolker die Prophezeihungen auftauchten, fich unter biefen verbreiteten und bort geglaubt mur= den, soudern fie batten ihr Entstehen und ihre Verbreitung in den höhern Regionen, und fanden bort den besten Glauben, ja zu jenen niebern Schichten find fie fast nicht einmal ober boch nur febr bruchftüchweife berabgebrungen.

Funf Monate des Jahrs 1840 sind verstoffen, und eine liese Stille herrscht vor, ja ein unverkennbares Streben aller VI.

Bölfer und Regierungen ist sichtbar, den Weltfrieden aufrecht zu erhalten. — Seit zehn Jahren steigen nach dem Sturze
der Bourbonen fast alljährlich ungeheuer drohende Wolken am Himmel auf, aber stets ist es noch den Zauberlehrlingen, umgekehrt wie den Göthe'schen, gelungen, die anströmenden Fluthen zu besprechen, statt sie hervorzurufen. Dumpf grollend
sind alle ansteigende Gewitter stets wieder hinter den Horizont hinabgesunken, ohne sich zu entladen.

Aber der Brandstoff, der die Welt entzünden kann, ist nirgends beseitigt; die Räthsel der Zeit werden nirgends geslöst, nur eingeschlossen, mit Wachen umstellt, umsponnen, besprochen, verredet. In Spanien und Portugal nahet sich der außere Rampf des Königthums mit dem zahmen Liberalismus seinem Eude, um wahrscheinlich einem viel tiefern Principienskampfe Raum zu gewähren.

Ueber Frankreich hangt bas Schwerdt bes Damokles an einem Faden in ber hand eines Mannes; sinkt er in's Grab, wer vermag bort auch nur eine Meinung über die Zukunft zu haben? — In Italien ist die Revolution eine gezähmte hyane an der Rette. Deutschland, Polen und Rußland werden bei anßerer glatter Oberfläche, im tiefsten Meeresgrunde durch die katholische Frage gespalten. Im Norden Europa's dringen die modernen Staatstheorien, nachdem sie bei den romanischen Bölkern ihre Schule fast durchgemacht haben, immer scharfer und tiefer in das Volk ein, und werden dort mit jenem kalten und lange andauernden Verstandessanatismus ergriffen und versochten, der sich seine Bahn schon brechen wird.

In England endlich stehen fast alle Elemente, die Europa aufregen, koncentrirt einander gegenüber, Englands und Irlands Nationalitäten, Aristofratie und Demokratie, Industrialismus und Pauperismus, dem haben und Besit der nackte hunger, Christenthum und modernes heidenthum, Katholicismus und die hochkirche, die hochkirche und die protestantischen Secten.

Das Jahr 1840 wird wohl in das Meer ber Emigfeit

berabrollen, ohne daß ein ungeheures, die Welt in allen Fuz gen erschütterndes Ereignisses vor den andern Jahren es auszeichnet; allein dessenungeachtet könnte es eines jener stillen Enwickelungsjahre seyn und werden, in deren Schoose eine große Weltepoche ihre Hauptrichtung und Ausbildung erhielte. Es sind zwei Richtungen in der neuesten Weltgeschichte, die wohl unstreitig alle übrigen demnächst überstügeln und zugleich nach und nach in sich aufnehmen und tragen werden. Es ist dies die politische und vielleicht einst religiöse Entwickelung, welche dem Oriente bevorsteht, und die Entwickelung der sos genannten katholischen Frage.

Da das Prophezeihen so an der Jahresordnung ist, so wagen wir es auch einmal, eine viel bestimmtere Signatur, welche ber orientalischen Frage in der zweiten Sälfte des Jahrs 1840 aufgebrückt werden wird, vorauszusagen, werden dann auch später, wenn diese Zeit heranrückt, uns näher darzüber aussprechen. Zunächst wenden wir uns aber zu der kastholischen Frage.

Die außern, einander gegenüberstehenden Repräsentanten oder vielmehr Factoren der orientalischen Frage sind England und Rufland, die Repräsentanten der katholischen Frage: Preußen und Rom, oder wissenschaftlich ausgedrückt: hegelsisches Staatsthum und katholische Kirche.

Der Staat ist nach Segel die Verwirklichung der sittlischen Idee der Menschheit. Dies ist die allgemeine Definition aller seiner Schulen, allein über die Definition des Begrifses: "Menschheit" zerfällt diese Philosophie in zwei Hauptsrichtungen, die pietistische und faintsimonistische. Die erstere statuirt den christlichen Gott und Spristus, und läßt den offenbarten Logos im erlöseten Menschengeschlechte fortwirken, aber im Innern selbstständig, ohne äußere Repräsentation, im Ganzen der Weltgeschichte, im Fortschreiten der driftlichen Rultur. Wenn in früherer Zeit die christliche Kirzichen die Erzieherin der Staaten und Völker gewesen sep, so sep doch gegenwärtig das, was zum äußern Leben der

Menschheit gehöre, zu einer Bollendung in ber Entwickelung, ju foldem Bewußtfebn gefommen; die allgemeine menfchliche Rultur, allerdings von der Rirche zuerft gepflegt, jen dergefalt in fich vollendet und beschloffen, daß die außere Gestalt der Rirche gegenwärtig ale völlig unnöthig fur bas Leben, Gedeiben und die Fortbildung ber Bolter erscheine, und da es ihr an außerer Rraft, an weltlicher Energie gur fernern Bildung feble, fo feb mit Recht ber Staat in ihre Stelle und Rechte getreten, ber offenbar die zweite Entwickelung, bas ameite Stadium bes Chriftenthums feb, wie die Kirche bie erfte gewesen \*). Das Chriftenthum fen teiner außern Gestaltung mehr benöthigt, es fep ein Inneres, eine bas gange Sandleben jedes Gingelnen burchbringende Idee geworden, es burchbringe somit auch ben Staat, ben Trager aller mobernen Intelligenz, und ba biefer eine forperliche Gestaltung habe und baben muffe, fo tonne er auch leicht die bem Chriftentbume etwa burchaus nothwendige Form, nämlich den außern Gotteebienst in sich aufnehmen, und so die außern driftlichen Rirchen ganglich in fich aufnehmen laffen.

Nach der saintsimonistischen Definition ift kein Gott außer und über der Ratur, sondern die Menschheit, ihr allgemeiner Geist ift selbst Gott, und die Erde ist sein Körper. Die je-

<sup>\*)</sup> Das Christenthum hat hienach eine breisache Entwickelung bes Menschengeschlechts nach ben drei Sauptrichtungen, die in des Menschen Natur liegen, zu vollenden. Buerst muß die Menscheit, wie der einzelne Mensch, durch den Glauben erzogen werden, später durch Intelligenz, und seine Wollendung muß er durch die Liebe sinden. Alle drei Richtungen sepen bereits im Urchristenthume durch Petrus, Paulus und Johannes gegeben und gesegt. Petrus und der Glaube sep durch die Kirche repräsentirt, nun solge Paulus und die Intelligenz, die sich im Staate verkörpere. Die dritte Periode wird natürlich nur ausgedentet, da sie in der Intunst verborgen liegt, doch ist wohl hin und wieder auf das Johannäische 100 jährige Reich der Liebt verwiesen.

besmaligen Generationen, wie ber einzelne Menfch, find nur jeweilige Entwickelungsperioben und Gebanken biefes Gottes.

Drei Sauptentwickelungen muffen aber bezeichnet merben. und bie konne man füglich an brei menschliche Ramen knupfen, die ale Trager und Mittelpunkte für ihre Zeitveriobe erfchienen waren, Mofes, Jefus und Segel. habe bie Ibee bes ftrengen Rechts, bas Dein und Mein bes Privatrechts und Gigenthums repräsentirt. Jesus babe bie Ibee der Gemeinfamkeit, des Aufgebens bes Privatrechts aufgebracht und die Rirche auch ehrenwerthe Versuche gur Voll= endung biefer Richtung gemacht. Da fie felbit aber erflart, ihr Reich fen nicht von biefer Welt, so habe ihr nothwendig alle Rraft mangeln muffen, bas, was fie als richtig erkannt und zu thun ermabnt, auch ale ein positives Recht zu feben Allmählig habe fich nun in und neben ber und zu gebieten. Rirche die Idee bes Staats entwickelt und in Begel und bem Begelianismus feine Bollenbung erhalten. Der Menschheit gehören bie Erde und ihre Guter, jeder einzelne Menfch hat nur so viele Anspruche an diese, ale er zu feinem individuel= len Daseyn bedarf, selbstständige Privatrechte gibt es baber nicht, fondern jeder tragt nur fur feine Lebenszeit von ber Menschheit als dem Gotte der Erde zu Leben. Um alle An= fpruche ber Gingelnen ju ordnen und festzustellen, habe nun biefer Gott, diefer Geift ber Menschheit fich in ber Idee bes Ctaate burch Segel offenbart, beffen Realifirung und Conflituirung folglich die Vollendung bes Menschengeschlechts febn muffe.

Das sind die beiden extremen Richtungen des Hegelianismus; in der Praxis geben sie jedoch in hundert Schattirungen in einander über, sie bekämpfen sich daher auch dis
jest gar nicht, ungeachtet sie im Grundprincipe völlig einander gegenüberstehen. Der gemeinsame Zweck vereinigt sie hinlänglich. Dieser Zweck ist unstreitig: die christliche Kirche in
ihrer Unabhängigkeit und Abgeschlossenheit völlig in dem
Claatsthume ausaulösen. Ob der Staat demnächst ein von

ber Ibee bes Christenthums, wie die pletistischen wollen, ober von dem Abgotte der Menschheit oder von der Erde durchebrungener, wie die saintsimonistischen Segelianer wollen, wers den foll, darüber werden sie sich demnächst vereinigen oder bekämpfen.

Bur Realifirung bes Begel'ichen Staates tounte nichts geeigneter fenn, als Preufen. Preufen, jufammengefest aus ben verschiedenartigften Theilen, Landern und Bolterftammen, awischen benen niemals eine freiwillige Bereinigung au irgend einem gemeinsamen Unternehmen, 3. B. Revolution, möglich ift, aufammengebalten durch eine Regierung, welche nur exis fliren fann, wenn fie alle Rrafte moglichft concentrirt, gab bie natürlichfte Grundlage für ben Begelichen Ctaat. fam, baf icon feit langer ale einem Jahrhundert nach biefer Richtung von ben Regenten felbft, wiewohl unbewußt, bin= gearbeitet mar, bag nirgende fo viel für Bildung und Intelligent geschab, bag nirgends eine beffer organisirte und ausgebilbetere Beamtenhierarchie ju finden mar, als bier. war es benn burchaus naturlich, baf namentlich in ber lettern, ber Beamtenhierarchie, Die Ibee bes Begelfchen Staatsthums nicht blog wohlgefällig angenommen, fonbern völlig von ibr in succum et sanguinem vertirt marb.

Das Segelsche Staatsthum ift nicht bloß die herrschende Doctrin auf den preußischen Universitäten geworden, es hat sich auch ganz vollständig des Ministeriums des Cultus und der Unterichtsanstalten bemächtigt, ist von hieraus in alle Schulen eingebrungen, hat seit 20 Jahren alle Beamten gebildet und ist in allen Zweigen der gesammten Abministration vorherrschend geworden. Menschlichem Ansehen nach scheint jest dem vollständigen Siege des Segel'schen Staatsthums in Preußen nichts mehr widerstehen zu können.

Diefer mahrscheinliche Sieg ist aber zunächst herbeigeführt, geleitet, ja überhaupt nur möglich geworden durch bas Ministerium Altenstein. — Darum muß man ben Tod des Ministers von Altenstein im Mai 1840 vor Beendigung bes

Berts, vor völliger Confolibirung bes Begelfchen Staats: thums, allerbings fur ein Greigniff anertennen, welches ents weber fourlos verfinkt, oder nicht mehr zu berechnende Rolgen baben wird. Es ift ein von der Borfebung ausgesprochenes Memento! eine Frage an bas Geschlecht, ob es bie eingeschlagene Babn verfolgen will, ober eine neue einschlas gen. — Der Freiherr von Stein jum Alteustein war ein Mann von Geift und febr univerfeller Bilbung. In feinen frühern Jahren hatte er abnlich feinem Better in ber Borgelt, bem im Errgarten ber Liebe berumtaumelnben Ravalier (bem Freiheren von Stein: Rallenfele), in dem Fregarten aller Philosopheme bes Sahrhunderte fich ergangen, bie er endlich in den Platonischen Formen des Segelschen Philosophirens fo unterging, bag ibm Inhalt, Principien und Confequengen völlig unter der Sand verschwanden. - Er batte vornehme, aristofratische Formen, war aber sehr wenig gesellig und in ben letten 6 bis 8 Sahren fast für Jebermann, felbft bem Rathe feines eigenen Minifteriums vollig unzugänglich. Er batte wiffenschaftlichen Ginn und beschütte und ermunterte jede wiffenschaftliche Richtung, ja ba er nur die Formen des Segelichen Philosophirens aufgenommen, auch jede philoso= phische, selbst der Begelschen direct entgegenstehende Richtung. In Dingen ber Religion war er vollig indifferent, er machte von teiner Gebrauch. Er haßte aber feine Religion, achtete und schäpte jede Ueberzeugung, ja er mandte, wo er konnte, jeden Druck ab und es ift völlig falfch und es zeigt von ganglicher Untenntnig ber Berliner Berbaltniffe, wenn man behauptet hat, Altenstein babe die katholische Rirche bebrangt, ober einen Ratholiken feiner Religion halber gebruckt ober auch nur jurudigefest ober vernachläffigt. \*) Wenn folder Druck fich hin und wieder fpuren ließ, fo ging er gewiß nicht von Altenstein, ja nicht einmal ihm bewußt von feinem

<sup>9)</sup> Aus ziemlich befannten Gründen fann die Redaction hierin bem verehrten herrn Ginsender nicht gang beistimmen. Aum. b. Red.

Ministerio aus. Er ftand befihalb ftete mit ben Bifchofen und Difariaten auf einem burchaus freundlichen Suge, er war ihnen auf alle Beife gefällig, fcutte fie nach Doglich: feit gegen Unmagungen und Infolenzen ber Beborben und Oberprafibenten, ja vertrat fie felbft nicht felten vor bem Throne. - Jeber Rundige weiß, baf Altenstein an den Birren über die gemischten Chen völlig unschulbig ift; er bat bie Unterhandlungen mit bem Erzbischof von Spiegel nicht geleitet, ja ben Befchluff erft, nachbem er gescheben, erfabren, und damale gleich offen erklart, die Bischofe wurden fcwerlich halten konnen, mas fie verfprochen. Gegen die Gefangennehmung ber Erzbischöfe bat er fich nach Möglichkeit geftraubt, und es ift ficher, bag bie Schreiben an bas Dom: capitel zu Roln, an ben Oberprasidenten, die Staatsschrift gar nicht einmal in feinem Ministerio verfagt worben find, \*) fondern baf fie ihm nur jur Unterzeichnung vorgelegt morben. Er hat das gange Berfahren ftete für eine Betife gehalten, aber bann, ale es einmal geschehen, freilich barauf gefeben, daß man confequent fortfabre. Er mar in biefer Besiehung viel zu aut in feinem Ministerio berathen, er batte einen Mann barin, einen Ratholiken, auf beffen Renntniffe ber orthodoxen Lehren ber Rirche er fich völlig verlaffen konnte, und fein geiftiger Tact und Inftinkt fagte es ihm ftete febr richtig, baff eine Ginmischung in die Dogmen von Seiten bes Staats eine unermefliche Thorheit feb, und auf diefem Relbe . Die katholische Rirche ftete fiegen muffe. - Ihm mar jeder Larm in diefer Richtung tief zuwider und es hat gemiß nicht an ihm gelegen, wenn über biefe Ungelegenheit auch fpaterhin fein Uebereinkommen mit der tatholischen Rirche zu Stande gefommen ift.

Das eine hocht fcwache Machwert ift vom Geheimrath G.....t im Ministerio Nochow, das andere vom Geheimrath G....n im Ministerio Werther. Wie der leptere den guten Altenstein gur Unterzeichnung zu bringen gewußt, gehört zu den besten Bergliner Anekdoten.

Aber dennoch hat die katholische Kirche keinen gefährlis dern Gegner gehabt, ale Altenftein. Er hafte, wie gefagt, bie Rirche nicht, aber er mar ber Mann ber fogenannten Aufflarung und wenn auch nicht in ihm, fo flectt bod in ber Begelichen Schule berfelbe talte Berftanbesfanatiemus, wie in ben Jakobinern. Er aber mit feinen milben, nimenbe birekt verlegenden Formen bedte bie tief eindringenden Begriffe biefer Doctrin. Auf bem Felbe ber Schule mar es, mo er ben Ratholicismus, insbesondere aber eigent= lich auch bas gange Chriftenthum in feinem innerften unb liefften Leben ju gerfeben und ju vernichten ftrebte. Er hatte nd nach und nach nicht blog der Universitäten, denn bier bulbete er jede Doctrin, felbft bie tatholische, sondern aller Gymnafien, bobern Schulen, endlich auch aller niedern Schu-Im in ber Stadt und auf bem Lande völlig bemächtigt. die geringfte Dorffdule, wie für bas Gymnafium, mar ber Lehrplan genau vorgeschrieben, bie Lehrbücher, felbft bie bulfe: und Lefebucher bezeichnet. Ge mar bafur geforat, bif in allen die antikatholischen Lehren und Tendenzen, wenn uch oft fehr fein verdedt, ausgesprochen und verbreitet ma= ten, aber nirgende burfte beghalb ein offener Angriff gegen bie tatholische Rirche ober das Christenthum vorhanden febn. Labei war er fehr vorsichtig; tein allgemeiner Lehrplan für bie gange Monarchie, nicht ein für alle Mal bestimmte Lebr= bider wurden vorgefdrieben, fondern in jedem Regierungebirte mar dief verschieden, überall mar die Babl gwifchen nehrern Lehrbuchern offen gelaffen, auch Modificationen zwis iben den verschiedenen Confessionen gestellt. Mit den Ratholiten ward babei ungemein vorsichtig verfahren, die Speife bard Jebem gereicht, wie er fie eben vertragen fonnte. Am Rhein und in Weftphalen, wo der Ratholicismus noch am iongentrirteften herrichte, mar die Ginmifchung nur febr leife; bie Bischöfe wurden !gefragt, ihnen ber Lehrplan vorgelegt, nur durch die weltlichen Scienzen ward das Antikatholische almiblig verbreitet; in Schlefien und Weftpreußen ging man 90

offen ju Berte, eine Ginmischung ber Rirche in die Coule ward hier gar nicht mehr gebulbet. Am Ratechismus fell rührte man natürlich nirgends, aber pfeudofatholische & banunge = und Undachtebucher wurden überall bier eing fcmuggelt. Noch wichtiger mar, bag man die Schullebre seminarien ganglich ber Aufficht ber Rirche entzog. bier mu den die antikatholischen Tendenzen pollig begrundet und fel gestellt; von hier aus verbreiteten fie fich als mundliche Lehr als munbliche Commentare von vielleicht sonft unschuldige und nicht unkatholischen Buchern burch alle Abern bes Bo fee. hier mar und ift jebe Controle fast unmöglich; au trifft Bifchofe und bie fatholische Geiftlichkeit vielfach ber Bo wurf, daß fie biefelbe nicht einmal versucht haben! Gie b kummern fich leider um die Unstellung der Landschullehr nur ju wenig; bei biefen aber ift bie fogenannte Emancip tion von der Rirche eine fire Idee, und in den öftlichen In vingen fteben Schullebrer und Pfarrer, wenn fie nicht geral beibe bie rationalistischen Sympathien baben, fich baufig b rekt in allen Ginwirkungen entgegen.

Den Lutheranern und Reformirten geht es nirgends be fer, ja bei ihnen ift die Sache schon viel weiter gefordert, lein großer Theil ihrer Geistlichkeit von selbst in diese Richtungen seit lange eingegangen ift.

Last uns nur die Schule! sagte das Ministerium Alte stein, die Pracht eures außern Gottesdienstes, eure auße hierarchische Einrichtung, eure Bischöfe und Capitel lass wir euch gern, wir werden sie ehren und schüpen, sie dien uns in diesem Augenblicke sogar noch sehr gut als Deckma tel, unsere Anordnungen zu fördern, wir erhalten durch die Ruhe der Katholiken. Ist aber erst das wesentlich Atholische in dem Berzen des Bolkes erlöscht, sind die all Traditionen durchschnitten, dann fällt ja die hierarchie usselbst und wird als alter Plunder in den Kehricht gewisen, um zertreten zu werden, oder höchstens unter den ärigen Staatsbeamten einrangirt!

Darum konnte dem Ministerium Altenstein nichts unerwunschter kommen, als der Streit über die gemischten Ehen. hierdurch wurden die Katholiken aus der Lethargie geweckt, ihr Selbstbewußtseyn erwachte und das vorsichtig und fein begründete, schon halb aufgeführte Gebäude des Pegelschen Staatsthums ist auf einmal in Frage gestellt.

Darum kann ber Tob bes Ministers von Altenstein im Jahre 1840 allerdings als ein bebeutendes, für Preußen providentielles Ereigniß angesehen werben. Wird das neue Mis
nisterium in demselben Geiste und Sinne handeln, so wird
der Krieg auf Leben und Tod mit der katholischen Kirche sortgeseht, aber nicht mehr im Geheimen, wie bisher, sondern öfsentlich; denn die Katholiken wissen gegenwärtig sehr wohl, worauf es ankommt, und die Laien fast noch besser als der Elerus.

Und follte das Regentenhaus nicht einsehen, wie gefährlich es ware, wenn die katholische Rirche in Preußen umerginge? Wurde nicht die völlige Zerfepung der protestan= tischen, und fast alles positiven Christenthums die nothwen= bige Folge sepn?

Noch ift es Zeit zur Umkehr, und wenn es auch unembelich schwer seyn mag, eine eingeschlagene Bahn völlig zu versluffen, so sind doch Auskunftsmittel zu finden, auch ist mit jener pietistischen Schule des Hegelthums allerdings eine Aussgleichung möglich.

### VIII.

# über die Befegung bes Cultusminifteriums in Preugen.

Schon feit mehreren Monaten haben sich die Beitungen vielfach mit Berüchten und Vermuthungen über die Wiederbesegung des Winfestrums Altenstein beschäftigt. Gine Reihe von Candidaten hat man bem harrenden Publicum als mögliche und muthmaßliche Nachfolger bezeichnet, und es sind dazunter zum Theil sehr achtbare Namen ge-

nannt worben, unter andern aber auch einer, von bem man es faum für möglich halten follte, bag ein verftandiger Menfch auf ibu bei bie: fer Frage noch hatte verfallen tonnen, wenn man feinen diplomatifchen Charafter betrachtet, wie er bem Lefer bes fünften Banbes biefer Beit: fcbrift hattbgreiflich flar geworben fenn muß, wenn mau gubem erwägt, welchen, felbst sprüchwörtlich gewordenen, Widerwillen er fich unter ben Ratholifen jugezogen. Darum fonnte ber Beitungecorrespondent felbft fich nicht enthalten, auf die Unglaublichkeit diefer Bahl bingubeuten. Aber auch bei andern in Vorschlag gebrachten Männern, deren Wahl folde aus ihrem bisherigen Wirten hergenommene Bedenten gar nicht oder boch bei weitem nicht in dem Maage entgegenstanden, bat man bin und wieder auf die großen Schwierigfeiten Diefes Umtes in Beniehung au den tatholischen Kirchenangelegenheiten ausmertsam gemacht, und namentlich ift gefagt worden, daß ein hoher Provincialbeamter, dem man foust viel Geschick in der Berwaltung gutraut, deghalb die hohere Stellung einzunehmen felbst Bedenken trage, weil er in feiner jenigen Stellung icon gute Belegenheit gehabt habe, Die Schwierig: feiten, mit benen er bort zu fampfen baben wurde, zu erfennen. wahrlich biefe Schwierigkeiten find von ber Art, daß fle auch jedem andern aufmertfamen Beobachter nicht leicht entgeben tonnen. mehrern Decennien hat derfelbe Mann ber weltlichen Leitung ber Rir den : und Schulangelegenheiten in Preußen vorgeftanden. Geine Ten: beng ift baburch fo tief in ber Gewohnheit eingewurzelt, bag es bem Nachfolger gewiß schwierig fenn muß, einen andern Weg als ben bieber verfolgten einzuschlagen und, ber herrichenden protestantifden Beam: tenpraris und ben Traditionen ber Bureaufratie tropend, confequent fortaufchreiten. Und doch haben es die neuesten Greigniffe fut unnm: ganglich nothwendig erfennen laffen, von der bieber betretenen Bahn, namentlich in Behandlung ber tatholifchen Rirchenangelegenheiten, abaulenken. Denn auf dieser Bahn hat man fich in eine Maffe von Berwicklungen verirrt, aus welchen fich herauszuwinden eben als die nachft gu lofende fcwierigfte Aufgabe bemt neuen Minifter bevorfteht; und : man barf nicht etwa glauben, bag mit einer glücklichen Befchwichtigung : ber jest obichwebenden Differengen als einer blog perfonlichen Angelegenheit der beiden Erzbischöfe die Sache abgethan fenn werde, übri: gens aber die fruhere Behandlungemeife fortgefest werden fonne. Die Differengen haben einen tiefern Grund; gleiches Berfahren von Seiten ber Regierung fonnte jederzeit wieder gleiche Berlegenheiten erzeugen; es bebarf einer aufrichtigen Anerkennung der gerechten Aufprüche, welche eine Maffe von mehr als fünf Millionen tatholifder Unterthanen in

firdlicher Begiebung machen tann; es bedarf ber Losfagung von jenen berrichenden Unuchten ber Beamtenwelt, nach welchen man die Burbentrager und Diener ber tatholifden Rirde gleich gewöhnlichen Staats: dienern den Regeln frenger amtlicher Subordination unterwerfen will. und, die freie Thatigfeit der Kirchengewalt in dem ihr zustehenden Ge= biete bemment, in jeder Opposition, welche vom firchlichen Standpuncte ans gegen Moministrativbefehle erhoben wird, eine freche Auflehnung gegen die öffentliche Ordnung erblicht; es ift nothwendig, jenes Bers mijoungespftem aufaugeben, nach welchem man den Unterfcied der Conieffionen auch in tirchlicher Beziehung möglichft zu neutraliffren fuchte. in der That doch immer zu Gunften der einen Seite, so daß fich die Tendeng einer Paralpfirung bes eigenthumlich Ratholifden deutlich ge= nug ju erfennen gab, mabrend ein ficherer Friede nur burd Gemabrung freier Entfaltung bes firchlichen Lebens zu erreichen fant, und badurd auch, verbunden mit mahrhaft gleichmäßiger politischer Behandlmg der verschiedenen Religioneverwandten, bei der auerkannten prace tijden Tolerang ber Katholifen leicht zu erreichen war.

Benn man nun die besondern Schwierigfeiten in der Bermaltung bes Ministeriums ber geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten allges mein einsteht und eine recht befriedigende Lofung berfelben ju munichen ideint, fo ift es zu verwundern, daß man bisber noch eine Seite gar nicht berührt hat, von welcher ausgehend boch noch am erften eine bauernde Befeitigung berfelben mit einigem Grunde fich erwarten ließe. Nur ein einziger fatholischer Rath mar bis babin für ben Vortrag über fatholische Rirchen = und Schulfachen in bem Minfterium angekelt, überhaupt, wenn wir nicht irren, der einzige Ratholik unter allen Rathen Diefes Ministeriums, von der Abtheilung für Medizinal= angelegenheiten abgesehen. Wer nun einigermaßen eine Vorstellung hat ton der uneudlichen Meuge der au das Ministerium einlaufenden Sachen. muß es unglaublich finden, daß alle diefe von dem einen tatholischen Ditgliede bearbeitet, gefcweige denn reiflich erwogen und gründlich vorgetras gen werden konnen. Nicht nur die Berhandlungen über alle wichtigern firch. ligen Fragen mit Bischofen und Domtapiteln und die Wahrnahme der Regierungeintereffen in Besehnng Diefer Stellen gehört jum Reffort jenes Mis niferiums; es fteben auch unmittelbar unter demfelben die Universitäten. bon denen zwei gemischte eine katholisch : theologische Facultat baben. desgleichen die beiden rein katholischen Salb : Universitäten in Münfter und Braunsberg, in beren Angelegenheiten bie (protestautischen) Guratoren ober Regierungsbevollmächtigten nur als vermittelude Berichter: katter dienen; und dann muß man außerdem die nueudliche Menge von Rirchen: und Schnlfachen tennen, welche von ben Provincialbehorben an die höhere Centralbehörde gelangen. Bas biefe letten betrifft, fo ift es faum anders bentbar, als bag auch bei ihrer Behandlung in dem Regierungscollegium baufig bas tatholifche Jutereffe febr verabfaumt sber hintangefest werde, und man tann es oft ichon fur ein Gluck anfeben, wenn diefelben auf Betreiben ber tirdlichen Behorben an bas Ministerinm gebracht werden, indem fich darin wenigstens eine Wiber-Randstraft ber erften fund gibt, die boch oft wohl and Erfolg hatte. Bei ben Regierungen berjenigen Begirte, in welchen fich eine beträcht: liche fatholifche Bevolferung findet, ift ein fatholifcher Rirchen = und Soulrath angestellt, so wie andrerseits bei allen Regierungen ein proteftantifder. Jener ift gewöhnlich ober boch baufig angleich Pfarrer, and mit Arbeiten verschiedener Art überhanft. Indem ift es wohl ber Rall, daß er ber einzige fatholifche Rath in dem gangen Colleginm ift, und überall, and in den Begirten, deren Bevolterung faft ausschlief: fich pder gang überwiegend fatholisch ift, und anmal por 25 Sahren war, fteht er einer unverhaltnigmäßig ftarten Rajoritat protestanti: icher Mitglieder gegenüber, welche nicht felten ganglich unfundig ber innern Berhältniffe ber tatholischen Kirche ober in ben craffesten Borurtheilen befangen und von oft fcroff genug fich angernder Abneigung gegen alles Ratholifche beherricht, ber Beltendmachung fatholifcher Intereffen fich entgegenzuseben, wo es fich irgend thun lägt, nur gu fehr geneigt find. Ja es ift schon ber Kall vorgetommen, bei einer Regierung, beren Untergebene ju mehr als funf Sechetel Ratholiten find, daß in ber bestehenden befondern Abtheilung für Rirchen = und Schulfa: den, mahrend langer Bacang ber Stelle bes fatholifchen Rathes, ein tatholischer Referendarins sine voto allein die Intereffen feiner Rirche an vertreten hatte gegen ben protestantischen Dirigenten und zwei ober brei andre protestantische Mitglieder. Ift nun ein folder Bertreter and energifd genng, um gegen bie meiftens einfinfreichern, biffentirenben Collegen feine Meinung zu behaupten (und man will bemerkt ha: ben, bag manche übermäßig nachgiebig find), fo läßt fich boch denten, bag er fehr oft auch ba, wo er nach bes Unbefangenen und Sachfundi: gen Urtheil Recht ober Billigfeit anf feiner Seite hat, boch nicht burch: bringt. Budem hat bas Referat über die rein weltliche Seite jener Angelegenheiten, wenn es fich j. B. um Befchaffung ober Berwendung ber Mittel gu firchlichen und Schulzwecken, gur Grundung oder beffern Dotirimg von Stellen, gn Banten und Reparaturen u. bgl. handeft, ein anderer Rath, und es ift wieder eine feltne Ansnahme, wenn die: fer etwa einmal ein Ratholit ift. Bie bedeutend aber beffen Ginfinf

auf die Behandlung jener Sachen fenn tonne, bas mag aus bem einigen Factnm wohl erfannt werden, daß bei einer andern Provincials regierung die wiederholte bringende Borffellung der zahlreichen katholis iden Gemeinden einet gemischten Stadt, worin um Verbefferung ihres Souwesens gebeten wurde, weil sonft den Katholiken nichts andres übrig bleibe, als ihre Kinder in die protestantische Schule gehen zu laffen, bag, fage ich, biefe Borftellung einfach ad acta gelegt, und beren Ginfict auf folche Weife bem tatholifden Schulrathe ein ganzes Jahr lang vorenthalten wurde, ohne Zweifel, weil der Decernent, dem die Sache zuerst in die Bande gekommen, es als ein sehr ersprieße lides Refultat betrachtete, wenn die Kinder der Katholiken die protefantifde Soule zu befuchen genothigt wurden, ein Refultat, mas and in andern Städten ichon durch den Berfall der tatholischen Schnlen südlich erreicht war. And in ben unmittelbar unter ben Oberpraffa benten flehenden Provincialfdulcollegien befindet fic höchftens ein fas thelisches Mitglied, und man ift baber in einer Proving, von beren Bereiterung etwa acht Dreizehntel fatholifch find, icon baran gewöhnt, rinen protestantischen Provincialschulrath als Bisitator auch ber tatholis iben Gomnafien umberreifen zu seben, obwohl man vom Umgetehrten no fein Beifpiel hat.

Benn man diefem nach ju ber Behandlung ber tatholischen Kirchens mb Schulfachen bei ben Provincial = Verwaltungebehörben teineswegs großes Butranen haben tann, fo ftellt fich boch bas Berhaltniß im Di: ufterinm durchans nicht günstiger, vielmehr noch ungünstiger. Hier ficht der einzige katholische Rath als bloßer Referent, ohne entscheis bende Stimme, unter dem Minister, deffen Befchluß von des Referen: un und feiner Mitrathe Votum nicht abhängt, und wenn ber Mini: fer auch auf den Beschluß seiner Rathebersammlung großes Gewicht legt, so Reht doch jener bei den Ministerialberathungen immer allein den übrigen protestantischen-Dirigenten und Rathen gegenüber, wo es un Berfechtung tatholifder Jutereffen und Anfichten gegen entgegen: Rehende protestantische antommt. Und es gehört auch eine größere Guer: ju und Festigkeit des Charatters dazu, um des machtigen Ministers Moiedener Meinung fraftig entgegenzutreten. Gepen wir aber auch 🌃 Seiten des Referenten unerschütterliche Freimuthigleit, auf Seiten kines Borgefenten die größte Bereitwilligkeit, Rath anzunehmen, vor: and, so ift es doch immer eine hochst bedenkliche Sache, daß bei den Ministerialberathungen nur die Stimme eines Ginzigen gebort wird, der na zu den Millionen zählt, deren Wünsche und hoffnungen die Emideidung betrifft. Butrauen tann bieß wenigstens nicht erwecten; es tann nicht fehlen, daß sich die Meinung bilde, unr von Protestaten gehe doch eigentlich Alles ans, was dort beschlossen werde, ur wenn in einem namhaften Falle für die Entfernung eines Regierungs vicepräsidenten katholischer Confession die Unzufriedenheit der protestatischen Geistlichkeit darüber, daß derselbe in Abwesenheit des Oberprisidenten an dessen Statt das Präsidium des Provincialconsistorium führte, das Hauptmotiv gewesen ist, wie das Gerücht behauptete, tann man wahrlich den Ratholisen ihre Unzufriedenheit über obige Einrichtung billiger Weise nicht verdenken. Wenn aber etwa jener Einzig durch sein Werhalten einmal besondern Grund zum Mißtrauen gegebei oder diese Meinung mit mehr oder weniger Grund sich verbreitet ha oder wenn derselbe etwa einmal in persönliche Conslicte mit einem Kichenbern gekommen ist, die eine sortdauernde Disharmonie nach siehen, so muß alsdann vollends das Verhältniß mißlich und unerspriellich werden.

Wie viel befriedigender erscheint in Vergleichung hiermit in eine Laude unter tatholischem Fürsten die Stellung ber protestantischen Col fiftorien? Gie bilden felbstständige, in ihren Berathungen und Befchlu fen von jedem fremdartigen Ginfluge freie Collegien, subordinirt etu einem eben fo rein protestantischen Oberconfistorium, beffen Borfit gewöhnlich einen febr boben Rang unter ben Staatsbienern einnimm und jum Beispiel in Bapern jugleich Mitglied ber Kammer ber Reich rathe und bes Staaterathes ift. Sie erfreuen fich in ihrem eigenthun lichen Wirtungefreise einer Unabhängigfeit, um welche fie wohl b protestantisch : firchlichen Beborben in manchem Lande unter protestant fchem Regenten beneiden mochten. Freilich wird man uns entgegne Diese Bergleichung fen ungutreffend; benn die Consistorien fepen eigen lich firchliche Behörden, beuen die Ansübung der Rirchengewalt übe geben fen, Die einen Theil der Berfaffung ber protestantifden Rire ausmachen; fie durften alfo nicht den weltlichen Behorden für Rirche und Schulangelegenheiten entgegengefest werden; wollte man eine po fende Vergleichung anstellen, fo mußte man bie gange hierarchische Or nung ber tatholischen Rirche in die audere Wagschaale legen, und möchte bei ber festen Gliederung und Berkettung in ber Berfaffm Diefer legten ber Borgug doch wohl auf deren Seite fallen. Allerdin verdienten wir biefen Bormurf, wenn wir obige Bergleichung in je Beziehung geltend machen wollten. Allein Jedermann weiß auch, vielfach fich die mehr weltliche Seite der tirchlichen Augelegenheit mit der rein geiftlichen berührt, wie die Regierung befiffen ift, ihn Ginfluß auf die erfte geltend ju machen, wie weit fie daher ihre Big

samteit in ben angegebenen Begiehungen ausbehnt, wie fehr fle bie ta: tholischen Rirchenobern in ihrer Thatigfeit einschränft, wie unendlich wichtig baber bei ben herrschenden Grundfagen auch für die tatholische Rirche Die Tendeng und Thatigfeit berjenigen weltlichen Beamten ift, welchen tiefe Seite ber Regierungegeschäfte übertragen ift, mabrend bei ben protestantischen Consistorien, die ja boch landesherrliche Behorden find, fich von felbst die verschiedenen Rücksichten in der Behandlung ber ju ihrer Competeng gehörenden Sachen mit einander vermifden, und diefelben es auch ale ihren Beruf ausehen, in jeder Begiebung bie Intereffen ihrer Confession ju vertreten und ju fordern. Run ift aber leicht einzusehen, wie viel fraftiger und wirtsamer für ihre 3mede im Vergleich zu dem Ginfluffe der einzeln flebenden fatholischen Regierungebeamten in Preußen die Thätigkeit folder felbstftandigen Colle: gien fenn muffe, bie ihre Berathungen unabhangig halten, ihre Befoluffe, Antrage, Bunfche und Befdwerben in wohlerwogener, motivirter Saffung vorlegen tonnen, mo fie hobere Bestätigung, Gemabrung oder Abhülfe erheischen, worauf bann eben auch motivirte Bescheide erlaffen werden; es ift leicht erfichtlich, wie viel mehr Urfache bie Confeffioneverwandten haben, in die gehörige Bertretung ihrer Buniche und Aufichten durch ein foiches Oberconfiftorium Vertrauen gu feben, als die Ratholiken da, wo nur ein einzelner Ratholik fein Botum in einer Berfammlung protestantischer Rathe geltend gu machen und bem vorgefesten Minister über die feine Kirche berührenden Ungelegenhei: ten Bortrag ju haiten bat.

Erwägt man nun Alles biefes, fo wird es gewiß ein fehr billiges Bertangen ericeinen, bag in bem preugischen Ministerium ber geiftliden Unterrichte : und Medizinglangelegenheiten eine befondere Abthei: lung für bie tatholifden Rirden : und Schulangelegenheiten gebilbet werben moge, beren Dirigent und einzelne Mitglieder alle Ratholifen fenn mußten und unter benen es wohl angemeffen ware, auch einen ober andern tuchtigen fatholifchen Beiftlichen Plat nehmen zu laffen. Bir wollen unfere Unfpruche nicht fo weit ausdehnen, daß wir bie Bilbung eines abgesonderten Ministeriums für bas tatholische Unter: richtemefen in Untrag brachten, wenn gleich ein folches bei ber Große der fatholischen Bevolkerung Preugens, die für fich allein den größten Staat in Deutschland nachft Preugen ausmachen wurde, eine billige, in der garantirten Rechtsgleichheit beider Confessionen volltommen ge: rechtfertigte Forberung ift. Allein abgefeben bavon, bag biefer Unordnung icon finanzielle Bedenfen in den Weg treten murden, abgefeben and bavon, daß die Parthei, welche fo lebhafte Burcht außert, es mochten

ben Ratholifen ju große Conceffionen gemacht werden, die ihr Digbeba= gen barüber oft auf die ungebührlichfte Beife in ben Beitungen auslagt. und ber auch nur ein einziger Ratholit ale preußischer Minister eine borrible Borftellung ift, einen gewaltigen garm erheben möchte, fo murbe vielleicht auch die vielfältige Berührung ber tatholischen und pro= testantischen geiftlichen und Unterrichteangelegenheiten eine Trennung in besondere Ministerien unthunlich erscheinen laffen. Bobin & B. mare bas Universitätswesen, so weit es babei auf Die Confession nicht mefentlich antommt, wohin die Angelegenheiten mancher audern Unter= richtsanstalten, ale höherer Real= und Gewerbichulen, bei welchen bieselbe Rudficht weniger bebeutet, wohin bie Angelegenheiten ber gemifchten Gomnassen an verweisen? Aber Die Bilbung einer felbitfiaubigen Abtheilung bes Minifteriums unterliegt gar feinen Schwierigfeis ten; wie icon eine besondere Abtheilung fur bas Medizinalmefen, eine andere für die protestantischen geiftlichen Cachen besteht, von welcher letten bie angeschenften protestantischen Beiftlichen Mitglieber find. und wie brittens eine eigene Abtheilung die allgemeinen Unterrichtsfachen jum Reffort hat, fo tounte füglich, und zwar mit verhaltnismagig geringem Answande, eine besondere Direction und Abtheilung für die Angelegenheiten ber tatholischen Rirche und ausschließlich tatholischer Unterrichtsanstalten gebilbet werben; bei ber Berathung berjenigen Saden aber, welche nicht eine ober die andere Confession speciell angehen, branchte man nur der Unpartheilichkeit wegen einige Mitglieder ber tatholifden Abtheilung jugnziehen; und bas Bange ftunde unter ber Leitung Gines Minifters, ber bie Reffortverhaltniffe ber rericbiebenen Abtheilungen und ihre gegenseitigen Beziehungen übermachte. \*)

Gewiß wurde eine solche Anordnung, jumal wenn man auch in ber Bahl der anzustellenden Ministerialbeamten nicht durch ungehörige Rücksichten sich leiten ließe, von allen guten Katholiten, die gern anch gute Unterthauen sind, als ein Pfand des Vertrauens und des wiesderkerenden Friedens im religiösen Verkehr freudig begrüßt werden, und sie wäre mehr geeignet, als die beste Bahl des Ministers selbst, Vertrauen auf die künftige Regierung einzustößen, so wie sie anch jezdem, welcher zur Leitung dieses Ministerii berusen werden mag, seine Stellung wesentlich erleichtern wurde. Wir sind zwar weit entsernt, und einzubilden, daß dadurch einzelne Consticte oder Differenzen mit

<sup>&</sup>quot;) Benn auf biefe Beife bie fatholifche Abtheilung fo wie die proteftantifche, gemeinsam unter bem Gultusminifter fteben foll, fo scheint es uns eine in ber garantirten Confessionisgleichheit gegrundete, gerechte Forberung, baf biefer Minifter nicht ersuliss nur ein Protestant fenn miffe.

Anmerkung ber Redaftion,

ben geiftlichen Behörben gang und gar ausgeschloffen wurben. Immer wird es manche Kalle geben, wo and die tatholifchen Beamten als solde von andern Gesichtspunkten ausgehen, als Bischöfe und Kapitel. und es tonnen and wirkliche Uebergriffe ber lettern vortommen, gegen welche iene valichtmäßig die Rechte bes Konigs vertreten muffen. Aber die Gefahr jenes fortichleichenden, alle Berhandlungen durchtringenden genseitigen Mißtrauens und der daraus fich entwickelnden Exacerbas tion, die wiederum die ichlechteften Früchte bringen muß, mare bei weitem nicht fo fehr ju befürchten; es wurde eine Menge von Conflicten vermieden und Berftändigung auf leichte friedliche Beise erreicht werden, wo bisher fo leicht zwecklofer Sader herrschte oder erbitternde rudfichtslofe Abfertigung von Seiten ber Regierungsbehörbe bie Beiftliden verlette und mit nenem Diftranen erfüllte; es wurde felbft and bie von ber Regierung in Anspruch genommene Bermittelung ber Cortefpondeng mit Rom Giniges von ihrer Gehäffigfeit verlieren, wenn bie vermittelnde Regierungebehorbe aus tatholifchen Mitgliedern befante, flatt daß bisher einem protestantifden Ministerium die Depeiden ber Bifdbfe überantwortet werben mußten, um fie, wenn es bieß für gut fand, burch ben protestantischen Gefandten in Rom an ihre Bestimmung gelangen ju laffen, während doch fruher felbit ber Adnig ber Niederlande, der anch in seiner Residenz einen papstlichen Gefandten empfieng, ben man in Berlin nicht annehmen mag, biscres ter Beife einen Ratholiken bei bem papftlichen Dofe als feinen Ge= fanbten accreditirte.

Und follte man nicht hoffen burfen, daß bie oben geaugerten Bunide Antiang und Gewährung finden? Ungeachtet der großen Berwürf= nife, die mit dem 20. Nov. 1837 ausgebrochen, barf man doch nicht berfennen, daß in den Beamtenverhaltniffen in neuerer Beit fich Giniges ju Gnuften der Katholifen geandert hat. Während im Jahre 1825 104 Anftand genommen murbe, ben erften, nach bestandenem Staats: eramen zum Kammergerichtsaffessor ernannten Katholiken als solchen bei diefem Gerichtshofe in Gid und Pflicht zu nehmen, ift boch jest, wenn wir nicht irren, ein und anderer Ratholit auch bei bem höchsten Berichtshofe für die nicht unter frangofischer Gefengebung ftehenden Theile des Reiches, bei dem geheimen Obertribunal in Berlin, ange= kelt, und während fast zwanzig Jahre nach bem Frieden in den sammt= liden Ministerien nicht ein einziger Katholik (es wäre benn etwa im Swalterudienste) angestellt war, außer dem Ministerialrath für die ta= thelifden Rirchen = und Schulfachen, find in neuerer Beit boch auch in andern Ministerien einige Ratholifen ju Rathen ernannt worden, und feit

7\*

mehrern Jahren ift felbft ein Ratholit Secretair bes Staatsrathes, unter beffen (beilaufig hundert und fünfzig) orbentlichen und außer: orbentlichen Mitgliedern fonft freilich nur einige wenige Ratholiten portommen. Auch ift vor wenigen Jahren jum erftenmal einer von ben 25 Regierungen ein Ratholit als Chef:Prafibent vorgefest worben. Ge bat man fich alfo icon baran gewöhnt, einzelne Manner, welche ju Diefer Rirche fich betennen, bei ber oberften Leitung ber Staatsgefchafte in den Centralbehörden beschäftigt zu fehen, und hat, wie es fceint, nicht Urfache gefunden, mit beren Dienftleistungen fehr unzufrieben gu fenn. Go wird man benn wohl um fo weniger Anftog baran nehmen, Die Leitung berjenigen Verwaltungsgegenstände, welche wefentlich nur Die Intereffen ber tatholifchen Unterthanen berühren, gunachft einem Collegium von Rathen, Die aus biefen genommen find, anzuvertranen. Unter den mannichfaltigen hoffnungen und Banfchen, beren Erfüllnug von ber neuen Regierung erwartet wird, und vielleicht um fo befrie: bigenber eintreten wird, je mehr fie ben Ungebulbigen gu gogern fceint, mag auch biefe Doffnung bescheibentlich ihren Plat einnehmen.

### IX.

# Ronig Friedrich Wilhem III. und fein Rachfolger.

Um die Zeit, als König Friedrich Wilhelm III. von Preußen im Jahre 1797 die Regierung angetreten, hat er eine Instruction für seinen Generaladjutanten, den Major von Kökeriz, wonach er sich richten werde, wenn er König sep, erlassen, worin er, die zwar angesochtene Aechtheit dieses Dozumentes vorausgesest, die Grundsätze erklärt, nach denen er die Regierung zu führen, sich vorgesest. Dies läuft im Wessentlichen darauf hinaus: der König, der erste Diener des Staats, nach dem Worte, das Friedrich gesagt, dies will auch ich seyn; möglichstes Glück der Unterthanen ist der Endzweck der Liebe, die ich zu ihnen trage; jeder soll baher Freien Zutritt zu mir haben, und keine Bittschrift ungelesen bei Seine gelegt, und dreimal wöchentlich über Alles Bericht erstattet

werben, die Gründe bafür und dawider erwogen, wenig Worste, aber das Beschlossene unwiderruslich; der Schap, die Basss und Stüpe des preußischen Staates, da er aber nichts als Schulden hat, darum möglichste Sparsamkeit, keinen Aufswand und keine Schenkungen; über das Militär recht oft Rezwe gehalten, und die Truppen geübt, um sie in Thätigkeit zu erhalten; keine Vorliebe für den Krieg, er kostet Mensschenblut und Geld, also Frieden mit allen Nachbarn, die sich untereinander aufreiben mögen nach Gefallen, wir selbst neutral, wer aber angreift, gegen den Vertheidigung die auf den lepten Mann.

Reben biefen Grundfagen und Marimen, Die fich bie neue Regierung felber vorgefchrieben, fundigte fie fich balb bandelnb burch Abichaffung ber Billführlichfeit ber Cabinetes juffig, Aufhebung bes Religionsedictes und alles firchlichen 3mange, weil Religion nur Gefährtin der Bernunft und ber Freiheit fenn konne, und Ginführung einer minder drückenden Cenfur an. Bie in biefen Sandlungen die Ginwirkung und die farbe der Zeit sich ausdrückt, so in den Marimen mehr der hauss geift und die Ueberlieferung; baneben begegnen wir individuellen Borfagen, wie fie moblgefinnten Pringen eigen zu fenn pflegen, bie, wenn fie lange vom Weltlauf fich verlett gefühlt, julest auf die Meinung fommen, burch Menderung einiger leitenden Ideen, verbunden mit ftrengem Salten auf Punktlichkeit und Ordnung, fen Allem abzuhelfen, und Glück und Bufriedenbeit leicht berbeiguführen. In ruhigen Zeiten wird nun rafch jur Realifirung porgegangen, aber balb begegnen ben Ideen, bie von heute ober geftern find, andere, die wie die alten Eichen im Balbe fteben, und wenn mit Gewalt niedergewor= fen, nun wieder aufe Neue aus ihren Wurzeln auf chlagen; ber Ausführung von Ordnung und Punktlichkeit tritt auch bie Schwäche ber menschlichen Ratur in ben Weg, und fo behauptet ber Beltlauf nach furger Störung, nur mit einem fleinen Wechfel in Form und Gestalt, wieder fein Recht. Run aber maren es nicht ruhige Beiten, die des jungen Bur-

ften marteten. Alle er biefe Befoluffe gur Orbinirung eines reinlichen, geordneten, aber fnappen Saushaltes mabrent feiner Regierungezeit gefaft, ba maren bie racbenben Dachte, bie bas alte, vermoberte Europa aus feinen Angeln reißen und niederwerfen follten, ans Wert gegangen, und forberten rafc bie übernommene Arbeit. Das Berberben von Land gu Eand fich wälzend, erreichte balb auch bas Geinige, bas er, als neutral, von der Welt hatte abschließen wollen. Der Die: ner bes Staates murbe balb ber ber Ereigniffe; vom Glud ber Unterthanen mar weiter nicht die Rebe, taum von ihrer Gris fteng, ale erft nach geenbeter Neutralität bie Schlacht bei Sena in ber Gelbftvertheibigung übel ausgeschlagen, und bie mochentlichen Alubiengen nur Bablungsfriften murben, bem lees ren Schape aufgelegt, um bas Lette ber Unterthanen in ben unerschwinglichen Rriegesteuern hinzubringen. Die Dacht inbeffen, bie bie Beimsuchung berbeigeführt, um ben Gigendunfel ber Menschen ju bemuthigen, brachte Silfe; bie Ueberschwemmung tehrte in ihre Ufer gurud, und es murben wie ber rubigere Beiten.

Nachdem in biefer Beife ein Menfchenalter feit jenem erften Documente vorübergegangen, tritt im Jahre 1827 im Testamente des Ronigs ein zweites hervor, uns die in allen biefen Sturmen gemachte Lebenserfahrung auslegend. Es beginnt mit den Worten: Meine Zeit mit Unruhe, meine Soffnung in Gott! Un beinem Cegen, Berr ift 21: les gelegen. Gott wolle meinen Beift aufnehmen und mir ein barmbergiger und gnädiger Richter fenn, wie benn auch ich allen meinen Reinden vergebe, auch benen, die burch bamifche Reben, Schriften ober burch abfichtlich verunftaltete Darftellungen bas Vertrauen meines Boltes, meines größ: ten Schapes, - boch Gottlob nur felten mit Erfolg - Dir ju entziehen bestrebt gewesen find. Nach Rudbliden bann auf die anabige Rubrung in ben Jahren 1813, 1814 und 1815 und feine perfonlichen Lebeneverhaltniffe, fagt er bem Rachfolger, indem er ibm die Burde der Regierungegeschäfte

mit ihrer gangen Berantwortlichkeit überträgt: an ihm fen et nun, vorbereitet, wie er fich finde, feine gerechten Ermartungen und hoffnungen und bie bes Vaterlandes zu erfullen, - wenigstens barnach ju ftreben, und ein Ba= ter feiner Unterthanen zu merben. Weiter rath er ibm, por ber fo allgemein um fich greifenden Neuerungefucht und vor unpractifchen Theorien, beren fo ungablige jest im Umfdwunge fepen, fich zu buten, zugleich aber auch vor einer fast ebenfo ichablichen, zu weit getriebenen Borliebe gegen bas Alte fich ju mahren; benn nur, wenn er biefe beiden Rlippen zu ver= meiden verstebe, dann fepen mabrhaft nüpliche Berbefferungen gerathen. Das beer, bas in einem feltenen guten Buftand alle feine Erwartungen im Rriege wie im Frieden erfullt, moge ftete feine bobe Bestimmung vor Augen haben, bas Baterland aber auch nimmer vergeffen, mas es ihm fculbig fep. Forbere, fest er hingu, nach Rraften bie Gintracht unter ben europäischen Mächten, vor allem aber moge Preufen, Ruflind und Defterreich fich nie von einander trennen; ihr Bufam= menhalten ift ale Schlufftein ber großen europäischen Alliang ju betrachten. Gine Aufforderung an die geliebten Kinder, sich burd einen nütlichen, thatigen, fittlich reinen, gottesfürch= igen Banbel anszuzeichnen, und ein Aufblick ju Gott um scinen Segen über Baterland und Baus und die Regierung des Nachfolgers beschließen bas Alftenftud.

Man fühlt es biesem Documente, das offenbar aus der Seele des Schreibenden ausgestoffen, leicht an, daß die Erzledniß der verlaufenen, tief einschneidenden Jahre keineswegs unfruchtbar für ihn geblieben. Nicht Angesichts des Todes, sondern nur eines an ihn mahnenden Greignisses sammelt er sich auf seiner Höhe, um die Resultate seines Lebens zu überschauen. Ruhige Zeiten hatte er erwariet, und sie durch silles, sleißiges Mühen in ihrem Gemach zu erhalten sich vorgesetzt. Aber unruhige, maaßlos anstürmende Zeiten waren ihm geworden, denen er mit dem ihm gegebenen Maaße der Kraft nicht zu stehen vermogt; er hatte darum seine Schwäche

gefühlt, und im Rückblick auf die höheren Führungen war er zur Anerkenntniß des höheren helfers gelangt, durch defe fen Segen alles Thun und Mühen der Menschen erst frucht bar wird. Indem er sein Erbarmen für sich in Anspruch nimmt, vergiebt er denen, die im Laufe seines Lebens ihn versehrt, dabei voraussepend, daß auch die, welche unter ihm versehrt worden und über Unbill zu klagen hätten, — was in der Stellung der Könige und Fürsten häusiger als das Alndere eintreten muß, — ihm dieselbe versöhnliche Gefinnung erwiedern mürden.

In dieser demuthigen und frommen Stimmung überträgt er, sich auf sein Sterbebett versepend, die Burde der Regiesrung auf den Nachfolger, bei der Investitur den Diener des Staates durch den Vater der Unterthanen ergänzend; und dabei die Bedingung setzend, daß er die gerechten Ermartungen des Vaterlandes erfülle; sogleich aber mit Bescheizdenheit sie dahin beschränkend, daß wenigstens sein Streben dahin gerichtet sey. Das Steuer soll er also führen, daß er einerseits die Klippe neuerungssüchtiger, unpractischer Theozien, andererseits die zu weit getriebene Vorliebe gegen das Alte meide; das heer soll er bei seiner Bestimmung halten, sein Verdienst aber achten nach Gebühr; endlich nach ausswärts Frieden, besonders aber die Einigkeit Preußens, Rußzlands und Oesterreichs, den Grundpfeiler der öffentlichen Ordnung schirmen, sonst aber dem Segen von oben vertrauen.

Satte vor vielen Menschenaltern einer ber erlauchten Borfahren in ähnlicher Weise testirt, bann murben die Worte an ben Nachfolger in engster und triftigster Kurze wohl also gelautet haben: Salte stets in all beinem Thun Gott und seine ungefälschte Lehre vor Augen, mit unverbrüchlicher Treue aber an Kaiser und Reich und seiner Ordnung; begehre nicht ber Güter eines Andern, aber sorge, daß die Rechte, Güter, Besithumer und Freiheiten beines Sauses ungekränkt auf beinen Nachfolger übergehen; bann wird Teutschland immer groß, gefürchtet, stark und unabhängig stehen, und keines

Andern bedürfen, um den Frieden in Kirche und Staat burch ganz Europa hindurch zu handhaben und zu mahren.

Batten bann Alle gethan nach biefem Rathe, bann mare bas Alte nicht vermobert, und aus bem Mober mare nicht bas Bewurm des ichlechten Neuen bervorgefrochen, und man batte nicht bas emig junge Alte und bas im frifchem Alter grunenbe Reue ganglich außer Acht laffend, ben Gegenfan von Alt und Ren ihlechthin als Norm bes Verfahrens aufstellen burfen. alte Reich in feiner Ordnung ftunde bann noch, burch bie Erfahrung ber Beiten gefraftigt, glangenber, bann es je ges mefen, und mit ihm die einzige Berfaffung, die bei ber Freis beiteliebe und bem Unabhangigkeitofinn ber teutschen Stamme, verbunden mit ihrer instinctartigen Wahlverwandtschaft, mit ihrem Triebe und Bedürfniß nach Ginheit, und ihren Neigungen jum freien Gehorfam, für Teutschland auf bie Lange paffend und gedeihlich ift. Batten Alle fo gehandelt, bann hitten fie, als die Zeit einer Erise und Verjüngung ber Kirche berangekommen, diese unter höberer Beihilfe von unten beranf, ohngefähr wie sie gegenwärtig unter unseren Augen sich bes giebt, ju fordern gesucht; fie hatten nicht, indem fie fraftigen, aber zügellofen Prieftern Gebor gegeben, fich verleiten lafien, das Werk auf bem Bege gewaltsamer Revolution gu vollbringen; noch maren fie, indem fie mit Mexten und Schwertern ben geiftigen Bau der Kirche angelaufen, und natürlich mit bem Verfallenen auch bas innen grunenbe Sute in haufen niedermaben laffen, bem ftillen Wirken ber Gotts beit in den Weg getreten; hatten auch nicht den auf folches Thun durch alle Geschichte gesetzen Fluch auf sich genommen, und nun in Kirche und im Staat eine Ordnung der Dinge herbeigeführt, die jeder Verständige als gang unhaltbar an fich er= fennen, und boch mit aller Unftrengung aufrecht erhalten muß. Die alte, an fich geschloffene Ordnung, ftete forts dauernd fich verjungend auf dem früheren Grunde, mare bann vielmehr in ihrem Beftand geblieben, und Tentschland batte in Mitte Europas in alter Kraft gestanden, teine Macht ware neben ihm aufgekommen, an deren wohlwollender ober deren feindlicher Gesinnung sein Schickfal und das Schickfal Europas geknüpft gewesen, und die es zwischen Kaiser und Teutschland einzuschieben sich bewogen gefunden, wie es zuerst mit dem Westen und nun mit dem Often der Fall ist, der hier zwischen die beiden stärksten Glieder des teutschen Bundes eingeschoben wird.

Der Menich ift indeffen feines Thuns fetbsteigener Berr gefchaffen, ber Lauf ber Dinge wird wohl rechts und links burch leifes Gegenwirken in einem gemiffen Bette gehalten, aber ber Strom tann boch feinem Gigenwillen folgend übertreten und fich andere Babnen fuchen, bat er erft Gefahr und Berantwortung auf biefen feinen Billen übernommen. Es ift nun eben einmal im Laufe ber Jahrhunderte burch uns alfo geworben, wir haben unferen Luften gefühlt und bie Rolgen auf uns genommen, und biefe Rolgen find, wie es in der Belt geordnet ift, feineswege alle fchlecht und nach: theilig gewesen; ber Strom fann nicht ine alte Bette gurud, bas vermachfen ift und eingesturzt, wir muffen une im neuen zurechtzufinden suchen. Es-find alfo die alten Maximen bes königlichen preußischen Saufes, wie ber Ronig burch feine nachsten Vorganger fie festgestellt vorgefunden, und die er als bemabrt feinem Nachfolger überliefert. Er bat burch bie Erfahrung feines Lebens fie gepruft; fruber batte bas Princip gelautet: amischen bem alten und bem jungen Frankreich balte ju bem napoleonischen, bas bie Fundamente ju bem europaischen Frieden und ber Ordnung in fich enthält; nach bem ruffischen Feldzug aber ift die fiegreiche Dacht in feine Stelle eingetreten.

Seit ber Zeit, daß jenes zweite Document niedergeschrieben worden, ift indessen abermal nahe ein halbes Menschenalter abgelausen, und ber Monarch hat innerhalb dieser Frist Gelegenheit gefunden, die vor ihm aufgestellten Maximen am Laufe ber Zeiten auf haltbarkeit und Unhaltbarkeit zu prüsen, und tieser in ihren Inhalt vorzudringen. Was ihre eine balfte in Beang auf die angerlichen Berbaltniffe betrifft, fo ift er ihnen unverbrüchlich treu geblieben und er bat bamit allerdings in bantensmerther Beife ben Beltfrieden für feis nen Theil erhalten belfen. Aber Alles war gegrundet auf bie Borausfenung, baf bie Zeiten feit bem Biener Frieden dieselben geblieben, da boch die Julitage in Frankreich, die Reformen in England, bie Revolutionen in Vortugal und Spanien, der Aufftand in den Niederlanden, der Abfall Bos lend, bas Leben, bas fich in bem Clavenstamme an ben ofte lichen Grangen feines Reiches ftets machtiger entwickelte und berandrangte, die orientalischen Verwirrungen endlich beim Bufammenfallen bes turtifchen Reiches es taglich augenfcheinlicher machen mußten, daß bie neuen. Deutschlands Gelbfts flandigkeit und die Grundfeste der Monarchie bedrobenden Concessionen, die jene Ummalgungen ber alten Ordnung abverlangten, auch eine neue Volitit nothwendig machten, um ihnen obne Berluft an Gnt und Ehre zu entgeben. ber ernften, nach innen gerichteten Stimmung, die das Alter berbeijuführen pflegt, war aber Aufmerken und Bemühen vorzügs lich auf die andere Sälfte bingerichtet, indem er bier die Mitte mischen Alt und Neu im Religiösen zu erbauen unternommen. Auf bem Standpunct eines protestantischen Fürsten, mas tonnte hier bas Allte, gegen bas jebe Vorliebe ju meiden war, anders seyn, als die katholische Kirche, die nach feinem Glauben die Erbschaft aller Boruribeile und menschlicher Gingriffe in bas Gottliche als Fibeicommis auf alle kommenden Jahrhunderte ju übertragen fich vorgenommen. Was aber könnten bie um fich greifende Reuerungefucht und die ringe graffirenden Theorien, - vor benen er icon in jenem früheren Briefe an die Bergogin von Cothen, in bem er fich auch über jene auss gelaffen, feinen ganzen Abicheu bezeugt, - bebeuten, als jene rationalistischen und pantheistischen Spfteme, von benen er biefen seinen Glauben unterhöhlt und innerlich gerfreffen feben mußte. Was war also natürlicher als ber Gedanke, hier jenen Grundfat von ber rechten Mitte anzuwenden, und

burch ein Einbengen und Juneigen ber verschiedenen Uebers zengungen gegen sie hin mit linder Gewalt dem Fortgange bes Berberbens Ginhalt zu thun.

Bas bei biefem Unternehmen ibm begegnet, beffen find wir Augenzeugen gemefen. Die Frage und ber Streit ber Beft hat fich baraus hervorgearbeitet. Gine außere Ordnung und eine Urt von anstandiger Schicklichkeit hat er in ber proteftantifchen Rirche bergeftellt; aber mabrend er babin all feine Ansmerksamkeit hingerichtet, bat ber bofe Seind, ber in ber Theorie und Wiffenschaft einen Stuppunkt fich gesucht, Unbraut mit vollen Banben auf feinen Baigenacker hingefaet; und ihn alfo unterhöhlt, daß alle Saat, in ihren Wurzeln verfehrt, ihm abgewelft, und ohne daß er im Elfer feiner Abficht es mahrgenommen, alles zu einem allgemeinen Um-Aury in diefem wie in allen verwandten Gebieten fich vorberei= tet. Ale zulent auch bas Princip auf die alte Rirche angewenbet werben follte, und nachbem die gutliche Berhandlung mißlungen, die Gewalt beugen wollte was fich nicht fugte, ba hatten die Arbeiten an die Nahe ber Brunnkammer des menfchfichen herzens hingeführt, wo die Vorrathe, über die allein eine bobere Macht gebietet, aufbewahrt und beschloffen liegen. Darum brachen, wo Alles verfiegt und verlechtt gefchienen, mit einemmale Strome ber Baffer bervor, von beren Dafepn bie Gelehrten und bie Rlugen nichts geahndet; Baffer, täglich reicher quellend, in unmegbare Tiefe grunden. Um= fonst hat man mit allen Formeln und Worten sie beschworen, umsonst hochmuthig sie sich ausgeredet; die immer mehr ansteis gende Fluth hat Alles mit fich babingeriffen. Denn Er, ber nicht wie der Menfch, die enge Gegenwart beherricht, fondern in alle Inkunft blickt, hat fie fur biefe bervorgerufen; weil biefe ihrer bedürfen wird, um die Gefahren zu bestehen, gegen die ihr ber Rampf aus ber Ferne brobt. Darum ift gang eine andere Beit, ale die Rachstvergangene gemefen, jest hervorgetreten; gerrif= fen find die Maximen und Traditionen, die zuvor geherricht,

und mit dem Werbenben muffen fich neue bilben, die früher nimmer gepaft.

Die letten Zeiten bes Lebens bes Ronige waren burch biefe unvorbergesebenen Greigniffe mit Bitterfeit gefüllt; und ebe bann er in ihnen fich gurecht finden gefount, mar das biefem Leben gesette Biel berangetommen. Es ift aber um bas Sterbebett eines jeden Menschen, ber Fürften zumeift, eine febr ernfte Cache. Jene Luftspieglung, in ber jeber mebr ober meniger lebt, die aber um die Sochgestellten vor Allen bod und weit und die Birklichkeit verbullend fich gufammengiebt; fie gerfließt und verweht und gerftreut fich in die Leere, im Berhaltniff, wie es mit bem Leben gur Reige gebt. Alle jene Taufdungen und Mufionen, die mir uns gemacht, und die wir mitunter mohl die Doefie bes Lebens genannt, lofen fich in ibre Richtigkeit; alle jene Uebereinkunfte, Die wir gegens feitig in Thun und Laffen ju gegenseitiger Bufriedenheit miteinander abgefchloffen; alle Capitulationen mit der Bahrbeit, dem Rechte und ber Gerechtigfeit, die wir auf die Burgfchaft Underer bin abgeschloffen: fie liegen gerriffen an ber Erbe um und ber, benn-bie Burgen find insolvent erklart worden, und Babrbeit. Recht und Gerechtigfeit fteben por une ba. nacht wie wir felbit in die Belt eingetreten. Denn ber Luas ner in une ift unfer Untlager geworden, die aber von aufen ihm lugen und betrugen geholfen, haben fich bavon gemacht; fie muffen ben neuen Brobberren in Zeiten auffuchen, und laffen ben Alten allein feinen Streit ausftreiten. Ift um beffen Lager ber auch ber Schmerz und die Theilnahme feiner Familie und Angehörigen versammelt; brangen fich um ibn. fo er ein Fürst ift, auch gange Maffen bes Boltes allen auf= richtigen Untheil ihm bezeugend; fie mogen ihm alle feine bilfe bringen, er allein muß einsam feinen Rampf ausftreis Das Urtheil ber Welt wird nicht geachtet por jenem Richter, ber feiner Zeit Alle, die auch an diesem Urtheil Theil genommen, wieder richten wird, nur bavon gnerfennend, was mit feinem boberen und weiferen Rathichlus übereingeftimmt,

wie er auch Fürst und Bolt gemeinschaftlich für die gemeine That jur Berantwortung zieht, nicht einseitig lohnend ober beimsuchend für das, wofür sie Beide haften muffen. Wie aber auch sein Urtheil falle, die Gerichteten werden sich, all ewige Schuldner seiner Erbarmungen bekennen muffen.

Der verstorbene Ronig bat feinen Rampf getampft, und bas Angesicht feines Richters gesehen. Sicherlich, könnte er bie Ginficht, die er fich babei erworben, in Lant und Schrift er: faffen; es wurde ein brittes Document entfteben, gang andern Inbaltes, als bie beiden, bie ibm vorangegangen. Wie bas 3weite bie an fich nüplichen Erheblichkeiten bes Erften ganglich außer Acht gelaffen: so wurde bies Dritte wohl Bieles, mas bas 3weite entbalt, und bas ibm noch als bochft wichtig gilt, in feiner Burbe gwar anerkennen, aber über gang Anderes in gang verfchiebes ner, und fruchtbarerer Beife für feinen Nachfolger fich verneb: men laffen. Goldes zu vermögen ift aber bem Menfchen nicht geftattet, weil bie Ausgange bes Gegenwartigen und bie Gin: gange bes Runftigen gwar enge miteinander verkettet, aber ber bieffeitigen Gegenwart verbullt erscheinen. Darum ift ber Inhalt folden Aftenftudes unfichtbar in die Bufunft ber Ge fcichte Preufens eingeschrieben, und wird mit bem Berlaufe ber Menfchenalter allmählich fich enthullen. Glucklich, wenn ber Nachfolger bivinatorisch bie Rugungen boberer Dacht er: tennt, und wenn er felber einft jenen Rampf ftreiten muß, Ach fagen tann, bag er mit truglicher Menschenweisheit ih: nen wiffentlich niemal in ben Weg getreten. Ginftweilen hat er bamit angefangen, baf er in rührender Beife alle Pflich: ten ber Pietat gegen ben verftorbenen Bater geehrt und er fullt; burch ben Ernft und bie anständige Burbe, bie er babei bewiefen, ber Belt eine ftarte Gemahr barbietenb, baf er auch bie anbern Pflichten feines Amtes mit gleichem Ernft und würdigem Rachbruct zu erfüllen wiffen werbe.

Mit ihm beginnt nun wirklich eine neue Zeit, in Mitte ber Alten, beren Grundfaben er freilich fortzuspinnen hat, wie jeber Andere, der vor ihm gewesen, in den aber andere

Raben im Laufe ber Beit eingeschlagen worben, die wesentlich bas gange Gefpinnft veranbern. Geine Jugend geborte nicht ben alteren Beiten an, und bat aus ihnen feineswege Ginbrucke angenommen, die, wenn sie so frühe Zugang finden, balb ju feften Concrementen ju verharten pflegen. vielmehr in die Tagen, in benen, was jest besteht, icon fic vorbereitet; und er konnte fich jene Fugfamkeit aneignen und jene allgemeine Billigfeit und Gerechtigfeitoliebe, bie feine gegenwärtige Lage forbert. Richt bem alten protestantischen Preugen und feiner Ordnung gebort er an, fonbern bem neuen gemifchten, bas burch Butritt bedeutenber fatbolifcher Landschaften, zu benen, die ichon im Complexe begriffen maren, geworben, mas es gegenwärtig ift. Gine neue, geiflige Dynastie von Ronigen fangt alfo mit ibm gu berrichen an, die jedem feinen Theil zumeffen foll mit gleichem Maafe, und baburch in die neuen Berhaltniffe einmachet, die fie vorgefun= ben. Ge ift biefelbe grundliche Umgeftaltung, wie fie gegenwar= tig in Englands vereinten Reichen vor unfern Mugen, obgleich unter farken Convulfionen fich begiebt. Die Konige und Parlamente diefer Reiche haben auch bort in ausschließend protestantts ider Gefinnung bieber geberricht, nicht achtend ber fatholifden, die in die Verbindung eingegangen. Gie haben die emporenoften Maafregeln gegen ben Glauben berfelben angewendet, fie ganglich aus ihrem Besitsstand berausgeworfen, und rechtlos fic erklarend als bloffe robe Materie fie betrachtet, die fie mit ibren Beamteten gouvernirt, und aus ber fie unter protestantifchen Offizieren ihre Beere gebilbet. Mit aller angewendeten Gewalt und Brutalität haben fie aber teineswege mas fie gewollt, erftrebt. Der fleine, unter die Sufe getretene Reim, an bem fie bochmuthig vorübergegangen, bat fich gemehrt, und die Millionen, die aus ibm hervorgegangen, fleben jest in flolzer Rube ba, ihr Recht verlangend, und teine Macht auf Er= ben ift im Stande, es ihnen vorzuenthalten. Dazu aber muß erft bie bobere Gerechtigkeit befanftigt ben Gluch gurudgenommen haben, der auf das unterdruckende Bolt gefallen, und deffen Aufrechthaltung und handhabung sie in die hande seiner Leidenschaften gelegt. Darum handelt es sich in England, ob die Interessen und Leidenschaften Meister werden und Berderben bringen und Untergang; oder die wahrhaft conservativen Instincte, und in jener intendirten Umgestaltung das Neich neuers dings auf Jehrhunderte befestigen.

Wie dort, fo ift es überall, mo die Confessionen in unmittelbare Berührung gefommen, alfo auch bei une. ber Rluch, ber auf bie Grauel ber Gemalt gelegt worden, Die die Gine berfelben im Infelreiche geubt, bat nicht in unferer Mitte bie auf Sabrbunderte vorhaltende Intenfitat erlangt, an ber alle Menschenklugbeit fich ohne Erfolg abmubt. Denn, ale ber Entscheidungekampf im Reich fich kampfte, ba bat die katholische Seite also des Angriffs sich ermehrt, daß fie ben Ungreifern gegenüber ihre Gelbstftanbigfeit gerettet, und jedem etwa aufsteigenden Geluft zu Aehnlichem einen feften Damm entgegengesett. Was ingwischen gescheben, als bie Ummaljungen ber Beit bedeutende Maffen bes fatholifchen Theiles bem Protestantism überliefert, bat bie Unmöglichfeit bes Gelingens folder Berfuche auch bem Blindeften erwie Die Rirche fteht siegreicher, gesicherter, fester, ale sie feit Sahrhunderten gestanden; die ihr Angehörigen haben burch alle Lande hindurch fich erfühlt und aneinander geschlof fen; die Bergen haben ber Bege und Pflege bes gefährbeten Princips mit um fo größerer Begeisterung fich angenommen, je mehr fie es in der außern Ordnung verdrängt gefeben. Daß 66 bem von dem firchlichen Raditaliem aufe außerfte gefährbe ten Protestantism je gelingen konne, die alte, in allen Tie fen der menschlichen Natur mohl bewurzelte Rirche zu bemeistern und zu verdrängen, ift eine Albsurdität geworden, bie auszus fprechen niemand mehr magt, ber auf gefunde Ginne Unfprud Mit dem aber, mas als eine große, fest gegründete macht. Macht unbesiegbar fteht, muß man fich vertragen, will man in thorichten, fruchtlofen Versuchen fich nicht gerichellen. Co

ift alfo auch fur Dreugen fein Frieden mit ber Rirche erftes und bringenbftes Bedürfnif.

Bahr ift's, die Cache bietet manche bedeutende Schwie-Die Natur ber Dinge ift so lange und so bart miß= bandelt worden, daß fie in dem abgeschlossenen Wehrstande. in den fie fich gefeht, auch bem befferen Willen taum mehr Auf ber anbern Seite bat man, wie juganglich geblieben. neuliche Borgange in ber hannoverschen und Babenfer Rammer zeigen, alle Gedanken von altem Rechte und auter Berechtigkeit fo grundlich ausgereutet, bag auf ber durren Beibe auch nicht eine Spur ber Grune mehr haften will. Darum feben wir fie in den öffentlichen Blattern ihre Drogramme Es ift, fo wie es geworben, und barum ift bas Gewordene gut; bei bem Bernunftstaat, wie er fich gestaltet, wird es daber fein Bewenden haben. Er muß es laffen, wie er es gefunden, weil das Bestebende ftarter ift als er. Undere geben zwar ihre Zweifel zu verstehen, ob Rraft genug vorhanden, um bas Aufgerichtete ju fcbirmen; vertrauen aber um fo freudiger barauf, baß es fich felber ju fcuten wissen werde. Noch Undere endlich, die billig febn wollen, fordern awar den Frieden auf Gleichheit bafirt, jedoch mit dem Borbehalt, daß alle Dachteingriffe firchlicher Gewalt ganglich abgewiesen werden; ein Borbehalt, ber bei ihren Begriffen von der Omnipotenz des Staates die erste Forderung ganglich ju nichte macht. Die Mafchine, die fich diefer Ctaat, theil= weife eben um das Rirchliche entbehrlich zu machen, erbaut, bat ihre Rraft in fich, obgleich fie dem höheren Impuls gebordt. Gie tann und barf nicht demontirt werden; bavon ift bas Bewußtseyn ihr gegeben. Sat fie nun erft die Berfiches rung erlangt, bag alle, die fich in fie eingewöhnt und eingelebt, unverruckt in ihrem Rreife bleiben; dann lebt fie ber freudigen hoffnung, baf es ber ihr einwohnenden Gewalt ges lingen werde, fich jedem störenden Impulse zu entziehen. Da= rum bat bas große Getummel um den neuen Regenten ber 17.

fich erhoben. Die, welche den Dahlngegangenen umstanden, und im Lichte ihm gestanden, drängen sich jest zu haufen um den, der ihnen früher selber im Licht gewesen, um in anderer Weise das Werk fortzusenen. Mit ungemessenem Lobe, statt früherer gemessener Redensarten, wird der Ansang gemacht; Anderes wird nachfolgen, entspricht der Erfolg nicht den gehegten Bunschen.

Der neue Regent wird in feinem ebeln Naturell Mittel finden, allen diesen Tauschungen, die so oft icon in abnlichen Lagen wiederkehrten, auf ben Grund ju feben; und mas etwa aus ber Gutartigfeit ber menfchlichen Ratur entfpringt ju unterscheiben von bem, mas in ihrer Boswilligkeit entftanben. Gben fo wird er ju unterscheiden miffen, mas in jenen hemmniffen wirklich Achtung gebietet, und was blos burch Abweichung vom Wege ber Gerechtigkeit alfo fich geftellt, daß es jest unübermindlich icheint; aber fich fogleich jum Biele legt, wie man gurudlentt in die verlaffene Bahn. Er wird wiffen, baf was Roth thut vor Allem, bie Wieberberftellung bes Bertrauens und bie Zuneigung aller feiner Unterthanen ift, mit benen fich, wie überall fo befonders in Deutschland, gu einer Zeit wo die ichutenden, sammelnden und einigenten Formen der alten Verfaffung alle hingefunken, und in allen Fahr: niffen nur blof ber gute Wille in gemeinfamer Uebereinfunft für fie einftebend belfen tann, allein regieren läßt. trauen aber erwirbt fich allein burch Acte ber Gerechtigs feit, die die gange Welt erwartet, und befestigt fich allein burch fortgefette Sandhabung ber erften aller Regententugens ben; Liebe und Buneigung aber wird nie einfeitig gespendet, nur ermidert. Er felber hat fich bewogen gefunden, bei Bei kanntmachung jener beiben Documente im Gefühle ber Unge wißheit ber Butunft, die Doglichkeit eines neuen Aufrufe an fein Bolt vorauszusepen; wie aber, wenn diefer Aufruf ei nen Theil diefes Boltes in feiner gegenwärtigen Stimmung trafe? Bomit die Vorfebung Bolter und ihre Regenten bei

wiesener Ungebühr wegen zu züchtigen pflegt, ift frembe Unteriodung, und innere Berruttung und Aufftand im Gefolge ber Erichlaffung aller erhaltenden Thatiafeiten. Gine auswartige Unterjochung baben wir ichon geschmedt, und eine Urt ber Berruttung ift bicht an unserer Labmbeit vorübergeganam. Gind wir. nun fo eben noch bem Berberben entron= nen, geborgen gegen jede andere Uebergiebung? ift feine Dacht weiter, die uns gefährlich mare? Saben wir nicht bas Ber= überdrohen ber ichimpflichften, erniedrigenoften Rnechtschaft, ehrlofer benn die, welche zuvor bestanden, anboren muffen? Preufen aber liegt unmittelbar am Gingange bes Weges, auf bem fie einberschreiten mußte. Und mas die neue Berruttung betrifft, feblen ibm, wie bem übrigen Europa, etwa bie Glemente einer folchen, die alle früheren überbieten wurde, weil ste das erste Band, in dem die Staaten gebunden werden, das Verbältniff zu Gott negirt. Sat diese Negation gerade in seinem Shoope nicht mit sich selber in schulgerechter Weise abgerech= net, spstematisch sich abgeschlossen und festgestellt, und ift bie volle Gleichheit mit Gott nicht ihr erftes Dogma, und mas mag vor diesem bestehen? Diese so vollkommen in sich verftanbigte Doctrin wird bem Bolte, bas feine Guhrer mit ber obesten, tödtlichsten Indifferenz aufe grundlichste vorbereitet, von den Dachern in allen verführerischen Formen gepredigt; urtheile jeder felbst, was ihm irgend Begeisterungsfähiges noch übrig geblieben. Wahrlich, von allen benen, die die vielen Dynas flien, beren Trümmer wir auf bem Zeitenstrome jest herumtreiben feben, verdorben, find Reine aus befferer Schule bervorges gangen, und baben ben Saft ber Lebre in fo enger Concentration aeschlürft.

Der große Königsweg, auf bem die Fürsten dieser Zeit wandeln, geht also keineswegs wie ein Weg, der über die heide führt, nach Wohlgefallen weit und breit über freigegebene Raume hin; er ist links und rechts mit Gefahren eingesfast, die den Answeichenden zurückwenden auf das Ziel, das

als das nothwendig zu erreichende ihnen vor Augen gestellt ift, und um bas in Preugen gludlicherweife bie Bunfche eis nes großen Theils des Bolfes gefammelt fteben. Diefe Bun= iche des tatholischen Poltes find weltbekannt, und es wird nicht nothwendig febn, fie bier noch einmal weitläuftig auszulegen. Wahrlich, es handelt fich nicht blos barum, wieber einfach aufzuheben, mas beffer ungeschehen geblieben mare. Menschliches Recht über bas gottliche hinauszusenen; Sand= lungen, die dem Letteren angehören, por den eigenen ein= feitigen Richterftuhl zu ziehen und hochachtbare Manner, Die vor Gott und allen Menschen, die aufrichtigen Bergens find, Rronen verdienen, verurtheilen zu laffen; die Rirche in ber Uebung ihrer garantirten Rechte ju hemmen, und alfo ihr inneres Leben auf die traurigste Beife ju beeintrachtigen. Wem tonnte bieß frommen ale ber Revolution, und biefe bat sich baber auch beeilt, es aufe vollkommenste zu approbiren und ihren herzlichsten Beifall ihm ju gollen. von einer geordneten, legitimen Regierung ausgegangen, bat es biefe fogleich auch in Verlegenheiten verwickelt, bie von Allen beklagt merden, die es mit ihr mohl meinen. Den Ruß ber Schreitenden haben bie vernunftlosen Erd= frafte icon gebunden, und bas Staatsichiff geentert, als fev es am Magnetberg angefahren; und als erft Rom gefprochen, als es feine Autorität noch mit allen Grunden bes Rechtes und ber Gerechtigkeit, ja ber gefunden Bernunft geftartt, fo bag jeder Widerspruch verftummen mußte; da hatte Gott frei= lich vor aller Belt ein Beispiel ausgestellt, welche Macht er in bas von ihm gefeste Recht gelegt, und wie boch er die Verfehrung beffelben ahnde.

Nicht bavon also ift allein bie Rebe, daß aufhöre, was ohnehin nimmer bestehen kann; sondern von der Gewähr, daß bergleichen in der Zukunft nie mehr wiederkehrt. Das katho-lische Bolk am Rheine und in den westphälischen und nordischen wie öftlichen Marken will seinem Gotte dienen in der

Beife, wie feine Vorfahren feit anderthalb Jahrtaufenben gethan; ungeirrt von einem andern Glauben, und obne bag dieser jeden Augenblick in Frage feten burfe, mas in feis ner Uebergeugung fich volltommen festgestellt. Der Staat. mit dem es fich verbunden findet, muß alfo ibm gegenüber anfrichtig allen jenen ausschweifenden Gedanken von feiner Omnipoteng, bie eben und allein in bem Glauben, ju bem er fich bekennt, ihren Urfprung genommen, entfagen, und mit dem Rechte allgemeiner Aufficht fich begnügen. Im Berbande muß es biefen feinen Glauben nach allen Seiten frei ents wideln konnen, außerlich in freier Berührung mit bem Rirhenoberhaupte, innerlich burch alle Glieberungen bindurch, die jum Bestand einer Rirche gehören; und die, mo fie andgefallen, hervorzutreiben nach bem Bebarfe biefer Rirche ibm unbenommen bleiben muß; ohne daß irgend eine andere hemms nif als eine folche, die, ben Betheiligten felbft einleuchtend, im Intereffe bes Guten lage, eintreten durfte. In der Genoffenschaft mit Protestanten muß es firchlich mit derfelben Freiheit fich bewegen durfen, als fepen biefe nicht vorhanden; wie es feinerfeits auch ihnen innerhalb ihres Bereiche diefelbe Freiheit in feine Beise anzustreiten Willens ift. Denn es will als ein integri= rendes Glied dieser Genoffenschaft betrachtet fenn, auf den Beding ber Rechtsgleichheit in diefelbe eingetreten, und nicht wie ein Kindling, den man vor der Thure aufgerafft, und aus Erbarmen als der dienstbaren Geister Giner in den Saushalt aufgenommen. Es will nicht, daß in fortdauerndem, fillen, liftigen Rriege eine beständige Erweiterung des einen Theils auf Untoften bes andern geforbert werde; und wenn baber im außern Berkehre der Confessionen Frrungen entste= ben, bann will es nicht berrifch und gewaltsam guruckgeschreckt fenn, weil fein Richter schon vorab im Interesse bes Gegners ift; fondern es hofft in feinem Konig einen gerechten Rich= ur ju finden, ber fein Recht abwiegt, und nicht feine Reigungen und Vorneigungen mit in die Waagschale wirft. Da= rum auch muß diesem felbft daran gelegen fenn, dieß Bolf

auch in ben öffentlichen Memtern, vor allem in jenen, Die feiner Berfon nabe fteben, gebührend vertreten ju feben; und awar alfo, daß nicht ber Grab ber Abtrunnigfeit in ben In: bividuen die Wahlfähigkeit bedingt; damit es nothigenfalls an ihnen Bertreter feiner Sache finde, die die Rudtebr folder unglaublichen Miggriffe, wie die vorgefallenen, verhindern mogen. Das municht und bofft bas katholische Bolt von feinem neuen Regenten, es ift viel in ben wenigen Worten aus: gesprochen, aber nichte, mas nicht auf ftrengftem Recht und guter Billigkeit gegründet mare; und Alles, mas Arglift und Co: phisterei und die tectfte Bethorung bee Sectengeiftes bagegen vorgebracht, bat als mit Nichtigkeit geschlagen fich bemabrt. Es ift auch nicht die Cache einer gutwilligen Aufwallung, realifirbar in wenigen Augenblicken, fondern allein einer großen beharrlichen Geduld mag es bamit gelingen. Gott, daß der neue Regent biefe in feinem Bergen finde, es ift die Aufgabe, die ju lofen ibm gegeben, und bas Beil Preugens und Teutschlands ift baran gefnüpft, wie es ibm bamit gelingt.

## X.

# Die Fahrt nach Oberammergan.

Nach unserer Wanderschaft in den Tagen der Vergangenheit und bei den Ländern der Fremde wird es Zeit sepn, daß die Betrachtung zur Gegenwart und in die heimath zurücktehre, zumal da sich uns die Gelegenheit noch öfter darbieten wird, von hier aus einen Blick in die Ferne zu werfen.

Früher, als geiftliche Borftellungen noch eine häufig wiederkehrende, allgemein verbreitete Feier maren, jogen fie

ohne Zweisel nur in ganz besonderen Fallen Fremdlinge berbei. Jeder konnte daheim bleiben und dort mitspielen oder zuschauen; er hatte nicht nöthig, fünfzig Stunden Weges um eines Passonsspieles willen hin und her zu laufen. Inr wenn die Aufführung mit außerordentlichem Aufwande vors bereitet wurde, oder wenn die Spielenden durch ihre Zahl, ihren Rang oder ihre Persönlichkeit in ganz besonderem Anssehen standen, brachte das Spiel ein großes Zusammenströsmen von Menschen hervor.

Dieg ift gegenwärtig andere geworben. Da fie mit bem Beginne unseres Sahrbunderts beinabe überall aufgebort baben, und faum noch in ber Erinnerung bes altern Gefchlech= tes leben, fo ftromt nun Alles berbei. Gine Heinere ober größere Landfabrt, wenn auch keine Ballfahrt, ist baber für bie Allermeiften mit dem Besuche diefer Vorstellungen verbunden, und fo wird es nicht unpaffend fenn, menn ber Schreiber biefes Berichtes, auch ber feinigen in flüchtiger Erinnerung gebenfenb, auf diefe Beife den Lefer allmählig dem machfenden Strome ber bem Schauspiele Bugiebenden gugefellt. Bon selbst ver= ficht es fich babei, bag, wer ben moralifchen Ginflug folcher Bollsichauspiele in feinem gangen Umfange ichapen will, biefe Bewegung, die fie in einem weiten Umfreife hervorbringen, nicht übersehen barf. Es nehmen ja an ihnen nicht bloß die Theil, die hinziehen, sondern auch die, welche zurückbleiben, und fich von den Vorübergiehenden oder Beimkehrenden ba= von ergablen laffen, ober fie untereinander jum Gegenstand ihres Gespräches machen. Sind der Zuschauer zu Ammergau auch vielleicht nur 6000, fo ift die Bahl deren, die in dem Lande weitum an ihren Empfindungen und Gefühlen bei bem Anblide jener ernsten und beiligen Bilber burch die lebendige Mittheilung des Gespräches Theil nehmen, vielleicht hundert= fach. Nur wenn man dieg bedenkt, wird man es minder rath= selhaft finden, warum auch das beidnische Allterthum mit so angftlicher Schene felbst über die anscheinend geringfügigsten Rleinigkeiten und MenBerlichkeiten bei feinen religiofen Chau-

and in ben offentlichen Memtern, vor allem in jenen, bie feiner Berfon nabe fteben, gebührend vertreten gu feben; und awar alfo, daß nicht der Grab ber Abtrunnigkeit in ben Inbividuen die Wahlfabigkeit bedingt; bamit es nothigenfalls an ihnen Bertreter feiner Cache finde, die die Ruckfebr fol: der unglaublichen Diffariffe, wie die vorgefallenen, verbindem mogen. Das municht und bofft bas katholische Bolk von feinem neuen Regenten, es ift viel in ben wenigen Worten aus: gesprochen, aber nichts, was nicht auf ftrenaftem Recht und que ter Billigfeit gegründet mare; und Alles, mas Arglift und Co: phisterei und die tedfte Betborung bee Sectengeistes bagegen vorgebracht, bat als mit Nichtigkeit gefchlagen fich bemabrt. Es ift auch nicht bie Cache einer gutwilligen Aufwallung, realisirbar in menigen Augenblicken, sonbern allein einer großen beharrlichen Geduld mag es damit gelingen. Gott. bag ber neue Regent biefe in feinem Bergen finbe, es ift die Aufgabe, die ju lofen ihm gegeben, und bas beil Preuffens und Teutichlands ift baran geknüpft, wie es ibm bamit gefingt.

#### X.

## Die gabet nach Oberammergan.

Nach unserer Wanderschaft in den Tagen der Bergangenheit und bei den Ländern der Fremde wird es Zeit sepn, daß die Betrachtung zur Gegenwart und in die heimath zurücktehre, zumal da sich und die Gelegenheit noch öfter darbieten wird, von bier aus einen Blick in die Ferne zu werfen.

Früher, als geiftliche Borftellungen noch eine häufig wieberkebrende, allgemein verbreitete Feier waren, jogen fie

icon beutlicher erschließt: all Dief gemahrt ein Bilb, worin ein freundliches, beiteres Stillleben mit großartigem Ernfte fich mischt, wie bie blumenreichen Sugel im Vorgrunde, und die ftarren Schneeberge mit ben nadten Relemanden im bintergrunde. Un bem Ufer bes Cees, unter freiem Simmel, im Schatten eines Baumes, im Angesichte ber brandenden Bellen bielten wir unfer Mittagmabl, und nahmen bann einen Schiffer, um ben Gee in feiner gangen Lange, bis Geede baupt, ju burchschiffen. Auf Diefer vierstündigen Nahrt batten mir Beit genug, und mit den Geiftern ber Wellen und Wogen, die und rauschend babin trugen, ju besprechen. Der eigenthumliche Bauber folder Seegegenden ift ohne Zweifel das mundervolle Lichtspiel ihrer Bellen, bas an die Ratur und Tiefe Des Baffers, die Karbe bes Bodens, ber umge= benden Berge, ber giebenden Bolfen, an bas Connenlicht und die darüber hinfpielenden Lufte geknupft ift, und mit ih= nen fo unendlich wechfelt; einen noch tieferen, geheimnifvolleren Reiz jedoch gemährt bas Spiel der bewegten Bellen febft. Zuweilen, wenn auch feltener, ift ihr Spiegel fo rubig, fo unbeweglich, fo glatt, wie ein großer, tiefgefärbter, lichtstrab= lender Cbelftein in gruner Faffung von Wiefen und Balbern. Das Waffer ift bann manchmal fo burchsichtig, daß bie graus n, nadten Bergmande, die an ben Ufern fteil aus ben Fluthen auftauchen, kaum erkennen lassen, wo sie aufhören und no ihr Spiegelbild im Waffer beginnt, fo lufthell ftrablt bie Blut Alles guruck. Meistens jedoch find diese Seen in leben= biger, athmender Bewegung; wie mannichfaltig aber ift biefe! in welchen raschen Ueberspringen durchläuft fie alle Stufen der Tonleiter von dem leifesten, kaum bemerkbaren Unduli= ten an, wo das fonnenhelle Antlit des Waffers bem eines eingeschlummerten, lächelnden Kindes gleicht, bas, von ber Mutterliebe eingefungen, sorgenlos und leicht athmend in Traumen kindischer Lust an der Mutterbrust ruht, bis zur Mendften Buth des fcmargen, brullenden Cees, mo, unbr Donner und Blig, Woge auf Woge aus bem finfteren,

fpielen machte, wovon unsere Schauspielbirectionen in ihrem Fosmopolitischen Geiste sich nicht bas Geringste traumen lassen, bafür aber auch mit ihren leichten, französischen Baubevilles keinen Anspruch auf eine mahre beutsche Boltsbuhne haben.

Doch nun gur Rahrt. Camstag ben 13. Juni Morgens fuhr ich mit einem rheinischen Landemann bei bellem Connenfchein von Munchen ab, ben blauen Bergen gu. folgenden Montag 8 Uhr in der Frühe gespielt murde, fo batten wir zwei Tage vor uns. In bem langen Forftenrieber Park können weder bie Rebe, bie man im Borbeifahren grafen und bavonspringen fieht, noch die alte Romerftraffe, bie ibn burdichneibet, noch auch ber Unblick bes Radelbolges gur Rechten und Linken ein Erhebliches zur Abkurzung ber ununterbrochen eben und geradlinigt nach ber Melodie von: "u. f. w." fortlaufenden Landstrafe beitragen. Dagegen hat ber, welcher in der Mittagehipe folche schattenlofe, ftaubige, langbabingeftrectte Strafen wandert, die fconfte Dufe, jur Rurgmeil feine Betrachtungen über bie neuere Staatsmafcie nenmeifterei anzustellen, die mit Centralifiren, Rivelliren, Rabaftriren und Uniformiren aus dem Leben ber Bolter einen folden langweiligen Forftenrieber Staatspart machen mod: te, ben man nach allen Richtungen bin in geraben Linien eifenbahnmäßig burichneiben fann. Erft mit bem Unblide bes Stahremberger Sees beginnt die Gebirgslandschaft. Balb vorspringend, bald einbuchtend zieht fich seine Blache, bem Blicke offen, tief hinauf gen Guben; die Ufer von einer nie beren, mit Wald und Wiefe grun bemachfenen Sugelfette umfaumt; die einfamen Schlößer, die freundlichen Landhaufer, die Dorfer und Rirchen, die halb im Grunen verftedt, in weiten Bwifdenraumen, am Caume bes Baffers ober auf bem Ramme der Bügelfette fteben; bas Alpengebirg endlich, bas fich im hintergrunde, wie von feinen Wellen befpult, erhebt, und bier nicht mehr bem Blicke wie eine lange Mauer erscheint, beren Rugen fich im Dunfte verbergen, fonbern mit feinen Schluchten und Banben, Bornern und Binten fic

gibt uns ein Zeugniß für biefe Verwandtschaft; leltet ja selbst ber rigorose Grimm unser beutsches Wort Seele, gothisch Saivala, von dem Begriffe der wogenden Bewegung (Saivs) her, als sep die Seele die bewegte See des Geistes.

Die Geefraulein ober "bie Meerweiber", wie bas Riebes lungenlied fie nennt, ichienen gerade nicht in ber beften Laune bei unferer Stahremberger Rahrt; die Lieder, die fie uns qufangen, murben immer brobenber und tropiger. Als wir uns der ebemaligen Probstei regulirter Chorberrn St. Augustins, Bernrieb, naberten, ftanden rings um uns ber finftere Gemitter; bas Gebirg felbst ichien tiefblau, mie eine Betterwolke: es donnerte und blitte in der Rerne: die Regenwolten ergoffen fich in breiten Stromen bald naber bald ferner, suweilen bedeckten fie uns auch mit einem Bipfel ihres naffen Gewandes; bicht hinter une aber jagte ber Sturm die Wogen boch auf; in majestätischem Borne ringelten sich bie Wellenichlangen gemeffenen Schrittes in unabsehbarer Bahl gegen uns beran; ihr Leib mar schmarz, wie die Racht, wenn fie fich aber zornig überschlungen, bann glanzte ihr Ramm weiß, wie Conee, und es ichien, ale wollten die ichaumenden uns brobend ibr icharfes Gebif zeigen, womit fie icon fo Manden verschlungen; fie trafen wie mit Thore Donnerhammer, unfern fdwachen Rabn, ber, von bem Rudender Bornigen getragen, auf und abtangte. Es fonnte einem babei bas ichone und furge Gebet der bretagnischen Fischer einfallen, das fie beten, wenn fie in die Gee binausfahren:

> Ach hilf mir lieber Berr! Dein Meer ift gar fo groß, Mein Schifflein ift fo klein; Drum hilf mir lieber Berr Und laß mich nicht allein!

Das Wasser war ja von je ein guter Prediger und auch ein guter Dichter; auf ihm suhlen wir bester, als auf bem Lande, unsere ganze hilslosigkeit, wenn wir und selbst über-lassen sind; auch der kuhnste und stärkste Segler erliegt zulest der Gewalt der Stürme, mude entsinkt ihm das Ruder:

anfgemublten Grunde in kurzen Athemgugen gegen bas ein: bammende Ufer beranfturmt, bort bochauffpringend in felbit vergebrendem Grimme gerichellt und obnmachtig in ibr Richt . jurudfinkt, von einer zweiten gefolgt, die, taum erfchienen, giner britten weicht. Biele Menschen, felbft Rinder, ja fonft profaische Naturen, konnen ftunbenlang am Ufer, im Gin nen verloren, diefem Spiele ber ununterbrochen von fernt beranrollenden und zu ihren Sugen zerschellenden Wellen ju feben, obne ju gemabren, daß bie Conne, wie man einft fagte, ju Gnaben gegangen und bie Schatten langer geworben, als ob fie mit Rarl bem Großen febnfuchtsvoll nach bem gebeimniftvollen Zauberringe ber Geliebten blickten, ber im : tiefen Schoofe fubler Wellen begraben liegt. Mir fceint et, als liege amifchen biefen nimmerrubenden Wogen bes Wafe. fere und bem Ginnen bes Menfchen etwas Bermandtes, mas, ibn bagu einladet. Auch bei bem in Nachdenten Berlorenen rollt Gedanke um Gedanke von ferne beran, mancher zerfchellt schon, wenn er taum aufgetaucht, jeder aber finkt in fich ju rud am Ufer ber Berwirklichung und macht einem neuen Plas. Und wie die Fischer diefer Geen fagen, daß ihre Bellen feis neswegs alle von auffern Luften ber Oberflache aufgejagt mer: ben, fondern daß fie auch von inneren, verborgenen Gemalten getrieben als Grundwellen aus der Tiefe aufsteigen: fo quellen und tauchen auch beim Nachfinnen bie Gedanken aus bem unergrundlichen Meere bes Beiftes, gar oft ohne außere Beranlaffung, auf, und fpringen in einer Beife über, bie bem Nachbenkenben felbft ein Rathfel ift. Rindet fich aber fo bas Ginnen von ber mogenden Gee verwandt angefprochen, wird ber Blick bes Geistes, burch ben Blick auf bie fernhin geöffnete Flace erweitert, und bem Fernen, Berborgenen, in Dunft = und Nebelgehüllten jugekehrt, fo liegt in dem gleich gemeffenen Auf= und Riederwallen der Rluthen, in dem eige nen Jon, womit fie ans Ufer branden, ein gemiffer Rhpth: mus, ber unbewußt auch bem bentenben Beifte fich mittheilt, und feine Gedanken jum Gebichte macht. Die Sprache felbft

beutschen Reiches, welche fie niederschrieb und die fich zu Rom in der Palatina befinden follen. Weiter rühmt fich bies Rlofter noch, daß aus ihm stammend Walthar ale Erzbischof von Ravenna 1144 ftarb. Die Gacularifation, die biefe frommen Stiftungen, wie all die übrigen taufendjahrigen, die fich in ibrer Jugend ichon ber Suld und Fürforge Rarle bes Großen erfreut, ale gute Beute erklarte, fand in der hiefigen Biblio= thet unter anderen einen dicfleibigen turtifchen Cober. war nicht ber einzige Orientale, ber in ben reichen, mit treuer Corgfalt fo viele Sahrhunderte bindurch bemahrten Bucher= fagen der benachbarten Rlöfter eine Buflucht gefunden. Befat ja Benebittbeuern allein bei ber Aufbebung eilf Band= friften mit merovingifcher Majuscelfchrift gefchrieben, Die ion im vorigen Jahrhundert ihr taufendjähriges Jubilaum gefeiert, jum beften Beweiß, baf in allen Sturmen ber Beit, bei Brand und Kriegenoth und ben taufend übrigen Nothen von jehn Jahrhunderten, diese Monche vor allem ihre geistigen Shape in Sicherheit gebracht, und nicht bloß ihres Leibes gefrohnt, wie ihnen ihre raubfüchtigen Gegner Schuld gaben. Run hört man bort, wo einft bie merovingifchen und orientali= iben Sandidriften aufbewahrt wurden, nur noch das Wiebern fampfender Roffe und das Brullen wiederkauender Rube!

Nuch ein wunderthätiges Marienbilb ward diesem Stifte zu Theil, an das sich eine eigenthümliche Legende knüpft, die vielsleicht einen ernsteren Sinn enthält, als es auf den ersten Mick Manchem scheint. Anno 1382, so berichtet die Legende, habe vor diesem Bilde, das damals schon recht alt ausgeschaut, ein Beiblein gekniet, und da habe dieser Frau das gute alte Inadenbild doch gar zu alt und unansehnlich geschienen, und te sein ihrem Herzen der eitle Gedanke erwacht, wenn doch ein berühmter Künstler daher kame, der das Bilb neu und hunsmäßig und ansehnlich zurecht schnitte, damit es recht in die Augen siele. Da aber habe Gott, der seine Gnade nicht immer an das Augenfällige und Prächtige knüpst, ihre äußersliche Augenlust, die sich an dem demüthigen Aussehen des als

ten, unanfebulichen Bilbes nicht habe genugen laffen, geftraf Ihre Augen sepen von Stund an frank geworden und b Erblindete habe aus der Rirche geführt werden muffen. Blindheit babe aber alfo lange gemabrt, bis fie im Berte ihren eiteln Geluften entfagt. Seitdem aber feb ber Budran ber bulfefuchenden, frommen Bilger ju bem alten, unanfebi lichen Bilde noch viel zahlreicher und ansehnlicher gewordet Diefe Legende bestätigt eine fonst bekannte Erfahrung, ba bie größten, von ber Welt gesuchteften Runftler, welche b schönsten Bilder malen, gerade nicht die Meifter ber wunder wirkenden Gnabenbilber ju fepn pflegen. Mit bem Dreit ben ihnen bas Auge zuerkennt, haben fie ihren Lohn babir Damit wollen wir jedoch teineswege gefagt haben, daß jedi fclechte Maler ein auter Gnadenbildmaler fen und baf fein Dinfelei, je unanfehnlicher fie fen, um fo größere Bunde wirten werbe. Denn bie Erfahrung lehrt ja auch taglich, ba Die wunderliche Gitelkeit der kleinen Maler febr oft größer if als die der größten Meifter und daß fie die größten Wunde von ihren Werten erwarten, über beren Saglichkeit fich bi Belt hochstene nur ju verwundern pflegt.

Bu Seeshaupt nahmen wir Abschied von dem See, au Fußwegen den Bergen zuwandernd. Die Landschaft wird nur je mehr sie sich den Alpen nähert, stets unruhiger und wellen hafter, der Weg führt hügel auf hügel ab, meist durch Wiel und Wald an zerstreuten höfen vorüber, worunter auch de von Lauterbach, der Geburtsort eines der beliebteste bayerischen Schnaderhüpferl. In Antdorf blieben wir de stärker gewordenen Regens wegen über Nacht, denn ein gu tes altes dortiges Schulmeisters "Rößli" hatte schon dre Stunden gemacht, was man als einen gerechten Grund an sah, daß das "Rößli" heute nicht weiter könne. Hier übri gens, noch neun Stunden von Ummergau entsernt, waren wi schon in den Kreis des Passionsspiels eingetreten, denn in Wirthshaus nahm man im voraus an, daß auch unser Weg dort din gehe und sagte nus, daß wir morgen viele Begleiter habei

wurden. Dieft traf auch richtig ein, es begegneten uns Danner und Frauen, die alle dem Baffionespiel zuwanderten, und mit benen wir und theilweise in Gesprache einließen. Gie ermies berten unfere Fragen woblgelaunt, mit freundlicher Gutmus thiafeit. Dem fonntäglichen Gottesbienft wohnten wir in eis nem Eleinen, aber febr freundlich und beimlich geschmudten Rirchlein am Riegfee bei. Schon von ferne fchallte une bas raus ein einladender lieblicher Rirchengesang entgegen; ber Gottesbienft mar anftandig und die Undacht ber Bauernge meinde in ihrem Conntagepupe auferbaulich. Das Mittag= mabl bielten wir in Murnau, wo die Burg Ludwigs bes Bapern ftebt, ber bier in ben Voralpen fich einft mehr als anderwarts ber Jagerluft erfreut zu haben icheint, movon auch ein altes Rreus ohnweit Sobenschwangau Zeugnif gibt. Bon Murnau aus wollten wir nicht in ber Gbene, auf ber Land= ftrafe, um ben Berg berum, fondern auf bem Gangfteig bas ruber bin ins Ummerthal binabsteigen. Ueber eine Stunde Weges jedoch mußten wir vorerft ber Landstrage am Rufe bes Gebirges folgen und bier hatten wir gur Begleitung ein landliches Brautpaar, bas Band in Band, in ber froblichften Stimmung von der Welt, dem Paffionsspiele, als einer auferbaulichen, ehrbaren Luftbarkeit, jumanderte. Der Brautigam war ein junger Bauer aus ber Gegend bes Rochelfees, er batte bas Spiel ichon einmal vor gebn Jahren gefeben, und boch ließ er fich ben Weg nicht verdrießen, noch einmal babin ju geben, fo mohl mar er bamit zufrieden gewesen. Braut mar eine Ummerthalerin und diente ibm gur Subrerin. Die Mittagefonne brannte indeffen beiß, der Weg ichien ibm febr weit, er gab ihr fein "Jankerl" jum tragen und außerte babei ichergend Zweifel, ob fie ibn auch ben rechten Weg führe, benn er feb gar fo gutherzig, daß er ibr überall nachs trete, wobei er benn boch julest angeführt fenn moge. Gie beftand indeffen lachend auf ihrer Rührung, ba fie ja boch in ihrer Beimath Bescheid wiffen muffe, ohnehin werde die Reihe bes Rolgens bald genug an fie tommen. Co wurde une bie

Reit unter Schers und Gefprach recht furs und wir ichieben, mo der Ruftpfad abgebt, als bie besten Freunde, uns ein glud: liches Wiederseben in Ammergau und eine gute Reife burch Leben munichend. Es mare nicht unintereffant, die verfchie benen Stimmungen und Lagen zu kennen, worin die Taufende bem Schauspiele auf hundert Wegen zuziehen, und mie es zu mancher barmlofen Freude unter Verwandten und Befreundeten Beranlaffung bietet und baburch wohlthätig und erheiternd auf das Volksleben mirkt, bas fich baburch inniger verknüpft. In ber Glashutte Alfchau, am Rufe unferes Berges, bilbete bas Spiel ober Spill, wie man bier fagt, natürlich wieder ben hauptgegenstand der Unterhaltung. Die Leute bemühten fich als Augenzeugen uns die beruhigendften Berficherungen zu geben, bag wir bes fteilen, mubfamen Beges ungeachtet doch mit unferer Sabrt zufrieden fenn murben, babe ja sogar der Kronprinz das Spill mit seiner Gegenwart beehrt und es icon gefunden und der fen boch fein Freund von etwas Baglichem. Wir ftiegen alfo beruhigt binan. Der Pfad ift gerade keiner von den schlimmften, ju ben beften gebort er indesten auch nicht; eine balbe Stunde geht es gang fachte an einigen Abgrunden vorüber in einer Urt von Trog b. b. in einer von Soly gezimmerten Rinne, worin im Frühling, wenn der Schnee fcmilgt, mit dem Baffer bas Bolg binab jur Butte geführt wird. Jenfeits der Schneide fentt fich ber Berg ale eine offene Wiese von oben bie unten in gerader Linie ins Thal. Cobald wir aus dem Geholz ber Bobe diefen Wiefengrund betraten, liegen wir und barauf nie ber und offen vor une lag bae Ummerthal, bas umichließenbe Bochgebirg, die grune Thalfoble, der fanft fich hindurch fchlangelnbe Bach, bas freundliche Dorf und bie langs bem Gebirg bingiebende Landstrage und barauf faben wir viele Menfchen, bit naber und ferner dem Theater zumanderten, das zu unferen Bufen auf gruner Wiefe, dem erften Blicke erkennbar, fich barbot. Es lag ba offen unter ben freien himmel gebaut und Sonne und Mond und die Sennen von den umliegenden Bergen konnen dem Spiele nach Wohlgefallen zuschauen.

# XI.

# Neber Sesuitenschulen, und namentlich die zu Freiburg in ber Schweiz.

(Gine Bufdrift an Die Berausgeber ber biftorifd:politifchen Blatter.)

(Fortfegung.)

Um die Grundlage der jesuitischen Methode nach Gebühr su wurdigen, mochten folgende Betrachtungen bier nicht an der unrechten Stelle febn. Wie ich ichon früher andeutete, geht der Unterricht mehr auf die Ausbildung des Berftandes und des Geistes, die Erziehung mehr auf die des Willens und herzens; jener ift mehr theoretischer, diese mehr prakti= fder Natur. Verstand und Wille baben aber ihre Ginheit in einem Dritten, bas beide umfaßt, und folglich bober, als beide, fteht, in der Perfonlichkeit, in dem Subjecte, das erzo= gen und unterrichtet werden foll, im wirklichen, gangen Men-In Bezug auf diesen erscheint der Unterricht eben fo sehr als Erziehung, wie umgekehrt die Erziehung als Unterricht erscheint; beide durchdringen fich wechselseitig, fallen in einem volleren, boberen und allein mahren Begriff, der Erziehung des Menschen zusammen, und ihre Trennung gibt sich als eine naturwidrige, todtliche Abstraction fund. Bon ber andern Seite ift es fowohl im Unterrichte, ale in ber Erziehung die Autoritat, und die Autoritat allein, auf die fich das gange Berbaltniß bes Lehrers zu feinem Zöglinge gründet. Unter Au= toritat verstehe ich bier nicht jenes perfonliche Ansehen und Butrauen, von dem ich weiter oben gesprochen, und bas ein Lehrer mehr, als der andere genießen kann; fondern ich ver= fiche darunter jenes einfache, auf Treue und Glauben Sin= nehmen und Befolgen von Seiten des Schulers aller Lehren VI. 9

und Borfdriften, die ber Lebrer ertheilt, wie und weil er fie ertheilt; ich verstebe barunter bas Gintreten und Burgschaftleiften eines bem Schuler Aleuferen (bes Lehrers) für bie Wabrheit und Gute beffen, mas er fich innerlich machen und aneignen foll. Bei ber Erziehung leuchtet bie Nothwen: digkeit und das Daseyn einer solchen Autorität von felbst ein. Um fie als gleich wefentlich für ben Unterricht zu erkennen, genügt es, daran zu erinnern, daß hier von jenen Schulen bie Rebe ift, wo die Gegenstände, die der Lehrer vorträgt, bem Böglinge eben fo neu und fremd find, ale fein Verftand unentwickelt und unfähig ift, diese Begenftande in ihrem in: nern Grund und Bufammenbang aufzufaffen und zu begrei: fen \*). Die Autorität ift alfo, wie die Perfonlichkeit in Be jug auf bas ju erziehende und ju unterrichtende Gubject, fo in Bezug auf das Object, das verknüpfende und einigende Band zwischen Erziehung und Unterricht, und biese konnen nicht getrennt werden, ohne jenes zu zerftoren, noch jenes! zerstört werden ohne die nachtheiligsten und verderblichsten! Rolgen für diese. Go entsteht die Forderung: das Princip! ju finden, welches in feiner Ginheit, Berftand und Wille, Erziehung und Unterricht gleichmäßig, und zwar in Beife ber Autorität, befaßt. Dieg Princip nun ift die Religion; und die Religion ift es, welche der Methode der Jesuiten aum Grunde liegt. 3ch fage: es ift die Religion, und will damit nicht blos die Vortrefflichkeit dieses Princips vor ben

<sup>\*)</sup> Der natürliche Gang der Sache ist daher, daß in den höheren Ctaffen, wo die Erkenntniß und Urtheilskraft ausgebildeter ist, jene Antorität des Lehrers immer mehr in den hintergrund trete, d. h. dem nun einmal durch sie angeleiteten Geiste immer mehr freies Feld gestattet werde, aus sich selbst heraus zu wirten. Davon weiter unten. Meines Erachtens unterscheidet sich das academische Studium wesentlich dadurch von dem gymnasiatischen, daß in ihm das selbst fandig gewordene Individum sich den Wissenschaften als freien oder solchen ergiebt, wost Reigung und Beruf es bestimmen und antreiben.

andern hervorbeben, fondern es geradezu als das einzige, außer welchem fein anderes der angegebenen Forderung entsfpricht, bezeichnen. Denn die Religion allein bietet fich bem Menschen obne Unterschied, wie ale bochften Gegenstand und leptes Biel feines Denkens und Erkennens, fo ale Gefen, Ordnerin und Endzweck feines Bollens und Sandelns bar; fie empfangt bas neugeborne Rind in ibre Muttergrme, und es. enft mit ber fugen Milch bes Glaubens nabrend, und in feinem garten Bergen die Reime aller himmlischen Tugenden pflangend, reicht fie bem Beranwachsenden balb ftartere Speifen und fraftigeren Trant, öffnet ibm die gange Rulle und ben Reichthum ihrer Guter und Schape, tritt bem Manne in seinem Streben und Wirken liebend, ermahnend, helfend und troftend gur Seite, und am Bette bes Allterefchmachen, bes Rranten und Sterbenden fist fie, die treue, unablaffige, uns ermudliche Pflegerin und Gefährtin; lindert die Schmerzen ber Rrankbeit, verscheucht bie Schrecken bes Todes und schwebt ber scheidenden Seele als lichter hoffnungsengel in ein ande= res, befferes Leben poran. Die Religion allein, indem fie so das ganze menschliche Leben umfaßt, erscheint als die fiches re, unwandelbare, immer fich gleichbleibende Autorität, an beren Sand nicht nur der fdmache, ungeübte, mankende Wille und Gebante eine Stupe findet, erftarkt und fich entfaltet, fondern beren Macht, auch wenn ber Charakter fich ge= bildet, Geist und Verstand sich entwickelt haben, und frei und felbstständig geworden find, unverändert fortbauert, und io die Ginbeit amischen den verschiedenen Bilbunge : und Ents widlungestufen des Menschen vermittelt. Der Lehrer und Ers Bieber, ber in ihrem Ramen feinem Boglinge entgegentritt, ift wie mit einer höhern, unfichtbaren, magischen Gewalt befleidet, und boch, indem er felbst diefer Gewalt nicht minder als fein Schuler unterworfen ift, erhalt bas ganze Unterwurfigleiteverhältnig badurch bas Gepräge ber vollsten und unmits telbarften Freiheit und Unabbangigfeit. Die Religion allein endlich macht auch ba, wo die Eltern fich mit dem Lehrer in

bie Erziehung ihrer Rinder theilen, ein erfolgreiches Bufammenwirten möglich, indem driffliche Eltern ftete die Frommigfeit und Sittlichkeit ihrer Erziehung zu Grunde legen werden, und folglich in Ginheit mit ben Grundfagen ber Soule banbeln und handeln fonnen. Darum wird nun aber auch bei ben Jesuiten die Religion nicht ale bloffer Rachgegenstand, bem etwa noch burch bie beigefügten Stunben jur Ausübung eine Urt Borrang jugeftanden wird, behandelt; fondern fie burchbringt das gange hausliche und Schulleben bergestalt, baf alles Undere nur von ihr getragen und gemiffermaagen nur in Bezug auf fle von Werth erfcheint. Sich fann mich bier nicht enthalten, die berrlichen Worte, Die ber Rector bes St. Michael : Collegiums ju Freiburg, P. Drach, im Sahre 1833 an ben Erziehungerath bee Cantone gefdrieben, um bie Bebeutung ber Religion als Bafis bes Unterrichts und bie Nachtheile ber Sacherlehre, bie man ihm vorschlug, ju zeigen, in ber Ueberfenung mitzutheilen. ift ohne Zweifel nütlich", fagt er, "bie jungen Leute fur bie Literatur, die ichonen Runfte und Biffenfchaften berangubil: ben; aber es ift vor Allem nothwendig, in ihren Bergen biejenigen Tugenden gu nahren, welche ben guten Cobn, ben quten Burger ausmachen, welche bas Glud und ben Rrieben ber Familien, und ben Wohlstand und ben Ruhm bes Daterlandes fichern. Run bat aber die Religion allein die Genbung und die Macht, diese Tugenden zu verleihen; den ehr: lichen, redlichen Menfchen jum Chriften ju erheben, und augleich feine Renntniffe und fein Glud ju fordern. indem fie bie Boglinge unter die Augen Gottes ftellt, legt fie ibnen in feinem Ramen den Gehorfam und die Arbeit auf, und macht ihnen baraus ein Verbienft, beffen Urbeber und Beweggrund einzig Gott ift, beffen wurdige Belohnung ein: gig Gott fepn tann. Daburch lindert fie die mit ber Urbeit verbundenen Befchwerten, ftreut fogar Unnehmlichkeiten in bie Studien, und lagt in ihnen burch bie Erfullung feiner Pflichten eine gemiffe Gufligkeit finden; fie macht ba, mo bas

Muge bes Lehrers nicht machen fann, und tommt ber Nach= laffigkeit und Tragbeit zuvor; fie gibt den mahren, beilfamen Gebrauch aller Renntniffe an, führt fie auf ihren Ursprung jurud, weibt fie ju ihrem letten 3mede ein, und wird bie fiderfte Burafchaft fur bie auten Sitten, die Gelebriakeit und die fortidritte bes Schulers. Die Religion muß alfo ber hauptgegenstand bes Unterrichts fenn; in jeder audern Dethode aber wird fie nur ein einfacher Rebengmeig, gang bem Rechnen, ber Geometrie u. f. w. gleichgestellt. Duß fie bann aber nicht ihre Burbe in den Augen einer Jugend verlieren, die fich immer mehr zu andern Kenntniffen bingezo= am fühlt, als ju der diefer Religion, die ihr ein ftrenge= red Joch auferlegt? Und welchen beilfamen Ginflug wird un Unterricht auf Geift und Berg ausüben konnen, dem die Ratur abgeneigt ift, und ber fich mit fo wenig Glang und Unsehen darbietet? Gefett jedoch, daß diefer Unterricht ben erften Rang, ber ibm gebührt, beibehalte; daß, Dank ber Corgfalt des mit der Religion beauftragten Lebrers, der Glaube des jungen Mannes das rationabile obsequium des Apostels merde; daß sein Gedächtniff der treue Bemabrer deffelben fen: mit Allem dem ift das Biel noch nicht erreicht, das erreicht werden foll. Der Unterricht ift ein Strahl, der erleuchtet und blendet, aber das Berg weder erwarmt noch entzündet; und doch ist biefes Berg ber erfte, ich mochte fagen ber ein= ilge Gegenstand der Sorgfalt eines guten Lehrers. Auf das berg muß er wirken, um jener Lehre, deren Wahrheit die Bernunft erkannt bat, Liebe, Achtung und Ausübung ju verihaffen; anders wird man wohl gelehrte, aber feine tu-Bendhafte Menfchen bilben; benn bie Religion, wenn fie un jum Gegenstande der Erffarung, des Beweifes, und viels leicht jum Rahrungsmittel einer profanen Reugierde wird, fteigt nicht in das Berg der Schuler binab, um darin die Leidenschaften zu bekampfen, und der Tugend den Gieg ju Uftreiten; ein Gieg, der die Frucht religiofer Gewohnheiten und des practischen Religionsunterrichtes ift. Gine Methode aber, nach welcher zweis ober breimal in ber Woche ein Religionslehrer burch jede Klasse hindurchgeht, läßt offenbar und nothwendig nur einen theoretischen und speculativen Unterricht zu, und schleudert durch ein letztes unsehlbares Resultat junge Leute in die Welt, welche zwar Religion im Kopf und im Gedächtniß, aber nicht im Herzen und im Willen haben. heißt das nicht ein Schiff mitten in die Sturme ohne Steuer und Lenker schleubern \*)"?

Läft fich nun hieraus erkennen, wie ernft es ben Jefuiten mit ber Religion gemeint ift, und zwar nicht mit einer abstracten Religion, fondern mit einer folden, welche in's Leben übergebt, und bie Burgel und bas Unterpfand ber Sittlichkeit ift, fo bleibt mir noch bas Mittel anzugeben, wodurch fie biefen 3med gu verwirklichen, und bas ihm Biberftrebende aus dem Wege 311 3ch habe hierauf schon in der Betrachtung räumen suchen. über die Behandlungeweise ber jungen Leute hingebentet; bier tritt und bies Mittel naber bestimmt als bas entgegen, mas man unter bem Ramen ber Disciplin zusammenfaffen fann, und was die Jesuiten wirklich unter Diesem Ramen begreifen. Die Disciplin nun ift es, welche über ber Erfullung ber religiofen Pflichten macht; fie bestimmt beren Beit, Dauer und Ordnung; fie gibt ben Geift an, der fie beleben foll, vernachläffigt Nichts, mas in ben Bergen ber jungen Leute bie Tugenden bes Chriftenthums pflangen und nahren konnte, und halt fie mit einem fanften 3mang gur Benütung ber firchliden Beilomittel an. Gie fcunt und begt die guten Gitten, beren Reinheit von fo hoher Bedeutung fur die Religion, und badurch, daß fie Beift und Korper frifch und fraftig, bas Urtheil unverfälfcht, bas Gedachtniß getreu, ben Gefcmack für bas Wahre, Gute und Schone lebendig und un:

<sup>\*)</sup> Mémoire présenté par le recteur du collège St. Michel au Tit. Conseil d'éducation du canton de Fribourg, en réponse au rapport sur l'enseignement du collège.

verdorben erhalt, auch fur ben Erfolg in ben Biffenschaf= ten von viel größerer Wichtigkeit ift, ale von vielen Seiten darauf gelegt wird. Sie mehrt von ber Anstalt alle die Bog= linge ab, die burch ihre Zeugniffe nicht hinlangliche Gicher= beit für ihre guten Gitten gemahren (eine Urfache, warum bie Jesuiten am liebsten die Schuler jung, und ebe fie eine andere Unftalt besucht haben, aufnehmen), verliert fie nie aus den Augen, und entdeckt fie unter ihnen einen Reind ber Sittlichfeit und guten Ordnung, fo fucht fie ihn erft burch Canftmuth und Reftigkeit auf den rechten Weg gurudgufüb= ren, und wenn ihr bieg nicht gelingt, entfernt fie ihn unge= faumt aus dem Rreife der Uebrigen. Gie führt eine ftrenge Aufficht über Alles, mas gerftreuend und nachtheilig auf ben Beift ber Boglinge wirken konnte; lagt fein Buch in ihren Sanden, was ihr Berg zu verderben, ihr Urtheil zu falfchen, ibre Phantafie anzustecken im Stande mare, und hierhin kann man auch bas rechnen, daß die Jefuiten fich in ihren Schulen nur fogenannter "gereinigter" Ausgaben ber Claffiter be= bienen, worin nämlich die anftögigen Stude ausgelaffen, und bie ichlüpfrigen oder gerftreuenden Stellen verandert find, Gt= mas, mas man ihnen oft als "Berftummelung ber Glaffiter vormirft, ohne zu bedenken, baf biefe Ausgaben nur für die Chule bestimmt find; daß man fpater noch immer Beit ge= nug hat, mit ben in jenen Studen und Stellen enthaltenen "Eigenthumlichkeiten" bes antiken Beiftes bekannt zu werden, und daß ein junger Mann von 16 bis 17 Jahren bie Schon= beit z. B. der horazischen Ode: Integer vitae etc. eben so gut ober noch beffer empfindet, wenn er ftatt des am Ende vorkommenden, für einen Ermachsenen gang unschuldigen: Dum meam canto Lalagen, die Worte: dum sequor calles dubios ober abnliche, gleichgultige liest, bie wenigstens nicht, mie jene, feine Aufmerksamkeit von der Sauptsache abzulenken fahig find. Die Disciplin endlich ift es, welche die Beobachtung ber Gefete, auf benen bie Saus : und Schulordnung ruht, einschärft, die Uebertretungen bestraft, dem gangen Rorper eine

gleichmäßige Bewegung mittheilt und jene fcone Glieberung hervorbringt, die die Zierde, das Gedeihen und den Ruf ei-Ich muß ben Jesniten bas Zeugnif ner Anstalt begründet. geben, baf ich nirgende, weber an ben Schulen und Unftalten, die ich felbft befucht, noch an benen, die ich durch Befcbreibung und ben Umgang mit Golden, die an ihnen erjogen worden find, tennen gelernt habe, eine Frommigfeit, Sittlichkeit und einen Geborfam gefunden babe, die fich auch nur von ferne mit benen vergleichen lieffen, bie in ber ihris gen berrichten. Und wenn auch bier manchmal ein Gingelner die Bemühungen und Erwartungen ber Lehrer und Eltern täuscht: wenn bie und da Giner die Anstalten ber Sesuiten verläßt, ber, fen es, weil er gu furge Beit bei ihnen jugebracht, fen es, weil die verdorbene Ratur in ihm übermog, fep es endlich, weil die Lockungen und Berführungen bes Laftere einen zu machtigen Reiz auf ihn ausübten, in der Belt nichts mehr von jener Rrommigkeit und Sittlichkeit erblicken täßt: fo find ihrer gemiß eben fo Biele, welche bei den Jefuiten ihren verlorenen Glauben, die Reinheit ihres Gemiffens, die Liebe und ben Gifer fur Wohlanftandigkeit und Iugend mieder gefunden haben, und es mochte nur wenige Gl= tern geben, die fich über die Grundfase und bas Betragen ihrer bei ben Jesuiten erzogenen Rinder zu beklagen batten; abgesehen bavon, daß selbst jene Berirrten und Ausgearteten baufig früher ober fpater auf die rechte Spur, die in ihr Berg eingegraben, und nur burch bie Leidenschaft verschüttet mar, jurudfehren. Freilich ift bas berrliche Beispiel, momit iene gottseligen, gang in den Rufftapfen des Erlofers manbelnden Manner ihren Boglingen vorangeben, fein geringer Bebel jum fegenereichen Erfolge ihres Wirkens, und Viele werden vielleicht hier die Frage aufwerfen, ob und in wiefern fich eine folche Erziehunge = und Unterrichtsmethode, die ich als allgemein nothwendig und einzig mabrhaft bezeichnet has be, ohne einen geiftlichen Orden und außerhalb ber tatholis fchen Rirche (auf beren Lehren und Satungen bie gange je:

suiniche Erziehung gebaut ist) verwirklichen läßt? Un bem Gelingen bes Erften mochte man zweifeln, wenn man in ber Borrede ju Thiersch "Ueber gelehrte Schulen" Band I. liest, baf ein Berein von Männern, die sich aus Beruf, mit Einer Befinnung und mit ben geborigen Fabigfeiten (!) verfeben, bem Unterrichte ber Jugend widmen, ju ben Unmöglichkeiten und den auf Erden unausführbaren Idealen gebore! Auf bas 3weite läft fich mit Bestimmtheit antworten: an verwirkliden ift jene Methode auferhalb ber tatholischen Rirche nur in dem Maafe, als noch ein positiver, und daburch bindender und einigender Rirchenglaube vorhanden ift, fo wie nur ba, mo Religion und Gittlichkeit burchaus auf berfelben Grundlage ruben \*). Rachbem ich Ihnen nun bie allgemeine Bafis ber jesuitischen Methobe, und junachft vornehmlich in Bezug auf die Erziehung, auseinandergesett babe, wende ich mich jum Unterrichte insbesondere.

Bei dem Unterricht erscheint uns die Religion als jene Einheit der Renntnisse, jenes Gentrum der Anschauungen, wodurch eigentlich erst ein Wissen möglich wird,
wie dieß in einem früheren Hefte Ihrer Zeitschrift trefflich
dargestellt war \*\*); und ich will hier nur noch hinzusügen,
diß sie als die allgemeinste Einheit zugleich jenes Stutium, welches man das der Wissenschaften um ihrer selbst
willen zu nennen psiegt, zuläßt, wenn auch nicht in dem
Einne, wie der Rationalismus es versteht oder vielmehr mis-

Daß dieß nicht überall im symbolischen Protestantismus der Fall sey, geht aus Luthers Lehre vom abstracten Glauben hers vor, der so sehr von der Sittlichkeit getreunt ist, daß er und allein selig macht, "selbst wenn wir durch noch so große Sünden unser Deil verlieren wollten". Siehe die hieher geshörigen Stellen aus Luthers und seiner Anhänger Scriften in Möhlers Symbolik 4te Aust. p. 150 — 100.

<sup>&</sup>quot;) Benn ich nicht irre, war es in dem Anffage: "der absolute Staat und die Schule" im 7ten oder 8ten hefte bes fünften Bandes.

versteht. Denn eine Wissenschaft an sich auffassen wollen, ohne sie auf ihre Burzel und ihren Ursprung zurückzuführen, ist Widerspruch. Halten wir dieses fest, und ziehen mir daraus die unmittelbare und nothwendige Folgerung, daß alse die ganze Unterrichtsmethode so viel als möglich das Streben nach jener Ginheit, das Beharren in jenem Mittelpunkte begünzstigen und darstellen soll, so bleiben uns drei Seiten zu betrachten: 1) der Lehrgegenstand, 2) der Schüler, 3) der Lehrer.

Bas ben Lehrgegenstand betrifft, fo ift es offenbar, daß, von welcher Ratur er immer fenn mag, die erfte Bebingung, um ihn zu erlernen, ein allmähliges Portichreiten von feinen Unfangen und Grundlagen ju feinen ferneren, reideren Bestimmungen und feinem verwickelteren Inhalte ift. Richt minder deutlich, ale bies Fortschreiten in Begug auf ben einzelnen Gegenstand, ift ein abnliches Fortschreiten in Bezug auf die verschiedenen Lehrgegenstände unter fich. Denn auch bier gibt es einige, welche als gang einfache und allgemeine gleichsam die Glemente ber übrigen bilben, und folglich querft erlernt febn muffen, mabrend andere auf biefen, ale ihren Voraussenungen beruhen, und wieder andere felbft in ibren Unfangen nur burch viele Renntniffe und Bergleichungen recht begriffen werden konnen. Gben fo verschieden find die Gegenstände in Bezug auf ihre Natur; der eine nimmt mehr die Ginbildungefraft, der andere den Berftand, der britte bas Gebächtnif in Unfpruch, und die nämlichen verschiedenen Unspruche macht oft ein und berfelbe Gegenstand auf feis nen verschiedenen Entwicklungestufen. Um also die Gegenftande unter die erforderte Ginheit ju bringen, find durch ibre Natur felbft gang bestimmte Stufengange, fo wie an Erlernenden gang bestimmte Unforderungen gestellt. ber Gegenstand ift nicht abstract für fich, und darum nicht Der Schuler foll ihn auffaffen allein zu berücksichtigen. und fich aneignen, und fo fteht benn ber Ratur des Gegen ftandes mit ihren Unforderungen bie Ratur des Schulers mil ben ihrigen enigegen. Gin altes Sprichwort fagt: "ma

hannschen nicht lernt, lernt Sanns nimmer mehre! und beus tet damit an, bag unter ben verschiebenen Altern bes Menichen, die Jugend am besten jum Lernen geeignet fep. Gie ift es aber barum, weil in ihr, wie die forperlichen, fo auch bie geiftigen Rrafte fich entwickeln; eine Entwickelung, Die, mit jebe andere organische und lebendige, gang bestimmten Giegen unterliegt, und barum nicht verfehrt werben fann, obne jene Rrafte ju zerftoren. Und zwar ift es beim Rinde das Webachtniff, welches fich zuerft entfaltet, und frischer, begieriger, thätiger ift, als in spätern Jahren. burch biefes genahrt und erregt ift es bann bie Ginbildung & fraft, welche ibm ber Beit nach in ber Entwickelung folgt; mblich ift es ber Verstand und die Urtheilskraft, melde fich langfam und gulett im Menfchen ausbilben, und für fie fammeln, bemahren und bereiten bas Gedachtnig und bie Einbildungsfraft alle Früchte und Schäpe ber erften Rind= beitoubungen vor. Fur bie Entfaltung einer jeden biefer Rrafte bat nun aber bie Datur gemiffe Beiten und gemiffe Lebensjahre bes Menschen angeordnet, wenn auch ber Un= terichied nicht so aufgefaßt merden darf, als ob die verschie benen Rrafte durch die verschiedenen Jahre von einander abgegrenzt und gesondert wurden; vielmehr, wie in dem Befen bed Beiftes bie Reime aller enthalten find, fo werden fie burch die mannichfaltigsten Uebergange mit einander vermit= telt und verknupft, die niedern und fruhern find in den bo= bern und fpatern aufgenommen, und durch jene Abschnitte foll nur das periodische Vorwiegen der einen oder der andern Rraft ausgedrückt werden. Saben wir alfo an den Lebens: jahren felbst eine durch die Natur vorgezeichnete Reihenfolge, melde fich von Seiten des Subjects (des Schulers) gegen bus Object (ben Lehrgegenstand) geltend macht, so ift offen= bar, daß die einzig mahrhafte und richtige Lehrmethode nur jene fenn kann, worin die beiden von mir angegebenen Stu= fingange, ber Lehrgegenstände nämlich, und bes lernenden Geiftes, zusammenfallen, worin die Natur und der Umfang

ber vorgetragenen Lebren jedesmal ben Sabigkeiten und bei Ratur bes auffaffenden Geiftes entspricht, worin alfo 3. B. weder das, mas bauptfächlich ben Berftand und die Urtheile: Eraft in Unspruch nimmt, in ben Schulen vorgetragen mirb, in welchen biefe Rabigteiten ber Schuler noch nicht ausgebildet find, noch auch in folder Beife und in foldem Umfang, baf es dadurch über den Rreis und die Entwickelungsftufe des Durch bice Busammenfaffen und Ber-Boalinas binausgebt. binden der beiden betheiligten Glemente auf ihren verschiede= nen Entfaltungeftufen entfteben im Fortgang bes Unterrichtes gewisse Rube: und Wendepunkte, welche, wie die Rnoten ber Efliptit ben jedesmaligen Stand ber Sonne, fo ben jebesmaligen Stand bes Böglings im Rreife feiner Studien begeichnen; in welchen gwar weber ein eigentlicher Stillftand, noch auch eine Unterbrechung bes gleichmäßigen Fortschreitens ber verschiedenen Lebrgegenftande Statt findet, fondern in welchen fich diefe lettern, wie im Großen gur Ginheit um die Religion, fo in fleinern Spharen jur Ginheit um bestimmte Mittelpunkte sammeln, die alle in einander überführen und Diefe Gliederung nun liegt ein organisches Ganges bilben. ber Jefuitifden Claffeneintheilung gu Grunde.

Man würde sehr irren, wenn man aus dem Umstande, daß auch in dem modernen Systeme die verschiedenen Schulen den Nasmen von Classen führen, etwa den Schluß ziehen wollte, daß folglich die Eintheilung dieselbe sey. Unsere Methode ist einzig und allein auf die Fächerlehre gebaut, d. h. auf jenes erste Element, von dem ich gesprochen, ganz abstract genommen. Treffen hie und da die beiden Stufengänge zusammen, so ist das nicht vermöge der innern Organisation der Classen, sondern aus bloßem Zufall, weil das Fortschreiten der Gegenstände und des Alters des Schülers solche Begegnungen mit sich bringen. Es bestehen in unseren Schulen eben so viele Einrichtungen, die jenem Zusammentressen geradezu entzgegenwirken. Eben so wenig, wie in unserer Methode Erzziehung und Unterricht vereinigt sind, wie die Religion im

Großen bie Einheit ber Renntniffe und Anschauungen vermittelt, eben fo menig verbinden fich bie Gegenstände in ben einzelnen Claffen ju organifden Ginheiten, fondern fie merden alle mit gleichen Rechten und Unsprüchen neben = und nadeinander gelehrt, etwa noch fo, bag einigen, j. B. den alten Sprachen, mehr Stunden, als ben übrigen gewidmet werden, und mo man baber die Schulen abtheilt, ift es etwas gang Meuferliches und Beliebiges, mas eben fo gut an= dere fenn konnte. Diese Meuferlichkeit unserer Glaffeneinthei= lung und der Unterschied der jesuitischen von ibr, gibt fich jogleich durch die Namen kund, womit die verschiedenen Schu= lm bei ben Jesuiten und bei uns benannt merben. Befuiten beigen die Claffen in auffteigender Ordnung: Principien, Rudimente, Grammatik, Spntaris, humanitat, Rheterif, Philosophie und Physik, und diese Namen, wenn man fich auch nicht vorstellen barf, daß sie den ganzen Lehrgegen= stand der jedesmaligen Glasse begreifen, haben boch alle eine fahliche, qualitative Bedeutung, und fteben in einem we= sentlich en Verhältnisse zu einander. Wir nennen bie Edulen: Sexta, Quinta, Quarta, Tertia, Secunda, Prima, mit ber alleraußerlichften und gleichgultigften Beftims mung, bie fich benten lagt, mit ber 3ahlen = Bestimmung. Ber diefe verschiedene Auffaffung und Gintheilung der Coulen mit öffentlichen Buftanden und Instituten in Berbindung bringen und vergleichen wollte, bem murbe es nicht entgeben, baf hier ein abnlicher Unterschied wie zwischen der Provin= dial: und Ständeverfaffung einerfeits, und der Rreis= oder De= partemental = und Repräsentativverfaffung andererseits obwal= let. Die Provinzen sind zwar auch Departemente und Areise des Reichs, so wie die Stände Vertreter des Bolts und der Maffen find, aber außer diefem blog nas turlichen und Bahlenverhaltniffe \*) haben beibe noch eine gang

<sup>&</sup>quot;) 3ch nenne hier ein natürliches Berhaltniß, die Abtheilung und Benennung der Departemente nach Stuffen, Bergen u. f. w. Die Ansbildung des diefen Gintheilungen zu Grunde liegenden

anbere Bebeutung. Beibe brucken nämlich ein Gefchichtlichte, Gigenthumliches, Gelbftftandiges aus, meldes in ber Depar temental = und Reprafentativverfaffung aufgehoben und nie vellirt ift, burch die abstracte und barum falfche Borausse: pung, daß alle Landestheile nur ein und baffelbe Intereffe batten und alle Burger gleiche Bilbung und Renntniffe be fagen. Die Folge bavon ift, bag einzelne Departemente und Stände gebeiben und reich werben, mabrend bie übrigen bar ben und zu Grunde geben. \*) Auf gleiche Beife verhalt es fich mit unferen Schulen. Daber in ihnen jene Berfplitterung und Spaltung, welche fur ein grundliches Studium fo ichab fich find und nothwendig jene Oberflächlichkeit erzeugen, Die in dem icon einmal von mir angeführten Auffate Ibret Reitschrift als ein Sauptgebrechen unserer Unterrichtsmethode bervorgeboben ift. Daber die Unmöglichkeit für alle Cou ler, bem Gange bes Unterrichts gleichmäßig ju folgen, und bie Erscheinung, daß nur Ginzelne beim Austreten aus bem Symnasium sich ben an sie gestellten Forberungen wirklich gewachfen zeigen, und die noch feltsamere, bag gerade biefe Ausgezeichneten fehr häufig fpater fast unter die Gewohnlich keit zurückfinken, eine Erscheinung, die fich nur durch ein ju frubzeitiges Reifwerden und eine falfche Ausbildung ihrer Rrafte auf ber Schule erklaren lagt. Denn nur in ber von mir dargestellten Dethode mird diefer Uebelstand vermieden. In ihr allein ift es allen Schülern möglich gemacht, ben Lebrgegenftanden ju folgen, indem einerseite bas jur Ginbeit

Princips hat die Frangosen unter anderm auch auf die Idee gebracht, daß der Rhein die natürliche Grenze von Frantsreich sep.

<sup>&</sup>quot;) Jenes Nivellirungsspftem ift das Charafteristische ber Revolution, sep's nun ber von oben her (bes Abfolutismus), sep's ber von unten herauf (ber Democratie). Im Ersteren beliebt man es Centralisation zu nennen. In welchem Berhältniffe die beit ben Formen zu einauber stehen, hat die Geschichte der legten 150 Jahre in Frankreich zur Genüge dargethan.

gesammelte Biele meder ermudet noch gerftreut, und anderer= feite bie bem Geifte gebotene Rahrung gerade feinen jebes= maligen Rabigkeiten und Reigungen entspricht, fo bag bier nur mirkliches (fein Treibhaus =) Talent und Fleiß über ben Boraug entscheiben. In ihr allein laft fich die Berfchiebenbeit ber Weifter und Unlagen genau beobachten und erkennen, und, mas von fo bober Bichtigkeit ift, bem Schuler felbft mird die Ginficht und die Liebe ju ber Lebensthätigkeit, ju ber ihn bie Borfehung burch Berleihung besonderer Rrafte und Reigungen bestimmt, ju feinem Berufe, erleichtert und bemahrt; mahrend auf unferen Schulen biefer Beruf ben jungen Leuten nur gar ju haufig baburch verloren geht, bag fie, an bem Dunkte angekommen, mo fie fich entscheiden follen, eine folde Abneigung und einen folden Ueberdruff an den Gegenständen, die ihnen auf eine unangemeffene oder verfehrte Beife vorgetragen worden, gewonnen haben, daß fie fich freuen, endlich einmal bavon befreit zu werden; und da= rum ergreifen fo unverhaltnigmagig Biele beim Mustritte aus bem Gymnasium bas juriftische und medizinische Rach, die ihnen mit dem Reize ber Neuheit und Lebensfrifche ent= gegentreten, indef nur Benige und, mit geringen Ausnahmen, nur die Unbemitteltern ober die burch Undere au ihrer Babl Bestimmten fich ber Theologie und Philologie midmen.

Um Ihnen jedoch einen vollständigern Ueberblick über die Jesuitische Schuleinrichtung zu verschaffen, will ich in turzen und allgemeinen Umrissen das Geschäft und den Zussammenhang der einzelnen Elassen zu zeichnen versuchen. Der ganze Sursus umfaßt, die Vorbereitungsschulen abgerechnet, die, wie bei uns dem Gymnasium vorangehen, 8 Jahre, ein Zeitraum, der fast überall für die gymnasialischen Studien sestgesetzt ist, indem sich nämlich bei uns die Secunda in zwei Jahre und die Prima gleichfalls in zwei Jahre theilt, woraus 8 Classen von der Sexta ab entstehen. Von diesen 8 Jahren sind 3 vorzugsweise zur Uebung und Ausbildung des Gedächtnisses bestimmt: das vierte vermittelt den Ueber-

gang zu ben Gegenständen oder ihrer Entwicklungsform, welche die Phantasie zumeist in Auspruch nehmen, wie das sechste zu benen, welche dem Verstande angehören. Ich habe jedoch schon bemerkt, daß hierunter keine eigentliche Trennung und Abzgrenzung zu verstehen sep, und daß folglich eine mannichfaltige organische Verzweigung Statt sinden könne und Statt sinde; aber das Vorherrschende, Ueberwiegende entscheidet.

In ben Principien g. B. werden bie Grundlagen ber verschiedenen Racher, ihre erften und leichteften Begriffe, alle für bas Gedächtnig in feiner einfachften Form berechnet, vorgetragen, fo jedoch, baf fie fich vornehmlich um die Princis vien ber lateinischen und ber Mutterprache, als ihren Mitteltelpunkt sammeln, auf die fich bann auch die munblichen und fdriftlichen Uebungen begieben. In ben Rudimenten wird nach Wiederholung des Borangegangenen weiter vorgeschrits Das Griechische wird begonnen; im Lateinischen und in ber Muttersprache treten bei entwickelterer Renntnif bie charakteristischen Merkmale bervor, die Ueberfepungen merden baufiger und ichwieriger; Beispiele gur Nachahmung aufgegeben. Gine umfaffendere Renntnif ber lateinischen Sprache und ibrer Gigenthumlichkeiten, sowie der Muttersprache, und bie Unwendung berfelben bezeichnet die Grammatik. werden die Regeln ber Prosodie gelehrt, und in den Uebungen, die vorgenommen werben, neben ben grammaticalischen Unalpfen, hauptfächlich auf die Unterschiede gwischen ben verschiedenen Sprachen eingegangen. In der Spntaxis das rauf, ber Uebergangsclaffe, mirb burch tieferes Gindringen in die Sprachschwierigkeiten, Aufmerksammachen auf Schönheiten und die Gigenheiten ber Ausbrucke, ber Conftruction, des Styles, das eigentliche Formelle und, wenn auch nicht allein, boch bauptfachlich bem Gedachtnif Unbeimfallende bes Sprachstudiums geschloffen. Reben ben Ueberfenungen und dem Lefen der verschiedenen Schriftfteller (im Lateinischen: bieber bee Phabrus, bee Cornelius Repos, bee Gefare, ausgemählter Stude bes Cicero, Dvid, Birgil, Tims

Livins, Salluftins und anderer; im Griechischen; ber fabeln bes Aefopus, ber Tobtengesprache bes Lucianus, ber Cpropadie des Tenophon und gewählter Stude aus bem homen: in der Muttersprache: verschiedener Classifer) werden jest icon Auffane von bestimmter Form: Uebungen im Briefftpl, in ber lateinischen und in der Muttersprache verfaßt. In der Mas thematik war bisber nur die Arithmetik bis zu ben arithmetis iden Progressionen und ber Ausziehung ber Quabratwurzeln vorgetragen morben. hier beginnt die Algebra und gebt bis lu ben Gleichungen bes erften Grabes. Go find wir gur humanitat binübergelangt. In ihr wird die eigene, freie Productivität, die Einbildungefraft, junachft ber Doeffe jugewandt, ale vorberrichend geachtet, und auf fie, ale ben Mittelpunkt, beziehen fich die Vorträge und Uebungen. werden die Lebren von der Boesie im Allgemeinen, von den Bilbern, bem Styl, ben poetifchen Wendungen und Gebans ien, der Versbildung, und den verschiedenen Gattungen ber Doeffe, von ben fleinern Gebichten, ber Ibplle, Eccloge, Eligie, Satyre, Epistel, Dde u. f. w., fo wie einige Borbemerkungen über die Beredsamkeit und Redekunst vorgetragen, und in Bezug auf fie bie Schriftsteller gelesen und ausgelegt, fo wie freie Auffate in ben verschiedenen Sprachen verfertigt. Gelesen also werben im Lateinischen: ausgewählte Er-Adblungen des Titus Livius, die Rede des Cicero in Verrem de signis et suppliciis, mebrere Gesange ber Aeneis, die ars poetica, sowie mehrere Oben, Satyren und Spisteln bes horaz, ausgewählte Stude aus der heiligen Schrift; im Griechischen: mehrere Lebensbeschreibungen aus dem Dlu= und, die schönsten Erzählungen und Beschreibungen aus ber Rias u. s. w. Entsprechende Stücke in der Muttersprache. In dieser Classe vollendet sich der Unterricht in der Geogra= Die nach folgendem Berlaufe: 1) Grundbegriffe, Gintheilung be Erdglobus und Europas, Geographie bes Baterlandes; 2) allgemeine Uebersicht Guropas und feiner verschiedenen Landn; 3) die übrigen Welttheile; 4) alte Geographie jum Ver-YL.

Ranbriffe ber'griedlisten und lateinischen Corifteeller; 5) ber Globne und bie Erbare. Die Rhetorit, welche nun folat, weicht mit ihrem Ramen icon ihren Charafter aus. Bandelt von der Redefunft, von der Erfindung, der Anordnung, bem Bortrage und ben verschiedenen Arten ber Berebfamteit, ber Rangel=, Gerichte=, akademifchen und politifden Beredfamteit. Bierdurch wird einerseite ber Ginbilbungefraft ber freifte Griefraum gegonnt, und andererfeits ber Schuler ju ben reinen Verstandeswissenschaften vorbereitet und hittubergeführt, indem einige Vortenntniffe ber Loalf, & B. die Lehre von ben Schluffen, und bergleichen, fcon bier vorgetragen werden. Darum werben bie lateinischen und griechifden Schriftsteller in Bezug auf biefen Mittelpunct gelefen und erklart: Ciceros Reden, Zacitus, Demofthenes, Re-Ben aus homer und Virgil, besgleichen aus ben Rirchenvatern und ben beften Vaterlandifchen Schriftstellern. In ber Poeffe wird die Poeffe der heiligen Bucher, die epische, dramatische und lyrische Dichtart abgebandelt, und die berühmteften Stellen aus der heiligen Schrift, die Oden des Borag, Die Gefänge Dindars und Anafreone, gewählte Stellen aus Sophoffes und Enripides, die Ilias und die Aeneis, somie bie heimischen Claffifer find es, womit ber Schuler bier bekannt gemacht und vertraut wird. Die eignen freien Auffane bilben größtentheils Reben in der tateinischen um Muttersprache, lateinische Berse, pratorische und poetische Analyse, mabrend die lateinischen und griechischen Ueber fenungen fortbauern. In ber Mathematik wird bas, mas in den vorhergebenden beiden Schulen von der Algebra gelehrt worden, und was nur bis zu den Gleichungen bes zweiten Grades, ben Bruchen, Progreffionen und Ausziehungen ber Quadratmurgeln geht, wiederholt und die Geometrie erf angefangen, und bis ju der Lehre von den brei runden Korpern vorgetragen. In diefer Claffe endigt der Religiondung terricht im engeren Ginne, sowie der Bortrag der Geschichtes letterer mit ber dronologischen Uebersicht der allgemeinen Ge

schichte, mit besonderer Berücksichtigung ber vaterlandischen, nachdem in den vorangegangenen Schulen auf eine ber jedesmaligen Raffungskraft bes Lernenden angemeffene Urt bie beilige und die Kirchengeschichte, die alte griechische und romifde, fowie die mittelalterliche Geschichte, besonders des Baterlands, bargelegt worden mar. In ben drei julett ges namten Claffen find fogenaunte Akabemien errichtet, in wide die besten Schuler aufgenommen werden, und burch gang freiwillige Arbeiten und Vortrage, jedesmal bem Stande und ber Aufaabe ber Claffe entfprechend, fich in ihren Saden ju vervollkommnen ftreben. Endlich treten wir aus der Rhetorik in die obern Classen, in die Philosophie und Phyfik über. Bier macht ber Berftand bauptfachlich fein Recht geltend. Was Gebachtnif und Ginbildungefraft ich erworben und bewahrt, wird feiner Berrichaft unterworfen. Bas dem frühern Geiftesvermogen überlegen mar, fin= bet bier feinen Bewältiger. Um den Befit des Erlernten zu fichern und bem Bögling völlig bamit vertraut zu machen. fo wie ju gleicher Beit um bemjenigen, ber nun einen gelehrten Stand, por Allem die Theologie ergreift, jedes hindernis aus bem Bege ju raumen und ibn in feine Studien hinüber ju geleiten, ift es die lateinische Sprache, die Sprache ber Gelehrten und vornehmlich der fatholischen Rirche. melde die Sprache ber Schule wird und worin alle Unternichtsgegenstände abgehandelt werden. Bas man auch gegen ihren Gebrauch in Vorträgen über gewiffe Gegenstände ein= wenden mag, es findet darin feine Erledigung, bag bier noch immer von Borbereitungeschulen gur Universität bie Rede ift, worin also nicht, wie in dan lettern, jene Gegenstände in ihrem vollen Umfange und allen ihren, vielleicht dem Bereich ber lateinischen Sprache entgebenden, Eigenthumlichkeiten und Besonderheiten vorkommen. In der Philosophie ift es unachst die Logik, die Metaphysik, die praktische Philosophie (welche die Moral und das Naturrecht umfaßt) und eine Uebersicht ber Geschichte ber Philosophie, welche den vornehm=

ften Theil bes Unterrichts bilbet; freilich Alles in ber vor ben beutigen Philosophen fogenannten alten Berftanbes: weise, aber mit binlanglicher Burgichaft für die Reftigkeit und Sicherheit ihrer Grundfage, und fur Jeben genugenb, ber fich nicht dem besondern Studium ber Bbilosophie wib: met. Cobann ift es bie Mathematik, welche weiter entwi: delt wird, vornehmlich die Geometrie, und gwar die ganse reine und angewandte Geometrie. Um die Mathematik, namentlich die Phyfit, brebt fich julest, wie bies ichon ber Name besagt, bas Geschäft ber zweiten philosophischen Classe, ber Phyfit, bie ben Schlufftein bes Gangen bilbet, und auffer ben vollständigen und gewöhnlichen Lebren ber Physik, auch die allgemeinern ber Aftronomie, einen Glementarcurfus ber Chemie, sowie die höhere Algebra und Trigonometrie befaßt. Gang frei flebt ben Boglingen ber beiben philosophischen Claffen: ein Curfus der Naturgeschichte, ber bebraischen Sprache und ber griechischen Literatur, jeber burch zwei Sabre bindurchgebend. Die Religionslehre bat in diefen beiben Claffen aufgebort, weil auf ben ausgebilbeten Charafter mehr bas lebendige Beispiel als ber Unterricht wirkt und wirken soll.

So vollendet sich die ganze Schulordnung wie ein wohl gefügter, in sich abgerundeter Organismus, aus dem kein Glied heransgerissen werden kann ohne Gesahr und Nachtheil für das Ganze, und es läßt sich daher ermessen, wie undillig es ist, wenn man von Schülern, welche z. B. die Rhetorik der Jesuiten verlassen (eine Schule, die der Zahl (nicht den Jahren) nach unserer Prima entspricht), und welche also nothwendig in der Nathematik und Physik noch gar nicht sehr bewandert sind, dasselbe verlangt, als von Solchen, die unsere Prima verlassen, und, wenn sie es nicht leisten können, auf einen Zustand der Inseriorität des Jesuitischen Collegiums schließt. Auf eine ähnliche Weise verhält es sich mit der Geschichte. Denn auch diese wird nirgends bei den Jesuiten, wie bei uns, mit jener übertriebenen Facta= und Zahlenaussührlichkeit vorz getragen, die eigentlich nur für das Universitätsstudium paßt,

und überhaupt wird bei ihnen von dem festen Bewuftsebn ausgegangen, baf ber junge Mann eben fo wenig gemacht aus dem Gomnafium tritt und treten kann, als ber Mediziner ober Jurift gemacht von ber Universität scheibet; bag bas Spmnafium nur eine Borbereitungefcule, und ber Bögling folglich bas ift, was er feyn foll und kann, wenn er, bort angekommen, wo ber himmel ihm feine Lebensbahn vorzeich= net, im Stande ift, fich ju ben ernfteren Studien und Biffenschaften zu erheben, die fein Beruf von ihm fordert. Darum wird bei ihnen auch in ber lateinischen und griechi= iben Sprache weniger auf jene linguistischen Feinheiten (oft Spitfindiakeiten). Barianten, und das Menaftlichclaffifche. (welche zwar für den Philologen vom Fach bemerkenswerth und wichtig, für ben Schuler aber pedantifch und geifttöbtend find, und bäufig den Etel an der Philologie erregen), ale darauf gebalten, baff ber Bogling allmählig in ben Geift ber beiben Sprachen eindringe, bag er ihre Unterschiebe und Schonbeis ten fennen, empfinden und beurtheilen lerne, baf er fich bie Rertigkeit erwerbe, fich frei und mit Geschick in ihnen zu be wegen, ben Borbilbern nacheifernd, die an feinen Augen vor-Eben jenes Bewußtfeyn liegt ben verübergeführt merden. ibiebenen Unregungemitteln ju Grunde, beren fich die Sefuiten bedienen, um das Talent ju fordern und die Liebe jur Arbeit zu wecken, die in unseren Schulen größtentheils veridwunden find, als 3. B. die Compositionen um die Dlate, Die Berfundigung ber Sieger und ihre Auszeichnungen, Die of= fentlichen Drufungen und Uebungen und vor Allem die feierlichen Preisvertheilungen; lauter Dinge, Die gwar fur ben Berftandigen unnüt find, und darum in den obern Classen auch bei den Jesuiten nicht mehr Statt finden, deren Bortheil aber in ben unteren Schulen fich nicht ohne die gröbfte Berkennung ber jugendlichen Ratur läugnen läßt. Endlich gehört auch bierher bas, mas ich weiter oben in einer Anmerkung über das verschiedene Verhältniß des Lehrers zu seinem Schuler im Fortgange bes Unterrichts angebeutet habe, und bies leitet

mich von felbst zu dem dritten und letten bier zu befprecher bem Punkte, dem Lehrer, hinüber.

Bor Allem muß hier festgehalten werden, baf bie Gin beit von Erziehung und Unterricht, die wir unter ber Fori ber Autorität in ber Religion gefunden haben, dasjenige fer auf dem alle fernern Bestimmungen ruben. Cobann ift e ber Classenorganismus, welcher bie verschiebenen Stellunge bes Lehrers bedingt. Alles baber, mas jene untergrabt obe unmöglich macht, und diefen zerftort, ift als verderblich au ber Methode zu entfernen. Die Ginbeit aber von Erziehung und Unterricht und die Autorität geht offenbar ba verloren wo einerseits burch ungulängliche Bekanntschaft bes Lehrere mit feinem Schuler es bem erfteren unmöglich wird, ben let teren in feinen Reigungen und Leidenschaften zu beobachten, in feinen Bewohnheiten zu verfolgen, in feinen Untugenden ju bekampfen und durch eine fortgefente Uebermachung in fei: nen Fehlern ju beffern, und mo andererfeits dem Echüler Ge legenheit geboten ift, fich den Blicken und der Macht feines Lehrers zu entziehen, das Betragen und die Burbe beffel: ben nach feiner Bu= ober Albneigung ju beurtheilen, und bem Ginfluge beffelben einen anderen, nicht minder berech tigten entgegenzuseben. Der Claffenorganismus fann nicht bestehen, wo jeder Lehrgegenstand, jedes Sach mit gleichen Unsprüchen und ohne Rucfficht auf den Lernens ben fich dem Schuler darbietet und ihn nach fich zieht. bedarf aber nur einer oberflächlichen Betrachtung, um eine gufeben, bag alle biefe Uebelftande unvermeiblich und eine nothwendige Folge da find, mo in derfelben Schule mehrere Lehrer fich, ben Fachern nach, in ben Unterricht theis len; benn von ber handhabung ber Disciplin kann nicht mehr die Rede fenn, und die Ginheit der Glaffe gerfällt und gerfett fich von felbft. Darum hat bei ben Jefuiten jebe uns tere Glaffe ihren befondern, und zwar nur Ginen Lehrer. "Durch diese Ginheit erhalten die Religion und die Biffene Schaften, die Saupt = und Rebengmeige des Unterrichts Gin

und baffelbe Organ; alle Bergen baben nur Ginen Gegenfland ibrer Buneigung, alle Geifter genießen berfelben Pflege und Bildung, und die gange Classe, indem fie Ginem und demfele ben Leiter, ber ihre farten und fcmachen Seiten fennt, une terworfen ift, empfängt von ibm, ohne Wechsel wie ohne Umterlaß, einen gu gleicher Beit für alle Schuler gemeinfamen. wie für jeden unter ihnen besondern Untrieb, je nach ihren allaemeinen und befonderen Bedurfniffen. Und man hate fic wohl zur Bertheidigung ber Sacherlehre anzuführen, baf ber mit einem einzigen Unterrichtsgegenstande beauftragte Lebrer aus Bflichtgefühl und mit Borliebe die Arbeiten aller Couler ohne Ausnahme beffer übermachen merbe. Dies ift eine gang beliebige Unterftellung. Aber, gelange es auch ben verschiedenen Lehrern, für ihre Gegenstande von ihren Schilern einen gleichmäßigen Rleiß zu erreichen, fo giebt es Rinder, beren Bildung oberflächlich und oft nichtig fenn wird, weil pluribus intentus minor est ad singula sensus, oder beren Ausbauer und Bebarren in der Arbeit moralisch unmöglich wird, durch die Unmöglichkeit felbft, lange Beit mehreren Lehrern gleichmäßig und unermudet ju folgen" \*). Gben fo verschwindet die Ginwendung, baf Gin Lebrer allen Gegenftanden nicht gewachsen sep, durch die Bemerkung, daß doch jeber einzelne Schuler alle lernen foll; ferner, bag bie Muf= gaben in den untern Claffen gar nicht zu boch geftellt find, und die gange Ginrichtung allerdings erleichternd belfen muß. Die Unftrengung der Lebrer aber wird durch die Abwechse= lung des Bortrage und die Ersparnig der Beit verminbert, indem bei den Jesuiten der Unterricht täglich nur funf Stunden, bei und immer feche, oft fieben begreift. hat fich nun eine folche Ordnung für die untern Claffen als nothwendig, und dem Principe der gangen De= thode gemäß erwiesen, fo erfordern die hoheren al= lerdinge andere Rudfichten. In ihnen ift Berftand, Bille

<sup>\*)</sup> Memoire presente etc. S. oben.

und Charafter ausgebilbeter; bie Freiheit und Gelbftftanbigfeil bes Individuums macht fich geltenber, bie Lebrgegenstande felbft find von verwickelterem Inhalte und weiterem Umfange: ber Bogling ift in einen Rreis eingetreten, wo er ber in ben untern Coulen ibm Schritt für Schritt folgenden Aufficht nicht mehr bedarf, wo die Autorität mehr in fein Inneres übergegangen, als im Lebrer vorgestellt ift, und von wo er bald in ein ibm nach allen Seiten bin offenes Leben fich begeben foll. Dem gemäß muß fich alfo bas Berhaltnig bes Lehrers zu bem Schuler gestalten. Vermittelt wird ber Uebergang in biefer Begie-. ziehung einerseits burch bie freie Natur und Behandlung ber in ber humanitat und Rhetorit vorgetragenen Gegenstände, und andererfeits hauptfachlich burch die in diesen Schulen bes ftebenben Academien, bie gwar unter ber Aufficht, nicht aber unter ber birecten Berrichaft bes Lebrere ftebn. In ber Philosophie und Physik endlich ist für jeden Gegenstand ein befonderer Lehrer bestimmt, und mas früher ichablich mar, wirb bier als beilfam erkannt. Noch beutlicher wird dieser Unterschied burch die in die freie Babl eines Jeben gestellte Befolgung einzelner von mir oben ermahnter Lehreurfe bervorgebo: ben, und fo gelangt ber Schuler in feiner Beziehung als volltommener Reuling und Fremdling gur Universität.

Nachdem ich Ihnen nun ben ganzen Lehrcyklus der Jesquiten in seinem innern Zusammenhange, zu Ihrer eigenen Beurtheilung, dargestellt, bleibt mir noch übrig eine Einwensdung, die das Collegium von Freiburg hinsichtlich seines französischen Charakters zunächst betrifft, zu beantworten, und alsbann Ihnen auch meine Absücht über die Einführung der Jesuiten in Deutschland schließlich mitzutheilen, was mit dersselben Freimüthigkeit geschehen soll, die Sie in dem Vorherzgehenden nicht werden verkannt haben.

(Solnk folgt.)

# XII.

#### Reit läufte.

Brotefantifche Buffande und Musfichten in Deutschland.

### 3meiter Artitel.

Bir haben im vorigen Artifel ben Grundrif des gegenseis tigen Standes der Partheien im Innern des deutschen Protestantismus geliefert. — heute wollen wir einige Facta beleuch= ten, aus welchen ber Rundige ichlieffen kann, wie weit die naturnothwendige und unabweisliche Entwickelung beffelben bereits gebieben fen, und welche Erscheinungen eine Butunft, an beren Schwelle wir steben, unfehlbar bringen wird und muß. — Bu= nachst alfo ein Symptom, welches ben heutigen Stand bes Rationalismus charafterifirt. Wir meinen ben Streit, der fich ju Ragdeburg über die Unbetung Chrifti erhoben hat. Die preufischen Blatter baben bavon zu feiner Beit Delbung gethan, aber nur leife, eilig, mit geprefter Stimme. Eine bobere Sand traf Borkehrungen: diefe Aufklärung, über die dermaligen inneren Verhältnisse der "evangelischen Rirche", ben Augen ber Welt möglichft fern zu rücken; th ichien nicht "angemeffen", die Sache, in ausführlicher Grörterung, jur allseitigen Entwickelung kommen ju las-Daß es galt, den Streit fo bald als möglich abzubreben, begreift fich freilich; aber auch ber Bunfch ber Rathos likn liegt nabe: etwas Genaueres und Grundlicheres über jene Angelegenheit zu erfahren. — In ber That konnen fie daraus eben fo viel Troft als Belehrung schöpfen.

Das Comité bes Magdeburger Runftvereins hatte bas Bilb bes Malers Beder, welches eine, por einem Gnadens

bilde im Walde knieende Bauernfamilie barstellt, lithographire und die Abdrücke in herkommlicher Weise an die Kunstfreunt vertheilen lasseu. Das Bild gesiel allgemein und ward i Publikum vielfach besprochen. In Folge dessen ließ ein Kassenbeamter nachfolgendes Gedicht in die Magdeburgs Zeitung vom 3. Februar rücken.

Wo warst du hent so frühe schon? Fragt Mütterchen den blonden Sohn, Der jubelnd, daß die Tenne schalt herein in's enge Stübchen springt. "Ich war mit Bater in den Wald, Der grünend unser hand umringt, 3nm lieben heiland Jesus Christ, Der aller Noth Erbarmer ist".

Und Anna tritt, ihr Tochterlein, Mit Blumen jeht zur Thur herein. Bo warst denn du? — "Mit Bruder Pans Und Bater in den Wald spaziert. Da hab ich mit dem frischen Krauz Der Siche heil'ges Bild geziert. Vom lieben Peiland Jesus Christ, Der aller Noth Erbarmer ist".

Und habt ihr, wo fein Bildnig steht, Auch fromm gesprochen ein Gebet? — "Bohl flehten wir zum lieben herrn Und haben beiner auch gedacht, Beil wir erlöst dich sähn so gern Aus deiner Augen dunkler Racht, Durch unsern heiland Jesus Christ, Der aller Noth Erbarmer ist".

Die Mutter preft mit weichem Schwerz Den zarten Sängling an das Perz, Sie legt der Tochter und dem Sohn Die hand stillsegnend auf das haupt Und kniet im Geist vor deffen Thron, Un welchen ihre Seele glanbt, Den lieben heiland Jesus Christ, Der aller Noth Erbarmer ist.

Da tritt ber Bater schweigend ein Und winkt dem Sohn, dem Töchterlein. Die schleichen schen hinaus zur Thür Und sehn erwartungsvoll sich an; Der Bundarzt tommt herein dafür Und spricht: unn sey's mit Gott gethan Und unserm heisand Jesus Christ, Der aller Noth Erbarmer ist.

Die Augenbinde löst er sacht Und sentt die Nadel mit Bedacht. Der Schleier fällt. "D himmelslicht! — Und seh' ich"? seufzt sie zweifelsbang. "Ich seh"! und da sie's weinend spricht, Bengt schon ihr Gatte sich voll Daut Vor seinem heiland Jesus Christ, Der aller Noth Erbarmer ist.

Froh hüllt der Arzt die Augen ein, Ruft Sanschen, Aennchen schnell herein: "Gelungen ist's, die Mutter sieht! Bald soll sie ench, ihr Kinder, sehn. D preiset den in That und Lied, Der ließ solch heil durch mich geschehn, Den lieben heiland Jesus Christ, Der aller Noth Erbarmer ist"!

Da pilgern nun am andern Tag Sie schon dem Sonnenaufgang nach, Die Mutter noch verhüllten Blick, (Die Wandlung dunkt sie fast ein Traum!) Im Dochgefühl bes neuen Glücks Walb einwarts zu dem heit'gen Baum, Bum lieben heiland Jesus Christ, Der aller Noth Erbarmer ist.

Die Mutter ruht auf weichem Moos, Den blühnden Saugling an dem Schoof, Und Hanns und Anna, auf die Knie Sind hingesunken vor dem Baum. Dem Bater gleich erheben sie Die Hand' empor zum himmelsraum, Jum lieben heiland Jesus Christ, Der aller Noth Erbarmer ist.

D Frende, die im Bergen webt, D Dant, der wortlos aufwarts strebt, D Glaube, der den Geist erquictt, Benn sich in Nacht die Bahn verliert, Und unverwandt jum Retter blickt, Der endlich doch jum Schauen führt, Bum lieben Beiland Jesus Christ, Der aller Noth Erbarmer ist!

Diefer schulblose poetische Erguß warb bas Zeichen zu einer theologischen Fehde. — Wenige Tage spater erschien von bem Pastor an ber heiligen Geistkirche, 2B. F. Sintenis, nachfolgende Kritik:

"Was sich öffentlich bargiebt, bas sept sich auch öffentlicher Besprechung aus. Das im achtundzwanzigsten Stud bieser Zeiztung befindliche Gedicht, "die betende Bauernfamilie" benannt, hat in besonderer Beziehung solche verschiedentlich angeregt, und Schreiber dieses verfährt gewiß im Geist und Sinn sehr Vieler, wenn er — bescheidenst und ohne alle und jedwede Persönlichkeit, da er den Verfasser durchaus nicht kennt, — hier seine Stimme laut werden läßt. Es handelt sich theils um den Gegenstand des Gedichts im Allgemeinen, theils aber auch hauptsächlich um den in allen Strophen wiederkehrenden Refrain:"

""Bom lieben Beiland Jefus Chrift, Der aller Noth Erbarmer ift.""

"Dem Dichter zwar, wie dem Künstler, steht es frei, sich bas Sujet zu seiner Behandlung zu wählen, und es ist — wer wüßte das nicht! — zu unterscheiden zwischen Kunst und Stoff, zwischen Phantasie und Wahrheit; aber es kann doch ein böses Zeichen der Zeit seyn, wenn Künstler und Dichter sich in den Dienst des Aberglaubens geben, oder — ohne Abssicht — mit ihren Erzeugnissen dem Aberglauben förderlich werden. Den Aberglauben predigend aber ist es, wenn der Verfasser des bezeichneten Gedichts da immer und immer von dem "lieben Heiland Jesus Ehrist" spricht, wo der Wahrheit gemäß nur von Gott die Rede seyn dars. Denn nirgends

hat Christus gesagt, bag bie Menschen, feine Glaubigen, gu ihm beten follen, wenn er auch forbert, daß fie in feinem Ras men (und bas ift geborig zu verfteben) beten follen. flart vielmehr ernfteft und feierlichft: "Ge fteht geschrieben: Du sollst anbeten Gott, beinen herrn, und ihm allein dies & tout ca que vo nen!" Er betheuert eben so entschieden: "Ich sage euch nicht, demanden, jeb daß ich ben Bater für euch bitten will; benn er selbst, ber ferai - 3.14,1 Bater, hat euch lieb!" Er weiset uns mit unserm Bitten Si vous ma Conte und Rleben, mit unferm Dankfagen und Lobpreifen für em= mon nom jeich pfangene Boblthaten zu feinem Andern, ale zu Gott; benn et fpricht: ,... Gebt Gott bie Ehre!" Das Gemalbe von J. Beder, auf welches fich bas Gebicht bezieht, ift als Runft= wert vortrefflich, und ber nach bemfelben gefertigte Stein= druck ift als Runftblatt ebenfalls wohl gelungen und lobens= werth. Aber die Darftellung ift ben Aberglauben unter ein= schmeichelnder Form nährend und barum gefährlich. Der Ma= ler hat es den Blicken verborgen gehalten, welches Beiligen= ober Gnabenbild es fey, vor bem die Bauernfamilie betet. Der Dichter - beffen Gebicht fich übrigens ganz gemuthlich liest — macht baraus ein Christusbild. Vermuthlich ist er ein Protestant, ber ein anderes Beiligenbild nicht gern feben und anbeten laffen mag. Aber, daß er der Wirkfamkeit des "lieben Beilande Jefus Chrift- das jufchreibt, was von Gott nur erbetet und erflehet, erhofft und erwartet merden foll, das ift dennoch unevangelisch und leitet auf den Wahn, als ob "der Vater in den Ruhestand versett sep." Noch einmal: ber Kunftler kann sein Sujet mählen, wie ihm beliebt; aber briftlicher, rein evangelischer mare es gewesen, wenn Berr I Becker die fromme Bauernfamilie vor dem unsichtbaren Gott, ber "im Geist und in der Wahrheit" angebetet sebn will; der durch Mofen ichon befahl: "... Ihr follt euch keinen Göpen machen, noch Bilb, und follt euch teine Gaule aufrichten, noch keinen Maalstein in euerm Lande, bag ihr ba= bor anbetet; benn 3ch bin ber herr, euer Gott! - fich inbrunftig, vertrauensvoll, demuthig und bankbar hatte nie-

5.12.14.

berwerfen lassen, und wenn danach dann der Dichter in seiner frommen Begeisterung gesungen hatte. Wem es will kommen sehn möchte, noch mehr über das, was hier angedeutet worden ist, zu lesen, der verschaffe sich eine jüngst einzelt herausgekommene Predigt, die gewiß noch in hiesigen Buch handlungen zu bekommen ist: "Die Runst von ihrer Schattenseite. Homilie über Apostelgesch. 19, 23 — 40, von Or G. A. Referstein. In der St. Michaelskirche in Jena an 17. p. Trin. 1839 gehalten."

Der Dichter zog fich in nachfolgender Erflarung aus ber Sache und auf das Gebiet seiner subjectiven Ueberzeus gung zurud:

#### "Friedliche Entgegnung."

"Der Verfasser ber "betenden Bauernfamilie" bedanert herzlich, baß herr B. F. Sintenis nicht au Christus glaubt, wie er, und Presse und Kunft nicht auffaßt, wie er; ist jedoch zu alt und in beiden Beziehungen zu sehr Laie, um mit den neuen Meistern streiten zu können".

Natürlich erregte bieser Feberkrieg, ber seinem tiefsten Grunde nach über Seyn und Nichtseyn des Christenthuns in Magdeburg geführt ward, tiefe Sensation. — Mehrere Prediger machten schon am nächsten Sonntage den "zeitgesmäßen" Gegenstand zum Texte ihrer Kanzelreden. — Drei derselben ließen ihre Vorträge drucken. Gilf Prediger wollten sogar eine Gegenerklärung gegen Herrn Sintenis abgesben, "nahmen jedoch Abstand vor deren Veröffentlichung durch die Zeitung, um nicht den Schein einer persönlichen Gehäßigkeit gegen ihn auf sich zu laden." (!) — Ueber den weistern Verlauf der Sache berichtet die "Berliner allgemeine Kirchenzeitung" des bekannten Rheinwald Folgendes:

"Mittlerweile hatte das Provinzialconsistorium den Sintenis zur Erklärung aufgefordert, ob die in der Magdeburger Zeitung erschienene "Kritift" von ihm herrühre, unterließ auch nicht, als er dieß bejahte, ihn auf sein Anstoß erregendes Betragen, seine schriftwidrigen Behauptungen aufmerksam zu machen und zu ernstlicher Selbstprüfung zu ermahnen. Sintenis autwortete schon des andern Tages, daß die gegen ihn in Anwendung gebrachte dogmatische Deduction (eine solche war

aber in ber That gar nicht vorhanden!) nicht annehmen tonne. im Uebrigen aber bei feiner Uebergengung verharre. Dieg bewog die Beborbe, ibm fomobl megen feiner vorschnellen, von feiner Meditation zemenden Entgegnung ihr Diffallen anszudrücken, als auch über fei= nen Standpunft, fowie über feine Stellung in ber Gemeinde die no: thige ernftliche Belehrung beigufügen. — Indeffen fleigerte fic bie öffentliche Theilnahme an ber Sache immer mehr. Bon allen Seiten ftronten ber Magbeburger Beitung Auffabe gu. Diese aber ertlarte, die Aufnahme berfelben tonne um bes in ihnen erörterten Gegenstandes willen nicht erfolgen. Der Grund bavon mar ein Berbot, welches bas Oberpräsidium hatte ergehen laffen, ohne Breifel in ber Beforgniß, burch Berhandlung eines folden Gegenftan: des in einem politischen Tagblatte möchte das Aergerniß auf die Spipe getrieben werben. Gleichzeitig ermahnte bas Confiftorium Die gefammte Stadtgeiftlichfeit, porläufig Diefen Begenftand aus ihren Predigten fern zu halten, und namente. lich die Stille ber Quadragesima burch Polemit nicht zu ftoren. diese Maagregeln haben zwar für den Moment eine außerliche Rube bewirft, aber die Gemuther in eine innerliche Spannung verfett, um so mehr, als der Indifferentismus jest tropig sein hanpt erhebt, und aus dem Stillschweigen in den Bei= tungen und auf den Rangeln ben Schluß zieht, man wisse gegen Sintenis nichts Erhebliches vorzubrin: gen".

## Dann heißt es etwa drei Wochen fpater:

"Die Angelegenheit des Pastor Sintenis ist nach allerlei Verhandsungen, die ich hier übergehe, beigelegt. Erwähnung verdient nur, daß dem P. S. sechs Sabe vorgelegt wurden, über welche er sich erstären sollte. In denselben war unter Auderem ausgedrückt, er verz spreche künftig in seinen Vorträgen, und sonst die Kirchenlehre und das Wort der Schrift mehr als bisher im Auge zu behalten. Sintenis hat dieß in seiner Weise und nicht ohne Restrictionen spesagt. — Vor einigen Tagen wurde S. vor das Consistorium gelazden. Er empfing vor dem versammelten Collegio durch den welt lichen Vorstand wegen seines unberusenen, unziemlichen Benehmens einen ernstlichen Verweis, und ward unter Androhung schärferer Maaßetegeln zu einem des evangelischen Amtes würdigen Benehmen, namentslich auf der Kauzel und in der Jugendunterweisung ermahnt. Ingleich erhielt der hiesige Superintendent Asmann den Austrag, das amtlich

Betragen bes S. genau ju übermachen. Das Rirchencollegium grit ! Beift, welches icon mahrend ber gangen Procedur feine lebhaften Spn pathien für biefen Mann aussprach und bei ber Gemeinde für moalich Bechfelfälle eine, wie man fagt, reichlich ausgefallene Collecte eingelei tet batte \*), ift über biefen Sieg ber "guten Sache" boch erfren und biefe Befühle theilt nicht nur bie Bemeinde am f Beift, fondern 11 ber hiefigen Bewohner, befonders aus De industriell-mercantilischen Region. - Das also ift bie Stufe ber drift lichen Erfenntniß, auf der unfere altzevangelische Stadt im neunzebuter Jahrhundert angelangt ift, fo weit ift bas feit 25 Jahren it ber epangelifden Rirde nen erwachte Leben unter uni gebieben! Es liegt am Tage, bag bie Anfichten, als ftebe es be uns in dieser hinsicht besser, als anderswo, ja, wie Manchen por: tommt, wohl gar am Beften, auf einer ungemeinen Zanfdung bern: ben. Bang nüchtern betrachtet, befinden wir und fo giemlich auf Gi: - nem Riveau mit Altenburg".

So weit das Factum. — Jeht einige unparthelische Be-

In hinsicht ber ersten Veranlassung zu biesem Streite ist nicht zu läugnen, daß das Bild, welches das ursprüngliche Object des dogmatischen Kampses geworden, — seinem Gezgenstande nach katholisch ist. — Wir fragen jeden Undesfangenen: wird er, im wirklichen Leben, wenn er durch einen Wald fährt, und vor einem Gnadenbilde eine Bauernsamilie knieen sieht, diese für katholisch halten, oder wird er sie eisner der bis jest an's Licht getretenen vielsachen Fractionen der "evangelischen" Religion beigählen? — Die Antwort kann keinen Augenblick zweiselhaft seyn. Denn erstens hat und kennt der Protestantismus keine Bilder, an welche sich irgend eine Gnade knüpst; zweitens stellt er dieselben, wenn derzgleichen etwa aus ausgehobenen Klöstern in seine hande gesfallen sind, nicht an "heiligen Bäumen" und im Walde auf,

<sup>)</sup> Rach einer fpätern Erklärung foll biefelbe Collecte, welche bermalen jebenfalls überflüffig fenn wurde, ba niemand gewagt hat, bem Berfechter ber Auftlärung einen pecuniaren Rachtheil guzufügen, jeht einen andern 3wed gehabt haben.

sondern perhirat fie in Rumpelkammern, ober bangt fie, bes etwaigen Runftwerthes halber, in Gallerien; und brittens pilgert tein Protestant zu einem Gnadenbilbe, wenn man auch annimmt. baff ein foldes etwa, auf tatholifdem Grunde ftes bend, der Bilderfturmerei ber Reformations = und Secularis saionsperiode entgangen feb. - Collten aber gar in irgend einem Winkel des protestantischen Deutschlands fich bergleichen fatbolische Sitten der Bauern bis auf unsere Zeiten binübergerettet baben, fo murbe in bem "Staate ber Intelligenz", fo wie bergleichen verlautete, die Beamtenwelt, - Superins tendent und Landrath an ber Spige, - ihres Umtes marten. Das "vermeintliche Snabenbild" murbe in's Feuer geworfen, ber "beilige Baum" abgehauen, die pilgernden Bauern, nos thigenfalls burch bie befannten, gegen die Lutheraner anges mandten Mittel ber Ueberredung auf andre Gedanken gebracht werden. - Rolalich ift, mas zu erweisen mar, - bie auf bem Bilde bes herrn Beder betende Bauernfamilie feine protes fantische, - und die gottesbienftliche Sandlung, auf ber fle fich betreten läßt, weder lutherifch, noch kalvinisch, noch unis tiftisch. sondern katholisch. — Rolalich mare das einzige Rac= tum diefes Gebets, an diefem Orte und vor diefem Bilbe, in frühern Zeiten, etwa mabrend ber Berfolgung in England und por ber Aufbebung ber Strafgefete gegen die Ratholiten vollkommen genügend gewesen, diese unglückliche Familie in üble Sandel zu verwickeln. - Berr Sintenis, etwa als Rronanwalt unter ber jungfräulichen Ronigin Glifabeth gedacht, batte fich gewiß bes beften Erfolges zu erfreuen gehabt; bie betenden Bauersleute maren verbrannt ober gehangt morden; nicht minder hatte mabrend ber Schredenbregierung in Frankreich nur ein halbes Wunder fie vor der Guillotine schüpen konnen. — Wenn wir biefe goldenen Zeiten ber Beiftesfreiheit und Aufflarung nicht auch in unferm beutschen Baterlanbe erleben. — so liegt die Schuld nicht an den Geistesverwands ten des herrn Sintenis. - Wie dem aber auch feb, jedenfalls tann Niemand in Abrede Rellen, bag ber Daftor jen VI.

b. Geifte nichts als die Wahrheit gesprochen, in sofern er meint, baß vielbefagte, betende Familie nothwendig katholifc fev. - Recht muß Recht bleiben. Dieg ift jedoch tein Borwurf gegen ben Maler, sondern es beweist nur, daß Runft und Protestantismus zwei Begriffe find, die fich wechfelweise ausschließen. - Der Runftler, welcher Glaube, Liebe, Soff: nung, Andacht, Singebung malen will, wird, felbft ohne es ju beabsichtigen und zu miffen, in feiner Darftellung fatho-Runft ift menschliche Schöpfung im Reiche bes Schonen; wer fich verschließt, mer mistrauisch und engherzig fich von dem Geifte icheidet, der burch die Geschichte, die Ratur und die Kirche Autbet, wer gegen ibn protestirt, - fann nicht Schaffen und zeugen, sondern nur zerftoren. - Dieg bat die Geschichte bewiesen, so lange es eine Runft giebt. Die Regation läßt fich nicht malen, und alles mahrhaft Pofitive ift katholisch. Dieg ift so mabr, daß ber Runftler, der nicht felbft glaubt, fich boch wenigstens in ben Glauben der allgemeinen Rirche bineinphantafiren muß, um irgend etwas ju leiften, mas auch nur den Anspruch macht, über der allerplatteften, poefielofeften Gewöhnlichkeit des alltäglichen Lebens zu stehen. — Bon biefer großen Wahrheit liefert ber in Rebe ftebende Dieput einen recht anschaulichen, praftischen Beweis.

Allein die künstlerische Seite der Sache ist nur von untergeordneter Wichtigkeit. — heutzutage drängt Alles hin auf die große Angelegenheit der ganzen Menschheit; auf jedem Schritte steht ein Merkzeichen, welches an das Eine erinnert, was Noth thut. — Darum gewinnt jede, auch die scheindar gleichgültigke Frage, sofort eine tiefe theologische Beziehung auf den heiland der Welt. Die Zeit der blödsunigen, stumpfen Gleichgültigkeit ist vorüber, — Christus will heute bestannt oder verleugnet seyn. Weit eutsernt also, diesem Geiste der Zeit zu grollen, welchem, ohne es zu wissen, auch der Pastor Sintenis als Werkzeug dient, sind wir hoch erfreut über jedes Zeichen eines wiedererwachenden Lebens. — Sin

foldes ift auch ber in Magbeburg ausgebrochene Streit. Wenn Alle eine und einig waren im gewöhnlichen Rationalismus, bem die Maffe ber Protestanten huldigt, fo gabe es feinen Biberfpruch, - die Cache mare, ftillschweigend geschlichtet; bas Bild des Malers und bas Gedicht bes frommen Rendan= ten batten als poetische Grille faum ein Ropfichutteln erregt, Niemand murbe noch vor einem Bierteljahrbundert darin et= mas anders, als ein leichtes Spiel fünftlerischer Laune gesucht Seute fieht ber landubliche Unglaube burch jedwebes Bekenntnif ber Gottheit bes Erlofere fich in feinem innerften Befen und in feinem Befine bebrobt. Und weil er bie Rette von unabweisbaren Folgerungen zwischen diesem Bekenntnig und der Unerkennung ber einen, mahren, fichtbaren und all: gemeinen Rirche mit einem Blicke überfiebt, erbebt er ein lautes, gorniges Gefchrei. Dieg ift, wir wiederholen es, ein riefenhafter Fortschritt ber Zeit. Denn gerade badurch muß ber Unglaube ber Wahrheit bienen, und Jene, bie von einer großen, aber ifolirt ftebenben Wahrheit ausgeben, auf alle Rolgerungen aufmerkfam machen, die aus berfelben nach allen Richtungen bin gezogen werden muffen. — Rach unfrer innerften Ueberzeugung ift Jedweder, ber dem alten oder neuen Rationalismus (Deismus ober Pantheismus) entfagt, und mit mahrem und festem Glauben aufrichtig bekennt: bag bas Bort Fleisch geworben ift und unter uns gewohnet bat, nicht nur auf bem geraben Wege gur Rirche, fondern, fofern er wirklich die Wahrheit liebt, und nicht etwa aus Stols ober Menschenfurcht freiwillig die Augen vor dem bellen Tageslichte verschließt, ift es sogar unmöglich, daß er außerhalb ber Rirche bleibe. Es kommt bann nur barauf an, bag er, unter bem Beiftanbe bes Geiftes ber Bahrheit, feine naturlichen Beiftesgaben gebrauche, und fich feines Standpunktes gang bewußt werbe. Dann wird und muß er in furger Frift erkennen, wo die mahre Gemeinschaft ber Gläubigen und ob ber Glaube, bas Leben, die Geschichte und ber Gottesbienft ber allgemeinen Kirche, ober ber Wirrwarr ber fich mannig=

bilde im Walde knieende Bauernfamilie darstellt, lithographire und die Abdrücke in herkommlicher Weise an die Aunstfreund vertheilen lasseu. Das Bild gefiel allgemein und ward in Publikum vielfach besprochen. In Folge bessen ließ ein lassenbeamter nachfolgendes Gedicht in die Ragdeburge Zeitung vom 3. Kebruar rücken.

Wo warst du hent so frühe schon? Frägt Mütterchen den blonden Sohn, Der jubelnd, daß die Tenne schallt herein in's enge Stübchen springt. "Ich war mit Bater in den Wald, Der grünend unser haus umringt, 3nm lieben heiland Jesus Christ, Der aller Noth Erbarmer ist".

Und Anna tritt, ihr Töchterlein,
Mit Blumen jest zur Thur herein.
Bo warst benn du? — "Mit Bruder hans
Und Bater in den Bald spaziert.
Da hab ich mit dem frischen Krauz
Der Siche heil ges Bild geziert.
Bom lieben heiland Jesus Christ,
Der aller Noth Erbarmer ist".

Und habt ihr, wo sein Bildnis steht, Auch fromm gesprochen ein Gebet? — "Bohl flehten wir zum lieben herrn Und haben beiner auch gedacht, Beil wir erlöst dich sähn so gern Aus deiner Augen dunkler Racht, Durch unsern heiland Jesus Christ, Der aller Noth Erbarmer ist".

Die Mutter preft mit weichem Schmerz Den zarten Säugling an das Derz, Sie legt der Tochter und dem Sohn Die hand ftillsegnend auf das haupt Und kniet im Geist vor deffen Thron, Un welchen ihre Seele glanbt, Den lieben heiland Jesus Christ, Der aller Noth Erbarmer ist.

Da tritt ber Bater schweigend ein Und winkt dem Sohn, dem Töchterlein. Die schleichen schen hinaus zur Thür Und sehn erwartungsvoll sich an; Der Wundarzt tommt herein dafür Und spricht: unn sen's mit Gott gethan Und unserm Deiland Jesus Christ, Der aller Roth Erbarmer ist.

Die Augenbinde löst er sacht Und senkt die Nadel mit Bedacht. Der Schleier fällt. "D himmelslicht! — Und seh' ich"? seufat sie zweiselsbang. "Ich seh"! und da sie's weinend spricht, Beugt schon ihr Gatte sich voll Dank Vor seinem heiland Jesus Christ, Der aller Noth Erbarmer ist.

Froh hüllt der Arzt die Augen ein, Ruft Sanschen, Aennchen schnell herein: "Gelungen ist's, die Mutter sieht! Bald soll sie euch, ihr Kinder, sehn. D preiset den in That und Lied, Der ließ solch heil durch mich geschehn, Den lieben heiland Jesus Christ, Der aller Roth Erbarmer ist"!

Da pilgern nun am andern Tag Sie schon dem Sonnenaufgang nach, Die Mutter noch verhüllten Blick, (Die Wandlung dünkt sie fast ein Traum!) Im Pochgefühl des nenen Glücks Walb einwärts zu dem heil'gen Baum, Bum lieben heiland Jesus Christ, Der aller Noth Erbarmer ist.

Die Mutter ruht auf weichem Mood, Den blühnden Saugling an dem Schooß, Und Hanns und Anna, auf die Knie Sind hingesunken vor dem Baum. Dem Bater gleich erheben sie Die Sand' empor zum himmelsraum, Jum lieben heiland Jesus Christ, Der aller Noth Erbarmer ist.

bem furgeften Wege "beigelegt"; - bie "Einheit" ber "evan= gelischen" Rirche in Dreufen gerettet. Der Glaube aber ift nach eben diesem kirchlich politischen Spfteme bekanntlich et= was Inneres, über beffen Inhalt ju ftreiten ber Rultur bes Sahrhunderts widerspräche. — Tadeln wir etwa diese Prozes dur? Reineswege! Jeder treibt fein Gefchaft fo gut und fo Auch die Regierung, die alfo handelt, ift Gottes Dienerin und arbeitet, ohne es zu miffen, ben Planen ber Vorsehung in die Sand. Gerade biese kunftlich bewahrte, scheinbare Rube, bieses Buruckbrangen ber Grörterung, biefe Unftrengung, einen Leichnam ju beleben, biefes Abwehren ber frischen Lebensluft beschleunigt die Gabrung und beforbert ben Bermefungeproceff. Wenn einft die Begenfage genugfam er= ftarkt fenn werden, bann wird ein geistiger Rampf beginnen, ben fein Palliativmittel abfoluter Polizeigewalt mehr zuruct= brangen ober aufschieben tann. - Aber damit diefer Rampf entscheibend merde, ift es nothwendig, daß vorher noch bas. was man ben protestantischen Positivismus (auch Dietismus. Mpflicismus oder Supranaturalismus) nennt, an politischem Ginflug und an außerer Ausbehnung gewinne, bie ihm beibe nicht entgeben merden.

Inzwischen ist die Discussion über ben in Rebe stehens ben Fall nur in Preußen gehemmt; in den rationalistischen Blättern des übrigen Deutschlands geht sie ihren seichten, breisten, geistlosen Gang. — Zum benkwürdigen Zeichen, wo diese Geistesrichtung bereits in Deutschland auf völlig legalem Wege, unter dem Schutze der Polizei und Censur, angelangt ist, theilen wir hier den Schluß eines ungemein breiten und plateten Aufsayes in der Darmstädter allgemeinen Kirchenzeitung (Nro. 63 vom 10. April 1840) mit:

"Bas aber endlich 3) das Beten zu Christo als Erbar=
mer und helfer, namentlich zeitlicher und leiblicher
Roth, so wie das vorzugsweise und fast ausschließliche
Beten zum heilande betrifft, so ist dieß Richts als eine Gewohn=
heit des neueren Pietismus, von dem die ältere christliche Kirche Richts

weiß. Bieimehr ift bieft Gewohnheit gegen bas Bort und bas bestänz dige und unzweiselhafte Beispiel des R. Test., welches Gott allein als den Erbarmer und helfer in aller Noth, ganz besonders der zeitz lichen und leiblichen, darstellt, und durch öftere Ermahnungen und so viele Beispiele uns anweist, in unserer Noth zu Gott zu beten. Mitz hin ist diese Gewohnheit eine unevangelische und verwerf: Xliche.

Wer ist der Verfasser bieser mehr als artanischen Blasphemie? Derselbe herr Generalsuperintendent Bretschneis der, bessen Glaubenospstem im vorigen Jahre durch die bestannte Vertheilung des Freiherrn von Sandau in Preußen amtlich anerkannt, empsohlen und verbreitet ward. — Wer aber etwa glauben möchte, daß hieraus eine besondere Verlegenheit erwachse, kennt die Natur des weltlichen Abssolutionus nicht. — Daraus, daß vor einem Jahre die Religion des Freiherrn von Sandau zur Regula sidei ershoben ward, solgt mit nichten, daß heute nicht auch ein entzgegengesetzes System begünstigt, oder selbst amtlich vorgesschrieben werden könne. Dieß hängt von den jedesmal herrsscheiden Verhältnissen ab, — da sich, wie einst einem Altlustheraner in Schlessen geantwortet ward, "der heilige Geist nach den Umständen zu richten hat".

### XIII.

## Das Paffionsfpiel ju Dberammergan.

Die Sonne ftand noch hoch am himmel; die hipe hatte selbst auf der höhe nur wenig von ihrer erdrückenden Kraft verloren; die Luft war durchsichtig hell; das Gebirg lag vor uns, wie ein scharf gegoffenes Bildwerk aus Erz; ich hatte nicht zu eilen, denn Ammergau, das Ziel meiner Reise, lag zu meinen Füßen: so blieb ich also eine gute Weile oben auf

ber Bergmatte im weichen Grafe liegen, balb nach ben fteis len, halbnackten Relshäuptern hinauf, bald nach bem grunen Thalgrunde binab blickend. Babrend meine Blicke um bie Relemande schwebten, mo bie Gemfe fpringt und bas Murmelthier ichlaft, fliegen andere Bilber vor dem finnenden Beifte auf, ale fie beim Unblicke ber offenen Gee aus ben schaufelnden Wellen auftauchen ober im Nebel der Kerne aleich aaukelnden Luftgebilden vor ben Blicken bes Traumers ichmeben. Wer aber bie Bergwelt an einem frohlichen Commertage, bei bellem, warmen Connenschein betrachtet, wenn fie grunend und blühend mit ihren klingenden Beerden und fingenden birten, ein Bild beiterer Rube und festlicher Bierde, vor ibm liegt, ber abnbet taum jenen Geift bes Schreckens, ber in bem Sochgebirge haust, das unfere Borfahren das milde Ge= birg genannt; jenen Geist ber Wilbniff, ber Zerstörung und bes Todes, ber auf ben nackten, grauen Gipfeln, in ben todtenftillen Bufteneien bes emigen Schnees und bes uralten, schwarzen, unempfindlichen Gletschereises einberschleicht, und im Donner der Lawinen, in Wolfenbruchen und Bergfturgen und beim Durchbruche aufgestauter Jochfeen, wenn die Balder, wie Salme unter ber Sichel fallen, und Relfen wie Spreu babinfahren, feine entfetliche Stimme vernehmen laft, fcbrect= licher ale die milbe Gee mit ihren ichaumend gerichellenden Diegmal batte indeffen ber Berggeift fich gang in feinen grunen Blumenmantel eingehult; er machte bas frob= lichfte Geficht von ber Belt, und in ber lachenden Miene war so wenig von feinem grimmigen Bornmuthe ju ver= fpuren, ale ber Fremde an einem Rirchweihfeste, wenn feine Rinder, die Bergfohne, mit Blumen auf dem but, tangend und fingend jubeln, abnden fann, welche glubende, ungebandigte Seele binter ihrem sonnigen Untlit schlummert; boch wenn die Leidenschaften die schlummernde aufgeweckt, wenn der Ruf jum Kampf erschallt, dann lobert fie auf wie Feuer und Flamme, bann bricht fie berpor und fturmt unaufhaltsam babin, ale habe ber milbe Berggeift den Feld gerriffen, der fie in der innern Tiefe des Berg- schachtes eingebammt.

Als die bine beim nabenden Abend fich gemilbert, flieg ich in bas Dorf binab, bas ben Unblick eines großen Gaft= bauses barbot: die weit und breit berbeigeströmten Fremden. meift Bauernfamilien, wogten froblich Urm in Urm in ben Straffen auf und ab, und die Bagen von jeder Form und Battung fanben in langen Reiben gur Geite aufgeftellt. Den erften Rnaben, ber mir begegnete, fragte ich: ob er auch mitipiele; er antwortete: ja, allein er habe weiter feine Rolle, als nur mit unter bem Bolfe mitzuschreien. Spater fragte ich in meinem Wirthebaufe, ob benn auch bier Jemand mitspiele. Die Untwort mar: Niemand, ale bas fleine "Diens bel" ba auf ber Bant. Es war ein Madchen von taum zwei bis brei Sahren, bas noch feine Stimme gum Mitschreien un= ter bem Bolfe hatte, und taum fest auf feinen Sugchen ftes Ich denke die Mutter Eva hielt es bei einer Borftellung, ale ihr Töchterlein, an ber Sand, oder in ben Urmen feiner Schwester reichte es in der Bufte, bei ber Borftellung von bem Manna, mit seinen Heinen Mermchen nach bem himmelsbrobe. Da bas Spiel nämlich eine Angelegens beit der gangen Gemeinde ift, fo find auch alle ibre Blieber, jung und alt, gewissermaaßen verpflichtet, baran Theil zu neb= men, und es wird wohl wenige Baufer geben, die nicht babei bertreten find.

Dieß führt mich zu einer Frage, die der Leser vielleicht sich schon längst selbst aufgeworfen hat: was nämlich die Urssuche sep, daß sich gerade hier in Ammergau das sonst so alls gemein verbreitete, geistliche Schauspiel erhalten habe, während et anderwärts überall, wenn wir die kümmerlichen Ueberreste an einigen andern Orten ausnehmen, selbst die auf die Ersinnerung verschwunden ist. Die Antwort hierauf scheint mir nicht schwierig. Oberammergau ist gegenwärtig eine Landgemeinde, die, wenn ich nicht irre, 1500 Seelen zählt; sie stand einst. im Geistlichen und Zeitlichen, unter der Obbut

zweier Rlöfter, benen biefe Gegend, wie überhaupt bas obere Altbapern die Rultur bes Bobens und bes Bolfes verbankt. Bon bem Augustinerflofter Raitenbuch erhielt es feinen Seelfpraer, von der Benediftiner-Abtei Ettal, die Lubwig ber Baber in der Wildnig des Ummerthales gestiftet, feinen Ge-Run ift aber bas Thal febr boch gelegen; ber richtsbalter. Commer erscheint bier nur ale flüchtiger, furzweilender Gaft; bagegen halt ber Binter, als ein angeseffener Allbabiesiger, fast drei Biertel bes Jahres bier fein Standquartier; nur im Sochsommer giebt er fich turge Beit auf seine Landauter, Die Schneegefilde im hinteren Sochgebirg, jur Commerfrische jurud. Co ift alfo Diebzucht bie einzige natürliche Rabrungs: melle der Ginwohner; da diese aber nicht binreicht, so hat fich ihr kunftsinniger Beift in der Kertigkeit ihrer Sande eine neue, ergiebigere geschaffen.

Ueber das erfte Auffommen diefer Gewerbthätigfeit wird Folgendes berichtet. Gröben, so beift ein von ber Belt abgeschiedenes, unwirthbares Seitenthal im füdlichen Tirol. Die Bewohner, der alten Sitte mit treuer Liebe anhangend, haben, ringe von Deutschen umgeben, ihre alte, mit der in Graubundten und Enneberg verwandte, romanifche Sprache, bie noch Refte ber älteren, rhätischen Ursprache enthalten soll, treulich bewahrt. In diesem Thal, bei St. Ulrich, fieng Anno 1703 Johann de Det an, zuerst einfache, bann mit Laub und mufchelformigem Schnörkelwert verzierte Bilberrab men ju fchnigen, bie guten Abgang fanben. Dieff mar ber geringe Anfang ber Gröbner Schniperei, die in bem von Ratur armen, felsumichloffenen, winterlichen Gebirgethale, bei feinen flinken, anstelligen, ftrebfamen Landeleuten folche Fortschritte machte, bag schon im Jahre 1750 fast bab gefammte Bolt bes Thales, groß und flein, Manner und Frauen, fin ber niedrigen, getäfelten Stube um den Schnits tifch herum fagen und Erucifire für bie firchliche und baudliche Andacht, Figuren für Weihnachtefrippen, Beiligenbilber, Bils ber aus dem Leben, ernfte und scherzhafte, die gange Arche

Road mit allen Thieren ber Schöpfung und fonfliges Rinders spielzeug fonitten. 1822 foldte bie Landesregierung ben Sas tob Sotriffer von St. Ulrich feiner auten Unlagen megen nach Bien, bamit er fich bort an ber Afabemie und in ben Werkstätten der Bildbauer, Drecheler, Bergolder und Lakirer ausbilde. 1824 fehrte er in feine Beimath als Lehrer ber neu errichteten Beis denfcule von St. Ulrich jurud, die nun feierlich eröffnet ward. Bum ichnelleren Betrieb der Arbeit ichnist beinabe jeder mit feinen breißig Schneibeifen nur eine Art von Riguren; wochentlich merben funf Riften, jede im Werthe von 150 Guls den, versendet, ber jahrliche Erlos bes gesammten Bertebre mit diefen holzwaaren beträgt eirea 44,000 fl. \*) In der erften Zeit nun, als die Schniberei eben ihren Unfang genommen, waren es Ammergauer Raufleute, die hierhin kamen, die fertige Baare auffauften und neue bestellten. Allein der regsame, umthuliche, haushalterische Erwerbegeist ber Grobner fonnte den fremden Unterhandlern nicht lange diesen 3wis schengewinn laffen; junge Leute aus bem Thale felbst gingen alsbald mit der Waare über Land und Meer in alle Belt, am liebs ften nach Guben und Westen in die Lander ber verwandten ros

<sup>2)</sup> Nach bem Gewichte berechnet gingen von 1802 — 1805 jährlich 1000, von 1805 — 1814 jährlich 400 — 500, von 1814 — 1819 jährlich 1200 — 1300 Bentner Holzwaaren aus dem Thale. Gegenwärtig find die Grödner in bitterer Verlegenheit, weil sie ihre eigenen Birbelnußtiefer Wälder, bei unvorsichtiger Waldwirthschaft, ringsum zusammengeschnibelt haben, und nun mit schweren Rosten fremdes Polz über die Berge bringen müssen, bis das neugepflanzte in 180 Jahren herangewachsen ist. Die hier gegebenen Angaben über Gröden verdante ich sämmtlich dem trefslichen Werte von Pater Beda Weber: "Das Land Tirol mit einem Anhange: Vorarlberg. Ein Pandbuch für Reisende. Drei Bände. Innsbruck in der Wagnerschen Buchandlung 1838", ein lehrreiches Buch, das jedem zu empsehlen ist, der Tirol näher kennen sernen will.

manischen Bunge, wo sie fich leichter verftandlich machten, aber auch die Ralte von Rufland und bas ferne Umerita fcredte fie nicht ab, und fo grundeten fie in Dadrid, Barcel: Iona, Liffabon, Reapel, Palermo, Rom, Kloreng, Genua, Mobena, Berona, Benedig, Trieft, Grat, Rurnberg, Bruffel, Detereburg, Philadelphia und an vielen andern Orten Gröbner Sandelebaufer, die ben bau: firenden Rleinhandlern in landsmannschaftlicher Anhanglich: feit wieder ihre Unterftutung angedeihen laffen. Ginmal im Aufschwung blieben fie nicht dabei fteben. Die Madden bee Thales, burch unverbroffene Sparfamteit, Buchtigkeit und eine rebfelige, gewandte Bunge ausgezeichnet, betrieben, ihren gan: gen Rram auf dem Rucken herumtragend, einen ergiebigen Sandel mit gekloppelten Spigen von ber Band ber Grodne rinnen. Diefer Schnit = und Spitenhandel wecte bann in bem abgeschiedenen Thale einen allgemeinen Bandelegeift. feben baber, fagt Pater Beda Weber, in Stalien, Gpa: nien, Franfreich und anderwarts überall Gröbner, nicht blos als Raufleute, sondern auch als Mackler, Zwischenhand: ler, Alterthumstramer, Gelbummecheler, ftete eifrig bemuht, ein felbstftanbiges, ehrenhaftes Geschäft ju grunden, flete treuen Ginn ihrer alten Beimath bewahrend, oft auch beim: kebrend und daselbst für den Rest des Alters sich feste Wohn: statt mablenb.

Den Ammergauer Raufleuten, die sich auf biese Weise durch den Unternehmungsgeist der Grödner von der Theilnahme an dem Handel ausgeschlossen sahen, lag der Gebanke wohl sehr nahe, die Grödener Industrie nach ihrer eigenen Heimath zu verpflanzen. Sie hatte hier in der That den besten Fortgang. Denn schon im vorigen Jahrhundert wurde auch die sogenannte Ammergauer Waare: aus Holz geschnittene Erucifire, Heiligenbilder, Nadelbüchsen, Kinderspielzzeug aller Art, Hausgeräthe und sonstiges Schniswerk bis nach Kadir und Petersburg versührt. Daneben öffnete sich die Schwestergemeinde Unterammergau auf dem Klosterboden von

Ettal, anberthalb Stunden boch im Gebirge, Ralksteinbruche ju einem weit ausgebreiteten Wepfteinhandel. überhaupt gar manche biefer Berggemeinden in ben Alpen fich oft febr finnreich jede ihren eigenen Gewerbzweig ge= ichaffen baben: bas benachbarte Lecht bal zum Beifviel führt einen fo einträglichen, ausgebreiteten Banbel, bag man bier Leute findet, die Sunderttausende befigen und in ihrem einfachen Rleide ihr Beu felbst einthun, wie jeder andere; fo treibt bas nahe Murnau einen etwas bescheibeneren Sandel mit gemachten Blumen ju Rirchenverzierungen auf die Altare und zum Schmude fur Buben und Mabel bei Reften und hochzeiten; Berchtesgaben übt feit lange feine Runftfer= tigfeit in feinen Dreharbeiten aus Bolg, Rnochen und Elfen= bein, und bietet bem Fremben Becher an, wovon fünfzig, ei= ner immer in ben andern, wie feines Papier, eingelegt, nicht größer find, ale bie Balfte eines Subnereies; Mittenwald, wo erft feit einigen Jahren die Passionsvorstellungen aufge= bort baben, fpielt ben Gaften auf feinen felbft fabrigirten Beigen auf; Smft und Tarreng in Tirol fandten ibre Rinder einft bis nach der Türkei und Egppten mit den großen Bogelkorben voll Rarnarienvogel; die Tefinefer hatten im vorigen Jahrhundert guten Theile den europäischen Rupfer= flichstandel in ihren Sanden; weltbekannt find noch immer die sangluftigen killerthaler Bausirer mit ihren Sandschuben von Innichen, ihren Decten und Teppichen von Defereggen, ihren Delen, Rrautern und Camereien; die Stilffer verfeben die Undachtigen mit Rofenfrangen; ihre Schellen und bie Genfen der kunftfertigen Schmiede von Stubay tragen die von Schnann im Lande berum; Riens und Taufere wetteifern mit Groben im Spigentloppeln; im Det= thal mobnen die Leinwandweber, die Wollweber und fleißi= gen Strickerinnen in Schnale, in Vorarlberg die geschickten, flinken Stickerinnen; Baumwollstrumpfe ftrickt Schman; Runfiblumen macht Gargano; bunte Papiere und Bilder Balfugana; Strobbute und Strohgeflechte bas feidenzucht=

trelbende Gubtirol; andere Thaler endlich, die babeim nichts ju verarbeiten baben, schicken ihre Rinder ben Commer ober Die Jugend über in die weite Welt hinaus, dort ihr Brob fich zu gewinnen. Und zwar pflegt jedes Thal erblicher Weise in ber Regel fich nur einer Bestimmung taftengeistmäßig ju widmen: aus diesen Thalern ziehen fie als Birten, Relbarbeis ter, Maber, Rarrengieber, Brettichneiber, Weißpuper, Maurer, Schornsteinfeger in bie Nachbarlander; aus anderen geben die Gargons, die Raffetiers und Chokoladiers, die Buder= und Paftetenbader nach Stalien, Frankreich und Deutschland bis nach Betereburg; und wie bas norde liche Ufer bes Genferfees Europa mit hofmeistern und Spuvernanten verfieht, fo laufen aus den favoischen Bergthälern bes nördlichen Ufere bie armen Savoiardenbuben mit ihren Murmelthieren, Uffen und Orgeln baarfußig in die Welt binaud; jeder fucht, wie und wo und so aut er eben fann, für den Winter oder bas Alter feines Lebens Unterhalt fich zu erringen; benn wenn ber hunger ber beste Roch ift, fo ift die Roth gewiß auch die fleißigste und geschicktefte Ur= beiterin.

Auf die Einwohner von Ammergau nun mußte nothwendig die Ausübung jener einträglichen Runstfertigkeit einen doppelten Ginfluß äußern. Einmal weckte sie in ihnen einen gewissen zusammenhaltenden, selbstständigen Corporationsgeist, andererseits entwickelte sie den kunstlerischen Sinn immer mehr, und machte ihn fast von der Geburt an zu einem Gemeinzute, wie es sonst bei Bauern, die mit schweren, nägelbesschlagenen Schuhen in den aufgeworfenen Schollen und im Dünger herum wirthschaften, nicht leicht der Fall ist. Da ihnen ihre Kunst die melkende Ruh ist, von der die Meisten sich nähren, so wachen sie mit ängstlicher Sorgsalt darüber, daß sie in ihrem alleinigen Besitz bleibe und der Nachdar nicht mit daran melke. So lehren sie, in dem alten, städtischen Zunstzeiste, das Handwerk nur unter sich, die kleinsten Kinder schon fanzen damit an, einen Fremden aber lassen sie nicht zu. Da

ieboch ber Arbeiter viele find, und nicht jeder mit feinen fieben Rabelbuchschen, bie er geschnipelt, im Lande berum auf die Rartte laufen oder auswärtige Sandeleverbindungen anknus pfen fann: fo bat dieft von felbst einen geregelten Berkebr erzeugt. Bie die Schriftsteller fur die Erzeugniffe ihres Geis fles, so baben fie für die Runstwerke ihrer Sand einen Berleger", dem beinabe Alle ihre Waare jum Umfate überlaffen. Dadurch befindet fich bieß Sandlungsbaus ichon feit dem vorigen Sahrbundert fast im ausschließlichen Besitze biefes Berkehrs. Dief bat ben Bortheil, bag bie Baare nicht wohl verschleubet wird, daß die Berbindungen gablreicher und leichter angefnupft werben konnen und ber Arbeiter bei bem Absate in Einzelnen nicht zu viel durch Aufwand an Zeit und die Bersendungekoften einbuge; es bat aber auch ben Rachtheil, bif namentlich ber armere Arbeiter beinabe gang in die Sand diffet Berlegers gegeben ift und es nur von beffen Billigkeit abhangt, daß er die Arbeit nicht zu niedrig bezahle und zu bod umfepe. Jedenfalls bat es mir aber zweckmäßig gefchies uen, daß das Sandlungsbaus, wie man mir ergäblte, die gelieferte Arbeit nicht sowohl in Geld, als mit anderen Er= jengniffen, mit benen es gleichfalls handel treibt, bezahlt. Daburch find bie guten Leute der Berführung minder ausaes it, das Geld, wie fie es blant auf die Sand gegablt behumen, sogleich im Wirthsbause wieder an den Maun zu Wer die baufig nur allzu flotte und forgenlofe, lebensluftige und finnlich genuffüchtige Natur der Bergfobne lennt, der wird die Dacht dieser Berführung berechnen fonren und leider muß ich aus mehr als einem Umstand schlies fm, daß die Oberammergauer hierin keine Ausnahme mas ben; auch ihren fonft fo gewandten, kunftfertigen Ringern. iheint es, ift das Geld zu glatt; es gleitet ihnen nur zu oft burch und fällt in den Bierfrug. Andererfeits aber mare es tine Ungerechtigkeit, wollte man ihnen nicht das Lob geben, daß fie fich mit ihrem Runftfleiße ein fehr fauberes, freund= lides Dorf von woblbabigem Anseben berausgeschnipelt baben; ja in dem alten sogenannten Ulmer Lexikon von Bapern, das am Ende des vorigen Jahrhunderts erschien, heißt es schon: Ober= und Unterammergan sepen die zwel schonsten Dörfer in Bapern.

Der Ginn für kunftlerische Darftellung aber, ben fie bei ihrem "Schnipeln" in fteter Uebung balten, fommt ihnen bei bem Daffionespiele ju Gut. Denn biefelben Runftler, Die Die Erneifire, die Bilber ber beiligen Jungfrau und bie Riauren für bie Weihnachtefrippen ichneiben, find es auch, bie fie bier auf ber Bubne felbst lebendig barftellen und gwar ftellen fie fie gerade fo bar, wie fie fie fcneiben. man baber fragt: mer ift es, ber ben herrn Chriftus barges ftellt bat, fo lautet die Antwort ficherlich: "ein Berrgotte fcnipler," und man zeigte mir als Beweis ein Crucifix, bas er geschnitten batte. Ihre Borftellungen bes Paffionespieles fcheinen baber auch ichon feit lange, ihrer Schonbeit und Runft wegen, in einem gewiffen Unfeben vor andern geftanden gu haben. Gin verständig gefdriebener, bagu einladender furger Beitungeartifel findet fich barüber ichon in dem Munchner Intelligenzblatt für 1790 Seite 107. Da nun aber die Oberammergauer, mas Frommigfeit und gewiffenhafte Erfullung beis liger Gelübde ber Porfahren anlangt, wohl keinen Borrang por anderen Gemeinden Tirols oder Baperns in Anspruch nehmen, die ihre geiftlichen Schauspiele abgeftellt haben, fo ift es mobl diefer kunftlerische Vorzug und die baran geknüpfte Beliebtheit ihres Spieles, ju bem bas Bolf von nah und fern binftromte, mas ihre Daffionevorftellungen vor ber Berftorunge fucht eines Beitgeiftes beschirmt bat, ber allem Beiligen theils entfrembet, theile feinblich, in ihrem religiöfen Ginne gewiß einen Grund mehr ju ihrer Aufhebung gefunden hatte. Es ift ihnen ergangen, wie fo manchem alten berrlichen Bildwerke driftlicher Runft, bas icon jum Feuer verurtheilt mar, ober gegen bas ber Bernichter ichon die Art geschwungen bielt, als ihm vor ber erhabenen, kunftlerischen Schonbeit ber Urm nieberfant und er bas verachtete alte Rirchenbilb

aufhob, firniste und in einer fußbreiten neuen goldenen Rabme jur Bewunderung ber Runftkenner an bie feidene Band einer Gallerie ober eines Bouboirs aufbiena. Saben es ja nicht bloß Bilber, sonbern sogar manche Rirchen und Dunfter nur biefer Gigenfchaft, als öffentlicher Monumente der Runft, wie fie in offizieller Sprache biefen, ju verdanten, daß fie der Zerftorung entgiengen. Was mich übrigens am meisten biebei freute, war, baf ich bei ben gablreichen Buschauern aus ben Dörfern rings umber burchaus nichts von Neid oder Miggunst bemerkte; fie waren alle burch das Spiel überalücklich und ertheilten den Ammergauern darüber bas berglichfte Lob, fich felbst bamit bescheibend, baf fie bagu zu ungeschickt sepen und es eben nicht so schon machen konn-Gine Rrau antwortete in meiner Gegenwart auf die Frage: warum man die Passion nicht auch anderwärts aufführe: "ja ba ift einmal die schwäbische Sprache, und dann, wo follten fie die Rinder berbeibekommen, die fteben ig bei den ftummen bildlichen Borftellungen fo ftill ba und regen und wegen sich nicht, wie die Bilber: bas sind fie schon so von Rindsbeinen an durch ihre Arbeit, wovon fie leben muffen, gewohnt." Ein anderer, ber aus bem benachbarten Tirol herüber gewandert mar, fagte zu einer freund= lichen Alten, die ihn über Berg und Thal begleitet hatte und gang glückselig nach bem Spiele heimkehrte, ebenfalls in meiner Gegenwart: ja ben follte man an ben Galgen knupfen, der etwas gegen das Spiel fagen wollte, fo fcon und ruhrend ift es gewesen.

Als Norfeier ber morgigen Vorstellung zog die türkische Musik klingenden Spieles am Abend, von der gedrängten Bolksmenge begleitet, einmal das Dorf auf und ab. Ein junger Knabe, ohne Zweifel ein Ammergauer, wurde von dieser Festlichkeit so entzückt, daß er schon vor Freude zu zittern ansieng, als die Tone noch kaum zu vernehmen waren; mir dagegen mißsiel es im höchsten Grade, als ich beim Näherkommen gewahrte, daß die Musikanten weiße Bein=

Hleider und fcmarge Brade trugen, die Ctabt= ober Berrenleute nachaffend. Dir miffiel dieg um fo mehr, als ich borte, baß fie noch im Jahre 1830 ihre landliche, gewiß viel malerischere Landestracht getragen, ber fie fich nun schämten. Co batte ihr Aussehen verloren, und die Bortrefflichkeit ihrer Musik foll keineswegs in den gehn Sahren gewonnen baben Sch hatte ihnen wohl mehr Gefchmad und Verftand augetraut. Denn die aus der Stadt, die fahren oder geben doch mahrlich nicht 25 Poststunden, um weiße Beinkleider und fcmarge Brade zu feben. Wie anders nahmen fich bie Schupenzuge ans, die ich in ber Schweiz und in Tirol fab, wenn fie mit Blumen gefchmuckt in ber alten, von den Batern geerbten, schmucken, friegerischen, leichten, reichen und buntfröblichen Bergtracht aufzogen und dafür nun lange weiße Beinfleider und schwarze Fracke!! Gin folder Tausch ift nur ber Gitelkeit möglich und so gerftort bie nachte, kalte, sogenannte Givilisation, die Alles beleckende und benagende "Bildung," auch in dem Gebirge von Sahr ju Jahr mehr und mehr bie fclichte, alte Citte und Bucht; ift es ja erft gang neuerlich vorges fommen, daß fich auf einem der schönften Dunkte unseres Gebirges ein Bauer, einen Band von Rouffeau in der Lafche, erhängte, mas benn freilich ju ben weißen Beinkleidern und den ichwarzen Fracken vortrefflich paft. Leider machen felbfi unfere Brüder im Tirol hievon keine Ausnahme. das lettemal in Innebruck mar, rief ber Bachter, wie ein gerupfter Bogel am Abend, bochft furz und trocken: "Die Glocke bat gebn Uhr geschlagen," wenige Sabre früher, fagte man mir, batte er noch feinen Ruf mit bem alten driftlichen fconen Gruße geweiht: "gelobt feb Jefus Chriftus;" feitdem aber hatte Christus, ich weiß nicht welchem kleinen reformis renden Potentaten oder Bureaukraten in Frad und Beinkleidern weichen muffen. Doch zuruck nach Ummergau.

Den Abend über, bis spät in die Nacht, mar das Dorf voll fröhlichen Lebens; jeder suchte, so gut wie er eben konnte, im Bette oder auf dem Strob unterzukommen; denn nicht

nur bier, fondern in allen umliegenden Ortschaften mar jeder Binkel befent. Um folgenden Morgen in aller Frube, por vier Uhr icon, begann von neuem bas erwachte Leben fein Bogen und Jubeln; mir ichien es, als zogen bie Deiften nach der Rirche bin, mo die ju bem Schauspiele gablreich berbeigeftrömten Geiftlichen der Reihe nach die Meffe lafen. Als ich um 6 Uhr felbft in die Rirche trat, wurden noch mei Meffen gelesen, allein bas Bolf war bier nicht mehr ju finden, die Ungeduld, glaube ich, batte bie Schauluftigen icon zu bem Theater bingetrieben, obwohl ber Beginn erft um 8 Uhr mit zwei Bollerschuffen angefündigt werden follte. Als ich mich nach fieben Uhr auch babin begab, fant ich bie meiften Plage bereits befest. Die Gipe diefes Theaters find von holy, unbebedt, amphitheatralifch anfteigend erbaut; ihr Preis fleigt pon 12 ober 15 fr. in dem Maage, als fie fich ber Bubne nabern; die Gipreiben ihr junachft toften 1 fl. 12 tr. und eine für fogenannte herrschaften aus Brettern gezimmerte Tribune, die in der Mitte der hinterften Reibe am hochften gelegen bas gange Theater mit bem Publitum beherricht, to= flet 1 fl. 48 fr. Der Ertrag biefer gerade nicht allzu niebri= gen Sintrittsgelder ift, nach Abzug der Unkoften, zur Tilgung ber Gemeindeschulden bestimmt. Die Spieler felbft erhalten verhaltnigmäßig nur wenig für ihre Mühe und ihren Zeitverluft.

Wir haben gesehen, daß im Mittelalter geistliche Vorstellungen dieser Art in der Kirche selbst, wo sie als ein Theil des Gottesdienstes ihren Ursprung genommen, von den Geistlichen aufgesührt wurden; später, als die Kirchen bei dem weister ausgebildeten Spiele den Zudrang des Volkes nicht mehr sasten, das Spiel sich auch in selbstständiger Entwicklung mehr von dem eigentlichen Gottesdienste trennte, wurde das Heater unter freiem himmel, meist auf dem Kirchhose oder auf dem Markte oder in einer amphitheatralischen Lage aufzeschlagen. Wie aber z. B. in England nach dem aussbrücklichen Willen des Papstes Gregorius des Großen beidnische Tempel in christliche Kirchen umgewandelt wurden,

so schlug man auch z. B. in Frankreich zu Bourges im Jahr 1436 innerhalb ber Arena des alten römischen Amphitheaters ein zweistöckiges, gedecktes, christliches Amphitheater auf, in dem man die Apostelgeschichte, statt der heidnischen Rampsspiele, aussührte. \*) Auch in Ammergan stand die Bühne noch vor vierzig Jahren nicht auf der Wiese außerbalb des Dorfes, sondern auf dem Friedhose neben der Rirche und hierhin kamen die benachbarten Gemeinden, wie man mir erzählte, Prozessionsweise gezogen, pflanzten ihre Fahrenen vor der Bühne auf und nahmen in den schon im Voraus für sie bestimmten Sipen Plat. Es ist Schade, daß dieserschöne, die Feierlichkeit und den Ernst des Spieles gewiß sehr erhöhende Gebrauch gegenwärtig abgekommen ist, und daß nun alles Volk, auch das aus der Nachbarschaft, unz geordnet, wie zu einem gewöhnlichen Schauspiele, herbeiströmt.

Das erste Theater ber Passionsbrüber in Paris führte, wie wir schon bemerkt, als Wappen: Christi Leidenswerkzeuge, über bem von Ammergau steht ein Pelikan, der seine Jungen mit seinem Blute trankt, darunter ist ein Gemalbe, oder wie man sonst sagte, eine Schilderei angebracht: ein Engel mit dem Kreuze steht vor einem Bilde, das den Fal Abams und Evas darstellt, einen Schwamm in der Hant haltend, wascht er es mit dem sühnenden Blute Christi ab

Ihrem Ursprunge nach bestimmt die Gnade und Barm: herzigkeit Gottes, die den Menschen aus den Stricken der Sünde, des Todes und des Satans erlöst, darzustellen, mat die Bühne des Mittelalters selbst gemäß dieser Trilogie drei getheilt. \*\*) Oben zu höchst war der himmel und das Paradies, dort stand der Sip des Allerhöchsten, der Thron der heiligen Dreifaltigkeit von Engeln umgeben, an die sich tie fer die heiligen anreihten; dann folgte die Erde und dat

<sup>\*)</sup> Lassay Histoire du Berry bei Achille Jubinal mystères in edits du quinzième siècle. Paris 1837. P. XII. \*\*) Honancient Mysteries p. 217 nach Strutts Manners and Customs

Burgatorium. Die Region ber Lebenden und ber Singeschies benen, bie nach Reinigung und Berklarung ringen; unter ihren Sugen, gang zu unterft, gabnte in Geftalt eines Dradens der Rachen ber Bolle, der fich öffnete und ichlof, wie die bosen Geister ein = ober austraten. Obwohl man bamals in den Mitteln der Mechanik weit beschränkter als jent mar. jo scheute man boch weder Roften noch Mube, um die Borftellungen burch Maschinen, Malereien, Beranberungen ber Derspective, Erscheinungen, Berschwindungen, Gefechte, Belagerungen, Festzuge und Turnire, Alles zur größeren Chre Gottes, wie man ausbrucklich babei erklarte, fo prachtig als möglich zu machen. Ja bie oft granzenlose Prunksucht jener Beit benutte auch biefen geistlichen Bormand, um fich auf das allerglanzenoste dabei por den Augen der Welt zu zeis Ungesehene Meifter verschmähten es nicht, alle ihre gen. Runft zur Ausschmückung bes geiftlichen Theaters aufzubieten, wie wir für Stalien bie ausführlichen Beugniffe Bafa= ris hierüber haben. \*) Bu bem Festspiele Rungiata g. B., das alljährlich die Camalbulenser ju St. Felice auf dem großen Plate ju Florenz feierten, verfertigte als Maschinift Bilippo di Ger Brunellesco mit bewunderter Ginnig= feit einen in freier Luft ausgespannten himmel, lebendige Beftalten bewegten fich barin bin und ber, bald fenkte er fich, bald flieg er wieder empor, und in den Wolfen schimmerten, in Regenbogenform, ungablige, buntfarbige Lichter, die bald verschwanden, bald neu aufglänzten. In dem Leben des Ingenieure Cecca, deffen vortrefflich erfundene Bolfen bei meh= reren Festspielen angeblich gebraucht murden, gebenkt Bafari auch seiner Maschinen fur die Spiele von Christi = und Ma=

<sup>5)</sup> Siehe hierüber den Auffat von Christ. Wilh. Suber: "Beiträge zur Geschichte best geistlichen Schauspieles und der Autos sacramentales in den von J. P. Raltenbeck herausgegebenen Blätztern stürk Literatur, Runst und Kritik. I. Jahrg. Wien 1835. S. 145 u. ff.

rid=Bimmelfahrt. Buonamico Buffalmacco enblich lei= tete bas berühmte Refispiel in Rloreng, an beffen Schluf bie Bolle burch ichwimmenbe Batterien auf bem Urno mit unerhörter Pracht bargeftellt murbe, wobei aber ungludlicher Beife die Brucke alla Carraja unter ber Laft ihrer Buschauer zusammenbrach. Gie fturzten zum Theil in bas Sollenfeuer, jum Theil in den Urno, wo manche elendiglich ih= ren Tob fanden. Wie benn überhaupt bem fecten, lebens: fraftigen, tobesverachtenden Geifte des Mittelalters gemäß jene beiligen Borftellungen auch für bie Spieler felbft gar oft mit nicht geringer Gefahr verbunden maren. Dan liebte ras fche Auffahrten, noch ungeftumer aber pflegte es zuzugeben, wenn die Teufel mit einem Berdammten gur Bolle fuhren, aus ber man zuweilen ein mahres Artillerie = Arfenal machte, fo daß felbst ber boch fonft bes Reuers moblgewohnte Lucifer fich manchmal bei allzurafchem Niederfahren hinten verbraunte.

Auf bem Theater in Ummergan geht es, mit Ausnahme ber zwei Bollerschuffe zum Beginne, fonft febr friedlich gu, was auch bem Spiele, wenn es nämlich nicht, wie häufig im Mittelalter, ju einer blogen weltlichen Mugen = und Obren= luftbarkeit ausarten foll, gewiß febr angemeffen ift. Bau der Buhne felbst zeigt zwar nicht die alte Dreigliederung von Simmel, Erde und Solle, fie ift aber für die Beife ber bortigen Darftellungen recht finnreich ausgedacht, und ließe sich wohl leicht mit ber alten vereinigen. Da nämlich das Ummergauer Spiel in die ftummen, mimisch bargestellten Vorbilder aus dem alten Bunde und in die bramatischen Scenen des neuen gerfällt: fo hat das Theater felbst zwei Ab-Mitten auf ber Buhne, etwas gurud, fteht nam= lich eine eigene, mit einem Vorhang verhüllts fleinere Buhne, bie für jene Borbilder bestimmt ift. Rechte und linke gwi= fchen biefer Buhne und ben beiben außeren Seitenwanden bes gangen Theaters fieht man in zwei Straffen von Gerufa-Iem tief hinein; ben 3wischenraum gwischen diesen Stragen und ber Mittelbuhne bilben zwei Baufer mit Portalen, über

benen fich Baltone befinden. Gbe fich nun ber Borbang ber Mittelbubne fur die mimischen Darftellungen erhebt, tritt ber Chor rechts und links auf ben Borberraum ber Bubne, bas fogenannte Profcenium bes alten Theaters, und bereitet burch seinen Gesang den Buschauer auf das Vorbild vor; sobald fich nun der Borbang öffnet, tritt der Chor, in zwei Salften aetheilt. rechts und links aus einander auf die Seite, fo mar, daß er die Dundung jener beiben Straffen ichliefit. Unter seinem erklarenden und die Empfindung der Menschheit ansbruckenden Gefange stehen nun die vorbildlichen Gruppen auf der Mittelbühne stumm und regungslos vor den Blicken der Buschauer. Den gesprochenen Scenen bes neuen Bundes, bei denen der Chor abtritt, fteht dagegen die gesammte Buhne gu . Bebot. Ramentlich für größere Aufzüge, die in ihren verschie= benen Abtheilungen bier verschwinden und dort wieder jum Boridein tommen, bietet fie große Bortheile, indem fie eigentlich in iche verschiedene Theater gerfällt: die Vorbühne nämlich, die Mittelbuhne, die beiden Straffen und die beiden Balkone; wenn die letteren auch etwas enge sind, so find doch auch sie nicht unzweck= miffig angebracht. Co erscheint 3. B. Pilatus oben auf bem Balton, mabrend unten in den Straffen die Pharifaer das Bolt jusammenrottiren, mit fanatischem Ungestume: "bas freuzige ihn" hinaufrufen, und der Beiland dem Landpfleger vorgeführt wird. Was aber diese Eintheilung des Theaters noch insbesondere interessant macht, ift, daß hofr. Thiersch darin gang genau die alte, griechische Buhne wieder erkennen will, und barum unser Bauernspiel in den Bergen auch für die Erklarung des klaffischen Theaters der philologischen Aufmerksamkeit nicht unwerth findet.

Früher, als geistliche Spiele noch in ihrer Blüthe stanben, und die Vornehmsten einer Stadt, die Angesehensten eines ganzen Landes sich an ihre Spipe stellten, gingen auch ihrem Beginne große Vorbereitungen, und nicht selten außerordentliche Feierlichkeiten voraus. Noch ist uns das, von dem Tichter selbst unterzeichnete Protokoll eines solchen Spieles erhalten, welches eine nun faft unbekannte, kleine Departementeftadt ber Cote b'Dr im alten Burgund, Geure, Ende bes 15ten Jahrhunderts ju Ghren ihres Schutbeiligen auf-Daffelbe beschreibt ausführlich ben gangen Bergang, und beginnt febr bezeichnend für ben religiöfen Beift des Bangen mit folgenden Worten: "Bum Dreife, gur Chre, jur Berherrlichung Gottes, ber Jungfrau Maria und des glorreichen Schuppatronen diefer Stadt, bes heiligen herren St. Martine versammelten fich im Sahre taufend vierhundert und achtzig und vier" u. f. f. die Ungefehensten nämlich ber Stadt, um fich mit bem Dichter über die Abfaffung und ben Breis eines Spieles von dem Leben ihres Schutpatronen zu verständigen; "damit bas gemeine Bolf", fo lautet die Urfunde wort= lich, leichtlich feben und verfteben moge, wie ibr edler Schutpatron ju feinen Beiten heilig und got= tesfürchtig gelebt hat". hieraus wird nebenbei ersichtlich, wie man damale bei ber Geltenheit und bem hoben Preise geschriebener ober gedruckter Bucher, ale bie Wenigsten noch lefen konnten, die geiftlichen Spiele als eine Biblia Pauperum ansah, woran fich ber Gelehrtefte wie ber Unwissendste erbaute, und die in ihrer reineren, alteren Gestalt, unter geift= licher Leitung, portrefflich zur Erganzung bes firchlichen Un= terrichtes bienten, außerdem, bag man baburch, wie es bie Stadt Seure that, Gott und feinen lieben Beiligen eine schuldige Chre erweisen wollte.

War das Spiel beschlossen; hatte der Dichter, in dem Fall, daß sich kein altes vorsand, ein neues abzgefaßt oder das alte der neuen Aufführung angepaßt, so solgte die Bertheilung der Rollen. Die handschrift des Spieles, welche diese Rollen enthielt, nannte man die Ordenung oder das Register des Spieles; Spielbuch beißt es bei neueren Tiroler Stücken. Das Register führen, porter le registre, sagte man von dem, der das hersagen der Rollen als Souffleur leitete. Da indessen die meisten als

teren Spiele in ber Regel alljabrlich an bestimmten Resttagen wiederkehrten, ba die Westgeber und Leiter ebenfalls in ber Regel biefelben maren, nämlich bie Rirchen = ober Rlo= fterschulen, die geiftlichen Bruderschaften, die Burgerschaft, bie Bunfte ober fonftigen Genoffenschaften, wie a. B. in Deutschland die Meisterfänger: so geschah auch die Vertheis lung ber Rollen unter bie einzelnen Glieber jener geiftlichen oder weltlichen Corporationen meift nach einem geregelten, als ten herkommen. Co batten g. B. die einzelnen Bunfte in Dort in England bei ihrem gemeinschaftlichen Frobnleich= namsspiele gerade so, wie die von Freyburg im beutschen Breisgau \*) ibre bestimmten Rollen und Scenen vorzustellen und für alles Nöthige dabei zu forgen. Diefe Rollen ftanden, wie ibre Kabnen und ibre Schutpatronen, obne Zweifel zu ibrem Sandwerk in einer näheren ober ferneren Begiebung. Zunftgenoffen saben die Theilnahme am Spiele als eine Pflicht ber Andacht an, und hielten auf ihrer Rolle gewiß, wie auf der Ehre und dem Beile ihrer Bunft. Allein bei außeror= bentlichen Rallen, in größeren Stadten, bei großen Saupt= spielen, wozu man viele hundert Personen brauchte, wo die eine Balfte des Bolfes jufab und die andere fpielte, erging auch mit großer Reierlichkeit eine öffentliche Aufforderung gur Theilnahme an Alle, die jum Spiele irgendwie beitragen konnten. In Frankreich nannte man dieg die Ausrufung des Spieles, le cry du jeu. Gine folche Reierlichkeit bielten gum Beispiel die beiden Directoren bes Spieles von der Apostelgeschichte, ein geiftlicher und weltlicher Meifter ber Beredfam= feit und ihre vier Spielführer am 16. Dezember 1540 unter Frang I. in Paris mit großem Pompe. Geche Trompeter mit Bannern und den Wappenzeichen des Ronigs, der Berold ber Stadt und ber geschworene Ausrufer, ein Bug von Gerichtsbienern und Bogenschupen des Maires von Paris in des Königs und des Maires Livereen, eine Schaar von Kauf-

<sup>&</sup>quot;) Schreiber das Theater in Frenburg.

leuten und von der vornehmeren Bürgerschaft, ein Jug in die Farben der Stadt gekleidet gingen voran, vier Aufseher des Chatelets und eine große Menge Bürger, Rausleute und vom Abel solgten ihnen. Sie selbst und alle Angesehenen saßen im Festgeswande wohlberitten auf Pferden oder Maulthieren. So ritt der Zug durch die Stadt, an allen Kreuzwegen und öffentlischen Pläpen bliesen die Trompeter dreimal auf, und dann sorderten die beiden Ausruser nebst zwei Spielführern alle rechtzgläubigen Ratholiken zum Mitspielen auf; ihr Ruf bestand aus sechs gereimten Strophen, wovon der Schluß der zweiten also lautet:

Venez Cité, Ville, Université
Tout est cité, venez gens heroycques,
Graves, censeurs, magistraz, politicques
Exercez vous au jeu de verité
Representant Actes Apostoliques ").

Frifch herbei ihr Bürger, Städter, Staatsberather, Stammt Beftrenge, Ebrenfefte all in Schausen. Schwerte und Bederführer fommt zu hauf, Uebet euch im Spiel des Ernften, Wahren, Führt der zwiff Apoffel Thaten auf.

Wenn die Rollen nun nach vorhergegangener Prüfung ausgetheilt maren, so leisteten die Spieler, wie dieß ausdrud: lich durch mehrere Zeugnisse von verschiedenen Orten bestätigt wird, \*\*) einen feierlichen Gid in die Sand von Notairen ober sonstigen Gerichtspersonen, daß sie ihre Rollen wohl einzustu= biren und fich gur geborigen Beit einfinden murben, ja fie fetten beffen ihr Leben und ihre Guter jum Pfande. Borsicht, die bei der unglaublichen Dauer jener Spiele, die sich manchmal mehrere Wochen in ununterbrochenen Darstels lungen binzogen, keineswegs überflussig mar. Die Errich: tung der Buhne beforgte bei dem Spiele in Ceure der Burgermeister selbst, einen Maschinisten (maistre des secretz) ließ man von "Oftun" kommen. Alle Spieler wurden bie: rauf durch öffentliche Aufforderung in ihrem vollen Spiel: coftum jum fogenannten Schautage (jour des monstres) ent: Un diesem Tage hielten sie unter klingendem Spiele, mit Trompeten und Pfeifen, im bochften Glanze ihren Auf:

<sup>\*)</sup> Hone l. C. p. 178 theilt ben ganzen Cry mit. \*\*) On. Le Roy études sur les Mystères P. 115. Jubinal l. c. P. XLIV.

aug durch die Stadt. Dem kriegerischen Geiste ber Zeit gemaß maren natürlich Alle beritten, es erschienen bier allein 180 Pferbe. Run murbe bie Bubne und ibre Gite von ben Spielern und ben benachbarten Stadten, Die ihre bestimmten Cipe batten, auf bas Prachtigfte mit Teppichen geschmuckt. Da inbeffen ein breitägiger Regen ungludlicher Weise ben Anfang des Spieles gur bestimmten Beit binderte, fo führten die Spieler von Seure, um bie berbeigeftromten ungebulbigen Fremben zu beschwichtigen und zurudzuhalten, einen Schwank auf, nach beffen Schluf fie wieber in feierlichem Buge unter klingendem Spiele gur Rirche ihres Schuppatronen, bes beiligen Martins, jogen, und bort vor bem Altar unferer lieben Rrauen einen Symnus fangen, bamit ber Beis lige bem Spiele, bas fie ju feiner Ehre "in guter und frommer" Abficht aufführen wollten, von Gott eine aunftige Witterung erbitten moge. Ihr Rieben murbe erhört, bas Better hellte fich am folgenden Morgen auf und nun erging unter Trompetenklang von dem Bürgermeifter und ben Schoffen ber Stadt an alles Bolk eine neue öffentliche Auffors berung: baf manniglich mohl zuschließen moge, und Dies mand fich erfuhne, an ben drei folgenden Tagen, bie bas Spiel bauern murbe, irgend ein Schelmenwerk in ber Stadt Bu verüben. Sofort nahm bas Spiel wirklich feinen Unfang und hier mar es, wo gleich im Beginne Lucifer bei einer bollenfahrt fich die Rleider versengte, mas die Spieler als ein schlimmes Vorzeichen etwas aus der Kassung brachte, da der Angebrannte aber fortspiclend, scherzhaft im Spiele selbst, seinem herrn dem Satanas über dieß Ungluck Vorwürfe machte und da, wie es in ber Urkunde heißt, der beilige Mann, St. Martin, nun felbst bas Spiel gur Sand nahm, fo erholten fie fich alebald wieder von ihrem Schred, und fofort gelang es ihnen immer beffer und beffer, jur allgemeinen Bufriedenheit und Bewunderung "und fie gewannen baruber," heißt es in ber Urfunde mortlich, "folche Rubn= beit und Recheit, bag nie ein Len in feinem Lager, noch ein Mörber im Solze muthiger und zus verfichtlicher war, ale fle, ba fie fpielten."

Co boch geht es nun freilich in unferer bescheibenen Land: gemeinde nicht ber, 180 Pferde fur ben .. Schautag" wurden wohl bier schwerlich aufzutreiben fepn; viele von den Schauspielern geben febr leicht ober gar nicht beschuht zum Theater, dort ibre Rollen zu übernehmen; mas bagegen ihren guten Muth und ihre Buversicht betrifft, wenn fie fich auch nicht .den Löwen und Mördern" vergleichen. fo fehlt es ibnen, wie mir icheint, baran vielleicht am wenigsten. ihrem Spiele nämlich haben fie, wie bei ihrer Bolgschneiberei, jenen gunftgenoffischen alten Grundfat: Alles, fo viel nur immer möglich, felbft zu machen und jeden Fremden davon auszuschließen. Früher, fo erzählte man mir, war die Leis tung des Spieles benen überlaffen, die am meiften Gefchid und Luft bagu hatten, und fich fo ber Sache am thatigften annahmen; erft unter bem gegenwärtigen Landrichter, Berrn Allioli, erhielt fie eine festere Form. Der Landrichter stellte ihnen nämlich vor, ba fie bei bem Spiele zwölf Apostel hats ten, fo follten fie nach den vier Bierteln ihrer Gemeinde gwölf Direktoren ermablen, wovon jeder ein bestimmtes Gefchaft, 3. B. die Garderobe, die Raffe, die Ankundigung, die Grup: pirung, die Ginubung, die Musik u. f. w. übernehme, bad Sie faben bas 3medmäßige biefes er ausschließlich beforge. Vorschlage ein, die Wahl ber zwölf Spielführer fand Statt und so begegnen wir bier wieder der alten bedeutungevollen 3molfkahl, wie fie in taufend und taufend Berhältniffen bet Mittelalters, als ein Erbe einer noch alteren Beit, immer wiederkehrt. 3wolf Bunfte waren es auch gerade in Freiburg im Breisgau, die fich in bas Paffionsspiel am Frohnleich namofeste theilten. Die Personen, die in Ammergau mit spielen, mogen in allem drei= bis vierhundert fen, darunter Rinder von kaum zwei Jahren und Greise, vielleicht alter als achtzig; alle find geborne Oberammergauer, ben Gfel auf dem Chriftus beim Palmeinzuge reitet, wie fie felbst fa

gen, allein ausgenommen. Er foll von Geburt ein Unterammergauer seyn, ist übrigens sehr stattlich, hat auch schon bei früheren Vorstellungen gedient und spielt seine Rolle viels leicht mit mehr natürlichem Anstande als mancher Hoffchausspieler. Der Gemeindevorsteher ist auch zugleich der Chorasgos, den zweiten Chorsührer macht der Schullehrer von Ettal, der von Garmisch leitet die Musik, unter der sich auch der alte, in Ruhestand versetzte Pfarrer von Ammergau und der Verleger der Schniswaaren befindet. Den heiland und die Hohenpriester Annas und Caiphas stellen holzschneider, die Mutter Gottes die Tochter des Küsters von Ammergau vor.

Daf übrigens ber Ausschluß ber Fremben fogar manch= mal bis jum Puritanismus geht, zeigt folgendes Beifpiel. Gine Oberammergauerin trat in ein wurtembergisches Rlofter ein, nach ber Gacularifation tehrte fie mit einer Penfion in die Beimath gurud. Allein bier gestattete man ihr 1830 nicht anders am Spiele Theil zu nehmen, als unter bem Bolte, weil man fie nach fo langer Abwesenheit nicht mehr für eine ebenburtige Oberammergauerin anerkennen wollte. biente mir einer von ben Senkersknechten ber Rreugigung und zwar derfelbe, ber fich ben ungenahten Rod unfere Beren ermurfelt, nach geendigtem Spiele jum Subrer über die Berge; als ein mahrer Oberammergauer fleigt diefer an jedem Spiel= tage von einem einfamen Sofe tief im Gebirge berab, um die ihm gutommende Rolle gu übernehmen; bann tehrt er wieder beim, um dort feine übrige Lebenszeit hindurch die Urt auf ber Schulter burch die Bergmalber ju ftreifen, den Bunder= schwamm von den Buchen abzuschlagen, und den Solz= und Wilddieben aufzupaffen; eine Lebensweise, die ihm ein wildes, ftruppiges, ju feiner Rolle trefflich paffendes Aussehen gibt.

Daß die Oberammergauer jedoch ihr Spiel selbst spies len wollen, wird ihnen Niemand verargen; mögen sie sich nie durch fremdes Lob oder Tadel darin irre machen lassen; häts ten sie nur dieselbe Strenge, die sie gegen jene gute Rlosters frau geltend gemacht, auch gezeigt, als man die leidigen Frade, die doch noch viel weniger Oberammergauer sind, einführen wollte. Sehr löblich ist es auch von ihnen, daß sie, wie mir berichtet wurde, in den zehn Jahren, die zwischen jedes Spiel fallen, über die Spielenden eine Art Sittengericht halten, so zwar, daß wenn zum Beispiel einer, der eine heilige Rolle spielt, sich allzu oft im Wirthshaus beim übervollen Bierkrug betreten läßt, und auf die wiederholte Mahnung zur Mäßigkeit nicht hört, beim nächsten Spiele in seiner Rolle begradirt wird und eine übernehmen muß, die mit seiner fündhaften Schwäche einigermaaßen mehr im Ginklange steht.

Die Bahl ber Buschauer mochte fich an biesem Morgen auf fünf bis feche Taufend belaufen, bei ber früheren und fpateren Vorftellung mar fie noch um einige Taufende größer. fo daß das Spiel, meil das Theater nicht Alle faßte, am folgenben Tage mußte wiederholt werden. Die bicht gedrangten Taufende in ihren bunten Trachten aus Tirol, Bapern und Schwaben boten einen frohlichen Anblid bar, die Frauen und Madchen hatten meift rothe und weiße Tücher um ben Ropf gebunden, denn die Sonne blickte ale eine ber eifrigsten Bu= ichauerinnen recht hell und warm hernieder; ber himmel glangte mild in dem fleckenlosen, tiefen, sudlichen Blau; die Lerchen schwirrten trillernd in ber Luft; rings im Rreise schauten in ftiller Majeftat bie grunen Alpen mit ihren fuhnen Felshaup= tern berab, und boch von ber fcmindelnden, überhangenden Spipe bes Ammergauer Mannel blickte bas Rreuz bernie= ber; Alles harrte erwartungevoll bes neuen Schauspiels; es follug acht Uhr: bie Boller gaben bas Zeichen, und von rechts und links trat ber Chor unter ber Begleitung ber Mufik ein, bas Paffionsspiel begann.

Der Bestimmung des Chores gemäß, die bekanntlich barin besteht, vermittelnd zwischen dem Schauspiele und ben Buschauern, diese vorzubereiten, ihnen den Sinn der Bilder zu deuten, ihrer Empfindung den Ion anzugeben, ihr gleichz sam vorzusingen und in ihrem Namen über das Geschaute zu jubeln, zu wehklagen, oder anbetend, hoffend und bankend

im Stanbe niederzusinken, bob der Chor zum Prolog seinen Gesang an, beginneud mit dem Fluch des sündengebengten Geschlechtes schloß er mit der Aufforderung an Alle, dem Bersöhner auf dem blutigen Dornenpfade bis zum Friedenssopfer am Kreuze zu folgen, wo ihnen des alten Fluches Erslösung zu Theil werde. Die Worte dieses ersten Chorgesanges lauteten also:

Birf zum heiligen Staunen bich nieder Bon Gottes Finch gebengtes Geschlecht: Friede dir! — ans Sion Gnade wieder! Richt ewig zürnet er — Der Beleidigte; — ist sein Zürnen gleich gerecht. "Ich will" — so spricht der Herr — "Den Tod des Sünders nicht; — vergeben "Bill ich ihm; — er soll leben! "Berschnen wird ihn, selbst meines Sohnes Blut verschnen!" Preis — Anbethung — Frendenthränen, Ew'ger! Dir. —

Doch, heiligster! darf der Stand sich untersteh'n, bin in der Bukunft heiligthum zu seh'n? Seht das Geheimniß Gottes — das Opfer dort auf Moria — Das Opfer — der Verschnung Bild auf Golgotha.

Stht: so will, der Sünder Schuld zu zahl Wie einft Isak dort auf Moria, Gott zum großen Söhnungsopfer fallen Der Bellebte selbst auf Golgotha.

Ewiger! hore beiner Rinder Stammeln! Beil ein Rind ja nichts als ftammeln fann,

Die beim großen Opfer fich verfammeln, Beten dich voll heil'ger Chrfurcht an.

Stht: fo will, ber Sunder Schuld ju jahlen, | Sott! Erbarmer! Sunder gu begna-

Die verachtet ichandlich bein Bebot, Giebft bu, von bem Fluche gu entladen, Deinen Eingebornen in den Lod.

Folget dem Berfohner nun gur Seite, Bis er feinen rauben Dornenpfad Durchgelaufen, und im beifien Streite Blutend für uns ausgetämpfet bat.

Nach biesem Gesange tritt ber Chor ab, ber Vorhang ber Mittelbühne geht auf, im hintergrunde gewahrt man ben Ansfang bes Triumphzuges Christi, ber sich von borther burch bie Strafe links in langsamer Feierlichkeit heranbewegt. Der heiland, von seinen Jüngern begleitet, reitet ein; sein Volk, mit heller Stimme Hosanna singend und Palmen schwingend,

eilt ibm im Restgewande freudig entgegen, es umwogt jubelnd feinen in milber, ernfter, beiliger Glorie, auf gefcmudtem Bege, der aber zum Kreuze führt, still dahin ziehenden König. Die Bater, die alten Ifraeliten, breiten vor ben Tritten feines Thieres lobsingend ihre Tucher aus; die Mutter in dem faltigen, prientalischen Gewande, ihre Rinder an der Sand oder auf den Armen, halten fie ibm flebend entgegen, baf er fie fegne. Alle Farben find beiter, Alles ift feftliche Freude. Es ift bas Bilb ber triumphirenden Rirche, bas Bilb bes hochzeitlich geschmuckten Jerusalems, ber priefterlichen beiligen Stadt des Friedens und der Liebe, die mit jenen Lobgefangen dem Rönig der ewigen Ehren huldigend entgegen giebt, und fich bald in bemuthiger Andacht vor ibm im Staube nieberwirft, um entzuckt ben Caum feines Rleides ju kufen, bald hoch aufjubelnd ihre Siegespalmen schwingt und ihn um: wogend ihr hofanna fingt. Die Anordnung diefes Restuges ift meifterhaft und feine Wirkung um fo erschutternber, da er unmittelbar den Bildern des Leidens vorangeht, die fogleich mit der erften ftummen Vorstellung von Jakobe Cobnen, wie fie fich berathen, ihren Bruber Joseph ju vertaufen, beginnen. Wer ftimmt daber nicht mit ein, wenn er bie festlich geschmudten Joraeliten im Borbeigieben fingen bort:

Peil dir! Peil dir! o Davids Sohn!
Posanna! der im Pinnmel wohnet,
Der sende alle Puld auf dich.
Posanna! der dort oben thronet
Erhalte uns dich ewiglich,
Peil dir! Peil dir! o Davids Sohn! u. s. w.

(Shluß folgt.)

#### XIV.

# Beitrage gur Gefchichte und Charakteriftik Belgiens.

## Erfter Artitel.

Belgien, bas Land ber iconen Stabte, bat fich feit alten Beiten ber, burch bie Boblhabenheit feiner Bewohner, durch ihre Freiheiteliebe und durch ihre treue Unhanglichkeit an die katholische Rirche ausgezeichnet. Allerdinas ift ber Reichthum nicht mehr berfelbe, wie ju jenen Beiten, mo Frankreiche Ronigin in ihrem größten Schmude bei dem Unblide ber Frauen von Brügge gesteben mußte, sie babe bisber geglaubt, allein die Ronigin ju fepn, jest fabe fie, bier gabe es noch fechehundert außer ihr. Allerdings hat fich bem tub=, nen Freiheitefinn ber Belgier in vergangenen Sabren auch manche falsche und einflufreiche Theorie beigemischt, aber die Anbanglichkeit an ben Glauben ber Bater ift bis auf ben beutigen Tag bei dem größten Theile des Boltes diefelbe ge= blieben, ja wo möglich noch lebendiger und bewußter geworben, als zuvor. Wir wollen nicht ichon jest auf die Untersuchung ber Frage eingeben, wie fich denn der Glaubenseifer der Belgier zu manchen in ihrem Cande geltend gewordenen politi= ichen Unfichten verhalte, nur bas moge einstweilen bemerkt werden, daß die katholische Parthei in Belgien die eigentlich conservative ift. Dieser Gegenstand soll vorzüglich dann bes ruhrt werben, wenn une ber Gang ber Darstellung in ber Reihenfolge von Artiteln, welche wir über Belgien geben wollen, auf benfelben fuhren wird. Als Bulfemittel für unfre Arbeit bienten une, außer eigner Unfchauung und per-VI. 13

fonlicher Mittheilung, einige neuerbinge in Belgien erfchienene und febr empfehlenswerthe Werte, namentlich de Gerlache, Histoire du Royaume des Pays-Bas, depuis 1814 jusqu'à 1830. Bruxelles 1839. 2 Vol. 8. und Exposé des vrais principes sur l'instruction publique par Mgr. L'E. vêque de Liège. Liège 1840; auch fonnen wir nicht um: bin, bei diefer Gelegenheit bie Aufmerkfamkeit unferer Lefer auf bie gerechte und billige Burbigung ju verweisen, welche bie belgischen Verhältniffe in bem Buche unfere Landsmanne, bes herrn hofrath Thiersch, über ben Unterricht gefunder baben. Es ift bieg unftreitig bas Befte, mas in neuerer Bei in Deutschland über Belgien gefagt worden ift. Wir begin: nen mit einem Rudblide auf die frühere Gefchichte Belgiens

Ceine mabre Civilisation verdankt ein jedes Rolf Der driftlichen Religion; noch mehr aber, ale von vielen andern gilt bieg von jenen germanischen Stammen, welche fich ir Belgien niedergelaffen baben. Bon ben Römern nicht unter worfen, nahmen fie auch nicht an demjenigen Grade von Gul tur Theil, beffen bie übrigen germanischen Bolfer, Die in Umfange bes Romerreichs fich Wohnfipe erkampft hatten, ge Co tam por ben Beiten ber erften driftlichen Dif fionarien feine Cultur ju ihnen; diefe aber maren es, welch bie Cumpfe quetrocineten, bas Land urbar machten, bie Rir den und Rapellen erbauten, um welche berum blübenbe Stadt Wiederum mar es die Rirche, welche diefe fich bildeten. Land que ber neuen Barberei rettete, welche burch bie ven beerenden Buge ber Normannen feit dem neunten Sabrhund auf über dasselbe gekommen mar. Richt leicht war aber auch bi Unbanglichkeit bes Bolkes an die Rirche fo groß, ale in Be gien; dief bat fich ju jeder Beit, folbft im fochezehnten Sabi hunderte und im Laufe ber neueften Greippiffe bewährt. Ge mit bat ichen um biefer einen Rudficht willen allein be fleine Land, meldes man jest auf ben Gifenhahnen wenigen Stunden burchreist, eine grofe Bedeutung in be Geschichte. Ge ift gewiff nicht obne besondere gottliche 234

stimmung, bag mabrend bes beißen politischen und firchlichen Rampfes, melder bie Gegenwart erfullt, in Belgien und in Bavern bie tatholifche Rirche gleichsam zwei Burgen gefunben bat, welche auch fur bie Folgezeit gang wefentlich ju ib= rer Bertheidigung bienen werden. Barum bat fich gerade bort, obichon bas Land ein Theil bes frangofischen Raifer= thums geworben mar; bie fatholische Rirche bennoch in folbem Glange erhalten? es ift bieß ber Gegen, ber bem Lanbe ans ber Bergangenheit übertommen ift, ber Segen, ber feine Bewohner auch für die Bufunft fur Gott und Geine Rirche Warum bat fich gerade in Bayern, ftreiten machen wirb. so vielfältig es auch unter modernen Theorien zu leiden gehabt, diefer tatholifche Ginn erhalten? es ift ber Gegen, ber auf den Thaten ber Borfahren rubet, ber Gegen, den ber große Maximilian über fein Land gebracht bat und fo wird auch fur alle Butunft Bapern unter bem Schute Gottes und feinet machtigen Surbitterin, ber Patrona Bavariae, in bem Rampfe fur bie Rirche fteben. - Gegen jenen Ruhm Belgiens ift aller Flor feines Sandels gar nicht in Unichlag ju bringen, aller Glang bee Reichthums, ber in Belgiene Safen und Städten entfaltet worben ift. Wohl aber mag Belgien fc rubmen, die Wiege bes Rarolinger Gefchlechtes gemefen ju fenn; bort war bie Beimath Bippins und bart an Belgiens Grangent, wenn nicht im Lande felbft, marb Rark ber Große geboren. Belgien gab Jerufalem ben erften und hoeiten Konig, ben frommen Gottfried von Bouillon und Balbuin, Belgien gab Conftantinopel den erften lateinischen Raifer. Wollen die Frangofen uns Deutschen freilich ben deutsche ften Mann, ben großen Rarl, ftreitig machen, fo maagen fe fich auch biefer Manner an und Chateaubriand ruft beguitert aus: Notre Godefroy, Notre Baudonin. Rarl V., der Beberricher der alten und der neuen Welt, er= bifte bort das Eicht ber Welt, und hat mit Vorliebe ftets an dem heimathlande gehangen. — Daß in diefem Bande die Freiben bis pu neuerer Beit fets geblühet, davon giebt die Gefchicht:

hinlanglich Runde. Reineswegs foll bier bem Difbrauche bur gerlicher Freiheit, wie er fich in ben Rampfen ber einzelne Stabte, ja in den gehden der Bunfte in diefen Stadten ge zeigt bat, bas Bort geredet merden, fondern wir finden baß gerade hier lange Zeit hindurch ein viel richtigeres Gben maaf in bem Berhaltniffe zwischen bem Canbesberrn und fei nen Unterthanen bewahrt worden ift, ale in andern. bings war im Bergleiche ju andern Fürsten ber Graf vo Rlandern fein febr machtiger Berr, b. b. eine willführliche bespotische Regierung mar bier unmöglich, und gwar gerad beghalb, weil bier, felbft nach Aufnahme bes ftadtifchen Gle mente, welches fonft fo oft hemmend und ftorend in die Grund principien ber germanischen Berfaffung eingewirkt bat, Dief fich in größerer Reinheit und Lebendigkeit bewahrt haben, al anderwarts. Deutschland, Frankreich, England maren fammt lich: Reiche begrundet auf germanische Rechtsprincipien; abe ju welcher Billführ und melder Richtachtung wohlbegrunde ter Rechte ber verschiedenen Claffen ihrer Unterthanen warer in England und Frankreich bereits die Ronige im breigehn ten und vierzehnten Sahrhunderte vorgeschritten und wie mar in Deutschland schon bamale burch die fich entwickelnde Lan beshoheit die fonigliche Macht über Gebuhr gefdmacht. Dabe konnte es auch kommen, baf in Belgien neben bem Canbesherr und neben ben Städten doch der Abel fein Ansehen behielt, un baß bier unter den Standen felbft eine größere Gintrad berrichte, ale in andern Landern. Ge trat bier in Belgie nicht bas ein, mas anderwarts geschah. In Frankreich ve nichteten die Ronige mit Bulfe des fogenannten britten Ctal bes ben Adel und ichritten unaufhaltsam auf ber Bahn bi Despotismus por, für ben gulett ber unschuldige Ludmi buffen mußte; in Deutschland half ber Ronig bem nach Lat beshoheit ftrebenden Abel gur Vernichtung ber Macht ut bes Glanzes ber Städte, um bann endlich felbft bas Rei aufzugeben und in die Claffe der fouverainen Candesberr einzutreten; in England machte ber Abel gemeinschaftlid

Cache mit bem Bolke und fiegte im Jahre 1688 über bas konigliche Princip; feither mart er ber Regent Des Landes. er machte bas Unterhaus und bem Konige marb bas bem Menschen Beiligste aus ber Seele, bas Gewiffen, genommen und dafür die wohltonende Phrafe erfunden: "er tann tein Unrecht thun." Bahrend baher ringeherum die mahre Freis. beit - benn auch die Englander haben diese nicht - ju Grabe getragen murbe, haben die Belgier biefelbe bemahrt und zu der namlichen Beit, wo in Frankreich ber an fich nicht boswillige Ludwig XV. an die 150000 jener unter dem Namen der lettres de cachet befannten Berhaftsbefehle erlaffen batte, verurfachte bie von Jofeph II. gebotene Berhaftung eines an fich gar nicht Theilnabme erregenden Menschen bloß defibalb die gröfte und bebenklichfte Aufregung, meil berfelbe feinem gewöhnlichen Richter entzogen und nach Wien gebracht werden follte. - Freilich tamen auch ichon vor Philipp II. für Belgien Zeiten, mo die althergebrachten Landesfreiheiten auf dem Spiele ftanden. Die Regierung des klugen Philipp von Burgund, der den Beinamen des Guten führte, hatte aller= dinge die Tendeng, bier eine unumschränktere Berrichaft gu begrunden. Er, ber unter allen Verhältniffen jum Auslande feinen Bortheil ju erlangen wußte, ju gelegener Beit mit England Bundnif und mit Franfreich Frieden Schlof und auf diefe Beife die Dacht feines Saufes vergrößerte, verstand sich auch darauf, unmerkbar die Bugel der Regierung ftraffer anzugiehen. Geine Sofhaltung außerte einen fehr bedeutenden Ginfing auf das Land; flandrifch mar ber Sof, benn bier entfalteten fich Rlanderns Schape und Runfte, frangofifch aber mar er, benn frangofifche Gitte und Sprache herrschte bier. Es gefiel dief ben Rlamandern über Gebuhr und fo weit gingen die Sofleute in der Defereng ge= gen ihren herrn, daß fie - Aehnliches mard freilich fpaterbin oft nachgeahmt - ale Philipp nach einer Krankheit bie Saare ausgefallen maren, fich Alle bie Ropfe tabl icheeren liegen. Beniger besonnen als er mar Rarl, fein Gobn, in ber Be-

schichte passender durch das frangosische: Le Temeraire, als burd bas beutiche: "ber Rubne" bezeichnet. Bon ibm rubrt die bekannte Unrede ber: "Ihr Flamander, mit Guren barten Ropfen. Ihr babt immer Gure Rurften verachtet ober gehaft; ich will lieber, bag Ihr mich haffet, ale bag Ihr Weder burch Gure Privilegien noch burch mich verachtet. fonft etwas laffe ich mich beschränten, Richts foll gegen meine Bobeit und Berrichaft geschehen und ich habe Dacht genug, Euch ju widerstehen." In diesem Ginne bat Rarl auch weidlich an ben fandrischen Landesfreiheiten gerüttelt, es ift baber begreiflich, warum er nicht eben febr beliebt in feinen Erblanden mar. Gein Tod, ben er in ber ungluckli= den Schlacht bei Nancy gegen die Schweizer fand, mar in vielfacher Beziehung von wichtigen Folgen. Richt nur marb bas Entfteben eines felbftftanbigen Ronigreiches zwischen Frantreich und Deutschland verhindert, fondern fein Befitthum marb getheilt und zerftuckelt und feine Erbin Maria mard bald wiederum genöthigt, die von ihm geschmälerten Can= besfreiheiten Belgiens berguftellen. Auf folche Beife blieb die bisherige Verfassung gewahrt und dies war werth bes Opfers: nicht in die Reihe ber europäischen Machte einzutreten; hatte Rarl ber Rubne langer gelebt und mann= liche Descendenz gehabt, gewiß binnen furger Beit batte Belgien bas Schicksal Frankreichs getheilt. Auch daun wäre bief ber Rall gemesen, wenn Maria von Burgund an einen frangofischen Pringen verheirathet worden mare, boch auch dief hat die gutige Vorfehung von dem Lande fern gehalten; ein beutscher Fürft, Maximilian, ward Mariens Gemabl und das Miederland baju bestimmt, bas Band ber beiden größten europäischen Monarchien zu werden. Bu verschwin= ben schienen die Niederlande im Verhältniß zu den unermeß= lichen Besitzungen, über melde Rarl V. und nach ihm Phi= Tipp II. herrschte, und bennoch maren fie es, welche bem Ronige mehr Gold juführten, als die Bergwerte Amerikas.

Babrend nach ben Ergebniffen ber neueren Norschungen \*) tuf bem Gebiete ber Finangen fich felbft in gunfligen Jahen ber Ertrag ber koniglichen Gefalle in Amerika nicht viel iber 400000 Ccubi belief und erft in fpaterer Beit bober flieg, o lieferten die Niederlande brittehalb Millionen Ducaten, weshalb ein gleichzeitiger Schriftsteller von biefen Provinzen iagt: "Questi sono li tesori del re di Spagna, queste le minere, queste l'Indie." Einen großen Theil Diefer Provingen follte Philipp II. verlieren; nur, mo die fatholische Rirche bestehen blieb, tehrte auch die Treue jum foniglichen Saufe wieber; nahe genug liegt alfo ber Gebante, bag mit bem Abfall ber Rieberlande ber Protestantismus nicht nur in naber Berbinbung ftebe, fondern die eigentliche Urfache fep. die speciellen, dort obwaltenden Berhaltniffe einzugeben, kon= nen wir einstweilen wohl ben allgemeinen Can aufftellen: der Protestantismus, der Abfall von der Rirche, fab überall, wo die bestehende Regierung der fatholischen Rirche anges borte und fich mit Gifer bes Schutes berfelben annahm, in dem Abfall von der weltlichen Obrigfeit bas alleinige Mittel seiner Existenz; er war also von Anfang an auf ein revolu :tionares Princip bingewiesen. Auch protestantische Schrift: fteller, welche von ber Geschichte etwas Tuchtiges gelernt baben, kommen bagu', bieß einzuräumen, fo lange fie aber noch Protestanten find, muffen fie fich wieder auf die eine ober andere Beife aus dem Dilemma berauszuhelfen fuchen und finden die Rechtfertigung der Glaubenstrennung darin, bag die weltliche Obrigkeit fich der Beiterbildung der Rirche ent= gegengefest habe. Go fagt' Leo in dem zweiten Bande feiner Geschichte ber Rieberlande C. 304: "Wer die geiftige, bestehende Substang, aus der ein Rechtszustand geboren morben ift, nicht bem ihm einwohnenden Begriffe gemäß weiter= bildet, fondern diefer Beiterbildung ftorend entgegentritt, -

<sup>\*)</sup> Bergl. hierüber die intereffunten Untersuchungen bei Rante, Fürsten und Boller. Bd. 1. S. 351 u. f.

ift ein wirklicher außerer Reind biefes Buftanbes, gegen wel den also offener Rrieg geführt wird; ober er ift ein ftraf murbigerer Berbrecher benn ein Dieb ober Morber. Reformation war nun allerdings ber Grundgedanke berje nige einer Weiterbildung der Rirche, dem Begriffe Des Chris ftenthums und bem Inhalte bes Evangelli gemäß - und das ift die hohe und unverwerfliche Rechtferti= aung ber Reformation in ber Beltgeschichte." -Wir enthalten und weiterer Betrachtungen über diefe Stelle, obicon ber Streit gegen die Rirche, fo weit er Glaubens= puncte betrifft, fich gerade barauf fußt, bag eine Beiterbildung Statt gefunden habe und obschon seit der Beit auf dem Gebiete bes Protestantismus vielfaltige Weiterbildungen Statt gefunden haben, fo kommt hier boch julent wieder Alles darauf beraus, welches die rechtmäßige Weiterbildung fen. Doch um zu den Niederlanden zurückzukehren, fo wird auch in Betreff ihrer von dem ermahnten Schriftsteller anerkannt, auf welchen verberblichen Weg die "Reformation" gerathen feb, wenn er fagt: "Aber febr frub vermifchten fich, wie es gar keines Beweises bedarf, mit ibr revolutionare Interessen und Elemente an mehr als Einem Orte, und namentlich in den Mieberlanden; - Intereffen und Clemente, fur beren Ginführung ins Leben Reuer und Rad noch viel zu gelinde Strafen waren." Leo fagt: "febr frub" und fo wie man wohl protestantischer Seits darauf gekommen ift, schon "in den Aposteln eine febr ftarte katholische Tendeng" mabraunehmen, so möchte mohl auch bereits in den ersten Aposteln des Proteftantismus eine fehr ftarke revolutionare Tendeng gu ver-Tpuren fenn, fo bag auch einem unbefangenen protestantischen Bergen ein leifer Zweifel an der gottlichen Miffion diefer Boten des Neu = Glaubens febr ju verzeihen fenn möchte. ber Art und Beife, wie man bieber die Geschichte gurecht gemacht hat, bedarf es taum einer Ermabnung, benn es ver: ftebt fich barnach von felbst zum Boraus, daß Philipp II. von Spanien mit feinem fatholischen Glaubenseifer allein Die

Edulb an bem gangen Aufrubre in ben Nieberlanben tragt; er bat barnach vorzäglich auch baburch, baff er bie Canbesreibeiten bes Bolfes zu Boben getreten, baffelbe zum Aufftande gereitt. Man ift es einmal gewohnt, fich Philipp II. als einen heuchlerischen Tyrannen zu benten und unfer guter Schiller bat bas Geinige bagu beigetragen; bafur erscheint bei ihm jener Wilhelm von Oranien als "ber Schupengel der Freiheit." Bir find weit davon entfernt, die Maaffregeln Philippo II., welche er gegen bie Niederlande ergriffen hat, ju billigen, allein man muß auch fie in ihrer chronolo= gifchen Reihenfolge betrachten und es fagt in diefer Begie= bung ber vorbin ermabnte Schriftsteller mit vieler Billigfeit: "Das Ginzige, was man ben Gegnern ber Maafregeln, welche von ben Bofen in Spanien und Frankreich gegen die wei= tere Ausbildung revolutionaren Befens, wie es fich an die Reformation anhing, ergriffen murben, jugeben kann und muß, ift dief, daß auch diese Bofe fich babei nicht auf dem Standpunkte bes Rechts allein hielten, und alfo bie Revolution, die fie bekampften, in ihren fpateren Meußerungen felbft berechtigten. Daraus folgt aber nur eine neue Bestätigung bes alten Sages, baf Gunde Gunde gebiert, baf ein Wort ber Berftorung bas andere bervorruft, und nicht baf bie Berftorenden in der einen Richtung Lob und Berehrung, die in ber andern Richtung Schmach und Berunehrung verdienen; es folgt vielmehr nur, baf wenn man fcmaben will, was allerdings nabe genug liegt, man bann auf beide Theile gu imaben Urfache habe; bag man fich aber badurch nicht ab= halten laffen barf, bas Recht, wo es fich auch finde, anjuertennen, und daß man Leute, die im Bewußtfeyn ihres Rechts und zu beffen Schut zu bem Meugerften griffen, nicht ihon beswegen tabele, weil fie überhaupt von ihrem Rechte nicht laffen wollten." Co unterliegt es denn auch in ber That keinem Zweifel, daß Philipp II. gegenüber dem aufruhterischen Abel und den revolutionaren Bewegungen, welche von reformatorischen Bradicanten angestiftet murden; voll-

kommen in feinem Rechte fich befant und bag er bie Bahn beffelben erft viel fpater verließ, ale er Alba fendete und gegen feine feierlichen Berfprechungen die Abgabe bes gebnten Pfennige ausschreiben lief. Dief mar allerdinge unrecht, aber mann geschah es? zu der Zeit, wo die Revolution bereits im vollen Gange mar; es mar bieg nicht Urfache, fondern Rolge bee Aufftandes, ber Ronig brauchte Gelb, um ihn gu unterbruden. Philipp II. mar nichts weniger als ein Revolutionar auf bem Thron, fondern ber eifrigfte Rampfer gegen bie Revolntion. Wo mare man aber auch in Europa bingefommen, wenn nicht noch einige Fürften bei ber Rirche Stand gehalten batten? Freilich wird ihnen jeder Schwertstreich gegen die aufrühreris ichen Neuerer von ben modernen Berdrebern der Gefchichte febr übel genommen. Um meiften bat nun freilich Philipp II. leiden muffen, da fein allerdings finfterer Charafter auch anberweitigen Stoff jum Tadel bot; doch Alles bieg murbe man ihm vergeben, wenn er nicht bie Idee - unftreitig bie beste feines Lebens - gehabt hatte, feine Pflicht als Ronig fep es, ben tatholifchen Glauben mit aller Macht ju befchupen und für feine Aufrechthaltung ju forgen. Dag aus diefem Grunde Philipp II. den meiften protestantischen Geschichtschreis bern, wenn nicht als blutburftiger Tyrann, fo doch als ein Fanatiter erscheint, ift begreiflich. Auch Rante, beffen oft meisterhafte Schilderung ber spanischen Verhaltniffe anzuerken: nen wir keinen Augenblick anstehen, meiffelt fo lange an bem Charafterbilde Philipps II. herum, bis endlich boch nur ein blin: ber, bigotter Fürst herauskommt. Richt bas Glud ber Reiche, beren Leitung ibm anvertraut, nicht das Wohlbefinden feiner Unterthanen, fen es gemefen, mas fein langes Leben bemegte, auch habe er weder das Bermogen, noch die Absicht gehabt, bie Wunden feiner Zeit zu heilen. "Gehorfam und katholische Religion ju Saufe, katholische Religion und Unterwerfung in andern Landern, das ift es, mas ihm am Bergen liegt, bas Biel aller feiner Arbeit. Er felbft ift bem außern Gots

tesbienft der tatholischen Rirche mit einer monchischen Unbang-

lichkeit jugethan. Um Erzbergogen, Die ihn befucht haben, ju zeigen, wie ehrwurdig ein Driefter fen, fußt er einem folden nach ber Meffe die Band. Giner vornehmen Dame, bie auf die Stufen des Altars tritt, fagt er: "Das ift fein Plas weder für Gud, noch für mich". Wie emfig, mit wie vieler Sorgfalt, wie vielen Roften bringt er aus ben Lanbern, melde protestantifch geworben, die Reliquien zusammen, ba= mit biefe Schane nicht fur die tatholifche Chriftenheit verloren geben. Es ift dieg mohl nicht innere Religion (mober meiß bieg Berr Rante? bat er fo tief in bas Berg gefchaut?); aber ju einer Urt innerer Religion, welche die Gefinnung ju bestimmen vermag, wird ihm die Ueberzeugung, er fen bagu geboren, Diefen außern\*) Dienft aufrecht zu erhalten: er feb Die Caule ber Rirche, bas fep fein Auftrag von Gott". Wir muffen offen gesteben, wenn ein Ronig die Sand tuft, welde wenige Minuten guvor ben Leib unfere Beilandes emporgehoben bat, fo ift dief noch nicht einmal eine fo bemuthigehandlung, ale wenn Raifer und Ronige am grunen Donnerstage swölf armen Bettlern die Rufe mafchen; in der That, ju diefer Sobe von Demuth tann fich ein Gemuth nicht er= beben, welches in allen diefen Dingen nichts weiter als einen außern Dienft erblickt. Wenn Ronig Philipp die Stufen bes. Altars weder für fich noch für irgend eine vornehme Dame als ben geeigneten Plat anfieht, fo wolle man gebenten, baf. im Judenthume nur einmal im Jahre bem Sobenprieften geftattet. war, in das Allerheiligste ju treten; und mas mar diefes Allerbeiligfte? wir magen nicht über biefes Gebeimniß zu fprechen, und boch war es so beilig nicht, als bas Opfer bes Altars im neuen Bunde. Es war baber nicht ein außerer Dienst, sondern, ein tiefes, inneres Gefühl, welches ben; Ronig bavon abbielt, fich dem Altare zu naben. Wenn Ronig Phi= lipp aus protestantisch gewordenen Landern mit Rostenaufwand. und Sorgfalt die Reliquien ber Beiligen fammelte, und ba-

<sup>&#</sup>x27;) Im Originale nicht mit gefperrten Lettern.

burch vielleicht noch in beutiger Zeit so Manchem ein bemit: leidendes Lächeln ablockt, fo muß man gebenken der icheusli: den Berunehrung, welche die Ueberbleibfel ber Martyrer unt Beiligen Gottes in ben protestantischen ganbern erfahren ba: ben; mußte ihm nicht ichaubern bei bem Gedanken, wie jener andere Philipp, nicht der Zweite, aber Zweibeweibte, Die Ge beine einer ber garteften und anmuthigften unter ben Beiligen, feiner eignen Ahnfrau, ber Landgrafin Glifabeth, in alle vier Winde zerstreute! Der spanische Ronig foll jenes als außern Dienft gethan haben, weil gegen alle menfchliche Ratur und Empfindung bie Berehrung ber Beiligen von ben Gegnern ber katholischen Rirche verworfen wird, aber wir wollten froh fenn, wenn wir annehmen konnten, ber beutsche Landgraf babe bloß eine außerliche Sandlung geubt, fein Inneres feb babei unbeflect und rein geblieben. Wenn endlich Ronig Phi: lipp ju der Ueberzeugung tam, er feb jum Schute ber Rirche bestimmt, wenn er bieg für feine eigentliche Diffion anfah, fo konnen wir ihm ju biefem erhabenen Gedanken nur Glud wunschen, und wollte Gott, daß alle fatholifche Gurften, feil ber ungludlichen Glaubenstrennung, von diefem Gedanten befeelt gemefen maren; es ftunde anders und beffer in Guro: pa, fo wie es anders und schlimmer ftunde, wenn Philipp II. nicht ba gewesen mare! Wie fehr aber Philipp wirklich von jener Idee burchdrungen war, bavon hat une Leti in ber Bio: graphie bes Ronigs einen der auffallendsten Buge berichtet. - Alls feine Aerzte einft bei einer fcweren Krankheit wegen bes Ronigs Schmache gogerten, ibn gur Aber gu laffen, fagte er: "Thut es unverdroffen und fürchtet Richte; der Buftand ber Rirche gestattet es nicht, daß ich weder an diefer Krankheit, noch an diefem Aberlaß fterbe". Erfüllt von der unverbruch: lichen Wahrheit der tatholischen Rirche mußte er freilich mun: fchen, bag berfelben wieder fremde Lander gewonnen murben, und feine Schuld ift es nicht, daß Beinrichs VIII. Papfithum in England nicht aufgebort bat. Um fo naturlicher und begreiflicher aber mar es, bag er in feinen Erblanden den Pro-

teffantiomus nicht bulben wollte; und mas that er ju biefem 3mecte? Er that nicht nur Nichts mehr, als mas fein Vater gethan batte, fondern nahm zu einem Mittel feine Buflucht, meldes somohl die milbeste, als weifeste Maagregel war, bie nur immer ergriffen werben fonnte. Rarl V. hatte namlich für Belgien ftrenge Cbicte gegen bie Reperei erlaffen; in Deutschland magte er hingegen, burch die Rampfe mit Frantreich bebindert und aus Beforgnif vor ben Fürften, die fich für Luther erklart hatten, nichts Entscheidendes zu unterneh-Philipp II. fand naturlich teine Beranlaffung, jene Sbicte aufanbeben, im Gegentheil, er bestätigte fie und fugte einige neuere, fogar milbernde bingu. Er felbst spricht fich bierüber in einem spateren Briefe an feine Schwefter vom 6. Mars 1566, ber im t. Archiv zu Bruffel aufbewahrt wird, folgendermaagen aus: "In Betreff ber Placaten, ba meine Abnicht ift in dem alten katholischen und romischen Glauben ju fterben und ich nicht dulden fann, daß meine Unterthanen andere feben, noch daß irgend ein anderes Religions : Exerci: tium in meinen Landen Statt finde, febe ich nicht ab, wie jener Glaube fich follte erhalten tonnen, ohne bag die Uebertreter gegüchtigt werden; was aber die Art biefer Buchtigung anbelangt, fo bin ich feineswegs fo festgebannt auf ben alien Stuf, daß ich, wenn ich bruben fenn und nach Anhörung meines Rathes finden werbe, daß man auch andre Mittel ergreifen konne, so will ich gerne bagn bereit seyn, sobalb ich nur die Gewisheit babe, das unfre beilige Religion aufrecht erhalten werbe. Denn Gott weiß es, baf ich Richts lieber vermeibe, als Menschenblut ju vergießen, und ich wurde nicht bas meiner guten Untertbanen in jenen Landen verfpripen. Für eines ber gludlichften Greigniffe meines Lebens wurde ich es aber halten, wenn es beffen gar nicht mehr bedürfte". In foldem Sinne - und bieß ift wehl nicht die Eprache eines Iprannen — hoffte Philipp für die Kirche mehr als von jenen Stieten von ber Ausführung eines Planes, ben bie Bergoge von Burgund bereits gehabt hatten, nut ber ibm

von feinem Bater felbst bringend an's Berg gelegt wordet Diefer Plan bestand barin, bag er, in Uebereinstim mung mit bem Papfte, gur Aufrechthaltung ber Religion gur Befferung ber Gitten bes Bolfes und bes Glerus, Die Bab ber Bifchofe in den Riederlanden vermehren wollte. Gin Ge malbe ber Sitten jener Beit entwirft in wenig Worten Renon de France, seigneur de Novelles in seiner Histoire des causes de la désunion des Pays-Bas, indem er fagt: "fel: ten murden Bredigten an bas Bolt gehalten, Die Rirchen ma ren schlecht befucht, Conn = und Resttage wenig beobachtet; Die Sacramente ber Buffe und ber Guchatiffie felten gefucht und abministrirt; bas unmiffende Wolf gar nicht in den Glaubensartiteln unterrichtet, Die Bandeloftadte von Deutschen, Brangofen und Englanbern erfullt, Die Schulen vernachläßigt. Dafur gab es aber eine Menge irreligiofe und fittlich verderbte Schauspieler - bekannt unter dem Ramen ber Rhetorifer an benen bas Bolk großes Bergnugen fand, fo bag auch fogar mand armer Monch ober manche Nonne an dem Spiel Theil nahm. Es fchien, ale ob man fich nicht vergnugen konne, ohne über Gott und die Rerche ju fpotten; fprach Jemand mit Gifer davon, fo Ward er verachtet ober beleibigt".

Diese Metoriker (Rederykors) gewannen zu gleicher Zeit politische Bedeutung, so daß die späteren Ereignisse in einem näheren Zusammenhange mit benselven stehen, als man auf den ersten Blick getteigt seyn möchte zu glanden. Es ist in diesen Widtern, bei Gelegenheit der Ammerganer Spiele, bereits mit Ausfährlichkeit des gelftlichen Schauspiels im Mittelalter, der sogenannten Mysterien, Erwähnung geschehen. Auch in den Niederkanden sand man großen Geschniack daran, hier artere es aber auf eine änßerst schalliche Weise und bereits frühzeltig ans. Schon zur Zeit der burgundischen herrschaft bildeten sich Lerbindungen zum Indese der Aufführung solcher Schauspiele, die den Ramon der "Rammenn" erhielten").

<sup>\*)</sup> Bergh van Rompen Gesch. d. Mederlande Bb. 2. S. 315 ft. f.

Die Sucht nach bem Schauspiele griff aber wie eine Spidemie um fich, fo bag bald fast ein jedes Dorf feine rhetorifche Ram= mer batte; über fie alle, fo meit fie beutscher Bunge maren, wurde im Jahre 1403 von Philipp dem Schönen eine Oberoder fouveraine Rammer, die den Namen : "Jefus mit der Balfamblume" führte, gefest. Um eben biefe Beit bildete fich eine febr bedenkliche Eintheilung ber Rammern in die freien, Die von ber Regierung anerkannten, und die unfreien, die bloß von Privatpersonen, ohne Renntnif ber Regierung, einge= richtet murben. Satten fruberhin geiftliche Dinge, porguglich bie biblifche Geschichte, den Gegenstand zu ben Darftellungen biefer Rammern, die fich in ber ichlechteften Doefie vernehmen ließen, bargeboten, fo maren es jest bie Beiftlichen, beren frei= lich nicht immer lobenswerthen Sitten, die zu manchem Sabel Berantaffung gaben, bem Publitum burch bas Theater gur Schau geftellt murben. hat man allerdinge hinreichend Urfache, fich über das heutige Theater ju beschweren, welches die beilig= ften Dinge profanirt, geht man auch an manchen Orten fo weit, bağ, bamit Alles recht naturlich erfcheine, mabrend bie Scene eine Rirche barftellt, die auf die Bubne tretenden Schauspie= ler fich wie vor bem hochwurdigften Gute verneigen maffen. fo find wir bei alle bem boch nicht auf bem Bunfte ber rehen Frivolität und Lafcivität, welche bas niederlandifche Theater jener Beit darakterifirte. Jene Rammern nun bemächtig= ten fich auch der Preffe, und von ihnen gingen eine Menge von Spott = und Schimpfliedern ane, die vorzuglich anch bar= auf berechnet waren, ben geiftlichen Stand bei bem Bolte Belch brauchbares Berkzeng für Reutehrer, berabzufeten. welche Die Autorität ber Rirche gang verwarfen! Co fanb Philipp II. die Dinge bei feinem Regierungsantritte vor, fein hauptaugenmert mußte baber gang natürlich barauf gerichtet fenn, die Autorität ber Rirche ju fraftigen, und bagu, glaubte er mit Recht, wurde die oben ermahnte Maagregel, die Ber= mehrung der Bisthumer, vorzuglich dienen. Er feste fie auch wirklich durch, allein fie batte nicht den gehofften Erfolg. Bu

schichte paffender durch das frangosuche: Le Temeraire, als burch bas beutsche: .. der Rubne" bezeichnet. Bon ibm rubrt die bekannte Unrede ber: "Ihr Flamander, mit Guren barten Ropfen, Ihr habt immer Gure Rurften verachtet ober gehaft; ich will lieber, bag Ihr mich baffet, ale bag Ihr Weder burch Gure Privilegien noch burch mich verachtet. fonft etwas laffe ich mich beschränken. Richte foll gegen meine Bobeit und herrschaft gefcheben und ich babe Dacht genug, Guch ju widerfteben." In Diefem Ginne bat Rarl auch weidlich an ben flandrifchen Landesfreiheiten gerüttelt, es, ift baber begreiflich, marum er nicht eben febr beliebt in feinen Erblanden mar. Sein Tod, ben er in ber ungludli: den Schlacht bei Nancy gegen die Schweizer fand, mar in vielfacher Begiehung von wichtigen Rolgen. Nicht nur marb bas Entsteben eines felbstständigen Ronigreiches zwischen Frantreich und Deutschland verhindert, fondern fein Befithum ward getheilt und gerftuckelt und feine Erbin Maria mard bald wiederum genöthigt, die von ihm geschmälerten Canbesfreiheiten Belgiens herzustellen. Auf folche Beife blieb bie bisherige Verfaffung gewahrt und dief war werth bes Opfers: nicht in die Reihe ber europäischen Machte einzutreten; hatte Rarl ber Rubne langer gelebt und mannliche Descendenz gehabt, gewiß binnen turger Beit batte Belgien bas Schicffal Frankreiche getheilt. Auch baun mare bief ber Rall gemefen, menn Maria von Burgund an einen frangofischen Pringen verheirathet worden mare, boch auch bieß hat die gutige Vorsehung von dem Lande fern gehalten; ein deutscher Gurft, Maximilian, ward Mariens Gemahl und das Miederland bagu bestimmt, bas Band ber beiben größten europäischen Monarchien zu merden. Bu verschwinben schienen die Niederlande im Verhältniß zu den unermeß lichen Besitzungen, über welche Rarl V. und nach ihm Phis Tipp II. herrichte, und dennoch maren fie es, melde dem Ro: nige mehr Gold juführten, als die Bergwerke Amerikas.

3

Babrend nach ben Ergebniffen ber neueren Forschungen \*) auf bem Gebiete ber Finangen fich felbft in gunftigen Jahren ber Ertrag ber koniglichen Gefalle in Amerika nicht viel über 400000 Scubi belief und erft in fpaterer Beit bober flieg, fo lieferten bie Rieberlande brittehalb Millionen Ducaten, weshalb ein gleichzeitiger Schriftsteller von biefen Provinzen sat: "Questi sono li tesori del re di Spagna, queste le minere, gneste l'Indie." Ginen großen Theil Diefer Provinien follte Obilipp II. verlieren; nur, mo die katholische Rirche besteben blieb. fehrte auch die Treue jum foniglichen Saufe wieber; nabe genug liegt alfo ber Gedante, bag mit bem Abfall ber Rieberlande der Protestantismus nicht nur in naber Berbindung ftebe, fondern die eigentliche Urfache feb. die speciellen, bort obmaltenden Berhaltniffe einzugeben, tonnen wir einstweilen wohl den allgemeinen San aufftellen: der Protestantismus, ber Abfall von der Rirche, fab überall, no die bestehende Regierung der katholischen Rirche angeborte und fich mit Gifer bes Schutes berfelben annahm, in dem Abfall von der weltlichen Obrigkeit das alleinige Mittel seiner Existenz; er war also von Anfang an auf ein revolus. tionares Princip hingewiesen. Auch protestantische Schrift= filler, welche von der Geschichte etwas Tüchtiges gelernt ba= ben, tommen bagu', dieß einzuräumen, fo lange fie aber noch Protestanten find, muffen fie fich wieder auf die eine ober andere Beife aus dem Dilemma berauszuhelfen fuchen und finden die Rechtfertigung ber Glaubenstrennung barin, bag die weltliche Obrigkeit fich ber Weiterbildung der Rirche ent= gegengefest babe. Go fagt Leo in bem zweiten Bande fei= ner Geschichte ber Nieberlande C. 304: "Wer die geistige, bestehende Substanz, aus der ein Rechtszustand geboren morden ift, nicht dem ihm einwohnenden Begriffe gemäß weiterbilbet, fondern diefer Beiterbildung ftorend entgegentritt, -

<sup>&</sup>quot;) Bergl. hierüber die intereffunten Untersuchungen bei Rante, Fürften und Botter. Bb. 1. S. 351 u. f.

vorzugsweise ber zur Verachtung und zum hohne ber Kirche angewendeten Presse verdankt, so ist dieses Fest auch überall zu einem wahrhaft protestantischen geworden: Wie sollte nun wohl einem Könige zu Muthe seyn, der treu an dem alten katholischen und römischen Glauben hielt, wenn er sah, wie durch Wort und Schrift schon die Jugend ihrem ewigen Beile abwendig gemacht werden sollte. Es wäre nur zu wünschen, daß ihm seine Absichten in dieser hinsicht mehr gelungen wären, allein es kamen noch viele andere Umstände hinzu, welche zur Folge hatten, daß nur etsiche der niederländischen Provinzen der Kirche erhalten werden konnten. Davon im solzgenden Artikel.

ff.269

## XV.

# Ueber Befuitenfculen, und namentlich die gu Freiburg in der Schweiz.

(Gine Bufdrift an die Berausgeber ber hiftorifchepolitifchen Blatter.)

(Solug.)

Erlauben Sie mir nun, daß ich Ihnen noch einige Bemerkungen über das Collegium in Freiburg und seine deutschen Schulen insbesondere mittheile. Wie Sie wissen, ist
die Bevölkerung des Cantons Freiburg aus Franzosen und
Deutschen gemischt, und so war denn bei der Uebernahme
des Collegiums von Seiten der Jesuiten, sowie zumal bei
der Gründung des Pensionates, durch welches die Anstalt
ihre größte Bedeutung gewonnen hat, auf jenes Verhältniß
Rücksicht zu nehmen. Dennoch ward das Pensionat bei seiner Erbauung hauptsächlich zur Aufnahme von Deutschen bestimmt, und es sammelten sich auch schon Zöglinge von verschiedenen Seiten, als gleich nach seiner Eröffnung die Jesuiten aus Frankreich vertrieben wurden, und ihnen nun aus

allen Landestheilen ihre Schuler nachströmten. Gie fanben eine Buffuchteftatte in Freiburg, und indem fich bier die große Maffe sammelte, theilte fie balb bem gangen Inftitute ibr Geprage mit, bas eine entschieden frangofische Rarbe annahm. Das Verhaltnif ber Deutschen zu ben Frangofen mar wie 1 ju 6 ober 5; gablte alfo eine beutsche Schule 10 - 12 Schuler, fo gablte bie entsprechenbe frangofische beren 50 - 60. Daraus lagt fich abnehmen, um wie viel größer die Ginwirlung der frangofischen Schulen auf die deutschen, als die ber beutschen auf die frangofischen fenn mußte. Wenn ich baber ohne die geringste Furcht des Widerspruchs die Behauptung aufstelle, baf bas frangofische Collegium in Rreiburg mit ben besten Collegien in Frankreich nicht nur auf gleicher Bobe fiebe, fondern fie alle überflügle, mogu vielleicht die Berud= fichtigung ber beutschen Schulen Manches beitragt, fo fann ich von der andern Seite nicht umbin, zu bekennen, daß die Rabe und bas Unfeben ber frangofifden Schulen, wenigstens ju meiner Beit, in Manchem unvortheilhaft auf Die beutschen Unstatt nämlich in den lettern fich einzig an die Forderungen deutscher Bilbung und Wiffenschaft anzuschließen, ober fie menigstens vorzugemeife im Auge zu haben, ließ man es baufig (wenn auch nicht immer ohne Geminn) bei ber Concurreng mit ben frangofifchen und übrigen Schulen ber Someig bewenden. Bu ben Mangeln in biefer Sinficht rechne ich g. B. die mindere Sorgfalt, welche ber griechischen Sprache jugemandt murbe; ein Mangel, ben übrigens bie Besuiten felbst febr aut einfaben, bem aber ba nicht abzuhel= fen war, wo man ihnen vorwarf, daß fie den alten Sprachen noch zu viele Zeit widmeten, \*) ferner: nicht genug Bekanntihaft mit ben Haffischen deutschen Schriftstellern und vor Allem in ber Philosophie, nicht genug Rucksichtenahme auf die neuern beutschen Philosophen. Alle diese Mangel liegen nicht in ber Methode, wie man fieht, sondern einzig in der Stellung, welche die Schule annimmt, und um mich so aus:

<sup>\*)</sup> Siehe das mehrfach angeführte Memoire etc.

judrücken, in den Ausspicien, unter welchen sie sich entsaltet, in der Zeit und in den Umständen. Manchem dieser Mangel ist, wie ich ersahren, seitdem abgeholsen worden, indem sich die Anzahl der Deutschen in Freiburg vermehrt hat und badurch mehr Rücksicht auf die Bedürsnisse, die sie bei der Rücksehr in ihr Vaterland haben, nothwendig geworden ist. Sie würden Alle verschwinden, wenn die Jesuiten eine Schule in Deutschland hätten, wo sie genöthigt wären, die deutschen Zustände allein ins Auge zu fassen, und wo sie nur mit deutschen Schulen concurrirten. Denn darin liegt das Großartige ihrer Methode, daß sie, auf die allgemeine Natur des Menschen gegründet, nicht bloß für gewisse Zeiten und bestimmte Orte paßt, sondern je nach den Ersordernissen der Umstände den Inhalt und den Umstang ihrer Gegenstände beliebig modistieren kann.

"Co ift alfo Ihre ichliefliche Meinung," werden Gie mich vielleicht fragen, "daß wir zu den Schulen der Jefuiten guruckfehren, und ben Orden wieder nach Deutschland fommen laffen follen?" Sierauf antworte ich Folgendes: Wer das, mas ich Ihnen über die Unterrichte = und Erziehungs: weise ber Jesuiten geschrieben, mit Unbefangenheit, Rube und Besonnenheit liest, dem wird es nicht schwer fepn, ju entdecken, daß die gange Abficht meiner Mittheilung nur das bin geht: Erftlich über einen Gegenstand, über welchen bie gröbste Unkenntnig und die ärgsten Vorurtheile berrichen, ein aus eigener Erfahrung geschöpftes Licht zu verbreiten, sowie eine der Wahrheit gemäße Darftellung davon ju geben; for bann; allerdinge die Rothwendigkeit einer Rucktehr gur Methode der Jesuiten zu behaupten, weil ich nämlich nicht ein= febe, warum das, was fich als trefflich, wahr und einzig richtig in diefer Methode erwiesen, mas die Gefellschaft Sefu burch eine 300 jährige Erfahrung der Menschheit an Ginficht und Erkenntnig darin gewonnen bat, blos weil es von Jesuiten berrührt, une und ber Menschheit verloren geben foll. Endlich glaube ich bemerkt zu haben, daß bei dem Streite, welcher

seit langeren Jahren in Deutschland über unser Erziehungsund Unterrichtswesen zwischen den bedeutenosten Mannern geführt worden, die von den Einsichtsvolleren gerügten Grundmängel und Fehler gerade in der Methode der Jesuiten vermieden und verbessert sind, so daß es mir keine vergebene Mühe schien, die Aussmerksamkeit auf diese zu lenken. Die Jesuiten aber selbst irgend Jemanden aufdringen zu wollen, wenn sich ihre Methode ohne sie verwirklichen läßt, ist mir hier eben so wenig in den Sinn gekommen, als überhaupt eine Apologie ihres Ordens zu schreiben, wozu ganz andere Kräfte, ganz andere Kenntnisse und ein ganz anderer Ausswand von Beredsamkeit erfordert wurden.

Gleichwohl glaube ich die Frage magen zu durfen: marum sollen denn die Jesuiten nicht wieder eingeführt werden? und ich werfe diese Frage auf, nicht etwa, um die Anschul= digungen, die gegen fie erhoben werden, ju widerlegen, noch auch um Gines oder bas Andere ju besprechen, mas in neue= fter Zeit von einfichtevollen und verftandigen Mannern, fo wie von Thoren und Unwiffenden Gutes ober Schlechtes, Bahres oder Ralfches über ihr Schulmefen gefdrieben morben ift (auf welches Alles ich auch in meiner Darftellung gar feine Rudficht genommen), fondern einfach defhalb, um einige Punkte und Vorurtheile, die man haufig, felbft bei ben Gutgefinnten, gegen ben Orden findet, und über die Jeder, ber auch nur furge Beit bei ben Jefuiten jugebracht bat, voll= tommen Rechenschaft geben kann, ins Licht zu fegen. Biele namlich laugnen zwar keineswege die Geschicklichkeit, Tugend, Menschenkenntnig und perfonliche Liebenswürdigkeit der Jesuiten, noch auch die Bortrefflichkeit ihrer Ginrichtungen und die 3medmäßigkeit ber Mittel, die fie anwenden, glauben aber, daß hinter all' diefem iconen Aeußeren ein geheimer, verwerflicher 3med ruhe, daß die Religion, das Söchste und Erhabenste des Menschen, bei ihnen bloß zum Deckmantel niedriger, politischer Plane und Entwürfe diene, wovon fie in der That weit entfernt find. Der Grundirrthum, auf bem biefe Borftellung beruht,

Große und die Raiserin von Außland den Jesuitenorden betrachtet zu haben, als sie gegen die Aushebung desselben in ihren katholischen Landestheilen Protest einlegten, und so betrachten ihn noch heute die protestantischen Engländer und Nordamerikaner, wenn sie ihm katholische Schulen und Anstalten einräumen.

Man follte also aufrichtiger seyn, und eingestehen, daß es der Papst und die Kirche ist, die man nicht will, die Jesuiten aber nur darum nicht, weil sie jenen Vorschub leisten. Denn allerdings erziehen sie ihre Zöglinge zu Katho: liken und Papisten, und die antworten häusig da, wo man sie gern als nicht vorhanden betrachten möchte, wie die Sorge dem Doctor Faust: "Ich bin nur einmal da" \*)! Von der Freisinnigkeit und Intelligenz aber, deren unsere Zeit sich rühmt, sollte man wenigstens das erwarten dürsen, daß jene den Eltern die Erziehung der Kinder frei gebe, und diese sich nicht aus Furcht vor Verfinsterung und Ueberlistung dagegen auslehne, weil sonst jenes Rühmen eben so lächerlich klingt, wie das Liedchen Osmins in der Entführung aus dem Serail:

"Eure Pfiffe, Eure Stärke find mir wohlbekanut.... Mich zu hintergehen, mußt ihr früh aufstehen... Ich bab' auch Verstand"! u. f. w.

und doch ist es nur der Mangel des leptern, der ihm biese Worte in den Mund legt.

<sup>\*)</sup> Göthe's Faust II. Theil.

## XVI.

#### Literatur.

Die Bunfensche Darlegung, fortgesetzt unter bem Titel: "Personen und Zustände aus den kirchlich=politischen Wirren in Preußen. Michelis, Binterim, von Droste"\*).

#### (Gingefandt.)

In magna autem domo non solum sunt vasa aurea et argentea, sed et lignea et fictilia: et quaedam quidem in honorem, quaedam autem in contumeliam.

II. Timeth, 2, 20.

Und liegt eine Schrift vor, welche, zu anderer Beit und ohne die Benupung und Augabe der Documente erschienen, teine Beachtung verzient hätte. Ihr Titel schon läßt die vom jungen Deutschland ausgezgangene Unsütze erkennen, aus dem geistigen Kampf in Personlichkeiten zu flüchten, die schwertmüde Hand mit Koth zu bewassen, gegen den ch teine andere Hüsse gibt, als die Berbrüderung mit dem Gesindel, oder die Kucht von dem entwürdigten Kampsplat. Ich bin zwar weit entiernt, den Inhalt aller derjenigen Schriften vertreten zu wollen, wels de die Bedrückung der katholischen Kirche auf unserer Seite hervorgezusen hat; aber es freut mich, daß mir in ihnen doch niemals eine solche Richtswürdigkeit begegnet ist.

Bei allen Schmähungen und Verläumdungen, welche über die erbabenen Berfechter der Glaubens : und Geistesfreiheit, die würdigsten Bischof der driftlichen Mitwelt ergossen worden, ist es wohl einem ingigen katholischen Schriftsteller eingefallen, das Privatleben von prostestantischen Geistlichen, unter denen in Prengen durch Einfluß und Stellung der Bischof Eilert hervorragte, seiner Eritik zu unterziehen? Micht einmal da, wo man auf Notorietät, auf die Ueberzeugung einer Janzen Sauptstadt, auf die Gerichte sogar sich berusen konnte, ist so twas vorgekommen; geschweige in Fällen, wo nur ein dunkles Gerücht, im vereinzeltes Gerede zu Grunde liegen mochte, welches aus Irrthum

<sup>&</sup>quot;) Mit 39 bisher ungebrudten Documenten. Leipzig, Leipold Boff, 1840.

und Luge weit häufiger, als aus Bahrheit hervorgeht. "Mehrere Banshälterinnen", so fagt S. 73 die neue Darlegung, "waren wäherend des Aufenthaltes bei ihm (bem Pfarrer Binterim) in gesegnete Leibesumstände getommen"! Der Beweis solgt nicht, aber er geht vorher: "als Theologe war er strengrömischen Grundfäpen zugethan".

Wie gesagt, eine Schrift dieser Art wurde an sich unserer Aufmerksamleit nicht werth seyn. Allein auffallend schon ist ihr Erscheinen gerade in diesem Augenblide, wo die hoffnung auf Berschnung viele Gemüther erfüllt, wo selbst ein schwaches Vertrauen schon hinreicht, die Ratholiken zu bernhigen, daß sie, obwohl die Noth und Bedrückung noch immer dieselbe ist, geduldig der Entwicklung der Dinge entgegensehen.

Sochwichtig wird diese Schrift aber erst dadurch, daß ihr Inhalt nur die Alternative gestattet, ob ihr Verfasser im Auftrage der Behörde aus officiellen Quellen geschöpft oder sich deren nur migbrauchlich bedient habe.

Gine magna domus ift es, welcher biefes vas fictile, obwohl gu einem fo "unanständigen Gebrauche" bienend, die Ehre einer verbreiteten Ausmerksamteit verdankt.

Rur Jemand, dem der Schlüffel jum Portefenille einer hohen Be: hörde zu Gebote fland, hat diese Schrift abfaffen und herausgeben ton: nen. Wer dies bezweifeln kounte, der erwäge Folgendes:

Die Schrift gründet sich auf die Kenntniß der Papiere sowohl Des Erzbischofs von Roln, ale des Caplans Michelis. Die erfteren könnten etwa auch burch ben Generalvicar ober beffen Beamte in fremde Bande gekommen fenn; aber mahricheinlich ift dies nicht, und die Brie: te, welche fich in dem Befit des Caplans befanden, find zuverläßig durch die Beschlagnahme am 20. November 1837 in andere sichere hand gekommen. Es finden fich hier freilich auch Briefe an Michelis, Die derselbe, seiner öffentlichen Erklärung gemäß, niemals gesehen hat; da man aber bas Schlimmfte, einen durchans unechten Urfprung, nicht ohne Noth, annehmen tann, biergu auch fonft nicht überall eine Berechtigung vorliegt, fo bleibt nur die Annahme, daß der Befit derfels ben auf einem Bege erlangt worden fen, auf welchem Privatlente an fle nicht adreffirte Briefe nicht zu bekommen pflegen. Beiter fennt bie Schrift fogar einen bisher unveröffentlichten, amtlichen Bericht bes Oberprafidenten Grafen gu Stolberg-Bernigerode an bas Ministerium der geistlichen Angelegenheiten (S. 69 vgl. die öffentliche Erklärung bes Caplans Michelis). Sie benutt desgleichen die Acten ber gebei: men Oroceffe gegen ben Pfarrer Becters in Kolu und ben Pfarrer Bin:

terim in Bilt, sie hat davon eben so ausgebreitete, als genaue Kunde. Ja sogar die amtlichen Verhandlungen mit dem Erzbischof bis auf die jüngste Beit sind ihr genau bekannt, und nicht minder die diptomatischen Unterhandlungen mit Rom und mit Desterreich, von welchen alten bisher im Publikum nur sehr Vereinzeltes und Unbestimmtes verlautet wat. (Vgl. z. B. S. 95 ff., S. 129 ff., 138 ff. bis zum Schluße.)

Mit einem Worte: Alles was die Ministerien irgend wiffen ton: nen, und Bieles, mas nur ihnen befannt fenn tann, ift auch dem Berfaffer diefer Schrift bekannt, und zwar fo genau und ausführlich, wie es nur bei fteter Ginficht ber Aften moglich ift. Bollte man nun auch migbrauchliche Benutung Diefer Papiere vermuthen, fo mußte man bod erwarten, daß die Behörde nicht zur Veröffentlichung ihrer amtlichen Beheimniffe stillschweige; fogar ben Borwurf ber Falfchung fdweigend binnehme, mahrend nichts einfacher und leichter mare, als zu erklaren, daß fie von der gangen Sache nichts miffe, daß ber Berandgeber nnr burd ein schweres Bergeben von ben bier benutten echten und unechten Documenten Bebrauch gemacht habe. Beit entfernt hievon lagt fie fogar geschehen, bag in ben öffentlichen Blattern auf Diefe Schrift als eine officielle hingewiesen, und über ihren Gindruck auf bas Publifum frohlockend berichtet wird. Das Frankfurter Journal hatte am 28. Juli einen amtlichen Ursprung errathen lassenden und die Fortsepung der neuen Darlegung ankündigenden Artikel aus Roln, melder melbet, daß nur nach wenigen Schriften, welche über unfere politisch = religiosen Angelegenheiten erschienen find, eine so lebhafte Rachfrage gewesen, als nach den bei Boß in Leipzig erschienenen Perionen und Zuständen. "Durch die aktenmäßigen und überraschenden Aufichluffe, heißt es, welche diefelbe über Dinge gibt, Die bisber gang im Duntel gelegen, oder die man nur vermuthen, aber nicht beweisen konnte, fangen nun auch die früher Ungläubigen an, ben Kopf zu schütteln und Gefahren zu begreifen, in denen die Rheinprobing bor ber Wegführnug bes Ergbischofs geschwebt hat." Und Diefes ihreibt man, nachdem bereits die Erklärung des Michelis über die der Shrift zu Grunde liegenden Fälschungen befannt geworden ift. Bon den Galichungen felbst fagt man zwar tein Wort; aber, ben Schmerz berbeißend, jubelt man laut auf über bas unerhorte Gind, bag eine revolutionäre Partei nunmehr gefunden sen. Di= delis hatte nämlich auf das Streben der Centrarchie, \*) durch Agen=

<sup>&</sup>quot;) Ich erlaube mir das neue Wort, in hinficht deffen ich mich auf die verschies benen Bedeutungen von kertpor, auch etwa von kertpor beziehe.

ten von dem Schlage dieses Correspondenten in Prengen Zwietracht zu erregen, in unbestimmten Ausdrücken hingedeutet. Seine Worte wers den nun abermals verfälscht und verstümmelt, damit man zu dem Ressultate gelange, er habe — das Dasenn einer revolutionären Partei eingestanden.

Solche Leute wissen alles nugbar zu machen. hat man ihnen ben Stock auf dem Buckel zerschlagen, so nehmen sie sich die Stücke mit, um in einem Binkel — ihre gestohlenen Kartoffeln daran zu braten.

Wenn nun aber die Publication einer solchen Schrift gestattet und befördert werden konnte, warum ist man nicht mit einer auch der Korm nach amtlichen Schrift aufgetreten? Wenn jest die "höheren Rücksichten" weggesallen sind, wegen welcher die vermeintlichen Beweise für die gegen den Erzbischof erhobenen Anschuldigungen noch immer nicht ganz offen gelegt wurden, warum wurde nicht officiell dem grossen Anslageafte vom 15. November 1857 endlich diese wichtige Ergänzung gegeben? Warum, da man sich nicht verhehlen kann, daß die Staatsschrift von so unbefriedigender Wirtung gewesen, sollte nicht einer materiellen Fortsesung der Darlegung eine mit dieser gleiche Form und politische Bedeutung gegeben son? Warum ist diese nicht in Berlin, überhaupt nicht in Preußen, sondern auswärts, in Leipzig gedruckt worden?

. Offenbar and bemfelben Grunde, warum die früheren halbofficiel= len Erganzungen der Darlegung, die berüchtigten, von gleich fcmupiger Sand verfaßten Schmähschriften nicht in Berlin, nicht in Preu-Ben, sondern ebenfalls anonym in Leipzig erschienen find. Auch bort ftutte und berief man fich damals auf authentische Actenftucke und schriftliche Beläge. Aber indem man die officielle Form vermied, tounte man Mittel des Angriffes branchen, vor welchen wohl in amtlichen Schriften fogar folche eifenstirnige Rühnheit zurückgetreten ware. Berlaumdung des rheinischen Abels, die Berunglimpfung einer gangen preußischen Proving, die Ginmischung ungähliger fremder Perfonlichkei= ten, die formlich fälfchende Anfertigung einer Concordatebestimmung gur - Unterftugung der Anklage gegen ben Erzbischof, Die Verbruderung mit dem jungen Deutschland, namentlich mit Beine, die schamlofeste Unklage gegen Rom: durch Geld, Berrath, Lug und Trug auf Emporung gewirkt gn haben, die Aufbietung der revolutionaren Tendenzen jeder Art zur Berbündung mit Preußen und namentlich der Aufruf an "die revolutionären Parteien im Innern der katholischen Kirde" — das alles war kein Stoff für amtliche Schriften. \*) Für solschen Contumeldienst pflegt man sich in größern wie in kleinern häusern der vasa sictilia zu bedienen. Aber die Stellung dieses Nachtresters war dabei schlimmer, als die des berühmten Vorsahrs. Der Erstsausgetretene konnte eher hossen, unerkannt zu bleiben. Für ihn war es ein ganz besonderes Unglück, daß ihm einer nahe trat, der ihn auf Schußweite am Gernch erkannt. Aber die hier vorliegende Schrift konnte es sich selbst nicht verhehlen, daß ihr erhabener Ursprung nicht zu verheimlichen war. Auch macht sie sich enicht so gar viel daraus, erskannt zu senn; denn so lustlicher Freiheit wie Vater Jossa will dessen Racharbeiter heute nicht pflegen. Immerhin hat er vom Incognito einige Vortheile; er kann mit gutem Fug minder kostspielig reisen, was in so schlimmen Zeiten eine gute Sache ist. —

Der Verf. unfrer Schrift ist (S. 31) über dem Lesen eines Briefes bom 27, Kebr. 1836 offenbar etwas fawach und wirre geworden. Es ftehen and fonderbare Dinge brin : ,,,, Man barf nicht urtheilen, aber es ift gewiß eine gang befondere Rugung bes himmels, wie ich glauben muß, daß der felige Erzbischof von Spiegel gerade zu jener Beit von hier abgerufen wird."" — ,,,,Endlich geht doch alles gut, die List der Welt wird gegen die Beisheit bes himmels nicht aushalten, non est sapientia etc. prov. 21. Alle Staatsklugheit kann noch nicht klug darans werden, mer ju den Beiträgen der Rirchengeschichte beigetragen hat, darüber lade ich in meine Kaust; es wird bald noch mehr dieser Art erschei= nen."" -- Der gute Berfaffer ber neuen Darlegung fieht fich fceu um: "Mancher Lefer wird befremdet fenn über die Art, wie zwei Geiftliche ich von dem Urfprunge des rothen Buches unterhalten. Es ift da= tand erfichtlich, daß gar viele barum gewußt haben, und fonach fanm erklärlich, daß man die Urheber nicht entdeckt hat." denft er, so darf unser eines nicht sprechen! Er räuspert und lenkt in: "In der That, das wurde nicht erklärlich fenn, wenn fie - nicht mbett maren. Man kann mit ziemlicher Gewißheit behanpten, bak has preußische Gouvernement über diefe, wie viele andere Dinge die Beweise langft in Banden hat, aber feinen Gebrauch davon macht, wil fie ihm gleichgültig geworden find. In seinem Ignoriren einer

<sup>&</sup>quot;) Mit den Schriften: 1) "Der Erzbischof von Roln, seine Principien und Opposition," — 2) "die römisch zhierarchische Propaganda," — 3) "die römische Eurie im Rampse um ihren Ginfluß in Deutschland," — 4) "Polez mische Blätter" u. s. w. — ist zu vergleichen der Aussich "Richuhr und Bunz sen als Diplomaten in Rom" in diesen Blättern (B. V. S. 270, 397 und 530).

Menge von perfönlichen Berhältnissen, so lange nicht die außerste Nothwendigkeit dazu zwingt, von ihnen Notiz zu nehmen, liegt eine Seite des während der ganzen kirchlichen Wirzen bevbachteten Princips, welche noch gar nicht genügend erkannt wird." So viel wollen wir dem Berfasser gern glauben, daß diesesmal die "Menge von persönlichen Verhältnissen," welche dieses Machwert besonders auszeichnen, — ignorirt (b. h. auf gut deutsch: nicht gewußt) worden wären, wenn nicht die "änßerste Nothwendigkeit" gezwungen hätte, sie zu wissen, oder wenigstens anderen zu wissen zu thun.

Bahrend das Ministerium der geiftlichen Angelegenheiten noch obne Saupt ift, haben Untergeordnete, fo icheint es, fich ben Muth genom= men, ehe ihnen die Kanone für immer vernagelt wurde, diefen letzten Souf noch todallaffen. Diejenige Parthei, welche bieber am Ruder gewesen, und welche noch weit mehr durch ben moralischen Tod Bunfens, als den leiblichen Altenfteins verloren hat, gewahrt die fehr na= türliche Neigung bes neuen herrschers zu versöhnenden Maagregeln. Es gilt alfo, diefen Maagregeln vorzubeugen, den Zwiespalt wieder aufzuregen, die Gemuther nen zu entflammen, den eifernden Feinden ber tatholischen Rirche neuen Stoff ju Beschuldigungen, ben Ratholi: fen felbft nene Unreigung gur Erbitterung gu geben, und durch alle Diese Mittel die Verfohnung zu erschweren. Daß man die Sache fc ungeschickt angreift, tann babei nicht befremben. Denn mer handelt? Chen jene Leute, an beren Spite Bunfen und andere Bohlbefannt, gestanden haben. Sed ultra non proficient: insipientia enim corum manifesta erit omnibus. II. Tim. 3, 9.

Auch darin find in dem gegenwärtigen Falle diese Lente fich gleid geblieben, daß sie durch das Streben, die Wahrheit zu verdunkeln, ihr Aufhellung befördert haben.

Diese Schrift hat einen doppelten Werth für uns. Indem fie, vo der angerften Nothwendigteit gedrungen, Alles, was man bishe gurudgehalten, dem Drucke übergibt, liefert fie theils neue, die Ungerechtigteit der durch fie vertretenen Sache bestätigende Thatsachen, theil beweifet fie vollständig, daß nichts vorgelegen hat, was auch nur de Schein irgend einer Schuld bes Erzbischofs erzeugen tonnte.

Wir muffen fie freilich mit einiger Borficht benuten; benn bie 18: funden, welche fie vorlegt, find jum Theil mehr als verdächtig.

Ueber die ihn betreffenden Aftenstücke hat fich Michelis bereis offentlich ausgesprochen, wie folgt:

"Es find 39 Dolumente beigedruckt, unter denen fich mehrere ach befinden. Namentlich find Nro. 2, 3, 4 aus meinem gu Koln gurue

Das auf Seite 60 Angeführte ift gelaffenen Tagebuche, abgebructt. wortlich aus meiner, durch den herrn Oberprafidenten Grafen au Stolberg : Bernigerode bem herrn Minifter von Altenstein eingereichten Ertfarung entnommen. Auch mehrere ber angeführten, übrigens gar nicht jur Sache gehörigen Privatbriefe find acht, und befanden fich unter meinen Papieren ju Roln. Anderes hingegen, wie namentlich Nro. 8, 9, 17, ift mir vollig fremd. Chenfo ift eine Ungahl ber an= geblich an mich gerichteten Briefe mir gang unbefanut; dieselben mußten, wenn fie wirklich an mich abreffirt waren, nicht gu mir, wohl aber in die Bande des Verfaffers der Brochure gelangt jenn. Anderes endlich ift abfichtlich entftellt, verfälfct ober verftummelt, namentlich Nro. 1 (biefes foll im Sabre 1851 geschrieben fenn, und bennoch lagt ber Berfaffer Die Bulle (er wollte fagen ., das Breve") gegen Bermes, die erft einige Jahre fpater erschien, darin genannt werden); ferner Nro. 18; vor Allem aber ber Seite 52 angeführte Brief."

In Sinficht bes leptgenannten Actenftudes tonnte übrigens ber Berfaffer einwenden, daß er diefen, wie wir feben werden, für die gegen Michelis vorgebrachten Auschuldigungen wichtigfte Brief nicht ge= radegu für acht ansgibt. Er ichiebt ihn zwischen ben übrigen mit ben Borten ein : "Wie Michelis barüber furz vor der Ratastrophe aeschrieben bat, berichtet die Leipziger Allgemeine Beitung in folgenden 2Bor= ten eines feiner Briefe n. f. w." "Es bleibt ihm alfo die Ent= ionibigung offen, daß er diefen Brief nur aus der Leipziger Allgemeinen Zeitung fenne, und biefer hochstens ein unverdientes Bertrauen geschenkt habe. Db er dabei unredlich verfahren, ob er die Kalschheit gefannt, ob er felbit den falfchen Brief in die Leipz. Allg. Beitung befördert habe, darüber könnte man nur unfichere Vermuthungen begen. Jedenfalls durfen wir Michelis tuhn glauben, daß Falfcungen Statt gefunden haben, und die Echtheit der durch ihn nicht ausdrücklich anerfannten Belege bleibt immer zweiselhaft. Für drei andere Actenstücke ift die Unechtheit durch eine Erklärung des Caplans Fen in Köln vom 20. Juli c. in der Allg. Beitung vom 30. v. M. außer Zweifel gestellt. Denn wie könnte man Bedenken tragen, ber Erklarung eines folden Chrenmannes im Gegensap zu einer Schrift unbedingten Glauben zu identen, welche, wenn fie auch fich als "überall nur nach fichern Quellen berichtend" darbietet, doch in ihrer Anonymität weder amtlich noch perfonlich für ihre Bahrhaftigfeit irgend einstehet? Die genannte Erflärung lautet aber: "die in der Brofchure: ""Perfonen und Buftande aus den firchlich:politischen Wirren in Preugen, Leipzig,

bei Leop. Boß, 1840" unter Nro. 18 und 20 vorkommenden, mir zugeschriebenen Briefe rühren nicht von mir her. Anch bin ich ermächtigt, zu erklären, daß feiner meiner Brüder an den in derseiben Schrift unter Nro. 17 vorkommenden Briefe irgend Theil hat".

Wir können alfo nicht zweifeln, bag man uns hier falfche Munze geboten, und waren berechtigt bem, ber fie auszugeben versucht hat, so lange allen Eredit zu entziehen, bis die Gerichte über feine Schuld und die Anwendung derjenigen Strafen, welche auf jedem preußischen Kaffenscheine zu lefen find \*), erkannt haben wurden.

Bei dieser Belenchtung mag aber Gnade für Recht ergeben; ich will im 3weifel immer, trop ben gemachten Erfahrungen, die Echtheit ber Beläge unterstellen.

Auf den ersten Seiten zuden einige Ratheberblipe, die Geburt der neuen "hierarchischen Bestrebungen" zu beleuchten. Bon ihnen unten mehr. "In diese Zeit sallen Sduard Michelis Anaben = und Jünglings jahre. Er ist im Februar 1813 zu Münster geboren, und stammt — seltsame Fügung! — aus einer gemischten She". (S. 4.)

Im Allgemeinen ift über ihn nur zu berichten, daß er mahrhaft katholisch war, und sich "in bem Buhlen unter selbstgeschaffenen Schreckbildern gefiel" (S. 5), d. h. ber Meinung Raum gab, die prenßische Beamtenwelt suche seine heimath zu protestantistren". — Mit einer gewissen polizeisichen Liebenswürdigkeit wird dabei dankend vermerkt: "Er vertraute sich unvorsichtig und ohne Grund Vielen an. — Dieser Eigenschaft ist auch manches Licht in den Angelegenheiten zu verdanken, worüber wir schreiben, während von den vielen älteren und bedeutenden Personen, welche in den mancherz lei vorgegangenen wichtigen und gefährlichen Dingen ganz andere mitgewirkt haben, als Michelis, wenig zur Kunde gekommen ist" (S. 6).

Dieß ist wohl ein Schmerzensausenf, daß man von ihnen gang und gar nichts besipt, was man übrigens auch ohne dieses ausdrücklische Geständniß aus dem Inhalt der vorliegenden Schrift hätte schließen können, denn nur wer von Beweisen entblöst ist, nimmt seine Zuflucht zu salschen oder so bedeutungslosen, wie hier über jenen jungen Dicheslis, "der sich doch unvorsichtig und ohne Grund Vielen anvertraute".

Mit diefen und noch unbedeutenderen, die Perfoulichfeit des Di=

<sup>\*)</sup> Gine bem gehnfachen Betrag bes verurfachten Schabens gleichkommende Gelbbuffe und aufierdem fcwere Leibes : und Freiheitsftrafe, welche bis au lebenswieriger Teftungsarbeit gesteigert werben tann.

delis betreffenden Bemerkungen leitet die neue Darlegung den Abdruck von acht Attenftuden ein (S. 18 - 26). Unglücklicherweise macht fie mit einer Kälschung ben Anfang. Da Michelis die Unechtheit des Studs Nro. 1 befundet und nachgewiesen, fo entbehrt es aller Glaub: baitigfeit. Doch ift auch ber Inhalt ohne Bedeutung : einige oberfläch: lide Bemerkungen über Protestantismus und Bermesianismus. drei folgenden Stude bagegen find echte Andzuge and Michelis Tage= bide, nach 1831 geschrieben. Es find an fich unbedeutende Reflexio: nen eines Junglings, welche fich mit ber erzbischöflichen Angelegenheit allein dadurch berühren, daß fie die Rirche betreffen. Freilich auch von den Jefniten ift die Rede: ,...Die ungehenern Erfolge, ... fo lautet das Lagebud bes damals achtzehnjährigen Michelis, ,... beruhten darauf, daß Ignatins mit Glauben und Demuth fein Bert begann, daß er von dem Mittelpunkt der Christenheit, von Rom ausging, und daß er feine Beit und alle ihre guten und bofen Richtungen burch und burch erfannte. Was tonnte unter gleichen Umftanden jest geschen!" Als fünftes Afteustück folgt ber Anhang eines jum Druck bestimmten Auffabes aus dem Jahre 1838, (?) ben Dichelis "Freunden mittheilte" (S. 7), und worin die Beschränktheit und ber Dochmuth, so wie die Rene des berftorbenen Bermes befprochen wird, und beffen Berlangen, daß feine nod ungebruckten Sefte verbraunt murben, mas burch Drofeffor Ach: terfeldt im Stillen perhatet worden. Sonft nichts! Noch unbedeuten= der ist (Nro. 6) ber angebliche Auszug eines Briefes von Michelis dd. 3. Februar 1836, aus welchem das Streben erhellt, einen befreun= deten jungen Geistlichen bem hermesianismus zu entziehen.

Nro. 7 foll ein Brief an Michelis seyn vom 30. April 1837. Mit Freiheit und Kraft wirst ber Verfasser bem Freunde vor, daß er seinen strechten Daß gegen den hermestanismus auf die hermestaner insgesammt erstrecke. Es wäre mir leicht zu zeigen, daß dieser Vorwurf wenigstens das Maaß der Billigkeit überschreitet. Allein jeder Verztheidigung des Kaplan Michelis werde ich mich enthalten. Obschon ich bedaure, daß er vor erlangter männlicher Reise in eine Stellung gerieth, welcher unter so schwierigen Umständen seine Kräfte nicht gewachen waren, so gebieten mir doch Liebe und Verehrung, ein Wort nicht unbeachtet zu lassen, welches seine öffentliche Erklärung vom 12. Juli enthält:

"Aue meine Freunde in und außerhalb Preugen bitte ich, auf die Begen mich gerichteten Angriffe nichts zu erwiedern."

Endlich Nro. 8, ein Gutachten eines Defans im Paderbornschen über die Frage, ob jede Kirche die Gesetsammlung halten solle? erstreckt sich von VI.

Seite 14 bis 26! Es ist eine ganz allgemein gehaltene Abhandlung über das Verhältniß des Staates und der Gesetzebung, namentlich der protesstantischen zur Kirche. Der Polizeimann meint, es sen "eine örmliche Fundgrube aller unter einem Theile des Westphälischen Klerus herrschenden Prätenssonen." Die herrn sollten sich die Bibliothek des Derrn Erzbischoss nach Berlin kommen lassen; in dieser fände sich Stoff genug, um das protestantische Publikum hundert Jahre lang mit solschen Darlegungen zu speisen. Die Schwäche des Magens wäre dabei freisich aus sanitätspolizeilicher Rücksicht forgfältig in Betracht zu zieshen, so wie auch hier das Unverdauliche ausgemerzt worden ist. Denn auf Seite 15 heißt es: "Wir lassen hier einen gemeinen Ausfall gegen den Proteskantismus weg" und item Seite 20: "Auch hier fällt ein passus aus obigem Grunde weg."

Nach Mittheilung Diefer Actenftude fommt Die neue Darlegung wieder gur Sache. Sie berichtet, bag Raplan Michelis im Jahre 1813 geboren, im Jahre 1836 noch nicht alt war, und hierin verdient fie Blanben; auch daß ber Erzbischof den Raplan Michelis gar nicht fannte, und nur auf fremden Rath ihn zu feinem Raplan berief, ift gang glanb= lich. Es foll fich fogar ber neuernannte Pralat um einen altern erfah= renen Behulfen fehr bemuht haben, und erft, ba er diefen nicht acwinnen tonnte, die Anempfehlung eines fähigen, unterrichteten und durchans matellofen jungern Mannes berüchsicht haben. Die Darlegung aber ichiebt an biefer Stelle (S. 27) gleich wieder ein Aftenftud ein (Nro. 9), welches nicht her gehort. Michelis hat biefes, wie das vorige, bereits als ihm "völlig fremd" bezeichnet. Die Darlegung fieht darin "eine intereffante, doch in einzelnen Puntten verfehlte, Darftellung ber bamaligen firchlichen Berhaltniffe ju Roln." Sie hat nicht gang Unrecht; nur ift fcwer einzusehen, warum uns die Darlegung Diefen aufgefangenen Brief eines ausgezeichneten Geiftlichen bargelegt bat.

""Die eine Klasse (ver bortigen Geistlichen) halt steif und fest am Alten; mit dieser hat er (der Erzbischof) wenig Last, er ist ihnen willz tommen; allein diese sind ziemlich beschräntt. Bur zweiten Klasse gezhört ein großer Theil, welche am Wesentlichen sesthalten, mit Umsicht und Rlugheit zu Werke gehen, zu dem Unwesentlichen schweigen, und den verschiedenen Gedanken einigen Spielraum lassen. Uebrigens gehöderen biese zu den gelehrten, wirklich religiosern und vernünstigern, und ihr Wort gilt viel, weil sie zu der bestern Menge passen. Bu der dritten Klasse gehören jene, welche man die Renerer nennt, die es so genau mit der Religion nicht nehmen, viel vom neueren Philosophismus und dem Weltleben

in fic aufgenommen haben nud fich gern gehoben feben. Es find jene, welche man anch tollfinnig genug hermes fianer nennt, ba fie von hermes anch nicht eine Sylbe verstehen, aber es mit ihm hielten, weil fie glaubten, er dente, wie fie, und fep von ihrem Schlage. Diefe haben die haupter unter bem feligen Erzbischof ziemlich emporgehoben, und stehen auch ziemlich an der Spige."

Ber ben Berfaffer ber nenen Darlegung tennt, wird fich nicht wandern, bag auf den Genug biefer unverdaulichen Pille Rostello \*) e trepido prorumpunt rustico ructus:

"Diese Angaben insbesondere sind nicht frei von Entstellung oder Irthum. Es wird wohl nicht fehlen, daß irgend ein mit der Sachzlage vertranter Mann sie dereinst in ihr wahres Licht stellt." Sibt man sich aber die Mühe, die Einleitung unserer neuen Darlegung an derzleichen, so sindet man, daß hier siber dieselben Berhältnisse bereits eletlich abgeurtheilt worden ist. Auch hier (S. 3) ist die Geistlichkeit in drei Klassen getheilt, dabei aber den hermessanern der Ehrenplag angewiesen. Der Berfasser ergänzt also nun seine Darlegung durch die bescheidene Bemerkung, daß er mit der Sachlage nicht vertrant war, und sie wenigstens keineswegs "in ihr wahres Licht gestellt hat."

Unser Polizeisund ist übrigens auch nicht unverstümmelt geblieben. Benn es weiter heißt: ""Bon ihrem (der dritten Rlasse) Geiste sind leider auch die meisten jungen Geistlichen und die Theologen auf derber.... Universität zu Bonn."" (S. 28) — so wird dadurch die forschende Rachwelt den peinlichsten Zweiseln preisgegeben, ob die Bonner Universität eine berühmte oder berüchtigte, eine berückte, berupfte oder was sonst für eine ber — Universität gewesen sey. Der Ritter Rehzsus betrachtet sie der "Wahrheit" gemäß als eine berittene. Für und hat dieses von dem hoben Ministerium preisgegebene Attenstück noch einen ganz besondern Werth, indem es beweiset, wie unbekannt noch am 26. Februar 1836 die Bunsen= Spiegelsche Convention war. Der sonst sehr gut unterrichtete Priester schreibt (S. 29) Folgendes:

....In dem Beischreiben, welches das Breve von Rom begleitete, ward Meldung gethan von einer fpater zu ertheilenden Instruktion. Diese ward bereits mit Beihulfe der rechten hand des feligen Erzbis fois herrn Domkapitular Munchen jufammengefchmiedet, und

<sup>\*) 3</sup>ch muß mich hier gegen ein Mifverftandnif verwahren, welches mich mit der geheimen Polizei in Streit bringen tonnte, bas Wort Rontollum foll nicht Ueberschung bes nomen proprium "Schnabel" feyn.

befonders 12 Artitel, welche so verderblich fur die Freiheit ber heis ligen Rirche waren, daß sie felbst von Rom aus wurden mit dem Interdict belegt worden senn. Glücklicher Weise sind sie nicht erschienen, und werden es auch nicht, und nur wenige kennen sie.....

Er felbst kannte sie auch nicht, denn die Instruktion hat keine 12 Artikel, nur eilf. Der dann angegebene Inhalt zeigt, daß vom neunsten Artikel der Instruktion, vom sechsten der Convention Rede ist.

""Der Inhalt lautete im Befentlichen dahin, daß die Pfarrer jede She aus gemischten Theilen kirchlich einsegnen mußten, selbst wenn im vorans erklärt wurde, alle Rinder sollten protestantisch werden, wels des doch den Decreten der Päpste, namentlich an die Bischofe von Breslau, schungerade entgegensteht, nicht minder als dem Charakter der heiligen Rirche, Run wir wollen alles Gute hoffen, und beten zu Gott, daß er in diesem und dem nahe kommenden, weit heftigern Sturme das Schiff Petri leiten und steuern wolle. Eudlich geht doch Alles gut, die List der Welt wird gegen die Weisheit des Dimmels nicht aushalten.""

Ein in der Welt lebender und mit den Ereignissen und Berhalte niffen der Beit sehr genau unterrichteter Priester hatte noch im Jahre 1836 nur eine sehr unvollfommene und ungenaue Kenntnis von dem Inhalte der berüchtigten Instruktion (resp. Convention) erhalten, obeschon er auf deren Dasenn amtlich ausmerksam gemacht war. Und der Erzbischof, welcher bekanntlich in außerster klösterlicher Burückgezogensheit gelebt hatte, sollte davon im Jahre 1835 Kunde gehabt haben!

Derfelbe Bunsen, welcher S. 224 ff. seiner Schrift "das Privat=
und bffentliche Leben bes Erzbischofs von Roln, Sanau 1838," melz
bet: "Der jetige Erzbischof von Roln habe während ber Verwaltung
ber bischöslichen Burde zu Münster durch den Fürstbischof von Korven,
Freiherrn von Lüning, und später durch seinen Bruder, ben gegen=
wärtigen Dischof, Freiherrn Kaspar Max von Droste bis zum Jahr
1827 von allen Geschäften entfernt im stillen Ginseblerthum gelebt und
nur die Stelle eines Seelsorgers und Beichtigers bei den barmherzigen
Schwestern zu Münster versehen." — Derselbe Bunsen wagte S. 18
ber Darlegung zu sagen: "Er (ber Minister) durfte vorausseben,
daß dem Bruder des Bischofs von Münster eine vor Jahr und Tag
getrossen Maaßregel hinsichtlich dieser viel besprochenen An:
gelegenheit nicht unbekannt geblieben sen.") Doch kehrer

<sup>&</sup>quot;) Wegen ber Lage bes herrn Ergbischefes bei Abgabe bes sogenannten Ber fprechens (eine Acufierung iff es, fein Berfprechen) vergl. brei Zuffage, Di Rolnische Frage betreffend. Frankfurt 1838.

wir zur neuen Darlegung zurück. Das Benehmen des Erzbischofs gegen die Permessaner kann hier nicht ungerügt bleiben. Dabei sehlt es nicht an Auschuldigungen, wie diese: "Schwere Rlagen mancher Gemeinden gegen ihre Pfarrer wurden ohne weiteres abgewiesen, wenn der Angeschuldigte nur seine Abneigung gegen den Permessanismus zu ertennen gab." Ein Beweis für solche Behauptungen wird freilich nicht gebracht; dafür wird aber die Anzabe, daß die dem Erzbischof anhängenden Geistlichen meistens beschränkte oder verworrene Köpfe waren, durch vollständigen Abdruck eines in der That schlecht svilürten Briefes des Pfarrers Beckers über allen Zweisel erhoben.

In hinsicht bes Streits über ble Publikation bes Breves gegen hermes wird bemerkt, "daß es wahrscheinlich nicht schwer gewesen ware, das königl. Placet zu erlangen," daß man aber ben Versuch ges macht zu haben scheine, "in wie weit das Placet überhaupt umgansen werden könnte." Lassen wir ihnen das! Aber die Behauptung: "In Köln wurde nun dasür gesorgt, nicht allein, daß das Breve ohne Publikation Gehorsam finde, sondern auch gegen die Männer benust werden könne, denen der Erzbischof gram war; zu dem Behuse wurde zuerst die Instruction an die Beichtväter, dam die bekannten Theses erdacht," — diese Behauptung ist doch gerade in hinsicht jener Theses gar zu schamlos, als daß ich nicht daran erinnern sollte, daß nach der Bunsenschen Darlegung ohne Iweisel die achtzehn Thesen den Iweck hatten, der auf einen Borschlag des Rehfues ertheilten Busage zu genügen! \*)

Soffentlich wird ber nene Darleger es nicht mit einem gewiffen sinner biejer Tage für ichimpflicher halten, ein ichlechtes Gedächtniß in haben, als ein Lügner zu fepn; benn man tann hier, um ihn nicht ber ichanblichten Lüge zu zeihen, nicht umhin, ihm ein ichlechtes, ein icht ichlechtes Gedächtniß zuzuschreiben.

Doch jest greift er zu starteren Waffen. Belgien! (S. 37 ff.). "Für die Ansichten bes Erzbischofs galt es, die öffentliche Meizung, vor Allem aber Rom zu gewinnen. Das ward bewirkt, indem man das Journal historique de Liège bewog, in seinem Sinne zu schreiben, und diesen Sinn zu rühmen. Michelis war hierbei der Bwischändler, oder vielmehr eines von den Gliedern, die zwischen Koln und Lüttich eine Kette bildeten. Von ihm gingen die Botschaften zus nächst an den Kaplan Key in Köln, dann an deffen Bruder in Aachen,

<sup>&</sup>quot;) Bunfenfche Darlegung G. 31; ju vergleichen ber oben bezeichnete Muffat Riebubr und Bunfen G. 587.

und durch biefen an den jest naher befannt geworden en Lanrent in Lüttich, der auch heimliche Korrespondenzen nach Rom beforderte. Das Journal historique ift in Rom die hauptquelle dentscher Nachrichten, und sobald also biefes Journal nur das lieferte, was von dem Erzbischof selbst oder seinen Anhängern ausging, konnte er anch überzengt senn, in Rom nur gerade so beurtheilt zu werden, wie es ihm beliebte."

Satte man doch in Berlin kinen Runtius gehabt, so war der ganze Plan vereitelt. Sicher ware bann bester, als jest, die Bahrzkeit bekannt geworden. Souderbar aber, daß man die Sache will, und das Mittel verschmäht!

"Michelis tam bei dieser Gelegenheit auf die Jdee, Laurent nach Koln zu ziehen, um seine praktisch befundenen Rathschlage mehr in der Rabe zu haben. Die Bedingung Laurents war, daß der Erzbischof selbst den Bischof van Bommel um seine Entlassung bitten sollte, wervon aber ersterer weit entsernt war, in dem er sich viel mehr bei dieser Gelegenheit sehr ehrenhast zeigte. Dermes hatte, als Laurent in Bonn Theologie studirte, dem damaligen Erzbischose die Anzeige gemacht, daß Laurent gewisser Verhältnisse wegen, nicht ohne weiteres geweiht werden durse. Das war der Brund, warum Laurent nach Belgien ging. Derselbe Grund aber, welcher den Empiang der Weihen verzögert hatte, war es, weswegen der Erzbischof von Oroste sich seiner Berusung in die Erzbisches widersepte. ""Wer so etwas einmal gethan hat, kann es wieder thun," fagte er."

So verlieren wir also doch wieder die unverkennbaren Spuren. Sein soll eine Berbindung mit Belgien angefnüpft werden. Laurent, der, wie es weiter heißt, "mit den Zesuiten und Redemptoristen in Belgien auf das engste verbunden ist," den der Pater Ludwig "ein strahlendes Licht, ein seuriges Schwert des Papstes nannte," dem es "ruhmwürdig schien, in Preußen den Jesuitismus auszubreiten" (E. 38, 39). — Dieser wichtige Mann konnte gewonnen werden, es ber durfte nur eines einzigen Wortes, und zu diesem einen Worte konnte der Erzbischof nicht gebracht werden, weil — hermes, sage hermes über Laurent einigermaßen ungünstig berichtet hatte.

Die neue Darlegung fühlt wohl, daß sie hier schlechte Geschäfte gemacht, und wendet sich schnell zu einem andern Gegenstande. Da wird nun die Lebensweise des Erzbischofs geschildert. "Er pflegte um fünf Uhr Morgens aufzustehen, frühstüdte (wo bleibt die Messe), und legte sich dann regelmäßig auf mehrere Stunden von Neuem ins Bett. Nach dem zweiten Lever waren zwei Stunden zum Arbeiten

bestimmt, die übrige Beit brachte er mit Tabakrauchen und — (was den herrn uoch unbedeutender scheint, als das Tabakrauchen) — in seinen Andachtsübungen zu. Niemand durfte ihm eine Geschäftssendung gewöhnlicher Art ins Bimmer bringen, sondern alles mußte in einen vor demselben stehenden Korb geworsen werden. Dort blieb es, bis er innerhalb jener beiden Stunden Muße zu kurrenten Geschäften sand. Dann holte er sich einige Pände voll Briefschaften heraus, erbrach sie, und seste die fast regelmäßige Berfügung darans: ....acta beizusügen..... Die Atten wurden gebracht, und blieben est wochenlang liegen, bis davon ein anderweiter Gebranch in der Registratur nöthig war, bei welcher Gesegenheit denn auch die Sachen selbst erledigt wurden."

Bir wiffen nun einmal, daß die Zuflucht zu folden Perfonlichteiz ten durch die bittere Noth entschuldigt wird. Aber o des schwachen Gebächtniffee!

Und liegt gerade die alte Darlegung vor. Anlage P. "Antwort bes Erzbischofs von dem selben Tage." — Anlage V. Antwort vom 31. Oktober 1837 auf das von Berlin gelangte Schreiben vom 21. d. M. — Freilich hat Bunsen dem Prälaten S. 31 "langes Baubern" in einer wichtigen Sache vorgeworfen, aber die preußische Staatsezeitung hat feine Darstellung dahin berichtigt, daß der Erzbischof post: umgehend geantwortet habe. ")

Der Lefer wird nichts verlieren, wenn wir bas weitere Bemafc des Darlegers übergebend, gleich zu dem Kern der Sache, den urfund: lichen Belägen forteilen. Es werden noch einmal die Briefe an Bin: terim abgedruckt, welche die Behörde früher durch ein andores Organ, das Frankfurter Journal, hat bekannt werden laffen. Bu Brief 1 will id nur gelegentlich bemerten, daß mahrend der ftaateverratherifchen Bestrebung, "einige Jefuiten einzuschmuggeln," am 7. April 1857 Di= delis noch nicht wußte, ob Binterim mit Laurent betannt mar, bag ich aber feineswegs bie Bemutung Dichelis um Berbeifchaffung einiger Jesuiten (wie fcwer es auch fenn mochte, anbere tuchtige Beiftliche ju gewinnen) und noch viel weuiger Die Maaß: regel billigen fann, durch ein unbegrundetes aratliches Atteft einen oftenfibeln 3weck des Aufenthaltes vorzuschieben, da folche Schleichmittel dadurch, daß sie gewissermaßen Mode geworden sind, und daß die Gegenseite viel schlimmere Kunstgriffe tagtäglich ausübt, keineswegs gerechtsertigt werden. Die Instruktion, mit welcher Schmedding in die Provinz geschickt wurde, ja sogar dessen Berufung anf den Em=

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. die oben bezogene G. 537 Diefer Blatter.

pfang der heiligen Sterbesacramente bei dem seligen Bischof hommer hat mich, ich gestehe es, minder verwundet, als daß der Caplan eines Clemens Angust in der Sorge für tirchliche Angelegenheiten auch nur ein Haar breit vom Wege des strengsten Rechts abgewichen ist.

Wie elend und nichtswürdig es auch ift, wenn Menschen, beren Sandwerk Fälschung ist, ihm eine Leichtsertigkeit ber Art wie ein Versbrechen vorrücken, sie ist immerhin ein Flecken auf dem Bilde feiner sonst so achtbaren und liebenswürdigen Persönlichkeit, und sie beeinsträchtigt sogar den Gindruck, den das in allen Bügen reine Bild feisnes Bischofs macht.

Erst Seite 49 geht die Schrift zu neuen Thatsachen über (Nro. 11 und 12 sind unbedeutende, angeblich an Michelis gerichtete Schreiben unbekannter Personen, von Michelis nicht anerkannt). Sie behauptet, daß "Unterhandlungen mit den Redemptoristen in Lüttich begonnen", daß diese aber "das jugendsiche Feuer Michelis start dämpsten", ja daß bald "gar kein handeln mehr sichtbar" gewesen sey.

So geht alfo auch bas wieder in Rauch auf. Aber ein Landess verräther war Michelis doch, und ber Erzbischof mit ihm.

"In ben befannten allgemeinen Bestrebungen bes Erzbischofs" (scil. nach Schutz gegen bie bespotischen Anmaßungen ber Beamten) war Michelis sein treuer Delfer. Charafteristisch war bie Meinung Beider, daß ihnen die Gestunung bes Boltes hierin bis zu einem Puntte zur Seite stehe, daß es bloß von ihnen abhänge, einen Aufstand zu ihren Gunsten zu erregen. Wie Michelis darüber kurz vor der Katastrophe geschrieben hat, berichtet die Leipziger Aug. Zeitung in solgenden Worten eines seiner Briefe (S. 52):

Sachte, Darleger! Alles zu seiner Beit! Bir wollen zuvor Michelis hören: "Anderes ift absichtlich entstellt, verfälscht oder verftums melt, — — vor Allem der S. 52 augeführte Brief".

Nun hervor damit! "Lieber A.! Noch nichts habe ich Dir über ben Bustand ber jepigen Dinge geschrieben, daher hier Einiges. Du weißt, daß der h. Erzbischof in Folge der neuesten, unerhörten Angriffe auf unfere Gewiffens = und Rirchenfreiheit die Kirche in Belagerungsstand erklärt hat. Von Malmedy bis Duffeldorf, von Trier bis Roblenz herrscht nur Eine Stimme: Bas will der Staat mit seinem Unrecht gegen das Recht der Kirche? Alles Scheint zur Einheit zurückgefehrt zu senn: es wird öffentzlich und privatim ungehener viel gebetet, Gott möge die neue Kirchenversolgung zur Schmach der Verfolger enden lassen. Das Landvolf, welches den Erzbischof wie einen Peiligen verehrt, schickt fortwährend

Boten in die Stadt, um genane Rundschaft einzuziehen. Sie ließen sid eher alle todtschlagen, ehe sie litten, daß ihm ein Paar gefrümmt wurde... Uebrigens brauchte nur einer der großen Ranzelredner von Aachen oder sonst von der Ranzel herab das Boll aufzureizen, so ware Alles in Fener und Flammen".

"Ferner fchrieb er am 7. Nov.": "... Belch eine Beit! Alfo jest ift in der That eine Rirchenverfolgung ausgebrochen. Man will den Erzbischof zwingen, etwas gegen sein Gewissen zu thun, oder abzudans im. Bohin wird das führen? Das Bolt ift bereits wüthend, und wenn die Regierung nicht schnell zurücknimmt, was sie fordert, so ift das Schlimmfte zu fürchten".

Run will ich gar nicht anschlagen, daß ja anch die Regierung das mals den Bustand des Landes "immer ernster und drohender" gesunzien, obschon sie die Ursache davon nicht auf der rechten Seite suchte, daß sie wegen der Aufregung nicht allein in Köln, sondern auch im ganzen Lande, der ersten Darlegung gemäß, Vorsichtsmaaßregeln und "wegen möglicherweise unterwegs eintretender Wechselfälle", womit soweich der Fall eines Pferdewechsels gemeint ist, eine militärische Begleitung angeordnet hatte; nein, bedenten wir nur, das wir ein falsum vor uns haben, und betrachten wir mit Rücksicht hierauf die mu solgende Benngung des Attenstücks.

Daß gegen Michelis einiger Schein ber Freude über bie Aufregung bis Bolls erzeugt wurde, ift noch nicht genug.

"Bollte Michelis ehrlich fenn", so fährt die Darlegung erganzend fort, "so mußte er hier hinzufügen, daß er sammt dem Erzbi= ihoje alles mögliche gethan hatte, um biefe Stimmung in erregen. Das absichtliche Verbreiten ber letten Regierungsver= flyungen an ihn, und seiner darauf gefaßten Beschlüsse, war der lette dieser Schritte. Aber icon vorher mar weit mehr geschehen. Die Actindung mit den Kanzelrednern, welche, aufreizende Vorträge hiel= im, war die engfte, und ihr Berfahren ward in Sous genom= men und befördert. Wir werden bei unferer fpatern Ermahnung his Erzbifchofs felbst mehr barüber fagen. Belden 3med aber hatte eine folche Aufregung des Boltes, wenn fie nicht gegen den Staat gebraucht werden follte? Sollte fie ein Spielmert fenn, fo tonute tein folimmeres gewählt werben, befonders dand ein junger, unbesonnener Giferer, wie Michelis, die Freiheit hatte, danach zu greifen. Sollte sie, in Berkennung ihrer eigenen, kibfilandigen Gefahr, blos ein aufzusparendes Mittel für den außer= fen fall fenn, fo war fcon diefe Absicht Berbrechen. Darum aber waren ber Erzbifchof wie Michelis zwei politifc hocht gefährliche Manner geworden".

Der Erzbifchof und Michelis find zwei politifc hochftgefährliche Manner:

- 1) weil gemäß einer verfalichten Urtunde Dichelis von einer politiichen Gefahr gefprocen bat,
- 2) weil der Berfaffer meint, daß Michelis, wenn er ehrlich ware, bingufügen mußte, daß der Erzbifchof und er felbst die Bejahr herbeigeführt,
- 3) weil der Verfaffer meint, daß der Erzbifchof die ihm bevorfte: hende Mighandlung darum nicht geheim gehalten habe, damit das Volk dadurch emport werde,
- 4) weil der Berfaffer meint, daß beide aufreizende Bortrage befordert, die übrigens den Gerichten unbemertt geblieben find.

"Michelis war zur Stunde der Abführung bei dem Erzbischoie, und der junge Thor ermunterte den von dem Ereigniß ergriffenen Greis, durch Blicke, und Beifallszeichen, in seinen Entschüffen restzuhalten. Das that dieser bekanntermaaßen wirklich, obschon" (was man an gewissen Orten gar king erwogen und veranschlagt hatte) ...es eine ganz andere Sache gewesen war, einen Entschuß in der Duße, von Gefahr noch fern, zu ersinnen und üch an dem Gedanten des Märtpretthums zu laben, als den ersten Schritt selbst dazu zu thun".

Der Schluß biefer Abhandlung ift, "daß die Regierung zwischen sich und den, .... ultramontanen Bestrebungen ein ehernes Thor schloß, welches zu offnen teinem der beiden Theile mehr gestattet war, sondern wodurch sie für immer getreunt werden mußten".

Der Verfasser der neuen Darlegung hat übrigens selbst die allgemeine Anerkennung seiner Beweissührung nicht für ganz wahrscheinlich gehalten; darum, scheint es, beruft er sich (S. 54) zur Bewahrheitung der Einzelnheiten auf die unter Nro. 13—25 nachfolgenden Documente; nicht ohne Grund mochte er hoffen, daß vielen seiner Leser die Unerheblichteit dieser Attenstücke entgehen, und bei dem beständigen Bechsel von Erzählung und Urkunden der Inhalt beider Theile sich im Gedächtnisse so vermischen würde, daß das bloß Behauptete für urkundlich nachgewiesey gehalten würde. Daher soll ihr Inhalt hier kurgangedeutet werden.

Nro. 13, Brief an Michelis, von diesem nicht anerkannt, betrifft firchliches Leben und Studium. ..., Bir studiren nun täglich Thomas von Ugnin, zudem Bona. Bende Dich ja zu ihnen, sie haben frifches

keben, klare Tiefe, echte Pietät, sie haben alles Gute, was die Nenen baben und noch viel mehr. Gefährlicher noch muß (Nro. 14) ein Brief vom c. März 1857 gewesen senn, da er (wegen einer unprotes santischen Stelle) beschwitten worden. Was aber stehen geblieben, gesbört nicht entsernt hierhin: Kirchenzeitung — Missionsberichte der Prostesianten — Görres Mystik. Dann folgt (Nro. 15) einmal ein Brief von Michells an R. in M. (Kellermann in Münster?) vom 15. März 1857 solgenden Inhalts: "Auf Ihren freundlichen Brief habe ich bissen noch nicht antworten können. Ueber die Angelegenheit der Kölner Livese wird Ihnen der Herr Erzbischof schon geung geschrieben haben. Gruß kommt hier vieles sehr Unangenehme vor, was leider den Pru. Erzb., wie sie gewiß wissen werden, sehr bitter trifft; aber er trägt sie sier Gott. Es würde ihm eine große Erquickung senn, wenn sie mal auf einige Wochen hier wären: aber das wird Ihnen unmöglich seyn\*\*\*\*.

"Achterfeld, Braun, hilgers und Winter sind a cura suspendirt, indeffen halt man Braun für den, welcher die ganze Sache in Bewegung sest. Wie geht es doch in Münster? Ich hore, der hermestanisms wurzelt sich wieder start ein. Wie ist doch möglich, daß hr. Pretiger Renhaus fragen kann, ob die papstliche Bulle ohne Promutzguton Gultigkeit habe. Das Conc. Trid. ist auch an vielen Orten nicht promulgirt, aber binden seine Eutscheidungen über die Lehre nicht jeden Katholiten? Freisich mit Gegenständen der Disciplin ist es etzwas anders".

"Renlich murde hier ber Dr. Berichel, protestantischer Prediger= candidat — tatholisch. Souft gibt es hier wenig Nenes: es herricht bier wissenschaftliches Leben".

...Gern niochte ich einmal wieder in Münster senn; dort herrscht in der That noch viel Religion, viel Wissenschaft, viel Einfalt und Treue, bier ist selbst auf dem Lande der religiöse Sinn sehr erkaltet, wozu frisch die flachen oder neuerungssüchtigen Geistlichen viel beigetragen baben, und dazu ist der westphälische Volkscharakter viel unverdorbener und reiner. Ob ich aber in diesem Jahre nach Münster kommen werzet, weiß ich noch nicht.

mIch werde hier und in ben jestigen Geschäften so lange mit Freuben aushalten, als ber Gr. Erzbischof mich haben will, aber langer
and nicht. Mein einziges Verlangen ist ber Orden bes heil. Ignatins, ob Gott mich besten einmal würdigen wird, weiß ich noch nicht".

Neo. 16 und 17 find wieder zwei, angeblich an Michelis gerichfite Briefe; nur der lentere, den übrigens Michelis nicht tennt, entbilt etwas Ginschlägiges: ,,,,,,,, Bie gefällt Ench Laurents Auffan im Jour-

nal h. et lit.? Man hat zu meiner Berwunderung nur weniges geftib den. In Belgien foll diefer Auffat bedeutend gewirft baben, noch mehr hat Laurent für Clemens Angust in Belgien baburch gethan, daß er einen ber einfingreichsten Manner (Prof. Lenbers, Prafes ber Lut: ticher Spnode) vollkommen von der Wahrheit seiner Sa de übergeugt hat. Bon jest an wird bas Journal (welches wer nigftens megen feines Ginfinffes auf ben romifchen Clerns, ber feint Nachrichten barans fcopft, wichtig ift) immer auf Seite bes Ergbie fcofs fteben. Für fich tann Laurent in Luttich nichts mehr thun, ich bin aber überzenat, er würde aleich abfommen, wenn ber Erzbischof felbst diefes von dem Lütticher Bischofe ver langte. Suche boch Michelis die Billigfeit biefer Forberung ans Dera zu legen. Wenn ber Erabischof nichts in ber Sache thun will, fo muß 2. fich überzengt halten, daß ihm überhanpt nichts baran gelegen ift'".

Also Laurent hat für Clemens August viel gethan, er hat Manner in Belgien volltommen von der Wahrheit seiner Sache überzeugt, er hat dahin gewirkt, daß auch das Ausland durch das Journal h. et literaire von der Wahrheit seiner Sache überzeugt werde, er hat gewünscht, in die Beimath zurückberusen zu werden! Man bringe das allgemeine Landrecht herbei, damit wir nachsuchen, welche Strase des wegen der Erzbischof oder sein treuer Belser, der Caplan Michelis, zu erseiden habe! Verbrechen gegen den Staat — Verrath — Verschwörung — doch schon gut! Es ist ja der Brief von dem "Fen in Aachen au seinen Bruder in Köln", der von dem Fen in Aachen au seinen Bruder in Köln", der von dem Fen in Aachen au seinen

Nro. 18 gehört wieder zu den von Michelis als entstellt, verfälscht oder verstümmelt bezeichneten Stücken, ein unbedeutendes Empfehlungsschreiben von dem .. Tep in Köln an Michelis", welches der Tep in Köln an Michelis niemals geschrieben hat.

Nro. 19 Brief an Michelis ohne allen Bezug gur Sache.

Nro. 20 Rurgen Empfehlungsbrief "von Fen in Roln an Michelis" von Fen in Roln an Michelis niemals geschrieben, Jesuitisches bes treffend, anhebend: "Einflugreicher Freund"! Gut gemacht!

Unter Nro. 21 folgt ein Brief von Michelis an ben herrn Erze bifchof vom 9. August 1837, bas einzige Stud, welches man aus ber Correspondenz des Erzbischofs (damals war er in Münster, wenn ich nicht irre) mit seinem Caplan vorzulegen gutgefunden!

"Dochwurdigster Berr Erzbischof! Deute war ein ital. Priefter bei mir: er follte bier gu Roln ben Berrn C. (Cappacciui) von Drees

ben aus erwarten, da derfelbe aber am bestimmten Tage, den 6. d., hier nicht eingetroffen, so zweiselte er, daß der Perr kommen würde. Ich ließ mich natürlich nicht näher mit ihm ein, da ich aber vermusthete, daß der Geistliche vielleicht nur im Austrage des P. C. gekomsmen sey, um das Terrain zu recognosciren, so versicherte ich ihm, falls H. E. wirklich einträse, würden Sie gewiß entweder gleich nach Köln kommen, oder sonstige Vorkehrungen treffen, um mit ihm zu converskren.

Ed. Michelis.....

Bieder ein Brief an Michelis von B. in Bonn, 25. August 1837, wird in Nro. 22 vorgelegt; es ift merkwürdig, folde Briefe hier vorgelegt zu feben. ""Dit Frenden habe ich fo eben die grundliche, rubige mb umfichtige Rechtfertigung bes Ergbischofs in ber Sion gelefen: wir baben fie Dir angefdrieben. Man tann nur noch fur ben Ergbifchof Im Berrn fleben, bas thun wir alle Tage. Es gibt feinen Bermeffaut, welcher über ihn ein gutes Wort hören tann. Der herr wird inft Gericht über Menichen halten, welche einen Erzbischof, ber ficherlich den Aposteln von allen Bischöfen Deutschlands am nachken fleht, darum, weil er ihnen einen bornirten, unwahren Schematismus nehmen will, mit Verunglimpfungen und Verleumdungen überfcuttet. Es halt fower, daß ich bei Unförnng ber Marttfdreier für ein fo jammerliches Erzenanif, wie ber Bermestanismus ift, Die Gebuld und brifflice Liebe bewahre Bas ift ber Caplan Janfen für ein Denfc! In ihm hat die Hermesische Persidie den Eulminationspunkt erreicht.....

""Run habe ich anf Lutterbecks Anrathen eine Recension von Siemert Religions = Sandbuch fertig, in der Weise, wie von Nadermanns
Gebetbuch, doch mehr detaillirt, um den Beweis zu liesern, wie schön
und richtig jeder den im Breve gebrauchten Ausdruck: vergistete Win=
de, sinden nung. Fast auf jedem Blatte finden sich mehrere Irrthumer.
Schrift, Tradicion mussen hermesisch sprechen; und das mundliche Lehr=
ant ist ihm nichts anderes als Permes: das habe ich gesucht klar zu
machen"".

....Ich erhielt neulich einen Brief von Löwen, worin der Erzbischof ichr gelobt ward; ich schließe darans, daß man in Belgien sehr vorztheilhaft vom Erzbischof benkt".

Die Attenstücke Nro. 23, 24 sind gang unbedeutend. Das folgenbe dagegen (Nro. 25) ist ohne Zweifel das wichtigste Attenstück bon allen. Der Erzbischof ist schon mit gewaltsamer Demmung seiner Amtsthätigkeit bedroht.

"Im 4. November, fo lauteten die Berichte, welche der Regierung gutamen, hatte der Ergbifchof das Domcapitel, und

nal h. et lit.? Man hat zu meiner Berwnnderung nur weniges gestr den. In Belgien soll dieser Aussas bedeutend gewirkt haben, nomehr hat Laurent für Clemens August in Belgien dadurch gethan, da er einen der einstußreichsten Männer (Prof. Lenders, Präses der Lüticher Spnode) vollkommen von der Wahrheit seiner Siche überzeugt hat. Bon jest an wird das Journal (welches wnigstens wegen seines Einstusses auf den römischen Elerus, der sein Nachrichten daraus schopft, wichtig ist immer auf Seite des Erzbschofs stehen. Für sich kann Laurent in Lüttich nichts mehr thun, is din aber überzeugt, er würde gleich abkommen, wenn de Erzbischof selbst dieses von dem Lütticher Bischofe veilangte. Suche doch Michelis die Billigkeit dieser Forderung an Derz zu legen. Wenn der Erzbischof nichts in der Sache thun will so muß L. sich überzeugt halten, daß ihm überhaupt nicht daran gelegen ist."

Also Laurent hat für Clemens August viel gethan, er hat Man ner in Belgien volltommen von der Wahrheit seiner Sache überzeugt er hat dahin gewirkt, daß auch das Ausland durch das Journal h. e literaire von der Wahrheit seiner Sache überzeugt werde, er hat ge wünscht, in die Peimath zurückberusen zu werden! Man bringe da allgemeine Landrecht herbei, damit wir nachsuchen, welche Strase det wegen der Erzbischof oder sein treuer Pelser, der Caplan Michelis, zi erseiden habe! Verbrechen gegen den Staat — Verrath — Verschwörung — doch schon gut! Es ist ja der Brief von dem "Ken in Aachel au seinen Bruder in Köln", der von dem Fen in Aachel au seinen Bruder in Köln", der von dem Fen in Aachel von dem Koln nie geschrieben ist!

Nro. 18 gehört wieder zu den von Michelis als entstellt, ver fälfct oder verstummelt bezeichneten Studen, ein unbedentendes Em pfehlungsschreiben von dem ... Fen in Roln an Michelis", welches be Ken in Roln an Michelis niemals geschrieben hat.

Nro. 19 Brief an Michelis ohne allen Bezug zur Sache.

Nro. 20 Rurgen Empfehlungsbrief "von Fen in Roln an Miche lis" von Fen in Roln an Michelis niemals geschrieben, Jesuitisches be treffend, anhebend: "Einfingreicher Frennd"! Gut gemacht!

Unter Nro. 21 folgt ein Brief von Michelis an ben herrn Erbischof vom 9. August 1837, bas einzige Stud, welches man ans bei Correspondenz des Erzbischofs (damals war er in Münster, wenn id nicht irre) mit seinem Caplan vorzulegen gutgefunden!

"Dochwurdigster Berr Erzbischof! Beute mar ein ital. Prieftet bei mir: er follte bier zu Roln den Berrn E. (Cappacciui) von Dres

m ans erwarten, da derfelbe aber am bestimmten Tage, den 6. d., ster nicht eingetroffen, so zweiselte er, daß der Perr kommen würde. Ich ließ mich natürlich nicht näher mit ihm ein, da ich aber vermustete, daß der Geistliche vielleicht nur im Austrage des P. C. gekomsten sen sen, um das Terrain zu recognosciren, so versicherte ich ihm, falls H. E. wirklich einträse, würden Sie gewiß entweder gleich nach Köln kommen, oder sonsstige Vorkehrungen treffen, um mit ihm zu conversfren.

Bieder ein Brief an Michelis von B. in Bonn, 25. August 1837, wird in Nro. 22 vorgelegt; es ist mertwürdig, solche Briefe hier vorseliegt zu sehen. .... Mit Freuden habe ich so eben die gründliche, ruhige md umsichtige Rechtsertigung des Erzbischofs in der Sion gelesen: wir baben sie Dir zugeschrieben. Man kann nur noch für den Erzbischof zum herrn siehen, das thun wir alle Tage. Es gibt keinen hermessant, welcher über ihn ein gutes Wort hören kann. Der Perr wird einst Gericht über Menschen halten, welche einen Erzbischof, der sichers sich den Aposteln von allen Vischösen Deutschlands am nächsten steht, darum, weil er ihnen einen bornirten, unwahren Schematismus nehemen will, mit Verunglimpfungen und Verleundungen überschüttet. Si hält schwer, daß ich bei Anhörung der Marktschreier sur ein so simmerliches Erzengniß, wie der Permessanismus ist, die Geduld und driftliche Liebe bewahre Was ist der Eaplan Jausen für ein Mensch! In ihm hat die Hermessische Persidie den Eulminationspunkt erreicht".

""Run habe ich anf Lutterbecks Anrathen eine Recension von Siemers Religions = Handbuch fertig, in der Weise, wie von Nadermanns Gebetbuch, doch mehr detaillirt, um den Beweis zu liesern, wie schön und richtig jeder den im Breve gebrauchten Ausdruck: vergistete Winzbe, sinden muß. Fast auf jedem Blatte sinden sich mehrere Irrthumer. Schrift, Tradition muffen hermesisch sprechen; und das mundliche Lehrz amt ist ihm nichts anderes als Permes: das habe ich gesucht klar zu machen".

....Ich erhielt neulich einen Brief von Lowen, worin der Erzbischof fehr gelobt ward; ich schließe daraus, daß man in Belgien sehr vors theilhaft vom Erzbischof denkt".

Die Attenstüde Nro. 23, 24 sind gang unbedeutend. Das folgenbe dagegen (Nro. 25) ist ohne Zweifel das wichtigste Attenstück bon allen. Der Erzbischof ist schon mit gewaltsamer hemmung seiner Amtschätigkeit bedroht.

"Im 4. November, fo lauteten die Berichte, welche der Regierung gutamen, hatte ber Ergbifchof das Domcapitel, und

unmittelbar darauf die neunzehn Pfarrgeistlichen der Stadt Roln ver: sammelt, ihnen den Ministerialerlaß und seine Antwort zum Aufbe: wahren in den Archiven übergeben, und nach einer einfeizigen, un vollständigen Darstellung der Sachlage ihnen mitgetheilt: man wolle ihn vom erzbischöstlichen Stuhle werfen; er werde aber die Recht der fatholischen Kirche zu wahren wissen, gegen die Forderungen der Regierung hinsichtlich der gemischen Gben, das sen der Grund der Anfeindung. Dies ihren Mitburgern mitgutheilen, ermächtigte er die Pfarrer". S. 36, 37 der bunsenschen Darlegung.)

Ein Schreden durchfuhr die Stadt, fonell verbreitete fich die Radricht der Gefahr durch die gange Diocefe.

Run, in diefem Augenblicte der höchsten Aufregung, am 5. November, gleich nach Empfang der erschütternden Rachricht, macht ein Priester Kolns in einem Briefe an Michelis, seinen vertranten Freund, dem gepreßten herzen Luft. hier wird man einmal die Pfaffen mitten in der Ausbenung des Bolts begriffen sehen, deffen Aufregung "gegen den Staat gebraucht werden sollte".

Der Priester schreibt also bem "politisch höchstegefährlichen" Freunde: "... Schon einigemal war ich an Ihrer Wohnung, hatte aber leider nicht bas Vergnügen, Sie anzutreffen. Ich bachte mir sogleich, daß Sie sehr beschäftigt senn wurden; doch was ich heute vernommen, wäre mir im Traume nicht eingefallen. Also ist es wirklich so weit gekommen, daß man unsern Erzbischof abzusehen geneigt ist! In der That eine sehr schwie Neigung, die der preußischen Politik zur Ehre gereicht".

"... Benn man ja versucht senn sollte, die Schranten driftlicher Mäßigung zu überschreiten, so durfte dieß bei einer Geschichte, wie diese ift, sehr leicht der Kall senn. Saben denn diese fanatischen Preußen und Regierungsstlaven") so wenig die Richengeschichte angeleihen, daß sie nicht wissen, wozu solche Drohungen geführt haben und auch jeht noch führen können!! Sind das die sauberen Früchte einer Lehre, das die gewichtigen Ergebnisse von Bestrebungen, die katholisch senn und heißen wollten! Ja wohl man erkennt den Baum an seinen Früchten"!

<sup>&</sup>quot;) Man laffe fich burch biefe Worte nicht irre machen; das war die Sprace faft aller eatholischen Rheinlander. Während das getrantte, landschaftliche und confessionelle Gefühl in die heftigften Rlagen über die fremden Beamten ausbrach, war nirgend auch nur die leifeste Regung von Untreue und Empörung. Go ift es im Wesentlichen noch.

.... So febr es mich gefrent hat, bag bie Derru Pfarrer fich fammtlich se water benommen, so tief hat es mich geschmerzt, bag Domcapitus lare bie Achseln feige zuden konnten, wo es bas Wohl ber Rirche galt. hier mußte Zeber offen bekennen und ber Wahrheit bas Zenguiß gesten, wenn er an ihr nicht zum Verrather werden wollte. Der liebe Bott erhalte nur noch lange unsern Erzbischof und es wird gut geben; wir muffen nun einmal in den Rampfplat treten und für unsern Glausten streiten, benn die Rriegserklärung liegt vor; nur Muth, die Baffen —?! — ber 28 abrbeit sind immer siegreich!"

""Dem himmel fen Dant, bag hier (in den Rafernen?) — im Ceminar nur eine Stimmung herricht, nämlich die, dem Erzbifchof mb der tatholischen Rirche treu anzuhängen!""

...,Ich wünschte das genauere Detail jener Sache zu erfahren, um is meinem Verwandten in Ehrenbreitstein mittheilen zu können, der bann das ganze in Roblenz verbreiten könnte. Ich hoffe Sie in Kurzim zu sprechen, anch in Betreff der heiligen Subdiakonatsweihe, die ich vor dem 8. Dez. anfangen (? — empfangen) muß. Sie würden mich sehr berbinden, wenn Sie deshalb mit dem Derrn Erzbischof Rücksprache nahmen und mir eine Zeit bestimmen, wann Sie zu sprechen sind. ....

"Da sehen nun die hermesianer, auf wen sie gebaut und vertraut baben! Die Regierung") läßt sie gern im Stich, wenn ihr in der Angelegenheit über die gemischten Shen willsahrt wurde. Das ware in ber That ein recht hubsches Palliativ!""

"Sollten jest nicht endlich den Leuten die Augen aufgehen?! Freuen wir uns, vielleicht daß gerade durch diesen Schritt von Seiten der Regierung jene Unglücklichen mit Gottes Gnade gur rechten Erlennt: 11 fommen, und fich mit uns verbinden gegen die protestantischen Anific. Mundlich mehr.""

"Einstweilen genehmigen Sie noch einmal meine schon oft wiederbotte Bersicherung meiner Dochachtung und Freundschaft für Sie und
meiner unbedingten Ergebenheit an unsern Dochwürdigsten Erzbischof,
und daß ich mit Leib und Leben für die gute und allein gerechte
Sache flebe."

"Die Beit, die mir neben andern Geschäften hier ere übrigt, werde ich mit Gotttes hilfe jum Studiren ge-Biffenhaft verwenden, um mich zu befähigen, fest und unerschütterlich die Rechte unferer heiligen Rirche einst

<sup>&</sup>quot;) "Ein beigefügtes Epitheton (..... würdige?) wollen wir weglaffen."

Bu vertheidigen, Oremus invicem! Deus optimus maximus grastiam suam nobis tribuere dignetur...!

Dieses ist der Schlußstein des Baues. Wie er von Studtren und Beten, von den Waffen der Wahrheit hört, weudet sich der neue Dar leger schnell zu deu Waffen der Gewalt. Michelis wird verhaftet.

"Immer mehr stellte sich auch noch nach der Abführung" — (etwoi ber "Insammenhang mit dem feindseligen" Einstusse zweier revolutio nären Partheien"? Doch nein —) "seine Mitwissenschaft um alle de i Regierung bebenklichen Plane bes Erzbischofes, und bas er bessen Pelfer (vulgo Caplan) gewesen, herans".

Da fällt aber dem Darleger der garstige Aufsat in den historisch: politischen Blättern ein, welcher mit einer Rraft, die bis in den Rerkermeistern durchgedrungen ist, die Freilassung des sogar ohne Wor: wand verhafteten Caplans forderte.

"Uebrigens naiv ift die Ansicht ber ultramoutanen Blattar, man batte ibn gar nicht festnehmen follen".

Da muffen bie Baffer noch einmal fpringen.

"Ein erwiesener erbitterter Feind seiner Regierung, der zwei Jahre lang sein ganzes Trachten dazu verwandt hatte,
alle Bestrebungen, ihre Unterthanen gegen sie auf zuwiegeln, zu unterstüten, ein nach der Abführung sein es
Derrn doppelt gefährlicher Mensch sollte auf freien Füßen
bleiben, den Fanatitern einen rechten Mittelpunkt gewähren, und in
aller Muße ungestört in seinen Aufreizungen sortsahren! Sätte er nur
einige Thaler Gelds entwandt gehabt"), so war seine Gesangennehmung motivirt, aber da er die Ruhe einer ganzen Provinz gefährden
tonnte, da er darauf gepocht hatte, über die Stimmung des
Bolts besiebig zu dieponiren, so mußte er frei bleiben"!

Warum wurde der Mann des Schredens von Köln nach Minden, und dann dem Perzen des Reiches näher, von Minden nach Magdezburg verpflanzt? Auch das sollst Du erfahren, mein liebes Publikum! Doch schäfe Deinen Sinn, damit er eindringen könne in die tiefe Bezbentung einer polizeitichen Maaßregel! "Er sollte eigentlich zu Köln unter Aufsicht bleiben; indessen der Erzbischof wünschte ihn mit nach Minden zu nehmen. Dort mußte er von ihm getrennt bleiben. Es ward also der 3 weck seines Ansenthaltes versehlt..... Michelis ward nach Magdeburg geführt".—

<sup>\*)</sup> Der auch noch mehr als bas, fo mare er vielleicht in Rudficht feiner Jugend, wie fr. v. Schele in Bonn, in Gnabe und Ehren entlaffen worden.

"Seine Beit verwandte er, nachst fleißigem Studiren, auf eine Lebensbeschreibung bes Apostels Paulus und bie Anfertigung (von Darlegungen?) ") von Gebichten".

"Im Anfange bes Aprile 1838 wurden ihm feine, bei Binterim vorgefundenen Briefe zur Recognition vorgelegt. Er erkannte fie fogleich ale bie feinigen an, und gab barüber eine Erflarung ab, worin er junachft fagt, daß teiner der Briefe auf die Berlegung eines Staats: acfenes deute. Dief bezeichnet daratteriftifd bas Beftreben aller Umtriebler. Sie wagen fich bis an bie angerfte Grenze ber Gefete, und alles Schlechte, was nicht verboten ift, erscheint ihnen erlaubt, wenn ed zu ihren Zwecken führt; nur der todte Buchstabe darf nicht verlest werden". Kur Diejenigen Lefer, welche Diefer Polizeisprache nicht mach: tig find, will ich diefen passus überfegen: Bon jenen tatholischen Dan: nern, beren Plane ber protestantischen Regierung bedentlich ma= ten, ift die Grenze ber Befete nirgendwo überschritten worden. Uniquit ihrer handlungen war felbit für die weiten und elastischen Paragraphen des Landrechts über Staatsverbrechen zu groß; leider hat die juriftische Prüfung aller erbeuteten Aftenstücke zu der Ueberzengung geführt, man finde feine Schulb an diefen Mannern.

Quid igitur faciam?
Dicunt omnes: crucifigatur!
Quid enim mali fecit?
Crucifigatur.

Inm Schliß noch einige Nachrichten über Michelis. Im Juli 1839 erhielt er ein "Schreiben des Erzbischofs, worin derselbe ihn benachteitigte, daß er ihn seiner Unstellung als Capelan und Sekretair entalie, und in Bukunft, der sehr schwierigen Lage wegen, eines betagteren Mannes bedürfen werde". (S. 70.) "Seitdem der Erzbischof ihn aus seinem Dienste entlassen hatte, war Michelis ohne Bedeutung für die Regierung, und nur einige noch zu machende Ermittlungen mögen seine Freilassung aufgehalten haben.

Bas hören wir? Seitdem Michelis "ohne Bedentung für die Regierung war", hat ihn die Polizei noch acht Monate eingesperrt (frei ift er noch nicht), und ein Beamter, dem alle Aften vorliegen, weiß nicht einmal, ob "einige noch zu machende Ermittlungen seine Freilafplung aufgehalten haben mögen".

<sup>\*)</sup> Ober von Aften, von Bullen? vgl. Befchreibung der Stadt Rom von Errft Platner, Rarl Bunfen, Eduard Gerhart und Wilhelm Röffell. II. B. S. 287, 288.

Glaubt der Verfaffer feine Lefer fcon für eine Pentarchie reif, daß er eine folche Sprache gu führen wagt?

In den Atten findet sich tein Grund für die Entlassung des Michelis. Der Brief des Erzbischofs war vergessen, aber im Januar 1840 oder bald nachher vernahm man eine der "abscheulichsten Berleumdungen in den Münchener historisch politischen Blättern" (S. 58), das juristische Ergebnis, "man hätte ihn gar nicht festnehmen sollen" (S. 07), — und Ansang April 1840 fand die Freilassung statt (S. 71, wo fälschich 1859 steht).

Hiermit schließt ber erste Theil ber neuen Darlegung, welcher ber Ueberschrift nach Michelis gewidmet seyn soll, in Bahrheit aber, wie bas ganze Machwert, gegen ben Erzbischof und die Kirche gerichtet ist, baher nicht selten viele Seiten hindurch nicht die geringste Beziehung auf Michelis gefunden wird (z. B. S. 14—26, S. 27—33, S. 35—58, S. 59—42 u. s. w.).

Diefe moralifch und juriftifch verwerfliche Bermengung ber wichti: gen Sanptfache mit einer verhaltnigmäßig unwichtigen Perfonlichfeit muß vom Standpuntte des Berfaffere gebilligt merden. Sie verwirrt und führt die schwächere Maffe, die die vermifchten Glemente nicht gu scheiden weiß, und doch auf ein eigenes Urtheil nicht verzichten will, jur Bahl irgend eines behaglichen Standpunftes im beliebten juste milieu, und bamit gibt man fich fcon zufrieden, ba man gar nicht mehr von Recht und Bericht, fondern lediglich von "polizeilichen Maabregeln" fpricht (S. 71). Rur wegen bes allgemeinen Cha: rafters ift diefer erfte Abichnitt hier beleuchtet worden, und durchaus nicht zur Rechtfertigung Michelis; Bemerfungen, welche fur bas Gange erheblich find, tonnten aber nicht unterbleiben, weil fie gufällig auch au feinen Gunften fprachen; hatte umgefehrt die Ergrundung ber Bahrheit in der Sauptsache diese Perfontichteit in ein sehr übles Licht gestellt, wir hatten darauf ebenfalls wenig achten konnen.

(Fortfennng folgt.)

### XVII.

# Die Philosophie in Stalien.

Opere edite e inedite di Antonio Rosmini-Serbati. Nouvo Saggio sull' origine delle idee. III. vol. Milano, 1830.

Das Werk, welches wir bier anzeigen, ift fauerft im 3. 1830 ju Rom im Druct erschienen, und gwar in 4 Banben gr. 8. Gine zweite Ausgabe in 3 Banben murbe 1837 in Mailand veranstaltet, und die britte, welche uns vorliegt, bildet ben 2ten, 3ten und 4ten Theil ber Gefammtausgabe ber Werke bes Berfaffere, die im J. 1837 ebenfalls in Mailand begonnen worden, und wovon bereits ber 20ste (aber noch nicht lette) Theil erschienen ift. Reben ber Ueberschrift: "Reuer Berfuch über ben Urfprung ber Ideen," führt es auch noch ben Titel: "Ideologie und Logif (Ideologia e Logica)." Indem wir nun eine Unzeige biefes philosophischen Wertes machen, ift es feineswege unfere Absicht, eine Rritik besfelben ju geben. Gine folche fonnte nur bann von Intereffe fenn, wenn bas barin aufgestellte Spftem in Deutschland ents weder burch eine Uebersepung ober burch anderweitige Dars ftellungen und Beurtheilungen ichon hinreichend bekannt mas ren; und bas ift, fo viel wir wiffen, bisber nicht ber Rall. Aber auch in der blogen Ungeige verbietet uns der Umfang und die Bestimmung biefer Blatter, naber auf bas fpeciell Philosophische der Schrift einzugehen. Wir werden uns daher barauf beschränken, ben Geift und ben Standpunkt bes Berfaffere turg ju bezeichnen, und unfern Lefern in einer ges brangten Ueberficht ben Inhalt bes Gangen vorzulegen. Möchte fich bald ein geschickter und tuchtiger Ueberfeper bas Berbienft erwerben, durch eine getreue Uebertragung bief in mehr als

Einer hinficht wichtige und bedeutende philosophische Berk in unferem beutschen Baterlande einzuführen!

Bas junachft ben Berfaffer betrifft, fo miffen mir nur fo viel von ihm, baff er ein fatholischer Priefter, aus Roveredo im italienischen Tprol geburtig, und wenn wir nicht irren, berfelbe ift, ber vor mehreren Jahren einen in mander Binficht der Gefellschaft Jesu ahnlichen geiftlichen Orden gestiftet hat \*). Gein Studium icheint er hauptfachlich in Rom unter ber Leitung eines andern Geiftlichen, Dietro Orfi, gemacht zu haben, und zuerft trat er im 3. 1827 - 28 mit 2 Banden opusculi filosofiei auf, benen bann noch mehrere andere Heine Schriften folgten. Rach feinem "Neuen Berfuch u. f. m." gab er, neben einigen theologischen Werten, eine Philosophie ber Moral in 3 Banden, wovon jedoch erft zwei, und eine Philosophie der Politik beraus, movon erft ein Band erschienen ift. Wenn die ungemeine Theilnahme, die fein hauptwerk: "Neuer Berfuch u. f. w." in Italien gefunden, und beren fich fein abnliches in Deutschland je gu erfreuen hatte, unferfeits febr geeignet ift, das Borurtbeil, als ob das italienische Volk der Philosophie entfremdet und abhold, oder gar unempfänglich für diefelbe fei, in Etmas ju berichtigen, fo muffen wir von ber andern Geite bekennen, daß une nicht leicht ein philosophisches Werk in jeder Beziehung fo überrafcht, erfreut, und belehrt hat, wie das vorliegende. Der durchdringenofte philosophische Scharffinn, verbunden mit einer seltenen Tiefe und Confequenz der Gedanken; die um: faffenofte und grundlichfte Renntnig der Gefchichte der Phis losophie (auch der deutschen, bis auf die frühern Schriften Schellings inclusive) und eine Rlarbeit, Leichtigkeit und Lebendigkeit der Darftellung, wie wir fie am wenigsten in Deutsch land gewohnt find, konnen ale vorzugliche Gigenschaften bes Berfaffere gelten. 3mar beabsichtigt er in feinem Werke nur: "bie Menschen gur Beobachtung beffen gurudguführen, mas fie in fich felbft haben, mas fie ichon durch die Ratur miffen,

<sup>\*)</sup> Bergt. Band III. S. 126 biefer Beitidrift.

ohne darum zewohnt zu sehn, über sich nachzudenken, kurz, nur einen Spruch des Gemeinsinnes auszulegen, und auf jene einfache Frage zu antworten: "mas das Licht der Bernunft sep?" Aber au der Beantwortung dieser Frage haben Jahrhunderte gearbeitet, und ihre Verlassenschaft wegzuwersfen, wie dieß in der neueren Zeit geschehen, ist für ihn ein Gräuel.

"Cartefins (heißt es an einer Stelle) gab bas Mergerniß, fic allein, fo gu fagen, und mit fehr wenigem Studium feiner Borganger, jur Aufführung bes philosophischen Gebaudes anzuschicken, an welchem alle porhergegangenen Jahrhunderte gearbeitet und es icon weit ge= bracht hatten. Sein großer Beift und die wenigen von den Schulen erhaltenen Ideen, aus benen er, ohne es zu befennen, vielleicht and ohne es zu bemerten, Rugen jog, bewahrten ihn vor vielen Irrthumern; und wenn fein Wert unvollfommen blieb, fo mar es doch jedens falls erftaunlich und wunderbar, wenn man es nämlich als bas Werk eines einzigen Beiftes betrachtet." "Borzuglich aber in ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunderts verschmahte und entfagte man feier= lich der gangen Erbichaft ber Borfahren; und die Sophiften, welche der frangofischen Revolution vorangingen oder fie begleiteten, nahmen in ihren Schriften einen fo ftolgen und anmaagenden Zon an, daß fle ju glauben ichienen und andern glauben machen wollten, vor ihnen fenen alle Menfchen geistlos und von ungabligen Borurtheilen verblen= bet und verkehrt gewesen. Daber die außerordentliche Gerinaschätung, mit welcher fie alle alten Schriftsteller, und hauptfächlich die, welche Die überlieferten Lehren des Chriftenthums enthielten, behandelten; eine Beringschätzung, welche, indem fie fich auf die alte Philosophie und noch weit mehr auf die Bater und übrigen Schriftsteller ber Rirche warf, in die öffentliche Meinung überging, und darin ein Vorurtheil erzeugte, welches nur langfam verschwindet und noch nicht gang gehoben ift, jum Rachtheile der mohren und heilfamen Lehren. 3ch be= merte daber ein für alle Dal, bag, mo fich nur die Belegenheit bie= tet, einen Schriftsteller anzuführen, der Die Bahrheiten, Die ich in biefem Werte auseinander feben will, bezengt, ich es nicht verfäumen werde, und bennoch ift es feineswegs meine Absicht, Die Fragen burch die Antoritäten furg abzuschneiden, sondern fehr gern gebe ich ju, daß die Manner von Grift, welche diefen Antoritäten abgeneigt find oder die gewöhnlichen Vorurtheile gegen fie eingefogen haben und fie wenig oder gar nicht achten, ihre Aufmerkfamfeit allein den Grunden der

Sache zuwenden, und nach ihnen allein die Behandlung beurtheiten. Denn es gibt keinen andern Weg für sie, um ihre kaliche Befangenheit und die Geringschänung der vorerwähnten Schriftseller abzulegen. Und in der That, wie sollte man zu der Erkenntniß kommen, daß ein Mann Achtung verdiene und darum von gewichtiger Autorität sen, wenn nicht durch die Ersahrung, daß man wohl überlegte Dinge und wahre und tiefe Reden und Schüffe von ihm vernommen? Daher ist es nothwenzig, das Urtheil über unsere Vorsahren auf die se Weise umzubilden, nicht dadurch, daß man mit Sinem Ange und ohne guten Grund zu ihnen zurücktehrt, sondern daß man durch Darlegung ihrer schonen und seinen Forschungen, ihrer edlen Ansückten, ihrer sichern Beweisführungen ihren Auf wiederherstellt, indem man zeigt, wie jene Fragen und Schwierigkeiten in der menschlichen Wissenschaft, welche man für neu und ganz unserer Zeit angemessen hält, keineswegs den Alten entgangen sind, was man blos darum glaubt, weil man diese so wenig kennt, \*)

<sup>\*)</sup> Um nur ein Beifviel von der Babrbeit diefer Bebauptung anguführen, febe man bas nach, mas Sogel, "die fleischgeworbene 3bee," "der Bollender ber Biffenfchaft," "ber in ber Schrift verheifiene Paraclet," (wie er in feiner Leichenrebe genannt worden) in feiner Gefchichte ber Philosophie über bie driftliche Philosophie bes Mittelalters gefagt hat. Bon ben Rirchenvatern Tim Gingelnen weiß er gar Richts, und begnügt fich bas, was Er ihren allgemeinen philosophischen Ctandpuntt nennt, anguführen. Bon Ebo: mas von Mquin, bem Jahrhunderte lang gepriefenen Ronig ber Coule, beifit es, baß er grundliche, fpeculative Bedanten gehabt, und über die Erfenntnifflebre gefagt babe: "Die materiellen Dinge besteben aus Form und Materie, die Seele hat Die fubftantielle Form Des Steines an fic." Conft Richts. Bonaventura, ber auf Die grofiartigfte Beife Die myftifche Richtung der Philosophie mit der icholaftifchen Dialettit vereinigte; Durand von St. Pourgain, ber fich in ber erften Balfte bes 14. Jahrhunderts von ber Berrichaft bes Ariftoteles und ber Schule losfagte, und auf neuem, eigenen Grunde fein Softem aufführte, find ihm gang und gar unbefannt. Bon ben übrigen Scholaftitern und Muftifern ergablt er faft nur Unetbo: ten, ble, gleich wie die eingeftreuten allgemeinen Gage von ihnen, aus Bruders, Liedemanns, Rirners und Tennemanns Gefchichten ber Philosophie, baufig wortlich aus Wendts Musjug aus Tennemanns Gefchichte Der Philosophie abgeschrieben find. Dennoch glaubt er fich an einer Stelle ju dem Urtheil berechtigt (Gefch. ber Phil. Bb. III. p. 199): Es bilft Richts bas Mittelalter eine barbarifche Beit ju nennen. Es ift eine eigenthumliche Urt ber Barbarei, nicht ber unbefangenen, roben, - fondern bie bochfte Idee und die bochfte Bildung jur Barbarei geworden; mas eben die graff: lichfte Geftalt der Barbarei und Bertehrung ift, - Die abfolute 3dee, und amar burd's Denfen, ju vertebren u. f. w. Und an einer andern Stelle: "Es ift feinem Menfchen jugumuthen, bafi er biefe Philosophie bes Dit

weil man ihr Studinm vernachläffigt und aufgegeben hat, und so der Jaden der Ueberlieferung entzwei geschnitten hat, wozu die Menschen durch eine ausschweisende Liebe, unabhängig zu seyn und sich in jeder Beziehung aus sich selbst heraus einzurichten, getrieben worden sind. Wahrlich, die Menschen jener Jahrhunderte, die dem achtzehnten vorangingen, waren mit Augen, Ohren und Junge, mit Hand und Jus und Kopf geboren, gerade so, wie wir; das müssen wir platterbings glauben; und zufällig ist auch der Gedause keine moderne Ersinz dung. Unter allen Maschinen, welche die Neueren ersunden, hat keine sie gelehrt, wirksamer, schneller, sicherer den Täuschungen der menschlichen Leidenschaften zu widerstehen und weniger den Versührungen der menschlichen Bosheit unterworsen zu sepn."

Gibt sich so der Geist der Geschichte, der Geist der kas tholischen Rirche, mit welchen sie sich den Neuerungen, — die ebenfalls mit Wegwerfung der geschichtlichen Entwicklung das Spristenthum in seiner angeblichen ursprünglichen Reinheit miederherstellen wollten, — widersetzen, als der Geist des vorliegenden Werkes kund, \*\*) und hat der Verfasser durch die

telalters aus Autopfie tenne, da fic eben so umfassend, als durftig, schrecklich geschrieben und voluminos ift." (ib. p. 149). Darum will er mit seinen
Buborern, um über diese Periode von 1000 Jahren wegzusommen, Siebenmeilenstiefel anlegen (l. c. p. 99), was freilich die Unwissendit und Anmaßung immer thut. Wahrlich, den Schutt, der sich über das Mittelalter
gewälzt hat, hinwegzuräumen, ift eine schwierigere Ausgabe, als die Städte
herculanum und Pompeji wieder ans Lageslicht zu ziehen. Doch ift für
die Geschichte des Mittelalters, für seine Kunft und Poesie schon
viel, und zwar mit Dant, gethan worden: hoffentlich wird auch seine Wissen fch aft mit der Zeit zur Kenntnis und Unerfennung gelangen.

<sup>= &#</sup>x27;) Dem Berfaffer ift die Segel iche Logit unbefannt.

<sup>&</sup>quot;") Darum heißt es auch an einer anderen Stelle: "mit jener ftolgen Berachtung ihrer Borgänger bewirfen die Philosophen Richts, als daß das menschliche Geschlecht tostbare Kenntnisse, die es besigt, verliert, daß es immer aufs Reue zum Kinde wird, und ftets Arbeiten wieder beginnt, an die es schon hand gelegt und die es schon weit gesorbert hatte, daß es dadurch eine unendliche Zeit verschleudert, und endlich durch Ermüdung der Geduld der Philosophie selbst, welche die Philosophen darkellen, überdrußig wird. Der philosophische Gelbst kann wahrlich tein ausschließender und individueller sen; er ift ein erhaltender, unpartheilischer, Fülle in sich tragender Seichtst und der einzelnen Weisen auf; er ift mit einem Worte nicht der eitle Geist wird der einzelnen Weisen auf; er ist mit einem Worte nicht der eitle Geist der Welt, sondern der Geist des Spriftenthum Worte nicht der eitle Geist wind der Setrachtung der naturlichen Wahrheiten zugewandt."

Aufnahme ber icholastischen und firchlichen Philosophie in sein Spftem und in seine Darstellung ben Wunsch bes großen Zeibnit, bag einmal ein tuchtiger Mann und bie Scholaftiter burch Ueberarbeitung ihrer Gedanken und Ueberfepung in uns fere Sprache juganglich machen mochte, theilweife erfullt (ein gewiß bankenswerthes Verdienst!), so ift er boch weit entfernt, jene Philosophie für die Vollendung und den Abichluß bes benkenden Geiftes ju halten, noch auch die neuere Philosophie, felbst da, wo er fie bekampft und ihre Mangel und Berthumer aufdect, ale überfluffig und nuplos in der Ent midlung der Philosophie überhaupt zu betrachten. In Bezug auf das Lettere fagt er, nachdem er die Philosophie des Lode und feiner Nachfolger, bann Reibe und Stemarte geprüft: "Ich will nicht die Frage aufwerfen, ob Lode und die Philosophen, die ihm folgten und die ich bieber untersucht babe, die Philosophie Fortschritte machen liegen. Um die Ueberfluffigkeit einer folden Frage einzuseben, genügt es zu bemerken, daß felbft die Grrthumer der Menfchen in X ber großen Ordnung der Borfehung den Fortschritten bes menschlichen Beiftes bienen. Gie geben Belegenheit, die mich: tigen Wahrheiten in ein deutlicheres Licht zu fenen; fie erregen bie Liebe bes menschlichen Geschlechtes zu ihnen, indem baffelbe lange Beit von dem Irrthume umbergeworfen, endlich dabin gelangt, jene für ben fostbarften und beilfamften Befit ju erkennen. Wenn alfo die Philasophen, von denen mir gesprochen haben, auch in grobe Grrthumer gefallen maren, fo wurden fie barum von keinem geringern Muten fur bie Menfcheit gemefen fenn, welche gerade burch bas Ungenus gende und Mangelhafte ihrer Lehrer bas Bedürfnig und ben unschätbaren Werth einer grundlichen und mabren Philosophie empfinden gelernt bat." Underwarts erkennt er in X ber Philosophie Locke's ein Bedurfniß seines Jahrhunderts, wodurch sie auch ihre Bedeutung erlangt habe; die Philoso: phie nämlich wurde durch Locke aus dem engen Berschluffe ber Soulen hervorgezogen und zu den Ohren ber Bolfer gebracht, worin aber auch ber Grund zu ihren Mängeln zu fuchen ift. Bon ben Scholaftitern beißt es unter anberm nach Darlegung der eignen Theorie: .. Den Scholastitern maren bie Wabrheiten, von benen wir fprechen, gar nicht unbekannt, wie dieß die vielen von mir angeführten Stellen aus ihren Berten beweifen. Dennoch icheinen fie fiche nicht besonders baben angelegen fenn laffen, ben Bufammenhang ber Babrbeiten, die fie kannten, zu untersuchen, und barum gelang es ihnen nicht, bem Spfteme über ben Urfprung ber Ideen jene Ginfachheit und Vollendung ju geben, beren es benöthiat war. Darum entsprangen für viele unter ihnen die er= ften Renntniffe (prime notizie) aus einer verborgenen und dunkeln Quelle, die fie bochftene mit unbestimmten und metaphorischen Worten beschrieben, ober fie erklarten fie geradezu fur eine Urt Inftinkt. Und fo faste auch Dante bie icholaftische Unficht auf u. f. m." Wer konnte die bobe Be= beutung, die unferm Berfaffer aus biefem feinem Standpuncte felbft, bem Busammenfaffen ber alteren und neueren Philosophie, der Fortbildung und Befruchtung jener durch bie Ergebniffe diefer, und ber Berichtigung und Rraftigung der lettern durch die Wahrheit und Sicherheit der erstern für die Wissenschaft überhaupt, und zumal die katholische, ermadft, verkennen?

Das Zweite, was ihn auszeichnet, und was wir hier zu betrachten haben, ist das Verhältniß seiner Philosophie zur driftlichen Religion. Wir wollen das, was er näher als die Aufgabe seines Werkes bezeichnet, so wie das, was er über den Zusammenhang desselben und die Uebereinstimmung und den Unterschied der Philosophie überhaupt mit der Religion sagt, mit seinen eigenen Worten ansühren.

"Es ist also die Absicht dieses Wertes, so viel als möglich, bis 34 bem Ursprunge der Wahrheit in uns, wo sich die Quellen des Lesbensstromes befinden, hinaufzusteigen, und aus jenem ersten Aufange 34gleich alle menschlichen Ertenntnisse und die menschliche Gewisheit absialieiten, indem wir so einen einzigen Keim ausbeden, aus welchem

jene mabre Philosophie, beren bas menschliche Befchlecht bedarf, ent: fprieft; eine Philosophie, Die in fich die beiden Charaftere der Gin: heit und Totalität trägt, mit beren erftem fie ber Erfenntnig fe Rigfeit und Rube gibt, und mit bem zweiten bem menfchlichen Beifte jene unermegliche Nahrung gewährt, nach ber er fich febute, und obne ! welche er nicht bestehen fann, fondern nothwendig, wie jedesmal, wem ibm ein wefeutliches But entzogen wird, in eine Art geiftiger Raferei verfällt. Da bie erfte Wahrheit, als Form ber Vernunft, einzig und bochft einfach in fich felbst ift, fo verleiht fie nothwendig allem von ihr abgeleiteten Wiffen die volltommenfte Gin heit; und ba es fein Biffen gibt, welches nicht von ihr herrührte und fich von ihr ableiten ließe, fo umfaßt fie nothwendig das Bange in einer unermeglichen Kruchtbarteit, und ift barum Begenftand einer Philosophie, welche ben Charafter ber Totalitat an fich hat. ..... Dieß ift, wie ich glan: be, auch die Theorie des Evangeliums, und barum die Philosophie des Christeuthums. Und man darf fich nicht wundern, daß eine fur den Menfchen göttliche Philosophie ihre Grundlagen in der menschlichen Natur babe, und ben wefentlichen Befegen ber Natur, für die fie ge: geben ift, entfpreche. 3ch mußte mahrhaftig feine Lehre zu finden, welche beffer, als die driftliche, die volltommeufte Ginheit mit der absolutesten Totalität in sich vereinte. Nur daß das Christenthum nicht einfach eine Theorie ift, welche ber menschlichen Erkenntnig bie Methode der Bahrheit, oder die Bahrheit felbst mittheilte, wie ein .Menfc fie bem andern in Worten mittheilen fann; fondern es ift eben sowohl eine unsichtbare Kraft, welche die Wahrheit felbst im Menschen machtig macht; welches fie machtig macht im Beifte, wo fie ein neuce Licht entgundet und ausftrablt, und neue, dem menschlichen Ange fruber verborgene und über die Schranten der menfclichen Ratur binans: liegende Dinge enthüllt; machtig im Bergen, um es umguwenden und vom Scheine bes verganglichen Butes jur Sehnsucht und Liebe ju je nem hochften Gute gu befehren, das ihm in der Wahrheit felbft deut: licher und anziehender geworden ift; machtig im Leben, welches fich bem erneuten Bergen und Beifte gemäß erneut und herstellt; machtig end: lich im Universum selbst, welches feine Befete jum Behorsam und Dienste ber in ber menschlichen Gattung erhabenen und triumphirenden Bahrheit einrichtet, oder deffen Gefege vielmehr von Ewigfeit ber dazu eingerichtet find. ...... Das Princip bes Chriftenthums ift alfo ein einziges, die Bahrheit; und die Bahrheit ift auch das Prin: cip der Philosophie; nur daß, wie in diefer die Wahrheit sich als Re gel des Beiftes zeigt, fie fich in jenem voll und gang, als eine goutile

de Berfon, in fich felbft beftebend, und barbietet, welche theils in uns leuchtet und in der Befenheit unfered Geiftes thatigft wirft, theils verhüllt und geheim fich jum ehrwürdigen Gegenstande unferes Glaubens und zur unendlichen Quelle unferer hoffnung macht. .... Jenes einfachfte Princip, welches ber driftlichen Lehre fo viel Ginheit gibt, ift aber jugleich jenes hocht fruchtbare Princip, aus welchem in ber driftlichen Lehre alle Guter feimen; und die menfchlichen Biffenfchaf: ten felbft gedeihen nur in fofern gluctlich und mit ununterbrochenem fortschritte, als fie fich zu Sprößlingen jenes Saamens, zu 3weigen iener feften Burgel machen. Daber verbreitete bas Christenthum bie Civilifation, als feine natürliche Rolge, auf der Erbe, und machte fie ungerftorbar, wie fich felbft, und indem es fich fortwährend mehr und tiefer in Die Befellichaft einführte, legte es in fie jenen Reim unbegrangter Bervolltommnung, die ber menfchliche Stolg, ber ftete bie Boblebaten vergißt und fremden Rubm fic anmaagt, fich felbit anichreibt, jene Bervolltommnung, die den Nationen, welche der Antunft Befu Chrifto vorangingen, unbefannt mar, der allein, nach bem fenri: gen Ausbruck bes Jefaias, ben Baum bes Irrthums binmeg= nahm, ber in bem Munde ber Bolter lag. Darum ift and ber menschliche Uebermuth felbit, der wohl dem Ginzelnen ichaden fann, bentzutage unvermogend, Die gange Menfcheit wieder gu verwildern; und alle Anftrengungen ber Bolle im vorigen Jahrhunderte haben nur baju gedient, aufs neue die Ohnmacht bes Menschen und die Allmacht jenes Erlöfers zu beweisen, der die Bölker heilbar gemacht hat. dem jedes hinderniß ein Mittel, und zwar ein nothwendiges und berechnetes Mittel ift, welches die unabweislichen Geschicke ber Borte des Evangeliums erfüllen hilft. So tann man, trop dem augenblicklich widerfprechenden Anscheine, mit Wahrheit fagen, daß nichts ben Bang des Chriftenthums hemmt und aufhalt, und im Begentheil man tann in unferen Tagen jene Worte des heil. Athanafins wiederholen: ",, die beibnische Beisheit macht heut ju Tage feine weiteren Fortschritte; vielmehr verschwindet diejenige, die da war, allmählig..... Da= rum vermag fich von der mahren Beisheit nichts auszuschließen; fon= dern alle heidnischen Runfte und Biffenschaften mußten naturgemäß untergeben, ale Zweige eines verdorbenen und undauerhaften Stammes, des sich selbst überlaffenen menschlichen Geistes, und sie mußten so die Beisfagung Christi erfullen: ,...jede Pflangung, die nicht von meinem himmlifchen Bater gepflanzt ift, wird ausgerottet werden"; alle mußten fic erneuen, aus einer driftlichen Burgel hervorgehend, und felbft driftlich werden. ..... Dieß find die Wirfungen der Bahrheit, als

Drincips ber Religion, in fofern fie erfüllt, gottlich und bem Den: iden von Natur verborgen, aber burch Gottes That jum Quell ber Enade und Gegenstande des Glaubens geworden ift; und ale Princips ber Philosophie, in fofern fie in unferem Beifte naturgemäß ale ein Licht, ober ale erfte Ibee, ober ale eine Rogel fur bas Urtheil wie: ber erleuchtet. Daraus läßt fich erfeben, wie die Philosophie nicht mit ber Religion verwechselt werden barf, und boch auf eine wunderbare Beife mit ihr übereinstimmen und ihr jum Rugen dienen muß. ..... Und man fage nicht, daß neben den religiöfen Bahrheiten die philoso: phischen Kragen ale bloge Urfachen zu unbeendetem Streite und obue alle Erbanung unnut und überfluffig fepen. Wie wenig tennen Die, welche fo fprechen, die menschliche Ratur! Sie wollen eine Schei: bungelinie zwifchen Wahrheit und Wahrheit ziehen, Diefe für nüplich, jene für überfluffig erklaren, und fie wiffen in fofern nicht, daß die Wahrheit in ihrem gangen Umfange ein wesentliches Bedürfnig unserer Natur ift; daß diefe Natur mit um fo mehr Gifer nach den Er: tenntniffen frebt, je erhabener, neuer und geheimnifvoller fie find; und daß die Kräfte der einzelnen Menschen fo beschränkt find, daß fie ber Menfcheit auch nicht das fleinste Theilchen Wahrheit vorzuenthalten ober zu verbieten vermögen; benn bie Menschheit wird fich niemals jene willführliche und ungerechte Beschränfung auferlegen laffen, und Die Erforschung der Bahrheit wird für das menschliche Beschlecht ftets fo frei, wie Luft und Licht, bleiben, fo offen, ale Gott fie fur es gemacht hat. ..... Gine folche Erflarung über ben Beift meiner Philo: forhie mar ich ber großen driftlichen Gefellichaft foulbig; ich foulbete fie insbesondere meinem geliebten Italien, dem ich Leben und Sprache verbante; jenem Italien, dem frommen Bewahrer des Glaubens feiner mahren Bater, und welches aus diefer Treue feinen fconften Ruhm macht; ich foulbete fie Diefer ewigen Stadt, von ber aus ich fcreibe, in welcher ber Brundftein bes firchlichen Glaubens fich befindet, wo von allen Nationen die Menschen wie zu ihrem Baterlande zusammen: Aromen und fich gufammenmischen, wie zu Giner Bürgerschaft gehörig, wo die durch die Welt zerstreuten Glaubigen fich vereinigen und gu den Kußen eines gemeinschaftlichen Baters fich umarmen, in beffen An: geficht fie bas lebendige Bild Jefn Chrifti verehren".

Als Leiterin nun in feinen Untersuchungen gilt unferem Berfasser die Natur ber Dinge felbst, und mit der Darlesgung seiner Ansichten hierüber schließt er die Vorrede und Ginleitung zu seinem Werke folgendermaaßen:

Alle Berfeben und Mangel ber Gelehrten, welche, bas Gute indend, barüber hinausgeben, indem fie es durchans bort finden wollen, wo es nicht ift, aber wo fie benten, bag es fenn muffe, entftehen baber, daß fie zwar einestheils viel von der Ratur der Dinge halten, und urtheilen, diefe Natur fen nicht willführlich noch thoricht, fondern nach Gefegen ber Weisheit und hochften Gute gebilbet, worin fie, Die Bahrheit ju fagen, vortrefflich urtheilen; aber von ber andern Seite halten fie noch viel mehr von fich felbft, und fie haben nicht einmal ben leifesten Berbacht, daß jene Befege, welche fie für bie weifesten und besten ansehen, gang und gar nicht die ber Ratur fepen, wodurch fie hanfig getäuscht werden und bleiben. Denn nicht felten find, gegen ihre Meinung, die Gefete der Natur viel weiser und beffer, als die, welche fie erfunden, und wovon fie gewünscht hatten, daß fie Gefete der Ratur fenn mochten, die fie jenem Bunfche gemäß, ale folche erflarten und vielleicht mit Erbitterung vertheidigten. Und in der That, wie weit übertrifft ber unendliche Berftand ber Ratur ben begrengten bes Menfchen! und wie oft ift bas Gefen, welches ber Menfch ber Ratur als bas weifeste und beste auferlegen will, nicht nur thoricht und erbarmlich, fondern fogar gang unfinnig! Es reicht alfo nicht bin, bag der Menich in fic ben auten Willen habe, wenn diefer aute Wille nicht von einer billigen Bescheidenheit in Baum gehalten, oder von einer durch bemuthiges Studium ber Natur ber Dinge erlangten Ginficht geleitet wird. Kurz, der Mensch hat nichts zu thun, als sich zum Schüler der Ratur zu machen; fle zu erforschen, und nicht ihr zuvorzueis len; ihre Gefete aufzufaffen, und nicht fie felbst zu schaffen; nicht befturgt zu werden, wenn die Gesetze, die er sowohl in der physischen als geistigen und sittlichen Ratur findet, verschieden von denen find, die ihm feine eitlen Voreinnahmen als Gefete ber Natur angeben, fondern stets dem lebendigen Glauben an eine alles ordnende und regies rende hochfte Beisheit treu zu bleiben, und dort, wo ihm der Borgng des beobachteten Gefenes verborgen bleibt, geduldig fein Studium fort= bei ber tieferen Betrachtnug bes Gefetes entbectt er eine Beisheit, die ihn fannen macht, oder, felbst wenn er im Dunteln bleibt, wird er fich eines höheren Lichtes erfreuen, das ihn fauft bewältigt, und fo wird er gn bem Befite einer Philosophie gelangen, die den Menfchen weder feindlich ift, noch fie hart beherricht, und mit dem Christenthum übereinstimmt, da der Urheber der Natur ebenso der Urheber des Evangeliums ift.

Aber das gegenwärtige Buch will nur die ersten Linien jener fo wunschenswerthen Philosophie gieben. Wenn diefe ersten und wenigen

Linien getreu ber Natur nachgezeichnet, wenn meine Bunfche lanter und richtig find, wenn der Geist der Philosophie, die ich den civilisier ten Wölfern vorlege, dem Geiste ihrer Religion entspricht: mögen dann die Guten hand an daffelbe Werk legen! mögen sie brüderlich meine Fehler verbessern, und das, was ich mangelhast gelassen, hin: zufügen"!

Wir haben absichtlich so lange bei der Darstellung des Geistes und des Standpunctes des Verfassers verweilt, weil wir diese jum Zwecke der gegenwärtigen Anzeige für das Wichtigste und Bedeutenoste hielten. Wir werden uns bei der Uebersicht des Inhaltes des Werkes um so kurzer zu fassen suchen, als, wie schon gesagt, hier keine Kritik Statt finden soll, noch kann, und das speciell Philosophische nicht in diese Blätter gehört. Jedem, der sich um das Letztere wahrbaft und ernstlich bekümmert, wurde ohnedieß eine auszugsweise mitgetheilte Darstellung immer luckenhaft und oberstächslich erscheinen.

Das Werk zerfallt in Gektionen, Capitel und Artikel, benen jedoch nicht Billführ, sondern eine fachliche Gintheis lung ju Grunde liegt. Co umfast j. B. die funfte Ceftion ben gangen zweiten Band, b. b. bie Darftellung bes gangen Spfteme bee Berfaffere. Im erften Bande nun, welcher bie vier erften Gektionen begreift, ftellt der Berfaffer, nachdem er von bem unscheinbaren Cape bes gureichenden Grundes (ben er in feine beiben Theile, bas "nicht zu wenig" und "nicht zu viel" zerlegt), als allgemeinen Princips ber philo: fophischen Methode ausgegangen, junachft die Frage auf, um beren Lösung es fich handelt. Diefe ift feine andere, als: "woher erzeugen fich die Ideen, und durch welche Urfache befinden fie fich in unserem Geifte?" Die Schwierigkeit aber besteht barin: ber menschliche Beift tann fich nur vermoge ber Abstraction, ober vermoge eines Urtheils allgemeine Ibeen bilden. Die Abstraction fest sowohl besondere Ideen, ale in biefen bas Allgemeine, welches fie baraus entwickelt, voraus. Sie fann also jene Frage nicht beantworten. Undererfeite '

tann aber auch fein Urtheil ohne eine vorhandene allgemeine Bbee Statt finden. Go entfteht bie Nothwendigkeit, im Menichen irgend eine allen feinen Urtheilen vorangebende allge= meine Idee anzunehmen, vermittelft ber er von vorn berein ju urtheilen vermag, und alle anderen Ideen fich bilbet." Diese Schwierigkeit aber bestimmt fich im Berlaufe ber Un= tersuchung immer beutlicher und naber, fie bot fich unter verichiebenen Geftalten allen großen Philosophen bar, bie, um fie ju lofen, die finnreichften Spothefen erfanden. führt nun den Berfaffer zu einer Rritik der früheren philo= sophischen Spfteme, die fich im Gangen in folche ordnen laffen, welche fur die Idee einen ,,ungureichenden," und in folde, welche für fie einen "mehr als hinreichenden" Grund Beide entsprechen gemiffermaagen Derioden ber Philosophie, einer Bulgar=Philosophie (filosofia vulgare), die nachsichtig mit fich felbst ift, und die Schwieria= teiten gar nicht ober nur bunkel einsieht, und alle mit unge= schidten oder vermirrten Sypothesen erklart; und einer ge= lehrten Philosophie (filosofia dotta), welche die Schwierigfeiten, die fich ihren ersten Sppothesen entgegenseben, mobl erkennt, und daher die vulgaren Theorien verschmabt, die da= ber sinnreiche und tiefe Systeme hervorruft, aber durch ein Uebermaaf in Rebler verfallt, wie jene burch Mangelhaftia= feit. Unter der ersten Reihe von Philosophen handelt er dann die Spfteme von Locke, Condillac, Reid, Stewart und über= baupt die französische und schottische Philosophie ab, benen er wohl nur darum eine so große Ausführlichkeit widmet, weil fie in Italien, wie in Frankreich, zahlreiche Anhänger ba= ben, fo wie um ben Bufammenhang der schottifchen Schule (namentlich Reibs) mit der kantischen Philosophie zu zeigen, und bei Stewart den Nominalismus zu berühren. Unter ber meiten Reihe von Philosophen begreift er den Plato, bei dem er die Kritik des Aristoteles über ihn anführt, und diese Kritit felbst, so wie die ganze Anficht des Aristoteles von den Ideen (worin er Mangel, wenigstens Dunkelheit, jedoch auch Sache zuwenden, und nach ihnen allein die Behandlung beurtheilen. Denn es gibt keinen andern Weg für sie, um ihre kalsche Bekangenheit und die Geringschäpung der vorerwähnten Schriftseller abzulegen. Und in der That, wie sollte man zu der Erkenntniß kommen, daß ein Mann Achtung verdiene und darum von gewichtiger Autorität sen, wenn nicht durch die Ersahrung, daß man wohl überlegte Dinge und wahre und tiese Reden und Schüffe von ihm vernommen? Daher ist es nothwenzig, das Urtheil über unsere Borsahren auf die se Weise umzubilden, nicht dadurch, daß man mit Einem Ange und ohne guten Grund zu ihnen zurücklehrt, sondern daß man durch Darlegung ihrer schonen und seinen Forschungen, ihrer edlen Ansückten, ihrer sichern Beweissührunz gen ihren Auf wiederherstellt, indem man zeigt, wie jene Fragen und Schwierigkeiten in der menschlichen Wissenschaft, welche man für neu und ganz unserer Zeit angemessen hält, keineswegs den Alten entganz gen sind, was man blos darum glaubt, weil man diese so wenig kennt, \*)

<sup>\*)</sup> Um nur ein Beifpiel von der Babrbeit Diefer Behauptung anguführen, febe man bas nach, mas hegel, "die fleischgeworbene 3bee," "der Bollender ber Biffenfchaft," "ber in ber Schrift verheisiene Paraclet," (wie er in feiner Leichenrebe genannt worden) in feiner Befchichte ber Philosophie über Die driftliche Philosophie bes Mittelalters gefagt bat. Bon ben Rirchenvatern im Einzelnen weiß er gar Nichts, und begnügt fich das, was. Er ihren allgemeinen philosophischen Ctanbpuntt nennt, anguführen. Bon Tho: mas von Mquin, bem Jahrhunderte lang gepriefenen Ronig ber Schule. beifit es, baß er grundliche, fpeculative Bedanten gehabt, und über die Er: fenntnifilehre gefagt babe: "die materiellen Dinge befteben aus form und Materie, die Seele hat die fubftantielle Form bes Steines an fic." Conft Richts. Bonaventura, der auf Die grofiartigfte Weise Die myftifche Rich: tung ber Philosophie mit ber icholaftifchen Dialeftif vereinigte; Durand von St. Pourgain, der fich in der erften Balfte des 14. Jahrhunderts von der herrichaft des Ariftoteles und ber Schule losfagte, und auf neuem, eigenen Grunde fein Softem aufführte, find ihm gang und gar unbefannt. Bon den übrigen Scholaftitern und Myftitern ergablt er faft nur Unetdo: ten, ble, gleich wie die eingestreuten allgemeinen Gane von ihnen, aus Bruders, Tiedemanns, Rirners und Tennemanns Gefchichten ber Philosophie. häufig wortlich aus Wendts Ausjug aus Tennemanns Gefchichte ber Philosophie abgeschrieben find. Dennoch glaubt er fich an einer Stelle ju bem Urtheil berechtigt (Gefd. ber Phil. St. III. p. 199): Es bilft Richts bas Mittelalter eine barbarifche Beit gu nennen. Es ift eine eigenthumliche Art ber Barbarei, nicht ber unbefangenen, roben, - fondern die bochfte 3bee und die bochfte Bildung jur Barbarei geworben; mas eben die graffs lichfte Beftalt der Barbarei und Bertehrung ift, - die abfolute 3dee, und swar burd's Denten, ju vertehren u. f. w. Und an einer andern Stelle: "Es ift feinem Menfchen jugumuthen, daß er Diefo Philosophie Des Mit

weil man ihr Studium vernachlässigt und aufgegeben hat, und so den Faden der Ueberlieferung entzwei geschnitten hat, wozu die Menschen durch eine ausschweisende Liebe, unabhängig zu sepn und sich in jeder Beziehung aus sich selbst heraus einzurichten, getrieben worden sind. Wahrlich, die Menschen jener Jahrhunderte, die dem achtzehnten vorangingen, waren mit Augen, Ohren und Junge, mit Hand und Fuß und Kopf geboren, gerade so, wie wir; das mussen wir platterbings glauben; und zufällig ist auch der Gedaute keine moderne Ersinzung. Unter allen Maschinen, welche die Neueren ersunden, hat keine sie gelehrt, wirksamer, schneller, sücherer den Tänschungen der menschlichen Leidenschaften zu widerstehen und weniger den Versührungen der menschlichen Bosheit unterworsen zu sepn." ")

Gibt sich so der Geist der Geschichte, der Geist der kastholischen Kirche, mit welchen sie sich den Neuerungen, — die ebenfalls mit Wegwerfung der geschichtlichen Entwicklung das Christenthum in seiner angeblichen ursprünglichen Neinheit wiederherstellen wollten, — widersetzen, als der Geist des vorliegenden Werkes kund, \*\*) und hat der Verfasser durch die

telalters aus Autopfie tenne, da fic eben so umfassend, als durftig, schrecklich geschrieben und voluminös ift." (ib. p. 149). Darum will er mit seinen
Zuhörern, um über diese Periode von 1000 Jahren wegzukommen, Siebenmeilenstiefel anlegen (l. c. p. 99), was freilich die Unwissendit und Anmaßung immer thut. Wahrlich, den Schutt, der sich über das Mittelalter
gewälzt hat, hinwegzuräumen, ist eine schwierigere Ausgabe, als die Städte Herculanum und Pompeji wieder ans Tageslicht zu ziehen. Doch ist für die Geschichte des Mittelalters, für seine Kunst und Poessie schon
viel, und zwar mit Dank, gethan worden: hossentlich wird auch seine Wissenschaft mit der Zeit zur Kenntnis und Anerkennung gelangen.

<sup>= &</sup>quot;) Dem Berfaffer ift die Segel iche Logit unbetannt.

<sup>&</sup>quot;") Darum heißt es auch an einer anderen Stelle: "mit jener ftolzen Berachtung ihrer Borgänger bewirfen die Philosophen Richts, als daß das menschsliche Geschlecht tostbare Renntnisse, die es besitzt, verliert, daß es immer auf's Neue zum Rinde wird, und stets Arbeiten wieder beginnt, an die es schon Hand gelegt und die es schon weit gefordert hatte, daß es dadurch eine unendliche Zeit verschleudert, und endlich durch Ermüdung der Geduld der Philosophie selbst, welche die Philosophen darstellen, überdrüßig wird. Der philosophische Geist kann wahrlich kein ausschließender und individueller sen; er ist ein erhaltender, unpartheilscher, Fülle in sich tragender Geist; er nimmt mit Ehrsurcht die Ueberlieferungen des menschlichen Geschlechts und der einzelnen Weisen auf; er ist mit einem Worte nicht der eitle Geist der Welt, sondern der Geist des Christen thums selbst, dem Studium und der Betrachtung der natürlichen Wahrheiten zugewandt."

Aufnahme der scholastischen und firchlichen Philosophie in fein Spftem und in feine Darftellung ben Bunfch bes großen X Leibnit, bag einmal ein tuchtiger Mann und bie Scholaftifer burch Ueberarbeitung ihrer Gedanken und Ueberfetjung in uns fere Sprache juganglich machen mochte, theilweife erfullt (ein gewiß bankenswerthes Berbienft!), fo ift er doch weit ent= fernt, jene Philosophie für die Bollendung und den Abichluß bes bentenben Geiftes zu halten, noch auch die neuere Phi= losophie, felbft da, wo er fie bekampft und ihre Mangel und Brrthumer aufdedt, ale überfluffig und nuglos in ber Ent= wicklung ber Philosophie überhaupt zu betrachten. In Bezug auf das Lettere fagt er, nachdem er die Philosophie des Lode und feiner Nachfolger, bann Reibs und Stemarts geprüft: "Ich will nicht die Frage aufwerfen, ob Locke und die Philosophen, die ihm folgten und die ich bisber untersucht habe, die Philosophie Fortschritte machen ließen. Um die Ueberfluffigkeit einer folden Frage einzuseben, genügt es zu bemerten, daß felbst die Grrthumer der Menfchen in X ber großen Ordnung der Vorsehung den Fortschritten des menschlichen Geiftes bienen. Gie geben Gelegenheit, die mich= tigen Wahrheiten in ein deutlicheres Licht zu fegen; sie erre= gen bie Liebe bes menschlichen Geschlechtes ju ihnen, indem baffelbe lange Zeit von dem Frrthume umbergeworfen, endlich babin gelangt, jene fur den toftbarften und beilfamften Befit ju erkennen. Wenn also die Philasophen, von denen mir gesprochen haben, auch in grobe Grrthumer gefallen waren, fo wurden fie barum von feinem geringern Rugen fur bie Menschheit gemefen fenn, welche gerade burch bas Ungenüs gende und Mangelhafte ihrer Lehrer bas Bedürfnig und ben unschätbaren Werth einer gründlichen und mahren Phi= losophie empfinden gelernt bat." Underwarts erkennt er in X ber Philosophie Locke's ein Bedurfniß feines Sahrhunderts, wodurch fie auch ihre Bedeutung erlangt habe; die Philoso= phie nämlich murbe burch Locke aus dem engen Berfchluffe ber Schulen hervorgezogen und ju ben Ohren der Bolter gebracht, worin aber auch ber Grund zu ihren Mängeln zu fuchen ift. Bon ben Scholaftifern beifit es unter anderm nach Darlegung ber eignen Theorie: "Den Scholastitern maren die Wahrheiten, von benen wir fprechen, gar nicht unbekannt, wie bieß bie vielen von mir angeführten Stellen aus ihren Berten beweifen. Dennoch icheinen fie fiche nicht besonders baben angelegen febn laffen, ben Busammenbang ber Babrbeiten, die fie kannten, zu untersuchen, und barum gelang es ihnen nicht, bem Spfteme über ben Ursprung ber Ibeen jene Ginfachbeit und Vollendung zu geben, beren es benöthigt war. Darum entsprangen für viele unter ihnen bie er= ften Renntniffe (prime notizie) aus einer verborgenen und dunkeln Quelle, die fie bochftene mit unbestimmten und metaphorischen Worten beschrieben, ober fie erklarten fie geradezu für eine Urt Inftinkt. Und fo faßte auch Dante bie icholaftifche Unficht auf u. f. m." Wer konnte bie bobe Bebeutung, die unferm Berfaffer aus biefem feinem Standpuncte felbft, bem Bufammenfaffen ber alteren und neueren Philosophie, der Fortbildung und Befruchtung jener burch bie Ergebniffe biefer, und ber Berichtigung und Rraftigung ber lettern durch die Wahrheit und Sicherheit der erftern für die Wiffenschaft überhaupt, und jumal die katholische, erwächst, verkennen?

Das Zweite, was ihn auszeichnet, und was wir hier zu betrachten haben, ist das Verhältniß seiner Philosophie zur dristlichen Meligion. Wir wollen das, was er näher als die Aufgabe seines Werkes bezeichnet, so wie das, was er über den Zusammenhang desselben und die Uebereinstimmung und den Unterschied der Philosophie überhaupt mit der Religion sagt, mit seinen eigenen Worten anführen.

"Es ist also die Absicht dieses Wertes, so viel als möglich, bis ju dem Ursprunge der Wahrheit in uns, wo sich die Quellen des Lebensstromes besinden, hinaufzusteigen, und ans jenem ersten Aufange Jugleich alle menschlichen Erkenntniffe und die menschliche Gewisheit absiuleiten, indem wir so einen einzigen Keim ausbeden, aus welchem

jene mahre Philosophie, beren das meufchliche Gefchlecht bedarf, ents fprießt; eine Philosophie, die in sich die beiden Charaftere der Gin= heit und Totalität trägt, mit deren erstem fie der Erkenntniß Feftigfeit und Rube gibt, und mit bem zweiten bem menschlichen Geifte iene unermegliche Nahrung gewährt, nach ber er fich febute, und obne welche er nicht bestehen tann, fondern nothwendig, wie jedesmal, wenn ihm ein wefentliches But entzogen wird, in eine Art geiftiger Raferei verfällt. Da die erste Wahrheit, als Form der Bernunft, einzig und hochft einfach in fich felbst ift, fo verleiht fie nothwendig allem von ihr abgeleiteten Biffen die volltommenfte Ginheit; und da es fein Bif: fen gibt, welches nicht von ihr herrührte und fich von ihr ableiten ließe, fo umfaßt fie nothwendig das Bange in einer unermeglichen Kruchtbarkeit, und ift darum Gegenstand einer Philosophie, welche ben Charafter der Totalität an fich hat. ...... Dieß ift, wie ich glau: be, auch die Theorie des Evangeliums, und darum die Philosophie des Christenthums. Und man barf fich nicht wundern, daß eine für den Menfchen gottliche Philosophie ihre Grundlagen in der menfchlichen Natur babe, und ben mefentlichen Gefegen ber Natur, fur Die fie ge: geben ift, entfpreche. Ich mußte mahrhaftig feine Lehre ju finden, welche beffer, ale die driftliche, die volltommenfte Ginheit mit der absolutesten Totalität in sich vereinte. Nur daß das Christenthum nicht einfach eine Theorie ift, welche ber menschlichen Ertenneniß Die Methode der Bahrheit, oder die Wahrheit felbst mittheilte, wie ein Menfc fie bem andern in Borten mittheilen fann; fondern es ift eben fowohl eine unfichtbare Rraft, welche die Wahrheit felbft im Menfchen machtig macht; welches fie machtig macht im Beifte, wo fie ein neues Licht entzündet und ausstrahlt, und neue, dem menfclichen Ange fru: ber verborgene und über die Schranten der menfchlichen Ratur hinaus: liegende Dinge enthult; machtig im Bergen, um es umguwenden und vom Scheine bes vergänglichen Gutes jur Sehnsucht und Liebe gu jenem höchften Gute gu betehren, bas ihm in ber Wahrheit felbft beut: licher und anziehender geworden ift; machtig im Leben, welches fich bem erneuten Bergen und Beifte gemäß erneut und herftellt; machtig end: lich im Universum selbst, welches seine Gesetz zum Gehorsam und Dienste der in der menschlichen Gattung erhabenen und triumphirenden Wahrheit einrichtet, oder deffen Gefețe vielmehr von Ewigkeit het dazu eingerichtet find. ...... Das Princip bes Christenthums ift also ein einziges, die Bahrheit; und die Bahrheit ist auch das Princip der Philosophie; nur daß, wie in dieser die Wahrheit sich als Regel des Beiftes zeigt, fie fich in jenem voll und gang, ale eine gottlie

de Perfon, in fich felbft beftebend, uns barbietet, welche theils in uns lenchtet und in der Wesenheit unseres Geiftes thatiaft wirft, theils verhüllt und geheim fich jum ehrwurdigen Gegenstande unferes Glau: bens und zur unendlichen Quelle unferer hoffnung macht. .... Jenes einfachfte Princip, welches ber driftlichen Lehre fo viel Ginheit gibt, ift aber augleich jenes bocht fruchtbare Princip, aus welchem in ber driftlichen Lehre alle Guter feimen; und die menfchlichen Wiffenfchaf: ten fetbft gedeihen nur in fofern gludlich und mit ununterbrochenem Fortichritte, als fie fich ju Sproglingen jenes Saamens, ju 3meigen jener feften Burgel machen. Daher verbreitete bas Chriftenthum bie Civilisation, als feine natürliche Rolge, auf ber Erbe, und machte fie ungerftorbar, wie fich felbft, und indem es fich fortwährend mehr und tiefer in Die Befellichaft einführte, legte es in fie jenen Reim unbe: grangter Bervollfommnung, die der menfchliche Stolg, der ftete bie Boblebaten vergißt und fremden Ruhm fich anmaagt, fich felbft auichreibt, jene Bervollfommnung, die den Nationen, welche der Ankunft Jefn Chrifto vorangingen, unbefannt mar, ber allein, nach bem fenri: gen Ausbruck bes Jefaias, ben Baum bes Irrthums hinmeg= nahm, ber in bem Munde ber Bolter lag. Darum ift auch der menfcliche Uebermuth felbft, der wohl dem Gingelnen fcaden tann, bentzutage unvermögend, die gange Menschheit wieder gu verwildern; und alle Anftrengungen der Solle im vorigen Jahrhunderte haben nur dazu gedient, aufs neue die Ohnmacht des Menschen und die Allmacht jenes Erlofers zu beweisen, der die Bolter heilbar gemacht hat, dem jedes hindernig ein Mittel, und zwar ein nothwendiges und berechnetes Mittel ift, welches die unabweislichen Gefchice ber Borte des Evangeliums erfüllen hilft. So faun man, trop dem augenblicklich widerfprechenden Unscheine, mit Bahrheit fagen, daß nichts den Bang des Chriftenthums hemmt und aufhalt, und im Begentheil man tann in unferen Tagen jene Borte bes beil. Athanafins wiederholen: ",,bie beidnifche Beisheit macht heut zu Tage feine weiteren Fortschritte; vielmehr verschwindet diejenige, die da war, allmählig". ..... Da= rum vermag fich von der mahren Weisheit nichts auszuschließen; fon= dern alle beidnifchen Runfte und Wiffenschaften mußten naturgemäß untergeben, als 3weige eines verdorbenen und undauerhaften Stammes, bes fich felbst überlaffenen menschlichen Beiftes, und fie mußten fo die Beissagung Christi erfüllen: ,...jede Pflangung, die nicht von meinem himmlifchen Bater gepflangt ift, wird ausgerottet werden "; alle mußten fic ernenen, aus einer driftlichen Wurzel hervorgehend, und felbst driftlich werden. ..... Dieß find die Wirkungen der Bahrheit, als

Princips ber Religion, in fofern fie erfüllt, gottlich und bem Deniden von Natur verborgen, aber burch Gottes That jum Quell ber Gnade und Gegenstande des Glaubens geworden ift; und ale Princips ber Philosophie, in fofern fie in unferem Beifte naturgemäß ale ein Licht, ober ale erfte Idee, ober ale eine Regel fur bas Urtheil wieber erleuchtet. Daraus läßt fich erfeben, wie die Philosophie nicht mit ber Religion verwechselt werden barf, und boch auf eine munderbare Beife mit ihr übereinstimmen und ihr jum Rugen dienen muß. ..... Und man fage nicht, daß neben den religiöfen Bahrheiten die philoso= phischen Kragen als bloge Ursachen zu unbeendetem Streite und obne alle Erbanung unnut und überfluffig feven. Wie wenig tennen bie, welche fo fprechen, die menfchliche Ratur! Sie wollen eine Scheibungelinie awischen Wahrheit und Bahrheit gieben, diefe für nüplich, jene für überfluffig erklaren, und fie miffen in fofern nicht, daß Die Wahrheit in ihrem gangen Umfange ein wefentliches Bedürfniß unferer Natur ift; daß diefe Natur mit um fo mehr Gifer nach den Er= tenntniffen ftrebt, je erhabener, neuer und geheimnifvoller fie find: und daß die Rrafte der einzelnen Menfchen fo beschränkt find, daß fie ber Menscheit auch nicht bas fleinste Theilchen Wahrheit vorzuenthalten oder ju verbieten vermögen; benn bie Menschheit wird fich niemals jene willführliche und ungerechte Beschränkung auferlegen laffen, und Die Erforschung der Wahrheit wird für das menschliche Geschlecht fets fo frei, wie Luft und Licht, bleiben, fo offen, als Gott fie fur es ge= Gine folche Erflarung über den Beift meiner Philo: macht hat. ..... fophie mar ich ber großen driftlichen Gefellschaft fonlbig; ich fontbete fie insbefondere meinem geliebten Italien, dem ich Leben und Sprache verdante; jenem Italien, dem frommen Bewahrer des Glaubens feiner mahren Bater, und welches ans diefer Treue feinen fconften Rubm macht; ich foulbete fie biefer ewigen Stadt, von der aus ich foreibe. in welcher ber Grundstein des firchlichen Glanbens fich befindet, mo von allen Rationen die Menschen wie zu ihrem Baterlande zusammen= Ardmen und fich gufammenmifchen, wie ju Giner Burgerichaft gehoria. wo die durch die Welt zerftreuten Glanbigen fich vereinigen und gu ben Fugen eines gemeinschaftlichen Baters fich umarmen, in beffen Angeficht fie bas lebendige Bild Jefn Chrifti verehren".

Alls Leiterin nun in seinen Untersuchungen gilt unserem Berfasser bie Natur ber Dinge felbst, und mit ber Darle= gung feiner Ansichten hierüber schließt er die Vorrebe und Ginleitung zu seinem Werke folgenbermaagen:

Alle Berfehen und Mangel ber Gelehrten, welche, bas Gute indend, darüber hinansgeben, indem fie es durchans bort finden wollen, wo es nicht ift, aber wo fie benten, bag es fenn muffe, entftehen baber, daß fie zwar einestheils viel von der Ratur der Dinge halten, und urtheilen, diefe Ratur fen nicht willführlich noch thoricht, fondern nach Gefegen ber Beisheit und hochften Gute gebildet, worin fie, Die Bahrheit ju fagen, vortrefflich nrtheilen; aber von der andern Seite halten fie noch viel mehr von fich felbft, und fie haben nicht einmal ben leifesten Berbacht, daß jene Befene, welche fie fur bie weifesten und beften ansehen, gang und gar nicht die der Ratur fepen, wodurd fie hanfig getäuscht werden und bleiben. Denn nicht felten find, gegen ihre Meinung, Die Gefete ber Ratur viel weifer und beffer, als bie, welche fie erfunden, und wovon fie gewünscht hatten, bag fie Befete ber Natur fenn mochten, die fie jenem Bunfche gemäß, als folche erflarten und vielleicht mit Erbitterung vertheidigten. Und in der That, wie weit übertrifft der unendliche Berftand der Ratur den begrengten des Menschen! und wie oft ift bas Gefen, welches ber Mensch ber Ratur ale bas weifeste und beste auferlegen will, nicht nur thoricht und erbarmlich, fondern fogar gang unfinnig! Es reicht alfo nicht bin, baß ber Menich in fich ben guten Billen habe, wenn biefer aute Bille nicht von einer billigen Bescheidenheit in Baum gehalten, oder von einer burch bemuthiges Studium der Ratur der Dinge erlangten Ginficht geleitet wird. Rurg, der Menich hat nichts zu thun, als fich jum Schuler ber Natur ju machen; fle ju erforschen, und nicht ihr juvorzueis len; ihre Befepe aufzufaffen, und nicht fie felbst zu schaffen; nicht befturgt gu werben, wenn die Gefete, die er fowohl in der physischen als geistigen und sittlichen Ratur findet, verschieden von denen find, die ihm feine eitlen Voreinnahmen als Gefete der Ratur angeben, fondern flets dem lebendigen Glauben an eine alles ordnende und regies rende höchste Beisheit tren zu bleiben, und dort, wo ihm ber Borgna des beobachteten Gefețes verborgen bleibt, geduldig fein Studium fort: jufegen: bei ber tieferen Betrachtnug bes Gefetes entbectt er eine Beisheit, die ihn fannen macht, oder, felbft wenn er im Dunkeln bleibt, wird er fich eines höheren Lichtes erfreuen, bas ihn fauft bewältigt, und so wird er zu bem Besite einer Philosophie gelangen. die den Menschen weder feindlich ift, noch sie hart beherrscht, und mit dem Christenthum übereinstimmt, da der Urheber der Natur ebenso der Urheber des Evangeliums ift.

Aber das gegenwärtige Buch will nur die erften Linien jener fo wunfchenswerthen Philosophie gieben. Wenn diefe erften und wenigen

rattung gebracht hat, in das richtige Beleife wieder einzulenten, als jebem Undern? Die verwundende Sand tann fich hier weit leichter in eine beilende umwandeln. Der Tod des Fürften brudt feinen Berfügungen ein Siegel auf, welches ichwerer ju lofen ift, ale basjenige, womit fie unter feinen Angen ansgestattet murben, und moralifche Rudfichten aller Urt binden bem Nachfolger die Bande ungleich mehr, als es bei bemjenigen ber Kall fenn tounte, ber felbst ein guvor ange= nommenes Spftem in ein fpater für richtiger ertauntes vertauschte".

Nichts besto weniger hangt an dieser Reform ber Re= formen Josephe Defterreiche Schidfal und fein Beil, feine Ehre und fein Gebeiben fur die Butunft. - Diefer Grund= fan in feiner Allgemeinheit ift fo mahr und richtig, bag nicht leicht Giner unferer Lefer ibn bezweifeln durfte. - Nur glauben wir einem Frrthume bei biefer Gelegenheit begegnen gu muffen, ber, wenn er vortame, in bem Charafter unfrer Beit liegen murbe. - Es ift nicht möglich und nicht rathfam. Defterreiche Buftand, wie ihn die Gefengebung der letten fech= sig Jahre gegründet und entwickelt hat, mit wenigen Reberjugen umjufturgen, um benfelben außerlich und von Staate= wegen auf irgend ein jenfeits ber Berjobe ber Berftorung liegendes Normaljahr gurudzuführen. - Alle Reform der So= fephinischen Berordnungen fann und barf allein in einem mahren und achten Fortschreiten gum Beffern befteben, wie es biefe Zeit erheischt; eine Aufgabe, Die bei weitem schwieriger ift, ale irgend ein todter, rein mechanischer Reflaurationsprocef, oder das Festhalten an einem eben fo un= pratifchen Princip der absoluten Stabilität, die auf Gr= ben nicht möglich ift. - Co 3. B. kann und barf, um eines ber wichtigsten Dunkte specielle Erwähnung ju thun, nicht ba= von die Rede fenn, ben afatholischen Gemeinden in Defter= = reich jene Freiheit des Cultus wieder nehmen ju wollen, Die Joseph II. ihnen ertheilte. — Erbaltung dieser Freiheit auf ihrem bermaligen, richtig verstandenen Status quo ift gleiche mäßig Pflicht ber Gerechtigkeit, wie ber Rlugheit. Undererfeits fann der Rirche auch in Defterreich, nicht etwa durch Refti-

tution bes verlornen, materiellen Befiges, fonbern nur burch Biederherstellung ihrer naturgemäßen Freiheit geholfen X werden, - bei melder bie öfterreichische Monarchie, auch in rein politischer Sinficht, gar nichts zu befürchten, sondern nur ju geminnen batte. - Wenn andere Regierungen un= gludlich genug maren, fich ber Rirche als einer vermeintlis ben, natürlichen Feindin gegenüber ju ftellen, fo lag die Eduld bavon bauptfächlich in ihrem Protestantismus, und in ber von ihnen übernommenen (undankbaren) Gorge für beffen Erhaltung. - Gie glaubten in bem, mas fie bas Pringip bes Protestantismus nannten (fep bieg nun ber ftrenge Absolutismus in der Ginheit von Staat und Rirche, ober die absolute, revolutionare Licenz bes Individuums, oder eine Mijdung aus beiben Glementen), genug fie glaubten in die= fem Pringip die Wurgel ihrere Dafenns ju erkennen, und muften baber alle Consequenzen über fich nehmen, zu benen biefe Bege geführt haben und ferner noch führen werben.

Richt also Desterreich; — sein geistiger Boben ist, seitbem es eristirt, die Kirche, und nur wenn Desterreich in diesser das allein und wahrhaft conservative Princip erkennt, versteht es die Mission, die ihm von Gott geworden: ein Schild des Rechts und der Ordnung auf Erden bis zu den lesten Zeiten zu seyn. \*) Durch die in der Periode der falsschen Auftlärung eingetretenen Abweichungen von diesem Ziele dat es der Natur seine Schuld bezahlt. — Wer sich rein sühlt, mag den ersten Stein ausheben! — Wenn es heute die Elemente der Erhaltung, der Gesundheit, der wahren Ordnung zu beleben, zu krästigen, in Thätigkeit zu sehen weiß, wenn es ihm gelingt, den Schaden Joseph's von innen her aus zu heilen, — dann kann es eben jene verneisnende Richtung als ein Mittel betrachten, dessen Gott sich bebiente, die verborgene Kraft zu wecken, Fäulnis und Ers

<sup>\*)</sup> Nach Friedrich's IIL Wahlspruch: Austria erit in orbe ultima. X

ftarrung zu verhüten, und durch die felbft zerftorende Bewegung das Leben zu erhalten und zu verjungen.

Gine andere inhaltschwere Materie berührt hurter in dem, mas er über bie Cenfur fagt, welchen Abichnitt mir unfern Lefern angelegentlichft zur Bebergigung empfehlen. - Die abftracte Frage, mas foll gelten, Cenfur oder Preffreiheit? wird jeder denkende und redliche Mann, - in fofern es fich um Pringipien handelt, - ohne weiteres gu Bunften ber erfteren beantworten. - Dag jedes menichliche Wes fen ein natürliches, angebornes Recht habe, feine Gedanken brucken zu laffen, ohne bag es baran, wenn feine Rede ber Welt, dem Staate, dem Nachsten Schablich ift, gehindert merden durfte, ift eine offenbare Absurdität, und nicht vernunf= tiger ale etwa der Can: jeder Mensch darf Feuer aulegen, bagegen ift es verboten, Thurmmachter, Sprigen und Gimer jur Berhutung von Neuersbrunften in Bereitschaft ju hal-Die fo gestellte Frage, in sofern fie ein Princip des natürlichen Rechts betrifft, ift alfo leicht beantwortet. schwieriger aber ift eine andere: ob nicht die unbedingtefte Preffreiheit mit allen ihren Schattenseiten einer Cenfur porjugieben fen, die das Uebel nicht verhindert, dagegen aus Beschränktheit, Reigheit ober offenbar feindlichem Willen die Wahrheit unterbructt? - Une scheint es baber bei weitem nothiger, die richtigen Maximen der Bermaltung der Cenfur festzustellen, als noch langer über bas theoretische Recht ober Unrecht derfelben ju ftreiten. - Ohne alle Beziehung auf Die Desterreichische Cenfur, über beren Borguge ober Mangel mir mit S. Surter nicht rechten wollen und fonnen, erlauben wir une daber nachfolgende gelegentliche Gedanken unfern Lefern jur Prufung und Erwägung anheim ju geben: 1) Es kommt nicht sowohl barauf an, mas in einem Lande gelesen werden barf, sondern vielmehr auf das, mas daselbft geglaubt wird. 2) Absolute Absperrung ber lefenden Rlaf= fen bes Publikums von aller und jeder der Staatsgewalt mit Recht oder Unrecht migfälligen Literatur, ift felbft durch die

machfamften Polizeimaagregeln nicht möglich. Die Soffnung: die gebildeten Rlaffen des Dublitums über die Erifteng gewiffer Thatfachen und Meinungen in Unwiffenheit zu erhals ten, ift eben fo eitel ale verderblich, weil fie bagu führt, bie Rritif und die Polemif gegen bas Schlechte ju verbieten, "damit fein Aufsehen erregt merbe." - Dieg ift bas ficherfte und untruglichfte Mittel, Die öffentliche Meinung in furger Brift bis auf einen Grab ju verberben, mobin bie augerfte Preffreiheit gar nicht, ober boch nicht fo leicht gelangt fenn murbe, weil fie mit bem Schlechten jugleich auch bas Gute entfeffelt batte. 3) Auch bie ftrenafte Cenfur ift nur eine nes gative Maagregel, fie balt im gunftigften Falle nur Bofes ab, pflangt aber nie bas Gute. - Die faliche Lebre fann auf die Dauer nicht burch Unmiffenheit, fondern nur durch Rennt= nif der Wahrheit übermunden werden. Sieraus folgt: baff es bei weitem mehr auf die Tendeng der Erziehung, auf die Wirksamkeit der Rirche und auf die Thatigkeit der guten Lis teratur im Lande antommt, ale auf die Organisation ber Cens fur, die felbst im aunstigsten Ralle nur jene positiven Rrafte unterftugen fann. Liegen biefe barnieber, fo ift freis lich anter Rath theuer, blindes Bertrauen auf die Cenfur aber nur eine gefährliche Illufion. 4) Reine Staatscenfur macht bie Cenfur überfluffig, welche ber Bifchof, ber Beichts vater, ber Lehrer, ber Bater, überhaupt Jeder in feinem Rreife über feine Untergebenen ausübt. - Es ift reiner Wahnfinn und fraffer Abfolutismus, die Wirkfamkeit diefer naturlichen Gemalten als einen Gingriff in bas vorbehaltene Recht des omnipotenten Staates zu behandeln, und als folchen ausschließen zu wollen. \*) 5) Die mirkfamfte Cenfur ift ber lebendige, religiofe Ginn bes gangen Bolfes, und ber richtig

<sup>&</sup>quot;) In einem gewiffen Lande wurde ein Priefter von Staatswegen belangt, weil er einem feiner Schuler Die Lecture gewiffer Romane verboten, welche die Staatscenfur erlaubt hatte. Dieß fen Anmaßung eines hoheitsrechtes.

gebilbete Gefchmad ber Bornehmen, mit einem Borte: bie öffentliche Meinung der Beffern. - Bat die Cenfur in die fer gar teine Stute mehr, fo ift fie nicht bloff unwirtfam, fondern wird wesentlich dazu beizutragen, den Geift der Nation burch fruchtlofen Biberftand gegen die Bewegung ju verschlechtern. - 6) Der gefährlichfte Reind ber Cenfur, felbft wenn fie bas Gute will, ift bas Princip: bag bie Regierung bes Landes für jedes Wort, beffen Druck fie erlaubt, für jebes Buch, beffen Gintritt über die Grange fie gestattet bat, bermalen verantwortlich werde, als habe fie es felbst, angethan mit ihrer fouverainen Autorität und Machtfulle, gefprochen und gefchrieben. - Dieg Pringip führt zu einer jeden Glauben überfteigenden, mortklauberifchen Menaftlichkeit, und biefe wiederum zu einer übel verstandenen, fleinlichen Strenge, wodurch die Censur nicht nur lächerlich wird, sondern woburch fraft bes Grundfages von der Berührung der Extreme Effecte entstehen, die bem völligen Mangel aller Cenfur gleich kommen. 7) Die von der Staatspolizei ausgehende Cenfur kann nichts, als das, worauf überhaupt alle weltliche Gittenpolizei fich beschranten muß: bem gröbften Mergerniffe, ben offenbar feindseligen, groben Ungriffen auf die gefellige Ord: nung, auf die Religion, auf die Sittlichkeit wehren. - Co wurde j. B. die Polizei ben auffangen, ber nacht auf ber Strafe herumliefe, aber fie mird mohl baran thun, ju fcmeis gen, wenn nach ber beutigen, gewiß nicht löblichen Mobe Frauen und Madden Schultern und Nachen entblogen. Dief find die Grundfage, nach benen, wie wir glauben, die Cenfur in jenen Staaten gehandhabt werden mußte, wo fie beute noch befteht, und wir find überzeugt, bag mit eben biefen Ideen auch Defterreiche große Staatsmanner im Wefentlichen einverstanden find, wenn freilich bier wie überall die Ausführung Manches zu munschen übrig laffen mag. -

Auf einige andere Punkte in hurters gebiegenem Werte werden wir bei einer andern Gelegenheit jurudfommen.

## XIX.

# Beitrage zur Gefchichte und Charakteristik Belgiens.

### 3meiter Artifel.

Es ift bereits oben barauf hingewiesen morden, baß es unter bem Abel in ben Nieberlanden eine große Menge Migvergnügter gab. Satte Rarl V. den Belgiern den Borjug gegeben, fo gab ihn Philipp II. ben Spaniern, und wie damale bie Dinge fich gestaltet batten, so glaubte ber Ronig, ale er nach einem vierjährigen Aufenthalte bie Nieder= lande verließ, die Bugel ber Regierung nicht den inländischen Großen anvertrauen zu tonnen. Er fannte feine Leute febr mobl. insbefondere den "Schupengel der Freiheit"! Philipp fand fich da= ber bewogen, feine naturliche Schwester, Margaretha von Parma, bie Tochter Karls V. und der Maria Ban der Geeft als Oberftatthalterin ber Riederlande einzusepen; er ordnete ihr zwar einen aus Ginbeimischen bestehenden Staaterath, aufferdem aber in dem Bischofe von Arras, Anton Perrenot de Granvella, Diglius von Buichem und bem Grafen von Barlaimont einen Bebeimenrath bei, ju gleicher Zeit ließ er eine fpanische Ur= mee dafelbft jurud. War gmar bas Bolt mit ber Ernennung Margarethens gang zufrieden, so mißfiel diese doch, mehr aber noch ber geheime Rath, dem nieberlandischen Abel; allgemein jedoch erregte die Armee Ungufriedenheit, um fo mehr, da die spanische Solbateska jener Zeit nicht nur Nichts vor andern Truppen voraus hatte, sondern fast für die zügelloseste gelten fonnte. Philipp gab ben wiederholten Vorftellungen nach und

rief die Armee juruck, damit war aber bem Abel noch feis neswegs gedient. Diefer befand fich bamale allerdinge nicht in ber gludlichften Lage, größtentheils durch feine eigne Could, am wenigsten aber konnte von König Philipp verlangt merben, er folle jene Uebelftande beben. Rarl V. batte Beeredzuge nach allen Weltgegenden bin unternommen, unter ihm batte eine große Bahl bes niedern Abels aus Belgien eine binreichende friegerische Beschäftigung gefunden, fo auch ju Unfang ber Regierung Philippe II., ale es fich barum bandelte, Die nie berländischen Grenzen gegen eine frangofische Invasion zu ichuben. Jest rubten die Waffen; ber Friede that aber, inebefondere ben Berren vom Abel, um fo weniger mobl, ale Lurus und Berichwendung fie in ihren Bermogenoverhaltniffen immer weiter herunterbrachte. Gehr richtig bemerkt Leo (Univ. Gefc. Bd. 3, C. 400): "Rein repolutionareres Glement gibt es aber in einem Lande, als verarmten, mit feinen Berhalts niffen unzufriedenen Abel". Wie diefer aber bamale in ben Mieberlanden mar, bavon giebt und Renom de France in feinem oben ermähnten Werte einen intereffanten Bericht: "Um ben Urfprung und ben Fortgang (ber Glaubenstrennung) beffer ju verfteben, muß man feben, wie der Aldel fich feit langerer Beit ber Ordnung entschlagen und berabgebracht bats te, burch Bucherginfen und Verschwendung; er vergeubete mehr ale bas Doppolte, ale fein Bermogen es gestattete, an Meubeln, Reften, Ballen, Masqueraden, Rarten = und Bur: felfpiel, Rleidung, Livreen, Gefolgen von Bedienten, über: haupt in jeder Art von Luftbarkeit, Luxus und Ueberflug". Un ber Spine biefes Abels ftanben nun ber Pring von Maf: fau (verheirathet mit ber protestantischen Enkelin Philippe von Х Beffen), Egmont, Graf v. Lamoral und Graf hoorn, und ba diefelben fich vorzüglich burch ben Ginflug Granvella's, für welchen die Statthalterin ben Cardinalebut erwirft batte, von der Leitung ber niederlandifchen Ungelegenheiten ausges ichloffen faben, fo murbe biefer ber eigentliche Gegenftanb

ibres Saffes und ibrer Verfolgung. Der Charafter bes Cars

Dinals bot manchen Stoff zum Tabel; auch er war barin von bem Geifte ber Beit ergriffen, daß er in großer außerer Bracht lebte. Die Schulben, in welche er badurch gerieth, nothigten ibn, begierig nach Memtern zu bafden; bief mar icon gur Beit Rarle V. ber Rall, und es ift eine merkwurdige ab-Schlägliche Untwort bes Raifers in einem Manuscript (nunmehr gebruckt bei be Berlache p. 46 u. f.) erhalten, bie er ihm bei einer folchen Gelegenheit im Jahre 1552 ertheilte. Als nun gegen Granvella fich in den Riederlanden eine form= liche Opposition, vorzüglich unter Egmont, bilbete, mablten Die Edelleute, nicht aus Sparfamfeit, fondern aus Trop, für ibre Dienerschaft, im Gegenfat zu bem glangenden Gefolge bes Cardinale, eine fcmarggraue Livrey mit ber einfachen aber boshaften Vergierung von Ropfen mit rothen Rappchen an den berabhangenden Mermeln. Das murbe gmar verboten, aber erfest durch ben Bundel Pfeile mit dem Wahlfpruch: Concordia res parvae crescunt. - Der Cardinal, deffen Schwächen zu verhullen wir gar nicht beabsichtigten, bat ins beffen bei ben neueren Siftorifern, in Deutschland wenigstens. noch keineswegs die verdiente Burdigung erfahren. Bater mar befanntlich Minister Rarls V. gemefen, in beiber Schule mar ber nachmalige Carbinal gebilbet worben; auch ibm, bem raftlofeften, an Rorper und Geele nicht zu ermus benben Staatsmanne ichentte ber Raifer, und nach ihm fein Cobn Philipp, das größte Butrauen. Er befag die Runft, des Könige Gedanken von fern ju errathen, und in feinen Vorträgen die betreffenden Gegenstände fo fehr von allen Seiten ju beleuchten, bag bem Ronige die Entscheidung leicht. von ihm aber jeder Berbacht ber Ginwirfung entfernt murde. Co fchien es, ale ob er nur ein blindes Wertzeug gur Boll: giehung der Befehle feines herrn fen, und eben diefe Runft war es, bie es ibm möglich machte, fich fo lange Beit in ber schwierigen Stellung zu behaupten, in welcher er fich in Belgien, felbft ber Statthalterin gegenüber, befand. Bertraut mit allen Sprachen, welche in dem weiten Umfange der fpanischen

Monardie gefprochen murben, mar er zugleich tief eingeweibt in alle Ungelegenheiten bes Ctaate; mit bem Scharfblicke feis nes eminenten Geiftes burchschaute er alle Getriebe der menfch: lichen Verhältniffe, insbesondere aber auch das Gewebe ber in Belgien fich auflehnenden Parthei. Die Festigkeit und Ent= ichiebenheit, mit welcher er berfelben entgegentrat, bie Bach= famfeit, mit welcher er fie beobachtete und fo manche ihrer Plane icheitern ließ, waren bas eigentliche Berbrechen, beffen er in ben Augen bes Abels schuldig war, mahrend Sochmuth und Soffart die Rebler maren, die der Abel ihm, dem Em= porfömmling, jum Vorwurf machte. Von Allen aber icheint ibn Camont am Meisten gehaft zu haben; gerade er, ber Rarl V. und Philipp II. Die ausgezeichnetsten Dienste auf bem Relde ber Ehre geleistet und von jenem an einem und bem= felben Tage, wie der Bergog von Alba, mit bem Orden bes goldenen Bliefes geschmuckt morden mar, er, ber fich weit über die ihrer Abstammung von mingigen Gebirgeköniglein fich ruhmenden spanischen Granden erhob, wollte fich am Wenigs ften einem Manne unterordnen, der der Geburt nach weit unter ihm ftand. Es fehlte an perfonlichen Reibungen nicht, und fo murgelte jener hag in Camonte Ceele immer tiefer. Wie bachte Granvella von ihm? Darüber gibt uns ein Brief beffelben, ber noch mabrend des Alufenthaltes des Cardinals in ben Riederlanden gefchrieben ift, Ausfunft; er lautet mie folgt \*): "Sire! Gemaß Demjenigen, mas ich in Betreff der Regierung Flanderne und ber Riederlande icon oft Em. Majeftat ju schreiben die Ehre hatte, muß ich heute fagen: baß bas Bolf fich bem Gehorsame entzieht und Ihre Autorität nicht mehr achtet. Wenn Gie nicht bald biefen Spaltungen abbelfen, wird es fehr ichwer zu bewerkstelligen fenn. Das Befte ware nach meinem Dafürhalten, wenn Em. Majeftat felbft nach Flandern tämen; ichon Ihre bloge Gegenwart murbe eine

<sup>\*)</sup> Manufer, von Ban hultem, R. 354, bei de Gerlache. Tom. I. p. 49.

Menge Dinge in Rube und Frieden bringen. 3br Bater Rarl, aludlichen Undenkens, unternahm bei einer viel menis ger wichtigen Gelegenheit (beim Aufftande ju Gent) eine weite Reife, und ftellte Friede und Ginbeit wieder ber. Bis aber Ew. Majeftat fich hierüber entschließen, wird es, meines Erachtens, fur bas öffentliche Wohl zwedmäßig fenn, ber Statte balterin ben Befehl zu ertheilen, funf ober feche Regimenter auszuheben und alle Offizierestellen nur Leuten vom niebern Adel zu geben. Diefe Gunftbezeugung mirb benfelben obne 3meifel gewinnen, weil er obnebin diese Aufmerksamkeit verbient, ba er ftete treu und ben Intereffen Gw. Majeftat ergeben gewesen ift. Bas ben boben Abel anbetrifft, so bat er zwei Saupter, die eine Parthei bilden: ben Pringen von Oranien und ben Grafen von Egmont. Der Lettere ift Em. Majeftat getreuer Diener, rechtschaffen, aufrichtig und fest in der Religion, aber der Pring von Oranien ift ein gefährlis der Menfch, ichlau und gerieben giebt er fich das Unfeben. das Bolk ju vertheidigen und deffen Intereffen felbst gegen Em. Majeftat Ebicte zu vertreten; indem er nach Richts als nach der Volksgunft strebt, erscheint er bald als Ratholik, bald als Calvinist oder Lutheraner, je nachdem die verschies benen Gelegenheiten und feine verschiedenen Unfichten es ers Richt zufrieden mit der Statthalterschaft in breien oder vieren der Niederlande, die man ihm gegeben hat, sucht er 🗡 nach dem Mittel, fie in allen zu haben. Er ift im Stande blinds lings Mues zu unternehmen, mas ein übertriebener Chraeix und die außerfte Gifersucht ibm eingeben konnten. 3ch glaube, daß ein folder Geift, welcher tief angelegte Plane bat, febr ichmer zu beschwichtigen, und bag es taum möglich fepu wird, ibn zu andern. Daber mochte es gut fenn, ihn nicht in Flanbern ju laffen; man fonnte ihn aus biefen Angelegenheiten mit Ebren, etwa unter dem Vorwande einer Aufsehen erres genden Gefandtichaft oder irgend eines Bicekonigthums fort= ihaffen; ja, Em. Maj. fonnten ihn felbft an Ihren Sof ru= fen. Was den Grafen Egmont anbetrifft, fo bat er fich nur VI.

burch jenen versuhren laffen; aber es wird leicht sepn, ihr wieder umkehren zu machen, wenn man ihm punktlich die Gehalte zahlt und ihm einige befondere Ausmerksamkeit schenkt daburch, daß man diejenigen, die er empsiehlt, anstellt, und baß man ihm zeigt, man ziehe ihn dem Prinzen von Oranies vor". Der Cardinal rath dann weiter für den Fall der Nott eine beträchtliche Geldsumme und gute Truppen bereit zu balten.

In diesem Briefe ist besonders das Urtheil Granvella's über die beiden Saupter ber Abelsparthei intereffant; es geborte gewiß eine febr rubige und besonnene Beurtheilung bei Berhaltniffe bagu, um fo billig über einen Mann, wie Eg: mont, ju fprechen, von bem ber Carbinal mußte, daß er feir erbittertfter Feind fen. Dag auch fein Urtheil über ben Prin gen von Oranien gerecht fep, wird zwar nicht allgemein zu: gegeben werben. Granvella tannte benfelben febr genau, ei war mit ihm auferzogen worben; Umficht und Scharfblid fpricht auch er feinem Gegner, ber burch fein fluges Burucf halten im Reben fich ben Beinamen des Schweigers (Taciturnus) erworben bat, nicht ab. Alber auch ber Ginfluß bei "verschiedenen Gelegenheiten und Absichten" auf die Religior bes Pringen mochte fich leicht felbft aus protestantischen Schrift ftellern bestätigen laffen. 3mar fagt van Rampen (Gefch. d Niederlande Bb. 2, G. 334): "die Rechtlichkeit, die Menfch lichkeit und die Ehrfurcht für Wahrheit und Recht, die Wil belm auszeichneten, maren ibm (Granvella) fremb", alleit mas foll man fich mohl für eine Borftellung von der Ghr furcht für Bahrheit und Recht biefes Fürsten machen, went berfelbe Schriftsteller von ihm fagt: "Als Rind in der evan: gelischen Religion, die feine Eltern bekannten, erzogen mußte er freilich an Rarle Sof bem fatholischen Gultut bulbigen"; "boch niemale" (heißt es bann in einer ichoner Phrase weiter) bulbigte er beffen Intolerang". Er mußte freilich, weil es der Gelegenheit und feiner Absicht ent

sprach \*)! Ganz anders urtheilt Leo über Wilhelm. Läßt diesen Schriftsteller auch bisweilen die Lebhastigkeit seines Geistes im Ausbrucke sehlen, so hat doch wohl noch keiner unter den Protestanten die niederländische Revolution so wahr und richtig geschildert, als er. Zwar ist herr Groen van Prinsterer, derselbe, welcher in neuester Zeit den Antrag gemacht hat, den reformirten Cultus in dem Königreiche Holland für die Staatsreligion zu erklären, mit einem ungemessenen Lobe Wilhelms gegen Leo in die Schranken getreten, allein dessen Beweisgrunde sind so wenig widerlegt, daß diesser unbedenklich sein früheres Urtheil in seiner Universalgesschichte (Bb. 3, S. 480) wiederholen konnte.

Granvella, Camont und Oranien, nachmals Alba, find, außer dem Ronige, die hauptpersonen, welche in dem großen Drama des Abfalles der Niederlande auftreten. Als die Dersuche ber Abelsparthei, Granvella aus ben Nieberlanden zu entfernen, bei Philipp gefcheitert maren, hielten fich Egmont und Wilhelm von Naffau für berechtigt, noch mehr auf eigene Sand zu verfahren und eine fpstematische Opposition zu bilben; wer kennt nicht bas emporenbe Gefchrei: A bas les ministres, mahrend es boch eigentlich gegen bas Saupt, gegen den Ronig gemeint ift. Sept erflarten jene Beiden, fie wollten an keiner Staatsrathesitzung mit Granvella Theil nehmen, bafur bielten fie aber besto mehr gebeime Bufammen= fünfte, und wendeten, nebft ihren Unbangern, alle möglichen Mittel an, um Granvella in den Augen des Bolks verhaßt und verächtlich zu machen. Carlcaturen, Pasquille und Spottlieber aller Urt murden angefertigt, und verfehlten in einer so aufgeregten Zeit, wie die damalige mar, nicht ihren Zweck. Co murde Granvella, indem man ihn ale ben Spion ber Inquisition, ale den Verrather Belgiene am toniglichen Sofe, und überhaupt als einen sittenlosen Mann barftellte, gur allgemeinen Zielscheibe bes Saffes und bes Spottes gemacht,

<sup>\*)</sup> S. noch Leo a. a. D. S. 423.

ihn selbst aber suchte man neben allen diesen Rrankungen, über welche er fich erhaben zu halten mußte, auf jede Beife einzuschüchtern, indem man ibm Drobungen gegen fein Leben binterbringen lief. Granpella bestand den Sturm als ein treuer Diener seines Konigs fo lange, bis dieser ibn selbft von bem mühfeligen Amte abrief. Nachdem Philipp lange Beit Granvella ermuthigt batte, auszuharren, ging er gulett boch in die Taufchung ein, in welche die Reinde des Cardi= nale bie Statthalterin gezogen batten. Ihr batte man bie Entfernung Granvella's als bas wesentliche Mittel gur Be= ruhigung des Bolkes angegeben \*); fie, in ihren Briefen an ben Ronig, ftellte die Sache eben fo demfelben bar, und Phi= lipp, ber, wenn er Granvella's Rath jur Pacificirung ber Niederlande gefolgt, und felbit bortbin gefommen mare, leicht die Rube wieder hergestellt hatte, glaubte zulest wirklich an die Nothwendigkeit, den Cardinal abberufen zu muffen. Die= fer wird wohl nicht gerade mit schwerem Bergen aus einem Lande geschieden fenn, wo ihm auf feinen Lebenspfad fo viele Dornen gestreut worden waren. Er begab fich nach Befangon, wo er ruhiger Buschauer der Dinge blieb, die fich in den Rie= berlanden gutrugen. Seine Muße und feine bedeutenden Gin= fünfte verwendete er zur eignen Beschäftigung mit Biffenschaft und Runft und beren Beforberung. Bei feinem Könige und herrn war Granvella nicht in Ungnade gefallen, sondern die= fer unterhielt mit ihm auch fernerhin einen Briefwechsel, und

<sup>\*)</sup> Bergl. Leo, Gesch. d. Niederlande, Bb. 2, S. 414. "Ginem unbefangenen Beobachter tann es nicht verborgen bleiben, daß der eigentliche Debel der Ungufriedenheit in den Niederlanden, und der eigentliche Grund des Mangels an Erfolg auf Seiten der Regierung teineswegs Granvella war, sondern eben nur die Parthei, die sich über ihn beklagte. Freilich waren auch mauche andere Rubriken von Beschwerden im Gange; — aber wo sind diese nicht? und daß diese Beschwerden zu bürgerlichen Bewegungen anwuchsen, verursachte doch nur das Benehmen des Abels".

Philipp konnte sich bald bavon überzeugen, wie fehr er sich über die Lage ber Dinge in ben Riederlanden getäuscht hatte. In ber Abbernfung feines Minifters, die ibm von ben Diffvergnügten, menn nicht abgezwungen, so boch abgelocht morben mar, batte er einen entschiebenen Mifgriff gethan. Er zeigte bamit eine wirkliche Nachgiebigkeit gegen bie Revolus tion, und diefe bat burch Richts einen fo mefentlichen Fort= fdritt gemacht, ale baburch, daß fie ben legitimen Berricher in biefer Schwäche tennen gelernt hatte; jest glaubte man mehr erreichen und ertroten au konnen, wie fich bieff unmit= telbar nach Granvella's Entfernung ans ben Rieberlanden Beigte. Bon biefem Zeitpunfte fagt Grotius: Omnia religionis et imperii sus deque versa sunt; die Berwirrung murde fo groff und die Auflehnung und Biderfpenstigfeit erreichte bald einen folden Grad, daß Philipp von der Bahn feines lange beobachteten Temporifirens, welcher Daxime er Granvella jum Opfer gebracht batte, burch ben endlichen Ausbruch seines Borns in einer Beise abgebracht murde, daß er nun einen zweiten, aber gang entgegengefetten Diffgriff beging, indem er einen Mann, wie Alba, ben er jum Oberbefehles haber für die Riederlande ernannte, mit ungemeffenen Bolls Die Urt ber Ausführung feines Aufs machten ausruftete. trage jur Pacification ber Niederlande mar vollfommen bagu geeignet, die ichon lockeren Bande gwifchen Ronig und Bolk ganglich zu gerreißen. Doch in der That, Philipp's Born war leicht begreiflich. Raum hatte Granvella ben Rieberlanden ben Ruden gewendet, als es auch offenbar mard, bag die bortige Regierung ihre eigentliche Lebensthätigkeit verloren hatte; ber Cardinal mar mehr als des Königs rechte Sand in ber Leitung jener Ungelegenheiten gemefen. Nicht nur fing von Neuem das Gefdrei über Ginführung der Inquisition und über fhandliche Bedrückung an, fondern es bildete fich nunmehr, als Egmont auf einer Miffion an den Madrider Sof feine Uenberung in den firchlichen Berhaltniffen ausgewirft, und Phi= lipb die frühern Stitte eingeschärft hatte, im Sahre 1506 unter

bem Abel eine gang organische Berbindung gegen die Regierung aus. Die Confoderirten nabmen teinen Unftand, eine Urt politifchen Glaubenebekenntniffes, welches ben Namen bes Compromiffes führt, zu entwerfen. Die Bliefritter gehörten zwar nicht felbft zu bem Bunde, ber allmählig bebeutend anwuche, wohl aber fand Wilhelm von Naffau, beffen Bruder Ludwig Mitalied mar, in genauer Relation mit bemfelben. nicht unintereffant, die Berichte eines protestantischen Schrift: stellers hierüber ju vernehmen; fo fagt van Rampen, ber ei: nige ber Bundesbäupter charafterifirt, über Ludwig von Raffau: "Bei Catvin ju Genf batte er bie Beibe jum Streiter für bie verbefferte, geläuterte Rirche empfangen. Rein Berg ichlug warmer für religiöfe und burgerliche Freiheit, als das fei-Dem Tand und Betrug bes Papstthums mar er von ganger Geele abhold, und er hulbigte bem Glaubenseifer ber frangofischen Sugenotten, unter beren Rabnen er öftere mit focht, wie ihren republifanischen Grundfagen. Wenn es an ihm gelegen hatte, mare man vielleicht von bem Ronige icon im Jahre 1567 (fo ift der Druckfehler 1547 im anhängenden Bergeichniffe corrigirt) abgefallen, boch er fügte fich ber meiferen Leitung feines Bruders, ber in ber Staats funft (- was mag in bem Lexicon ber Moral Wilhelms Staats: funft mobl für eine Bedeutung haben? - ) weit über ihm ftand, obwohl er fich oft feines Urmes bediente". Dann beißt es weiter von Philipp Marnix, dem Berrn von Ct. Abelgonde: "er war weniger Rriege= ale Staatemann und Gelehrter, ber Bergensfreund Wilhelms von Oranien. Auch er mar ein Schuler Calvins und mehr aus rein relis giofen Grunden (die bei Ludwig gemischt maren) gegen ben Ronig und beffen Diener gestimmt". "Ihm verbantt bie niederländische Literatur eine Satyre gegen die fatholische Rirche". - - "Ihm verbankt ber Bund ber Golen feine erfte Bildung und die Acte ihres Entftebens, das Compromiß". "Der Inhalt diefes berühmten Bertrages mar bloß: "daß man fich gegen die Anschläge einiger Fremdlinge, wels

che ben Ronig, gegen ben Inhalt feines Gibes, jur Scharfung ber Glaubensedicte und sogar jur Ginführung ber Inquifition gerathen batten, vermabren muffe, als womit die Un= tertbanen zu emiger und elender Sflaverei erniedrigt, aller Sandel meggemendet, bas Bolf jur Meuterei gebracht murbe und Alles in Bermirrung fommen muffe". Die Unterzeich= ner des Bundes vereinigten fich alfo gur ganglichen Ubichaf= fung biefes Glaubensgerichts, boch übrigens gur Aufrechthaltung ber Macht bes Ronigs in ber gefellschaftlichen Ordnung, mogu fie einander mit Gut und Blut Beiftand gelobten und diefen Bund eidlich befräftigten". Wir wollen unsere Lefer hier nicht mit einem Wiederabdrucke des Compromiffes aufhalten, indeffen die obige Mittheilung ift benn boch ju wenig eract, ale bag es nicht nothwendig ichiene, auf ben Inhalt diefes allerdings wichtigen politischen Aftenftudes etmas naber aufmerkfam zu machen. Daffelbe enthält eine Menge Phrasen, welche nur bagu bienen follten, um bas bochverratberische Unternehmen zu bemanteln: "Man miffe es zuverläßig", beift es unter Andern barin, "daß gemiffe Derfonen - burch ihre falfden und fugen Reden, es verftanden haben, den Ronig, unfern Berrn, ju überreden, trop der Borftellungen, die man ibm dagegen gemacht, und trot bes Eides, ben er feinen getreuen Unterthanen in den Diederlanben geleistet, bei une bie Inquisition einzuführen". folgt nun eine Beschreibung ber Grauel ber Inquisition, bei welcher Gelegenheit bemerkt wird: "wenn ein Priefter, ein Spanier, ein elender Taugenichts Jemanden einen Schaben jufugen will, fo kann er ibn verklagen; mit Recht ober Un= recht kann er ihn ergreifen laffen, und mit Confiscation feiner Guter ibn ju Tode bringen, obne daß diefer mit feiner Bertheidigung fich Behör zu verschaffen vermochte". Dief batten fie nun wohl überlegt, und hielten es für ihre Pflicht, dage= gen aufzutreten, "damit wir nicht unter bem Scheine der Religion oder ber Inquisition die Beute berer murben, die fich auf Kosten unfres Guts und Bluts bereichern wollen".

Mus biefem Grunde hatten fie ,,ein gutes, festes und bauer: baftes Bunbnif geschloffen, und fich eiblich verpflichtet, nach allen Rraften die Aufrechthaltung ober Aufnahme ber Inquis fition zu verhindern". Sierauf folgen mehrere Berficherungen ber Ergebenheit gegen ben Ronig, fo wie baff ihnen jeber Aufftand bes Boltes gang jumiber fene, "follte aber eis ner der Berbundeten von der oben befagten Inquifition, namentlich beshalb, weil er biefem Bundniffe angehört hat, beim: gefucht werben" - fo verfprechen und fcmoren fie ju Gott, Much baburch murben bie eingeihm Beiftand zu leiften. gangenen Berpflichtungen noch nicht aufgehoben, wenn etwa einer ber Verbundeten wegen Rebellion in Unfpruch genommen worden, benn bier bei ber gangen Ginigung bandle es fich nicht um Rebellion, fondern mein beiliger Gifer (!) für bie Ehre Gottes, für bie Majeftat bes Ro: nige, für die öffentliche Rube, für die Bertheidigung unfrer Guter, unfere Lebens, unfrer Weiber und Rinder, gegen welche Gott und Pflichten auferlegt hat, bat une gufammengeführt". Die Beuchler! Um gegen bie rechtmäßige Obrigfeit fich aufzulehnen, erlugen fie, gegen bee Ronige ausbrudlich und wiederholt gegebene Buficherungen, bennoch: er molle bie Inquifition einführen; ale bie Unklager bei biefem Tribunal bezeichnen fie bann: Priefter, Spanier und Taugenichtfe, barauf nehmen fie die Ginführung ber Inquifition felbft ichon als ein Sactum an, und fagen fich gegenseitigen Cout gu, und hinterber foll bas noch Alles gur Ehre Gottes und für die Majestät des Königs geschehen fenn. Wir möchten mohl wiffen, ob Br. Ranke auch mit biefem Bundniffe und Deuts Schen bas artige Compliment machen mochte, wenn er (Fürst. u. Bolf. I. E. 327) von Oranien und Egmont fagt: fie batten fich faft auf die Beife beutscher Baupter in einen engen Bund vereinigt. Doch biefer Autor fagt auch (ebenbaf. E. 319): "Es fann fein 3meifel fenn, bag Philipp bieg (bie Ginführung der Inquifition) beabsichtigte". Ranke ift ein großer Bergenskundiger, und fpricht über viele,

boch noch febr zweifelhafte Dinge mit einer folden Bestimmt= beit, als ob fie gar nicht anders, als fo fenn konnten, wie er fle subjectiv auffagt; aufrichtig gestanden, mochte Ronig Bhilipp II., wenn er fagt: "er wolle bie Inquifition nicht einführen", mehr, ale biejenigen Glauben verdienen, bie ihm bie Abnicht, biefes Tribunal in ben Nieberlanden einzuführen, Im Uebrigen mar die Sprache in jenem juidreiben wollen. Compromif provocant genug, nicht um gerade ein eignes Inquifitionstribungl ins Leben zu rufen, fondern um Die Rebels len ohne Weiteres vor die Gerichte zu ftellen; indeffen auch für diesen Rall hatten fie fich vorgesehen diese edeln Streiter für die Chre Gottes und die Majestat bes Ronias; wollte man fie als bas, mas fie maren, als Rebellen, greifen, fo follte boch Giner für ben Undern fteben. Die Sorgfalt, mit welcher fie biefe ihre mabre Bezeichnung zu befeitigen fuchten, zeigt, wie febr fie fich burch einen folden Ramen in ihrem Bemiffen getroffen fühlten.

Bor Allem tam es nun den herren vom Abel barauf an, in ihrem Spftem ber Ginschüchterung der Regierung fortjufdreiten, und fein Mittel murde ju diefem 3mede unversucht gelassen; als gang besonders wirksam erschien es, vor der Statthalterin einmal die ganze Größe des Bundes zu entfalten; man bat baber, nachdem fich alle Mitglieder ju diefem 3mede versammelt batten, bei ber Bergogin um eine Audieng, und als diefe bewilligt murde, begab fich ein Bug von 400 Ebelleuten, ihren Clobius, Beinrich von Brederode, an der Spite, nach dem Schlofe, um ber-hoben Frau eine Petition ju überreichen, in welcher man ebenfalls gegen bie Inquifition eiferte und schleunige Berufung ber Generalstaaten forberte. Die Statthalterin entschuldigte fich auf eine feine Beife, baf fie auf die Petition, bevor fie sie gelesen, nicht antworten konne, überhaupt aber die Entscheidung des Rönigs abwarten muffe. Dennoch gab fie auf eine andere Beife zu verfteben, daß fie durch dieß Benehmen sich fehr beleidigt fühle, indem fie drei Personen, welche zu ihrem Bofe geborten und bas Gefuch mit

unterzeichnet batten, ihrer Dienfte entlief. Unbefcheiben genug forberten bie Bunbesglieber, bie Statthalterin folle jene wieberum aufnehmen, allein fie antwortete, baf fie in ihren bauslichen Ungelegenheiten fich Richts vorschreiben laffe. - In eben biefe Beit fallt auch bie Entftebung bes Ramens ber Guegen; man ergablt, Barlaimont babe gur Stattbalterin, als der Bug ber Ebelleute in ben Audienzfaal getreten fep, berubigend gesagt: Ce n'est qu'un tas de gueux! Allein diese Meußerung ift nicht binlanglich conftatirt; wober aber auch biefe Bezeichnung herrühren mag, genug, fie mar ziemlich zutreffend, benn, mit wenigen Ausnahmen, bestand bie gange Genoffenschaft aus berabgekommenem, verschuldetem Udel; haben die Berren fich ben Ramen in einer gemiffen Gelbsterfenntnif nicht felbft gegeben, fo haben fie ihn boch aboptirt, benn nunmehr erschienen fie absichtlich in völligem Bettlerge: wande, und trugen eine Debaille, auf ber einen Geite mit bem Portrait bes Ronigs und ber Inschrift: En tout fidèle au roi, und auf der andern zwei jufammengelegte Bande über bem Bettelface, mit ber Inschrift: Jusques à la besace. Sollte Philipp bei all diefem Sohne, welcher fich vorzüglich bei den Orgien, die biefe Edelleute feierten, fund gab, an die Borte glauben: En tout fidèle au roi? Möglich, bag er fich noch tauschte, auch hatten bamale biefe Dinge noch nicht eine fo entschiedene Praris für fich. Beute ju Tage bat man icon Erfahrung barin, und ba mare eine folche Taufdung uns verzeiblich.

Es ist bisher aller bieser Bewegungen nur in so fern Erwähnung geschehen, als sie politischer Ratur waren, allein mit der Revolution auf diesem Gebiete ging die kirchliche hand in hand. Andeutung genug dazu liegt in der Schilderung der Charaktere Wilhelms und Ludwigs von Naffau, wie sie aus protestantischen Schriftstellern entnommen ist. Beide stanz den sie schon seit lange in der nächsten Verbindung mit den hugenotten in Frankreich und wenn auch einmal der Vorwurf Montigny's: die hugenotten hielten Wilhelm für ihre

besondere Stube, diefen, ale es noch nicht Beit mar, die Maste megauwerfen und bas fluge Schweigen ju brechen, in eine affectirte Buth brachte, fo bat fich boch die Babrheit iener Bebauptung nachmals vollfommen berausgestellt. Indeffen nicht bloß in diefer Beife fand eine Berbindung mit den hugenotten Statt; Emissaire berfelben burchzogen bas gange Land und predigten den Abfall von der katholischen Aber felbst dieses war nicht einmal nöthig, es batte die firchliche Revolution fich ichon, ohne diefe Gulfe von Augen, weit über die Riederlande verbreitet und bald konnten auch bier jene Berbeerungen ber Tempel Gottes, bas Sturmen ber Bilber und Aebuliches nicht mehr fern gehalten werden; find einmal die Bande des Geborfams gerriffen, fo läßt die Grenge, bis zu welcher ber Kanatismus ber roben Bolksmaffe fich fteis gern fann, fich nicht bestimmen. Debrere Briefe \*) ber Ctatthalterin aus diefer Beit geben eine zu treue Schilderung ber Berhaltniffe, ale baf fie nicht verdienten, bier mitgetheilt ju merden. So schreibt fie unterm 31. Juli 1566, also wes nige Monate nach der Guezenprozession, an den König: "Benn ich daran geben will, um Em. Majeftat zu berichten, wie die Flamme der Barefie angefacht ift, wie die Predigten und bewaffnete so wie unbewaffnete Versammlungen, deren Jendenz offenbarer Aufstand, Empörung und Volkstumult find, fich in fo furger Beit, feit welcher fich die Chrerbietung und Furcht vor der Obrigkeit verloren bat, verbreitet haben, io weiß ich nicht, wo ich anfangen foll. Offen droben fie mit der Gewalt, wenn man sie unterdrücken will. Es fehlt ibnen nicht an Leuten, welche sie kriegerisch organisiren, ne haben ihre Cavallerie, die sie aus sich selbst recrutiren, sie verseben fich mit harnischen, Belmen , Buchsen, Piftolen und andern Baffen; fie erheben unter fich Contributios nen, führen mit Truppen ihre Pradicanten hin und zuruck; ne bestreben sich, in bestimmten Ortschaften zu predigen, fie

<sup>\*)</sup> Bei de Gerlache a. a. D. S. 63 u. ff.

taufen, trauen und begraben auf ihre Art, forbern burch Detitionen Freiheit ber Religion und verlangen Kirchen, um fic barin zu versammeln; fie baben unter einander Berbindungen angeknupft und sich zum größten Theile unter den Schut bes confoberirten Abele geftellt (- der treue Abel! en tout fidèle au roi) und dieser Umstand macht die Abbulfe um fo schwieriger. Es fehlt nur noch, daß fie fich bagu verbinden, um Rirchen, Orischaften, Stadte ober Landschaften ju plundern; ich bin dieserhalb in außerordentlider Rurcht, um fo mehr, ba mir feine Mittel an Gebote fte: ben, bief zu hindern; ich habe weder Geld noch Lente aus ben Em. Majestät icon oft entwickelten Grunden. bem rath man mir ab, meine Buflucht zur Gewalt zu nebmen, aber indem ich Em. Majestat Entscheidung ermarte, inbem ich hinhalte und abwarte, ift Alles verdorben und verloren." - "Die Secten, welche bie größte Macht erlangt baben, find die Calvinisten zu Tournay, Valenciennes, Lille, Andenarde und den Umgegenden; in Holland und Secland berricht der Unabaptismus; ju Gent und Ppern giebt es Unabaptiften und Calviniften, fo auch in Bergogenbusch und der Umgegend; zu Antwerpen trifft man brei Arten von Secten, namlich Protestanten Augeburgischer Confession, Calvinisten und Anabaptiften. Bis jest aber hat keine Barefte fich fo schnell ausgebreitet, als bie ber Calvinisten, weil biejenigen von der Conföderation, welche von der katholischen Rirche abaefallen. Calvinisten find und weil alle frangosischen und wallonischen Pradicanten ju ber nämlichen Secte gehören. Richtig aufgefaßt follte eigentlich diese Berschiedenheit ber Secten die Guten befestigen und jene verhindern, im Lande festen Buß zu fassen."- "Man fagt mir, daß die Milberung ber Gdifte, wie ich fie Em. Majestät vorgeschlagen babe, gegenwärtig nichts mehr nüten wurde und daß nichts Underes übrig bleibe, als in die Versammlung der Generalstaaten einjuwilligen, wenn man andere einen Burgerfrieg vermeiben will. Dieg ift ber Rath ber Confoderirten; die von Untwerven und felbst ein Theil des Volkes fordert dieg. 3ch babe br. Majeftat die Cache von beiden Geiten, mobin man tom= men tann, bargeftellt. Alber ba Roth fein Gefen fennt und man von zweien Uebeln bas fleinere mablen muß, fo febe ich nicht ab, wie man diese Versammlung wird verweigern tonnen. Denn wenn es bier eine Bulfe giebt, fo liegt biefe in bem Rathe ber erwähnten Staaten, welche wie ich hoffe, fich nicht werden ju Grunde richten wollen, noch ihre Pflichten gegen Gott, gegen Em. Majeftat und bas Vaterland vergeffen, fon= ben vielmehr fich bemuben, alle möglichen Mittel aufzufins ben, um fich, ihre Beiber und Rinder, ihre Guter und Ras milien zu retten. Deshalb, mein König, flebe ich, wie ith gefiehet babe, von Neuem auf das Dringenofte und mit fouldiger Chrerbietung, bag Em. Majestät mir fobalb ale moa= lich Ihre Entscheidung zugeben laffen wollen. Auffdub, versichere ich, richtet uns völlig zu Grunde und bas Sulfemittel ber Schnelligkeit, wie ich viele Dale gelagt habe, ift und entfcwunden; batte man fich beffen zu rech= ter Zeit und Gelegenheit bedient, fo murde nach meiner Ueber= jeugung die Unordnung nie so weit vorgeschritten fenn. auch bas, was für ben Augenblick uns noch retten kann, wird nach drei Wochen kaum mehr etwas nüten." -

Margaretha hatte wahr prophezeit; Philipp, dem es theils an Geld, theils an der Entschlossenheit fehlte, sich an die Spipe der Armee zu stellen, schien immer noch zu glauben, durch Temporisiren gewinnen zu können; aber ehe jene drei Woden verstrichen waren, singen jene vorhergesagten Plünderungen der Kirchen an. Durch sanatische Prädicanten erhipt durchlogen große Schaaren von Calvinisten Städte und Land und richteten schreckliche Verwüstungen an. Kirchen und Klöster wurden niedergerissen und alles darin Besindliche zerstört. Die berliche Cathedrale von Antwerpen, welche Schäpe enthielt, die seit Jahrhunderten aufgehäuft waren, wurde surchtbar beimgesucht; in wenigen Stunden ward dies Werk vollbracht, in wenigen Tagen wurden 400 Kirchen zerstört; ja so weit

ging die Schandung jenes Tempels, bag man absichtlich bie beiben Schacher am Rreuze iconte, bas Bilb Chrifti aber in Stude gertrummerte; bas beilige Del ward profanirt, die ae: weibten Boftien mit Ruffen getreten; auch den Todten gonnte man nicht ihre Rube; die Leichenfteine wurden aufgeriffen, Die Afche ber Entschlafenen umbergestreut. Un diefem Werk facrilegifcher Bertrummerung nahmen ichon die Bandlein bei Rinder Theil! Welch eine Generation für die nachftfolgende Beit! Auch bierüber enthalten Margarethens Briefe interef: fante Dinge: "In manchen Gegenden baben bie Rebei alle Priefter verjagt; an anbern broben fie mit Etrafen gegen biejenigen, die nicht ju ihren Predigten kommen wollen; auf diefe Weife bort aller Gottesbienft auf, fo baf bie Gektirer nicht nur ihre eigenen Tempel haben, fon: bern in einem großen Theile von Rlandern, in der Gegend von Tournay, Lille, Bergogenbufch und an andern Orten fich auch aller Rirchen ber Ratholiten bemächtigt haben." -"Gie bedroben Bruffel und bereiten fich vor, um auch bie Rirchen biefer Ctabt ju plundern, ja fogar die Softapelle Em. Majeftat. Der Pring von Oranien und einige an: bere Berren fagten mir, daß fie tommen wurden, um in meiner Gegenwart alle Priefter, alle katholischen Leute und Beamte Em. Majestat zu tobten. Aus Rurcht, bief vor meinen Augen vor fich geben zu feben, batte ich ben Entschluß gefaßt, morgen in aller Frube fortzugeben und mich nach Mons zu flüchten. Als ich aber biefe meine Abficht bem Rathe mittheilte, bat man mir die Verzweiflung und Ber wirrung entgegengehalten, die bief in der Stadt verurfachen wurde, und man fangt an, mir aufzupaffen, um mich an ber Abreife zu bindern."

Die arme Statthalterin befand fich in der That in einer trostlosen Lage; von allen Seiten, namentlich von Oranien bestürmt, mußte sie endlich nachgeben und den Calvinisten freies Religions=Grercitium gestatten. Doch auch Egmon durfen wir nicht aus dem Auge verlieren; er, von dem man nichts anders weiß, als daß er der katholischen Rirche treu anbing, wird menigstens bei Zeiten gewarnt baben, wie ber Bergog von Crop, Aremberg, Barlaimont? Er machte es weber wie diese, noch wie Oranien; er geborte zu ben Dannern ber rechten Mitte. Bon Oranien war er bestrickt und auf den Weg bes Verberbens gezogen, von welchem gurud: jurufen man die rechte Zeit (f. oben ben Brief Granvella's) und die rechte Weise verfaumt hatte. Gelbft bas gefährliche Spiel mitfpielend, glaubte er feine Gefahr für bie Rirche, und mar gerade berjenige, ber lange Beit hindurch die Statthalterin, vielleicht unabsichtlich, in falfcher Gicherheit erhielt; als aber die Roth da mar, mar feine Meinung immer bie, es fep gefährlich, zu entschiedenen Mitteln zu greifen. Da muften benn freilich bie Cachen babin gebeiben, baf Deb= rere im Staatsrathe fich babin erflarten, fie buldeten feine Bestrafung ber Bilberfturmer, und baf, ale bas Gerücht fic verbreitete, Philipp werde mit einer Urmee tommen, Egmont an der berüchtigten Unterredung der häupter des Adels zu Tremonde Theil nahm, in welcher man fich auf hochverratherifche Beife über die in diefem Falle zu ergreifenden Maagregeln berieth. Sept nämlich war endlich Philipps unzeitige Langmuth erschöpft; er entbrannte in feinem Borne, und fendete unter Alba's Oberbefehl eine Urmee nach den Riederlanden. Langft hatte er bief thun, langft batte er felbft tommen fol= len; er wurde auch ben Damon der Revolution beschwichtigt, und mehr mit Rube und Ueberlegung gehandelt haben. Sest aber, wo Alles auf bas Aeußerste gekommen mar, ging auch Philipp in den Vollmachten zu weit, die er feinem blutdurfti= gen Feldberrn gab.

### XX.

#### Literatur.

Die Bunfensche Darlegung, fortgesest unter bem Ditel: "Personen und Zustände aus den kirchlich=politischen Wirren in Preußen. Michelis, Binterim, von Drofte".

### (Fortsepung.)

Ungern nehme ich abermals die neue Darlegung gur Sand. ameite Abschnitt, Seite 72 bis 100, beschäftigt fich mit den Berhalt: niffen bes Pfarrers Binterim. Michelis mar boch wenigstens Captan Was aber foll zu den firchlichen Wirren in der Rhein: proving, welche man firchlich = politische zu nennen beliebt, der Pfarrer Binterim? Wirre beißt, wenn ich recht belehrt bin, Streit, Krieg, baher unfere Vorfahren vorzugeweise die Schismatiter und Rener Wirz rer nannten, als die Uranstifter all unserer Irrungen und Verwirruns Politifche Wirren gibt es, Gott Lob, in unferem preugifden Rheinlande nicht; man hat fie and nicht zu fürchten, fo lange noch Die Unverwirrten die Mehrgahl der Bevolferung bilden. Wirren gibt es, und zwar zwei, Die wegen der hermenischen Irrlehre und die wegen der Mifchehen. Angefangen haben diese Birren baburch. daß die Wirrer die gesepmäßige Unterdrückung des hermestanismus bin= bern, und die gesehwidrige Ginfegnung der Mifchehen erzwingen wollten. Diesen Rampf hat nun, an der Spipe der Ratholiken, der Erabi= foof von Roln, gemäß der beiligen Pflicht feines Amtes, angetreten und burchgeführt. Man beschuldigte ihn aber, daß er fich unerlaubter Baffen bedient, im heimischen 3wift fremde hilfe herbeigerufen habe, eine Anklage, die Beweis forderte, und nicht fand. Man vermochte nichts gegen ibn, man wandte fich zu feinem beständigen Gehilfen und Ge= fährten. Bie der Berr, fo die Diener, heißt es; alfo and wohl, wie Die Diener, fo ber Berr. Run mag fenn, obichon wir in diefem Kalle nach den Dienern, die wir befampfen, den Berrn nicht benrtheilen !

Die haben und ber Untersuchung gefügt, ob ber Caplan fich folde Dinge habe zu Soulden tommen laffen, wie man fie dem Erzbischofe Run aber geht's weiter. Clemens August, Freiherr von Drofte ift Erabifchof von Roln (feit bem Jahre 1856), Binterim ift der Pfarrer in der Erzbidcese Roln (Pfarrer feit dem Jahre 1804), An dem Erabifchofe mar feine Schuld, an dem Caplan mar feine Sould, aber an dem Pfarrer tonnte Sould fenn. Ohne Beiteres tritt die Darlegung den Beweis an. Sollen wir ihr and dahin fole gen? Man mochte die Frage verneinen; allein, wer bem neuen Darles ger und feinen amtlichen Quellen glaubt, und in Binterim nicht blog den Pfarrer, auch den Rathgeber des Erzbischoff in allen wichtigen Dingen fieht (S. 74), zugleich aber einen hochmuthis gen, anmaagenden, buntelhaften, unsittlichen, ja ehebrecherischen Danu: bem tonnte immer einiger Berbacht bleiben gegen bie Reinheit ber Sa: de, die mit dem Intereffe der tatholischen Rirche innig verwebt ift.

Um ber Sowachen willen, die ihren Glauben und ihren 2weifel noch nicht zu laffen wiffen, foll auch hier aufgeranmt werben, nicht wegen bes greifen Priefters, ber, je nachdem es ihm gut bantt, zu resten ober zu schweigen, zur Abwehr nub zur Dulbung, ftart genug ift.

"Mehrere Saushalterinnen waren, mahrend bes Anfenthaltes bei ihm, in gefegnete Leibesumstände gekommen. Mit einer von berfelsben, — Die sich nachher verheirathete, hatte er einen Umgang fortgesfet, der ihm ärgerliche Auftritte zuzog. Der Gemeinde 20orftes ber von Bilt fah sich am Ende genothigt, auf Ginschreiten der geistlichen Obern wegen Abstellung dieses Aergernisses anzutragen".

So mache benn des Beugen Mund Den mabren Grund der Sache fund!

> Das wäre genug Für bas ganze Buch.

<sup>&#</sup>x27;) Raffeliche Mug, Zeitung vom 19. Auguft 1840. VI.

Doch unsere Gebuld kann ber schlechten Fricht viellzicht noch ein nige heilfame Kräfte abgewinnen. Die Darlegung tehrt und immer hesser ben Geist ihrer Urheber kennen. Sie theilt schäpbare Documente und einige Notigen mit, die wir ad acta zu nehmen haben.

Binterim, der gemäß dem Ministerialreferenten "in die nene Burgburger Zeitung sehr viel lieferte", (S. 75) gemäß der Erklärung des
Redacteurs aber nie eine Zeile, Binterim, der mit Medel, einem der fähigsten und tüchtigsten Priester der Diocese, — dem man
nicht verzeihen kann, daß er sich nie einer (durch welklichen Einstuß)
geordneten Thätigkeit hat ergeben mögen, — gemäß dem Ministerialreferenten die meisten im Berlage der Kirchheimschen Buchhandlung zu
Mainz erschienenen Broschüren ganz oder theilweise versaßt hat (S. 76),
während Medel gemäß seiner öffentlichen Erklärung allen dort erschieneuen Schriften, mit einer einzigen Ausnahme"), ganz fremd ist —
Binterim ist ein Freund der Jesuiten!

Gr fagt es felbit, er gesteht: "Den Plan einer Wiedereinbernfung einiger im preuß. Staat und Erzbisthum Köln eingeborner junger Gristlichen, die unter dem vorigen Erzbischofe die Erzdiscese verlaffen, und ihre theologische Bildung bei den Jesuiten theils in der Schweiz, theils anderewo erhalten hatten" (S. 80).

Die Darlegung producirt fogar einen neuen Brief Binterims an Michelis vom 15. Juli 1837.

"Dier schiefe ich Ihnen den P. Provinzial der J." (scharfsinnig erganzt man: Jesuiten) "unter Gottes Beistand zu. Gorgen Sie, daß er bei Gr. erzbischöflichen Gnaden Eingang und Audienz erhalte. Aber denten Sie daran; daß ich den ersten der Ignatius= Sohne hier in Bilt erhalte". — Dann: "Benn Dr. Schäfer eine Pfarrsstelle erhielte, tonnte ich vielleicht zwei J." (wiederum: Jesuiten!) "nehmen. D, wie glüdlich"! (S. 81, 82.)

Diefes Stud in der Sand, geht der Antläger dem armen Pfarrer Binterim unbarmherzig zu Leibe. "Angendhafte junge Geistliche, zu: fällig Jesuiten"? — Gegen "den tugendhaften Bandel" spricht das "salsche Uttest" (vgl. oben S. 331), "und daß nicht von einzelnen Geistlichen die Rede gewesen ist, sondern von der Einführung der Jesuiten überhaupt, ergibt sich aus der ganzen Correspondenz" Zwar lanten jeue berüchtigten Worte: "es wäre und eine große Fren de, einige Jesuiten hereinzuschmuggeln" (S. 45); alleit

<sup>\*)</sup> Die hermefischen Lehren in Bezug auf die papftliche Berurtheilung berfelbeurtundlich bargefiellt.

"Michelis woute ja felbst fünf Jesulten unterbringen, Binterim freute sich auf die Aussicht, für seine Pfarre allein zwei davon zu besten. Das waren schon sieben". Und wär' es bei sieben geblieben? "O nein! Bäre es nach Binterim gegangen, so wäre Preußen jest im bellen Besitz des verdienten Ordens, und berselbe theilte sich mit dem Rinisterium in Berlin in die Bildung der Jugend".

Sepen wir billig! Benn auch die Siebengahl noch ungewiß ift. an Binterims 28 un fc hat es nicht gefehlt. Bie man gute Bucher einzuschmunggeln fucht, wo eine verblendete Behorde ihre Berbreituna hindert, wie ba einer dem andern in Erwerbung eines Exemplars, fo lange fie felten find, anvortommen will, in ber That aber ihre Gin= führung in recht großer Babl für ein großes Glud balt, fo erging es bem guten Biuterim und Dichelis mit ben Jesuiten. Gie hielten ihre Emibrung für febr nüplich; ähnlich fo, wie auch die Protestanten die Einführung der heiligen Schrift, als Körderungsmittel des wahren Glaubens, mobei fie es auch nicht am Ginfcmuggeln fehlen laffen. Kerme ift nicht ju bezweifeln, daß Binterim ben Jesuitenorden für fabiger pur Ergiebung ber tatholifden Jugend, ber geiftlichen zumal, gehalten bat, und noch halt, ale es bas protestantisch : preußische Ministerium bes Unterrichts ift. Gesteben wir es offen, wenn es unferem Sinne nach ginge, fo follte überhaupt bem Ministerium bie Erziehung und Ausbildung bes tatholischen Clerns wenig Mühe machen.

Allein wir fragen auch hier nach dem Erzbischofe. Wie viele Zestuen hat dieser einsühren wollen? fünf oder sieden? oder den ganzen Orden? Obschon Michelis sich am 3. Mai eingebildet hatte, "der Erzebischof gebe zu Allem seinen Segen", so war doch Binterim noch am 15. Juli 1857 ungewiß, ob "der Provinzial der Jesulten bei Sr. erzebischöltichen Guaden Eingang und Audienz erhalten werde, und aus dem Briefe vom 19. November 1857 (S. 88) erhellt, daß man bei dem Perrn Erzbischof noch um keinen Schritt weiter gekommen war, daher auch zum Schluße der lachende Ausrus: "Aber noch etwas ganz Nagelnenes erzählte mir der Prov. aus dem Schreiben des G. (Gezentes), daß nämlich der Minister von Berlin zu Rom geklagt habe über den starten Einfluß der Jesuiten bei unserm Erzbischof; er ließ sich einzig von den belgischen Jesuiten leiten. Risum tenoatis amici".

Bohl mochte Binterim lachen über die Berliner Sorgen und Alasten. Denn er hatte große Urfache über das Gegentheil zu klagen, und er lanute den Erzbischof besser. Wie ein wahrer Katholik über den Iesuienorden im Augemeinen deutt, versteht sich von selbst. Aber über

bie Jefuiten unferer Tage und ihr Berhaltnig zu ben beutigen Buffan: den find die Ansichten dentender Katholiten fehr verfchieden. Schon ber Umftand, bag einige fie tennen, die andern nicht, muß babiu wirfen. Bu ben letteren gehörte der Erzbifcof; er fagte bei jeder Gelegenheit: Die alten Jesuiten verehre ich, die neuen kenne ich nicht. Auch mußte bei ber Gradheit feines Charafters, obwohl Anstellung einzelner Jefui= ten nicht verboten ift, die dabei nothwendige Beheimthuerei ihm auwi-Und mas gar von Belgien und Kranfreich fam, bem fand foon fein beutscher Ginn im Bege. Dir fallt babei eine gang neue Menferung des ehrmurdigen Pralaten ein. Ju ber Somache, melde ibm von der Gefangenschaft und der berüchtigten Opiumenr in Minden übrig geblieben, fonute er, wenn er am Altar nieberkniete, nicht ohne Dilfe auffteben. Dan rieth ihm alfo, fich nur gu verbeugen, mas als lerbinge nicht unguläßig mare. "Dein", fagte er, "bas thun bie granaofen".

Wie aber tam man bei biefem terndeutschen Manne auf ben Berdacht einer gefährlichen Berbindung mit bem Austande?! Es ift bas in der That nicht anders zu erklären, als aus dem Streben, irz gend einen anderweitigen Worwand zur Rlage über einen Bischof zu finden, dem man nur zurnte, weil er ein wahrhaft tatholischer Bisschof war.

Einige schwache und unfträfliche Beziehungen ihm betannter Beiftlicher ju Belgien mochte man mahrnehmen; andere anguneb= men, murbe man vielleicht durch einen Betrüger, ber im Dienfte ber geheimen Polizei die falichen Briefe der Bruder Fep fertigte, verleitet. Das find Die berühmten "unverfennbaren Spureu". Alles Uebriae that die eigene Phantafie bagn. Noch jest fallt man von Beit gu Beit in die alten Kaseleien gurud. Seite 90 heißt es von Mf. Capaccini: "Diefer hatte feine Reife nach Preußen wohl hauptfachlich gur Orientirung über den Stand der Partheien gemacht, und da er hierin nicht viele andere Quellen haben tonnte, als den dem Romanismus unbedingt er= gebenen Theil ber Geiftlichteit, fo mußte er nothwendig in vielem Be= tracht irre geführt werden. Bir haben ja aus ben vorangeführten Correspondengen gefehen" (NB. aus bem falfchen Brief E. 52), "wie viele Geiftliche bas Bolt für gang reif gum Aufruhr bielten. Gine feltfame Uebereinstimmung findet fich barin, bat berfelbe papftliche Beamte and furg vor ber belgifche ze Katastrophe eine Reise nach den Niederlanden machte. And bort mar er von alllem, mas gegen bie Regierung porging, unterrichtet; bad ergibt fich aus ben Borten, Die er

an Ronig Wilhelm richtete: ,,,,es ift ju fpat, ich tann fie nicht mehr jugeln". (S. 90.)

Sang bas alte Novemberlied vom Jahre 1837.

"Gine seltsame Uebereinstimmung"! Nach Preußen wie nach Bels gien, als die Geistlichen das Bolt jum Anfrnhr reif hielten, "derselbe papstliche Beamte", — "wohl hauptsächlich jur Orientirung über ben Stand ber Partheien""). Indessen, man bat in der Zwischenzeit auch anders pfeisen gelernt. Auf der folgenden Seite, sage auf der nächstssugenden Seite, lesen wir das grade Gegentheil. Darleger besinnt sich nämlich, daß ja Preußen von den belgischen Diugen seit sieden Jahren unberührt war, als man Capaccini in Berlin "mit Auszelchnung" empfangen.

"In Berlin betrieb Gr. Capaccini oftensibel nur die Angelegenheit wegen Radicirung der geistlichen Dotationen, — und wirtte nebenbei auch in der hermesischen Sache". "Daß die Regierung sich bei den Stolbergischen Unterhandlungen mit dem Erzbischof zur Publication des Berdammungs-Breve geneigt erwies — ist ihm zuzuschreiben".

"Ale er fpaterhin an den Rhein tam, erhielt Binterim einen Be-

<sup>\*)</sup> Wir bitten unfere Lefer hiermit eine Stelle aus ber Dentschrift bes beil. Stuhles G. 20 ju vergleichen: "Unterbeffen hatte Monf. Capaccini, Gubs Ritut des Staatsfecretariats, mit Erlaubniß Gr. Beiligfeit, eine Reife nach Deutschland unternommen. Bei Diefer Gelegenheit erhielt er vom beil. Be ter feinen Muftrag an den toniglichen Sof von Preufien. Mis aber ber Pralat in Deutschland mar, murde er eingeladen, fich nach Berlin ju begeben, und glaubte baber, fich babin verfügen gu muffen; er beeilte fich, bievon ben beil. Bater ju benachrichtigen, worauf er ble Buftimmung Er. Beiligs Beit erhielt. Dahrend Monf. Capaccini's Aufenthalt in Berlin fanden groie fcen ibm und bem preufifchen Gouvernement mehrmals Conferengen in Bejug auf ben Ergbischof von Roln ftatt. In Bejug auf Die Ungelegenheis ten ber gemischten Ghen erffarte Monf. Capaccini offen, bafi er fich, ba Se. Beiligfeit ihm hiefur weder Inftruction noch Auftrag ertheilt, gang und gar nicht bamit befaffen tonne, mas auch von ber preufifchen Regierung gerecht und vernünftig befunden murbe. Bas die Frage über Die Bermefianer betraf, fo that der Pralat fein Moglichftes, Diefe Angelegenheit gur gegenfeitigen Bufriedenheit bes bell. Baterd und Er. Majeftat gutlich ju vermitteln. Sierauf fehrte Monf, Capaccini nach Rom gurud, und berichtete redlich und genau, was er über biefen Wegenftand gefeben und gehört hatte, auch zeigte er an, wie bis ju bem Mugenblide, wo er von Duffelborf nach Roln reifte, von bem Minifterium fein anderes Unfinnen an ibn geftellt worden fen, als mitzuwirfen, baf bie bermeffanische Ungelegenheit ju ihrem Ende fame."

fuch von ihm, worans bas Ansehen, beffen ber Lettere in Rom ge= nießt, hervorgeht".

Mit diesem Bermert einftweisen ad actu! Das Rubrum: ftaatsgeführliche facta.

"In der Sache der gemischten Ghen machte er dem Erzbischof Borftels lungen zu Gunften der Ginigung, welche dieser aber mit dem Bemersten zurudwies, daß er dergleichen von einem bloßen Beltgeistlichen nicht annehmen tonne". "Diele sahen dieß für ein abgekartetes Spiel an, aber sie thaten Cavaccini damit Unrecht".

"Pätte er, statt bloß zu wissen, was sich in Belgien zutrug, seine Pand selbst in den dortigen Umtrieben gehabt, so würde er vom prenssischen Pose, der darin gewiß klar sah, gar nicht, geschweige mit Auszeichnung, empfangen worden seyn. Pätte er in Köln den Widerstand gegen die Regierung angesacht, so würde er nach der Rücksehr in Rom nicht in halbe Ungnade gesallen seyn. Die vorliegende Gorrespondenz zweier ganz eingeweihter Personen endlich gibt seiner Redlichkeit ein glänzendes und ganz unverdächtiges Zengniß." (S. 91). Diese Correspondenz ist ein Brief Binterims an Michelis, wiedernm interessant, weil er unmittelbar vor der Verhaftung des Herrn Erzbischoss geschrieben ist, also unsehlbar über die Thätigkeit dieser Männer in dem Augenblicke, wo das Volk "zum Ausenhr reif" war, die zuverlässigsten Ausschläße geben muß.

Michelis hatte bem Pfarrer die lette Correspondenz zwifchen Bisichof und Minister mitgetheilt. Die Gewaltshat war schon angedroht. Run galt es, die reife Frucht abzuschütteln.

Der Brief des greisen Priesters lautet also: ""Jest habe ich nun weil ich bei Tage feine Beit hatte, drei Rächte Meditationen über die wichtigen mir zugestellten Aftenstücke gehalten""

..., und fiehe noch fest auf der Stelle: daß man zwar die Gewissenszweis fel achten wolle, aber doch die Befolgung der gegen das Gewissen ans gehenden Gesene verlange.....

""Der Concipient dieses Schreibens scheint von dem Grundsage ausgegangen zu seyn, die protestantischen Gefete schlagen alle Gewissenszweisel nieder, und gehen über Gottes Gesete hinaus. Gott gebe ungerm guten hirten und Erzbischofe nur Festigkeit und dann wird die Reperei an dem katholischen Glauben scheitern. Huec est victoria, quae vincit mundum, sides vestra. Ich bin überzengt, daß hier die Permessaner mit den Protestanten gemeinschaftliche Sache haben, um ihren Zweck auf beiden Seiten durchzusepen, Wissen Sie, was ich befürchte.""

Beine Befürchtungen fpricht ber Pfarrer gegen Michells ans, und ber Darleger fagt: "Dieraus sehen wir, in welchen wichtigen Dins gen Binterim vom Erzbischofe als Rathgeber gebraucht wurde." (S. 89).

""Man wird den Erzbischof nach Berlin bernfen, nnd wenn er nicht nachgibt, quod Deus vertat, als Scaatsgefaugenen dort behalsten, und ihn zwingen, die Erzdische durch den Generalnicar oder das Domcapitel administriren zu bassen. Dann merden für eine kurze Beit die Bermesianer den Triumph singen, sich aber anch dadurch bei dem katholischen Publikum als mahre. Zeinde und Berräther der Kirche darstellen. Denn in unseren ganzen Gegend wird schon Judignation über das Verfahren des Ministeriums kund, und diese könnte leicht zur Beit bose Kolgen nach siehen."")

"... Gestern ift auf frummen Wege ein ausführlicher Bericht nach Rom abgegangen. In den zwei wichtigsten Punkten, bie ben Gegenstand des jesigen Kampfes ansmachen, tann Rom unmüglich zurücktreten. Sollte M. Capaccini auch mirklich den seinen Diplomaten in Berlin gespielt haben, so tann er doch weder in der einen, noch in der andern Sache etwas gegen die Entscheidung des heiligen Vaters zugestanden haben. Die hermesische Sache hat ihre volle Bestätigung durch das Schreiben des Staatssetretärs erhalten, und was die Instruction des herrn von Spiegel augeht, so konnte diezser über das Gewissen seines Rachfolgers nicht disponiren, da bieselbe gegen das Breve apost. Pi VIII. und gegen die Canones angeht."

""Benn die Sache wirklich erlaubt mare, felbft nach protestantischen Glaubensregeln, so wird man fich-nicht erklären können, warum so viel unterhaudelt worden ift fie aber unerlaubt, warum will man uns gegen unfer Gewiffen dazu zwingen?"" — Jum Schus gibt der Brief auch noch über den Stand der jesuitischen Angelegenheit Ausschliße. Diese hatte sich früher zerschlagen. Noch hoffte man aber, in der Folge einige tüchtige Geiftliche zu erhalten.

""Gestern war der P. (Provinzial) der J. (Jesusten) bei mit. Der Praepos. G. (Generalis) hat ihm über die bewuste Angelegenheit geschrieben, und für jeht zur Erlangung unseres Bwectes wenig hoff-nung gemacht. Das Berbot gegen die belgischen Geistsichen hat in

<sup>&</sup>quot;) Auch von ber anderen Seite erfannte man die immer ernfter und brog benber werben bolgen. Man verfannte nur de Urfache."

Belgien eine folimme Sensation gemacht; auch von Lowen and hat man bei mir deshalb angefragt.""

Sodann endet der Brief mit der oben aufgeführten luftigen Rach= richt über den Ginfluß der Jesuiten auf den herrn Erzbifchof.

Anch diefer Brief hat das herz des ungludlichen Darlegers ungerührt gelaffen. Falfchliche Ginflechtung des herrn Erzbischofs, Rüge
der Correspondenz auf frumment Wege, Schmähungen Roms — dies
fes find die Erwiderungen, zu welchen die prophetischen Meditationen
bes greifen Pfarrers ihm Anlaß geben.

Dann folgt ein Bericht aus den Atten der gegen Binterim geführten Untersuchung; nicht ein Sas urtundlich mitgetheilt; das Meiste ift nach Binterims öffentlicher Erklärung erlogen. Und dech ift alles, was man vorbringt, und zwar aus dem noch Unwichtigeren hervorhebt ("viele Einzelheiten sind uns noch über diese Sache bekannt geworden, indessen beschränten wir uns auf die obigen"), so unbedeutend, daß der Darleger selbst den Binterim gewidmeten Abschultt mit folgenden Worten schließt:

"Wer ans dem Prozesse und dem ganzen Leben und Wirten Binterims weiter teine Folgerung ziehen will, dem wird doch wenigstens die Betrachtung sich ausdringen und wesentlich scheinen, daß:

"während seine Sittlichkeit manchen Bedenken unterliegt" (b. h. während ihn ein öffentlicher Lugner und Berlaumder schmäht), —

"mährend er ein Mann ift, der fich zum heimlichen Auflager un= bescholtener Leute hergiebt, die ihm nichts gethan haben" (d. h. wähz tend er ein Antihermesianer ist) —

"werbotene Bwifchentragereien mit Rom betreibt" (b. h. fich nicht nehmen laft, mas nur Gewalt ihm ftreitig machen tann),

"einen in seinem Lande verbotenen und berüchtigten Orden daselbst heimisch machen will" (b. h. eine Anstalt seiner heiligen Kirche verehrt, vielleicht prattisch überschäft),

"auf verbrecherische Weise gegen seine Regierung intriguirt, und ihre Unterthanen gegen fie aufheht" (d. h. die engen Schranten der prengischen Preggesehe überschreitet, wosür er dem zeitlichen Richter haftet, wie Andere für Inhalt und Dentung der Gesehe dem ewigen Richter Rede stehen werden),

"bie verdiente Strafe durch gemeine Wintelzüge von fich abzuwen: ben sucht" (nach bem Berichte eines offentlichen Lügners und Berlaumbers) — . "Derfelbe Mann nach wie vor von der ultramontanen Partei hochgehalten und gepriefen wird."

für die in dem Frankfurter Journal bereits angetundigte Fortfe-

- 1) Ber bift du, daß du Glauben begehrft gegen die Chre Anderer?
- 2) Beldes Mittel bieteft bu uns, Bahres und Erlogenes in beis nem Berichte, ber boch in Bielem ber Luge öffentlich überführt worden, ju unterscheiben?
- 3) Wie kannst bu der ultramontanen Partei, d. h. allen Ratholisen vorwerfen, daß sie bisher nicht beachteten, was sie jest erft durch bich erfahren?
- 4) Bas endlich hat die Achtung ber Katholiten für ben Pfarrer Binterim mit ben tolnischen Birren über die Mischen und die Permessaner gemein?

(Shluß folgt.)

### XX.

## Die Philosophie in Atalien.

Opere edite e inedite di Antonio Rosmini-Serbati. Nouva Saggio sull' origine delle idee. III. vol. Milano, 1839

(Schluß.),

Rosmini beginnt die Darftellung feines eigenen Spfte mes mit ber Nachweisung, was die kantischen Rategorier Ueberfluffiges enthalten, und wie fie fich alle auf eine einzig Form gurudführen laffen. Diefe Form ift die der Doglich feit, bes Sependen ohne alle Bestimmung (ente in determinato), bes Sennkönnenden (essere possibile) bes Sependen im Allgemeinen. (ente in universale) Mur biefe Idee ift bem menfchlichen Beifte eingeboren, ein bestimmte burchaus nicht. Co find wir ju bem fechetet Abschnitte oder dem zweiten Bande hinübergelangt. wir aber die Ueberficht des nun folgenden Spftems geben wird es jum naberen Verstandniffe bes Verfaffere nicht un nut fenn, bas, mas er über ben Unfangepunkt ber Philos phie überhaupt und die Stellung der Philosophirenden sagt aus verschiedenen Stellen feines Werkes bier gufammengutragen "Man darf den Ausgangspunkt des Menschen, der zu phi losophiren anfängt, nicht mit dem Ausgangspunkte der icho gebildeten Philosophie verwechseln. Die icon gebildete Pi losophie ift nicht ber erfte, fondern vielmehr ber legte Corf bes fich ber Philosophie Widmenden, fie ift bas vollend Werk der Philosophen. Die Ordnung also der Philosoph kann keine andere sepn, als die Ordnung, welche die Bah beiten unter fich haben. Derjenige aber, der zu philosophiren all

fängt, hat jene Ordnung noch nicht gefunden, sondern sucht ne vielmehr versuchsmeise. Wenn also berjenige, ber zu phis losophiren anfängt, nur von bem Buftanbe ausgeben fann, in welchem er fich befindet, um alle Schritte feiner porbergegan= genen Entwicklung wieder ju übergeben, und einem ftrengen Urtheile zu unterwerfen, indem er fich biefelben um fo beuts licher vergemiffert: fo muß die Philosophie umgekehrt bamit anfangen, jenen Lichtpunct festzustellen, von welchem alle anberen Erkenniniffe, die Rlarbeit ber Gemigheit und der Babrbeit anfangen, und burch welchen biefe vergewiffert und ge= rechtfertigt merben. Bas giebt und führt nun ben zu philos fophiren Anfangenden bagu, fich in den Ausgangepunct ber Philosophie zu feten, um von dort aus feine geregelte Beme= gung zu beginnen? Die nachbentenbe Beobachtung feis ner felbft. Diefe allein läft ibn flar jenen Lichtpunct unter= icheiben und bemerten, von welchem bas gange Spftem ber Erfenntniffe feinen Urfprung und feine Bewegung nimmt, ich will fagen, die Ibee des Sependen, die Form ber Bernunft und die Formalurfache des menschlichen Wiffens." "Wann fängt ber Menich zu philosophiren an? Etwa bann, wenn er nur noch erst sinnliche Wahrnehmungen (percezioni sensitive) bat? Denkt er bis babin nicht, mann er bagu gekommen ift, geistige Wahrnehmungen (percezioni intellettive) zu haben? hier benkt er, aber er benkt noch nicht über bas Denten nach: dies ist das gewöhnliche intelligente Leben des Menschen. Es fommt die Beit, mo er über bas Denten nachbentt, und bier beginnt die Philosophie. Nur kann der Ausgangspunct unseres Beiftes tein anderer fenn, als ber Buftand, in wels bem er fich befindet. Der Mensch, ber ju philosophiren ans fangt, ift im Buftande des Nachdenkens und Beobachtens. Er geht alfo von diefem Buftande aus." "Die neueren Phi= lojophen haben fich größtentheils damit beschäftigt, die Bermogen (facoltà) bes Geistes zu analpsiren, und baben sich ur wenig mit ber Unalpfe bed Erzeugniffes berfelben, b. h. der menschlichen Erkenntniffe abgegeben. Und

bennoch muß die Analyse ber letteren ber Analyse ber Ber mogen porangeben; benn biefe laffen fich nur burch ibre Wir kungen, bie menschlichen Erkenntniffe, erkennen. Darum fol man von ber Prufung ber Erkenntniffe gur Untersuchung bei Bermögen übergeben. Wenn wir die Philosophie des Carte fins mit ber von Code vergleichen wollen, fo finden wir, das fie aus zwei burchaus verschiedenen Quellen berftammen, bie erftere aus einer inneren Beobachtung bes Menfchen über fich felbit, die zweite aus einer rein außeren Beobachtung. Diefe beiben Bhilosophien mußten ibre Berioden baben, unt fie batten fie. Rach biefen Spftemen icheint es naturlich, baf Die Welt eine Philosophie erwarte, welche, ohne Ausschlus einer der beiden Quellen, aus ber jufammen vereinigten im neren und außeren Beobachtung bervorgebe; Diefe nicht fpftematische und partheiische, sondern mahre und volle Philo: forbie murbe die einzige fenn, welche ben gegenwartigen Bedurfniffen und den Erwartungen der Menschheit entsprechen Gebe Gott, bag wir auch nur ein fleines Wenig, wie wir gewünscht und gehofft baben, ju einem folchen Un: ternehmen beigetragen haben mögen!"

So bebt nun die Theorie mit der Untersuchung des Urfprunge ber Ibee ber Sevenden an (aus ber fich apriorisch b. b. unmittelbar nur die Eristenz Gottes folgern läßt, um nicht zu fagen, bag biefe icon in ihr enthalten fep" (einge: bornes Gottesbewußtseyn). Theil I. Diese Idee des Gepenben ift nur die, ohne welche Nichts, ja ber Gedanke felbft nicht möglich ift. Gie brudt alfo die einfache Möglichkeit aus (nicht bas Gein = Nichts, bie "große Rull") und unterscheibet fich burchaus von bem Urtheil über bie Wirklichkeit ber Ausführlich und allseitig entwickelt nun ber Gegenstände. Berfaffer die Ratur diefer Ideen, fo wie ihren Urfprung, zeigt (C. III.), wie fie weber aus ben torperlichen Genfationen entsteht (ibr Charafter ift Objectivitat, Ibealitat, Gin: fachbeit, Identität, Allgemeinheit und Rothwendigkeit, Uns veranderlichkeit und Emigkeit, Unbestimmtheit); noch aus bem

Befühl ber eigenen Erifteng (Unterschied zwischen bem Ge fühl und der Idee bes Iche, jenes eingeboren, biefe erlangt, die Idee bes Sependen geht ber Idee bes Iche voraus); noch aus ber Lockischen Reflexion; noch mit bem Afte ber Babrnehmung; fondern fie ift eingeboren. Urfprung aller Ibeen im Allgemeinen vermittelft ber Ibee bet Cepenben. Alle Ibeen haben wefentlich in fich bie Conuption bes Cependen, fo gmar, daß wir keine Ibee von irgend Etwas baben konnen, obne bie moaliche Existens. welche ben apriorischen Theil und bie Korm unferer Erlenntniffe bilbet, ju benten. Zweitens ift in ber 3bee etwas Underes enthalten, als ber Begriff bes Cepenben, fo ift bies nur ein Mobus bes Sependen felbst: so bag man sagen tann, baff jebe Idee nichts Underes ift, als entweber bas Senende ohne irgend einen Modus begriffen, ober bas burch feine Mobi mehr oder weniger bestimmte Sepende; eine Bestimmung, welche die Erkenntnist a posteriori, ober die Das terie ber Erfenntnig bilbet." "Der außere und innere Sinn nur ift es, welcher die Idee ber Dinge erfüllt, indem er die Naterie liefert, wodurch die Ideen wahrhaft bestimmt merben. Doch muß hierbei jener Mobus ju fenn ausge= nommen werden, ber nicht bestimmt ift im Ginne von begrangt, wie die erschaffenen Dinge, sondern nur bestimmt in bem Sinne, bag er nicht ungewiß und unvollftanbig ift. Da ber Mobus zu fenn jenes Sependen (Gottes) burch Richts begrenzt ift, fo tann er aus der Idee felbft bes Cependen, als einer ursprünglichen Kenntniß seiner (nozione primitiva di lui) entwickelt werben; benn biefer Modus zu febn ift iben= tid mit dem Sebn felbst; turg bas vollkommene Sebn (l'essere completo) hat keine Mobi. Alle möglichen Bei= fen, ben Urfprung ber Ibeen im Allgemeinen ju betrachten, ftellt nun ber Verfaffer auf, bie ihn überall auf bie Ibee bes Cependen führen, welche, als unserem Geift gegenwärtig, bas Licht der Vernunft bildet. Sodann heißt es: "Wer bas Alles recht beariffen bat, wird überzeugt fenn, daß außer

bem Mobus zu fem ber wirklichen Dinge, ben mir real ge nannt baben, es einen burchaus von ihm verschiedenen gibt ben wir ibeal genannt baben. Das ibeale Cenn ift eit Sepn von fo eigenthumlicher Natur, bag es meder mit un ferem Geifte, noch mit ben Rorpern, noch mit irgend etwa bem realen Cepn Ungeborigen verwechselt merben fann Und boch mare es ein febr großer Jerthum ju glauben, ba barum bas ibeale Cepn ober die Idee Richts fep. ift vielmehr ein fehr mahrhaftes und edles Cepn, und wi haben gesehen, mit welchen erhabenen Charakteren sie beklei bet ift. Die Idee ift bas Licht bes Geiftes, außer bem nu Rinsternisse find. Gie bejaht und verneint, als Idee bei Cependen, zwar Richts, aber fie gibt uns allein die Möglich feit, fomohl zu bejahen, ale zu verneinen. Theil III. Ur forung der erften Principe der Bernunftichluffe (ragiona mento), Sat des Erkennens (principio di cognizione), del Widerspruche, ber Substang, ber Urfache. Diefe Principl und Richts ale die angewandte Idee des Sependen Daber läft fid felbft, Ideen, welche jum urtheilen bienen ihr Urfprung auf den Urfprung der Ideen gurucfführen Theil IV. Ursprung ber reinen Ideen, b. b. berer, melde Nichts aus der Empfindung (Gefühl) (sentimento) entneb Ursprung der Elementarideen bes Cependen; der 3det der Substang (allgemeine, besondere, einzelne, universale, generica, specifica) Begriff des Individuums, Urtheile über die Wirklichkeit aller dieser Substanzen und der Accidenz Der Urfache und Wirkung. Unterschied zwischen Substant und Urfache. Theil V. Ursprung ber nicht reinen Ideen, b. h. berer, welche, um fich zu bilden, Etwas von der Empfindung entnehmen. Urfprung des Unterschiedes amifchen ben Ideen von forperlicher und geistiger Substang. Unterfchied amifchen der Idee der Urfache und des Gubiecte, ber Gub: stang und der Wesenheit (essenza); es eristirt ein Bir (Noi) als mahrnehmendes Subject; beffen Begriff verschieden von bem Begriff forperlicher Substang; Ginfachbeit des Beiftes.

beforung unferer Ibee von forperlicher Cubitang; Biberles ung bes Idealismus von Bertelen; Urfprung ber Ibee uns eres Körpers, als verschieden von den aufferen Körpern, vers nutelft der Kundamentalempfindung (sentimento fundamenble), beren Dafenn und Unterschied von Leben; bas Gefühl oder Fühlkraft? tatto) als allgemeiner Ginn; fein Ursprung; briterium ber Existeng ber Rorper; Ibeen ber Beit, ber Bepegung; bes Raums (alle ihre Eigenschaften); Ursprung ber Idee der Körper vermittelst der außersubjectiven Wahrnebmungen des Gefühle; besonderes Criterium der Existent außerer Rorper; Gefichtofinn; Eriterium ber Grofe und Rigur ber Korper u. f. w. Wir konnen bier nicht einmal eine pollstan= dige Aufzählung aller wichtigen Fragen, Die im Werfe erkbigt werben und nicht vereinzelt, fondern im innigen Busammenbange mit einander fteben, mittheilen, ba fie bie Grenjen, die mir une gestecht haben, überschreiten murde. Nach= dem fodaum ber Berfaffer im Theil VI. verschiedene Aufzfoluffe über feine Theorie und ihr Verhaltniß zu andern gegeben, geht er im britten Bande ju dem über, mas er Co= rollarien feines Spftemes nennt; bandelt in der fechften Geltion Theil I. das Criterium ber Gewißheit, Theil II. seine Anwendung jum Beweise der Wahrheit der reinen Era tenntniffe, Theil III. der nicht reinen, und Theil IV. die Natur der Frethumer, denen die menschliche Erkenntniff uns terliegt, ab. Die fiebente Gektion widmet er einer Unterfudung: "über die Rrafte des apriorischen Philoso= phirens" (delle forze del ragionamento a priori), bauptlächlich von dem Standpuncte einiger Denker der dentichen Soule, und bem des Professors Coufin aus. Wiewohl uns bas, was er über die Entwicklung der deutschen Philosophie durch Kant, Kichte und Schelling fagt, gerade von der boch= ften Bichtigfeit ift, fo muffen und wollen wir une boch bier damit begnügen, um eine Probe von feiner philosophischen Auffaffungegabe und feinem durchschauenden Scharffinne zu Beben, eine Stelle aus feiner Beurtheilung der Philosophie

eines jest bei uns perschollenen Schülters von Schelling, Barbilli's, berauszuheben, die auch fur Manchen unter uns um fo neuer und wichtiger febn burfte, ale wir barin Die philosophischen Brincipe Segel's (ben unfer Berfaffer Lei= ber! nicht fennt) vollfommen ausgesprochen und geprüft fin= "Richte und Schelling batten bas Genn vom Geban= ten abbangig gemacht, fo daß der Gedanke die einzige Quelle bes Cepne mar. Die leeren Ibeen (idee vuote, auch ne= gative Ibeen b. h. folde, welche nur eine Romin al= Befenheit ausbrucken, und burch bie wir also von ber realen Wesenheit Richts positives erkennen) wurden so auf= gehoben, indem der Gebanke in feiner eigenen Quelle bas gange Cepn enthielt. Barbilli fprach bie vollkommene Ver= nichtung bes Unterschiedes zwischen ben leeren und erfüll= ten ober positiven Ibeen aus, b. b. jenen, welche uns Die reale Wefenheit ber Gegenstände fennen lebren), und glaubte bamit die Quelle der Jrrthumer ber alten Philoso= phien entbedt ju haben. Der Grundfehler liegt nach ihm in ber Logit, und befteht in der falfchen Befchrantung des Ge= baltes ber logischen Principien. "Man wollte die Logik. fagt er, als das einfache Gefet der Formen des Gedankens, als eine burchaus innerhalb ber Grengen bes bentenden Subjecte befchloffene Untersuchung, ale getrennt von ber Detaphysit und ber Wiffenschaft ber Sependen (esseri) betrachten. So tonnte man wohl einen geregelten Cober verfaffen, aber julest mare Richts, als ein Rahmen ohne bas Bilb"

Dieser Versuch Barbillis, die ganze Metaphpfik auf die Logik zurückzuführen, ist nichts als die Entwicklung und der deutlichere Ausdruck der ihm vorangegangenen Spsteme. Durch denselben Irrthum und in demselben Geiste wird heut zu Tage in Frankreich von Einigen behauptet: "die Methode sey die ganze Philosophie. So wird von einer Seite Alles auf die abstracten Ideen zurückgeführt, welche allein die Methode sessischen; von der anderen Seite will man die Leeren Ideen nicht anerkennen. Daher muß die Einbildungskraft sied ins

Mittel legen, um bas Abstracte concret ju machen, und bas Leere zu erfullen. Dies ift bie volltommenfte Bermifchung und Berwirrung im Gebiete ber Philosophie: mahr ift es, baf nich in biefen Beränderungen und Nachahmungen (contraffasioni) von Ibeen eine große Thatigkeit, eine schöpferische Thas tigfeit zeigt; aber barum nicht minder eine falsche Thatigfeit, eine Thatiakeit furd Schlimme. Conderbar ift es nun zu feben, wie Barbilli, ber boch jeden Gedonken auf eine erfte, mit der Quelle des Senns identische Quelle gurucführt, bas Cenn von fich (l'essere in se stesso) mit ber feltfamen formel B - B bezeichnet, die boch nur bas Richts aus-Indem man fo bas Richts bem Cebn fubstituirte. ift man jum entgegengefesten Biele gelangt, ale ju welchem man ftrebte: man wollte den Gebanten verwirklichen und erfullen, und ftatt beffen findet man bas Richts als Grundlage jedes Gedankens \*). Noch mehr; Bardilli geht von der Unwendung des Gedankens aus, ohne die er fab. daß fich ber reine Gedanke nicht erkennen lieg. Wobin ftrebte er alfo? jum reinen Gebanten. Darum ftellte er die Aufgabe der Philosophie also: "wie läßt fich der Gedanke als Gedanke, in seiner Unwendung als Anwendung, auf ben Bedanten felbft als folden gurudführen"? und in anbern Borten: "wie läßt fich ber angewandte Gebante auf den reinen, jeder Anwendung vorhergebenden Gedanken gurudfubren"?

"Der Gebanke Barbillis als folder ift ein Subject = und Objectlofer Gebanke, so wie jeder Beziehung zwischen Subject und Object los, er wird durch einen Infinitivus Denken bestimmt und bestimmend ausgebrückt. Ein solcher Gedanke

<sup>•)</sup> Mit dem Buchstaben B bezeichnet Bardill die Realität, b. h. jenen Charafter, der aus dem auf seine Materie angewandten Gedanken resultirt, und mit dem Beiden — B will er den bei der Anwendung gegenwärtigen Gedanken bezeichnen. Wie kann unn aber der in seiner Anwendung auf die Materie gegenwärztige Gedanke jemals eine einsache Regation der Materie son?

aber kann nur ein Abstractum seyn, und Riemand hat ihn jemals weber ersahren, noch ihn als wirklich seyend erkannt. Und in der That, der Gedanke kann nur ein Act seyn; ein Act aber kann nicht existiren ohne Sinen, der ihn vollbringt, und ohne ein Ziel, worin er endigt und ruht. Bardilli gibt zu, daß jenes Denken nicht an sich, sondern nur in seiner Anwendung erkannt werden kann: und dennoch stellt er ihn ohne allen Beweis als etwas Wirkliches und äußerst Thätiges auss".

Die Sauptmangel, welche ber Verfasser an ber beutschen Philosophie rugt, find: Die Bermechelung ber ideellen und reellen Ordnung ber Dinge, ein gemiffer Migbrauch ber 216: Araction, und in Bezug auf die Methode ein Ungreifen ber vermicfeltften und bochften Probleme, ohne die gunachftliegenden vorher gelöst zu haben. Er felbst aber fagt von den Bemeifen a priori: Alles, mas in der Mee des Gependen enthalten ift, ober aus diefer Idee allein vermittelft Chluffen, obne fich an irgend Etwas von ber Erfahrung Begebenes anjulehnen, gezogen merden fann, gehört dem reinen Bemeife a priori an, und Alles, mas, um von uns erkannt zu werben, außer ber Idee bes Cependen, irgend Gimas von der auferen ober inneren Erfahrung Gegebenes bedarf, gebort nicht dazu; darum muffen wir in der Erfenntnig der mirtliden, enblichen Dinge ben Weg ber Erfahrung einschlagen, wenn wir und nicht in vage und abstracte Schluffe verlieren wollen, die in der Ordnung der Wirklichkeit gar teine Geltung haben".

# XXII.

# Briefliche Mittheilungen

aus Dofen.

Großherzogthum Bofen den 18. August. Trauriges nur fonnte ich Ihnen aus unseren Erzbiocefen mittheilen, hente ift meine Mittheilung gang anderer Art. Der 5. August war für uns ein wahrer Frenden:

tag, welchen und bet herr gab, benn unfer hochwurt. Erzbifchof, Marstin v. Dunin, ift in unfere Mitte gurudgefehrt, und zwar gang unsermartet.

Unmittelbar nach bem Tobe bes hochftfeligen Ronias manbte fich ber Erabifcof aus Rolberg an feinen neuen Monarchen, bedauernd, baß Bott ber Mumachtige Friedrich Bilbelm III. nicht vergonnt, ben zwifden Rirche und Staat entstandenen Zwiefpalt beizulegen, und bat, es moge ihm erlaubt fenn, in feine Diocefe gurudgutehren, um mit ber ihm anvertrauten Beerde feine Bebete ju vereinigen, bamit bei ber Besteigung des Thrones Friede und Gintracht wiedertehre. In einigen Sagen, nach Abgang Diefes Schreibens, tam nach Rolberg ber Ram-mergerichterath, Dr. Aulit, um mit bem Grabischofe gu unterhandeln. Der Erzbischof blieb ftaubhaft bei seinen früher abgegebenen Ertläruns gen fteben, und was er mundlich dem an ihn Abgesandten vorgetragen, hatte der Oberhirt schriftlich am 24. Juni Gr. Majestät dem Könige noch einmal wiederholt, gelobend nach wie vor seinem Monarchen Trene und Behorfam in allen weltlichen Dingen, und fich verpflichtend, Die burch falfche und unpaffende Daagregeln ber Provincialbehorden aufge: regten Gemuther feiner Diocefanen gu bernhigen. Dirfe mit Burbe ju den Bugen Des Thrones niedergelegte Erklarung fand der Monard genugent, und übergab am 51. Juli bem Gutebefiger Ignatine v. Lipoti, welcher fich in Berlin befand, Die Beirejungeordre bes Ergbie Gin treuer Gobn der Kirche und ein Pole, mar der Ueberbringer bes letten Schreibens Gr. Majeftat bes Ronigs an ben De= tropotiten. Um 3. August vertieß Derr v. Dunin feinen bieberigen Aufeuthaltsort, Die rührendsten Beweise ber Dochachtung von Seiten ber Einwohner Rolberg's bei seiner Abreise empfangend. In Deutsch-Erona begrußten zuerft ben Erzbischof Die Gloden seiner Dibcefe. Ueberall, wo er nur durchtam, drangte fich das Bolt feinen Birten mit thranen= benentem Unge in feiner Mitte begrußend. Um 6. Abende um & auf 10 Uhr traf Der gefeierte Greis in Pofen ein: eine Menge Boltes wartete feiner vor der Stadt, wollte die Pferde ausspannen und ben Bagen vor die erzbischoftiche Restorn, ziehen, aber dies ward ihnen von dem Erzbischofe nicht gestattet. Um andern Tage, am Feste ber Bert farung Christi, borte man in allen katholischen Kirchen die vollen Gloz den und Orgeln wieder ertonen, und im Dome war um 9 Uhr früh bei der heil. Meffe des Erzbischofs der ganze Clerus Posens verfame melt. Babllofe Maffen wallfahrteten jest auf den Dom hinaus, um den mett. Jahloge Malen wallahrteten jest auf den Dom hindus, im den angekommenen hirten zu begrüßen; alle Bunfte zogen aus der Stadt mit fliegenden Fahnen und Musikchören, und jeder Bewohner Pofens wollte den treuen hirten sehen und ihm seinen innigsten Dant zollen, Unter Thranen segnete der geseierte Greis die ihn liebenden Schässein. Abends am 6. Angust ward die Altstadt festlich beleuchtet; an vielen Hausern waren Transparente mit Inschriften angebracht, in denen sich die Frende über die Rücktehr des Metropoliten und die Gesihle des beißeften Dantes gegen ben gerechten Ronig auf's innigfte aussprachen. Rur in der Neuftadt mar es in den Saufern der Beamten finfter.

Am 9. ertheilte der Erzbischof neun Alumnen des Posuer Seminars die minores ordines. Am 14. begab er sich nach Guesen, um hier am 10. den dort seit zwei Jahren sich nach ihm sehnenden Elerns die Weihe des Presboterats zu spenden. Sein Empfang in der alten Etadt Lech's gilch einem Trimmphe eines aus dem Kampfe beimlehrenben Siegers. In ben ersten Tagen Septembers wird ber Erzbischof bem Befehle Er. Majestät gemäß, sich nach Königsberg begeben. Bu rückgekehrt, hat er die Absicht, einige Decanate seiner Erzdideese ir diesem Derbste zu visitiren. Gott schente ihm hiezu die nothige Searts und Kraft?

### XXIII.

## Das Paffionsspiel zu Oberammergan.

(Fortfepung.)

Che wir in unserem Berichte über bas gegenwärtige Ummergauer Spiel fortfahren, einige Worte über bas ihm vorausgegangene altere.

In dem Vorhergehenden schon wurde bemerkt, wie das bortige Spiel in die stummen Borbilder aus dem alten Bunde und die dramatisch aufgeführten Scenen der Leibensgeschichte Christi zerfällt. Bis zu den unruhigen Kriegszeiten des Jahres 1810 wechselte man, wie mir an Ort und Stelle erzählt wurde, mit diesen beiden Abtheilungen in der Weise, daß man alle zehn Jahre die Passion spielte, zwischen inne aber sührte man jedes fünste Jahr nach dem Passionssspiele die sogenannte Kreuzschule auf, worin gerade umgeschert alle jene Vorbilder aus dem alten Testamente dramatisch gespielt wurden, die Leidensgeschichte Christi dagegen in stumsmen Vorstellungen, als die vorhedeuteten Geschichten der Zuskunst, vor dem Auge der Zuschauer erschienen. So bildeten also beide Spiele vereint einen in sich abgeschlossenen Eptlus.

In dem Jahre 1810 aber wurde, wie man mir erzählte, bes Krieges wegen ausgefest; die Passion hatte erst ein Jahr darauf statt; ja in den rauhen Stürmen dieser verhängniss vollen Zeit des Schwertes und der Zerstörung war sogar die Rede davon, beide Vorstellungen ganz eingehen zu lassen. Allein 1815 wohnte der Minister Montgelas der Passion bei

und ber Staatsmann, beffen Abministration fonst nicht gerabe ben bierarchischen Ibeen besonders bulbigte, soll fich baburch fo befriedigt gefunden baben, bag fic bas Paffionespiel, der fummerliche Reft einer reichen Bergangenheit, gludlich in unfere Beit binüber rettete, mabrend bie alttestamentalische Rreugschule feitdem ber Bergeffenheit anheim fiel. gibt auch ihr Rame noch Zeugnif von ber Weise, wie man bas Spiel auffaßte. Es follte offenbar eine Schule fenn, in ber die Buschauer bie Nachfolge bes Kreuzes Chrifti lernen follten, was auch ber neuere Prolog mit ben Worten auss brudt: "Folget bem Berfohner nun jur Geite u. f. w." Rein Zweifel, bag es auch mohl geeignet ift, biefen 3med ju erreichen. 3ch felbft tenne mehrere Pfarrer ber Rachbarichaft, bie es barum nicht ungern feben, wenn die Glieber ihrer Gemeinde in biefe Schule geben. Gang insbefondere jedoch muffen diese ernften, beiligen Bilber auf Rinder ben tiefften, ergreifenbften Ginbruck bervorbringen, und einmal eingeprägt, in der jugendlichen, frifch empfindenden Geele unauslofdlich Man barf fie auch nur beobachten, wie fie, ohne fich zu rühren und ein Aug zu verwenden, binfeben und binborchen, um zu begreifen, daß fie bier an einem Tage burch die lebendige Unschauung vielleicht mehr lernen, als in eis nem halben Jahre burch Fragen und Antworten nach ber abftracten Beife bes gewöhnlichen Schulunterrichts. es barum auch begreiflich, wenn einer meiner Bekannten, ber als Rind einem Paffionsspiele in Schmaben beigewohnt, mich versicherte, daß noch gegenwärtig feine andere Erinnerung feiner früheften Rindheit fo lebendig vor feinem Geifte ftebe, und daß er deshalb nicht gern einer zweiten Borftels lung ber Art beimohnen möchte, um diefen erften Gindrud nicht zu schwächen.

Das Passionsspiel in seiner gegenwärtigen Gestalt hat einen ehemaligen Benedictiner aus dem Kloster Ettal, den noch lebenden herrn Pfarrer Weiß in Jesewang bei Fürsstenfeldbruck jum Verfaffer. Der Componist der Musik,

Debler war zuerst Shorknabe im Rloster Raitenbuch, später Secretär bes bortigen Pralaten, von dem er beim heranna= ben ber Sacularisation ben Schuldienst in Ammergau erhielt, wo er die Musik für die Passion bichtete. So ist also dieß Spiel in der That ein Vermächtniß, für welches Oberammer- gau den beiden benachbarten Klöstern, unter deren geistlicher und zeitlicher Obhut es stand, verpflichtet ist. Wie es denn auch nur dem Wohlthätigkeitssinne des Pralaten von Raiten= buch die Gründung seines Schul= und Urmenfonds verdankt.

Der alte Tert bes früheren Paffionsspieles wird noch in "Ummergan aufbewahrt, allein man hat mir bie Ginficht bes= felben nicht gestatten wollen. Bor mir liegt bagegen ber alte gebruckte Liebertert bes Spieles von 1780 unter bem Titel: "Schaufpiel ober alt: und neues Testament in bem für une leibenben Gottmenfchen gur Betrachtung vorgestellt und von einer ehrsamen Gemeinde au -Dberammergau auf öffentlicher Schaubuhne mit bochfter und gnabigfter Erlaubnif aufgeführt ben 15ten und 22ften Dap und 15ten Brachmonat 1780. Augeburg, gedruct bei Johann Bernhard Ctablberger, fatholifden Buchbruder."\*) Das alte Spiel mar nach ber bamaligen Beife gang in Reimen abgefaßt. Der neue Umarbeiter hat daffelbe, mit Ausnahme ber Gefangftucte für ben Chor, in Profa aufgelöft, ohne Zweifel in ber löblichen Abficht, um fich nicht nur in ber Bandlung felbft, fonbern auch in ben Ausbruden überall, fo eng ale moglich, an bie beilige Schrift anguschließen und burch ben ftreng biforischen Charafter des Schauspieles einer übelwollenden Rritit bie Befduldigung abzuschneiden, ale habe er bie beiligfte Bahrheit jum Gegenstande eitler und freier Dichtung gemacht, ober fich babei unverburgter, apofrophischer Quellen bedient, wie bieg früher, ohne daß ber Glaube baran Anftof nahm, geschab. In ber Ordnung bes Gangen icheint er fonft bem

<sup>\*)</sup> Der Tert von 1790 flimmt mit dem von 1780 volltommen aberein.

alten Spiele gefolgt ju fepn, menigftens reihen fich bie Borbilder bes alten Testamentes mit ben entsprechenden Scenen bes neuen in beiben gleichmäßig einander an; einen Sauptunterschied macht nur ber Prolog und bie Rolle, bie der Teufel mit feinem bollischen Chore gleich im Beginne bes alten Spieles einnimmt. Beranderungen ber Urt nach der mechseln= den Denkweise der Zeit fanden, ale in der Cache felbit begrundet, von jeber ftatt, und bas bescheidene Programm von 1780 felbst fagt in diefer Beziehung: "Das Schauspiel ift indeffen in etwas verfürst morden, um die Geduld ber Bufchauer nicht zu migbrauchen." - "Wer ein Kritifer ift." beißt es weiter, \_mag es unfertwegen tabeln, wie es ibm beliebt -Nur feine Runft und Regelmäßigfeit suche er darin. Es befteht nicht fo fast aus entwicklungsvollen Sandlungen, als aus fimpeln Borftellungen, welche nichts andere ale Erbauung -Andacht gegen den fterbenden Beiland und Rührung bes Bers gene jum Endzwed haben, fo mie es ber Schungeift biefes Spieles im Gingange erklaren wird: gebet acht, - febet und nehmet es ju Bergen, es wird ju euerm Bortheil gerei= chen. Denn nichts ift uns alfo beilfam, ale bas Bebenfen deffen, mas und wie viel ber Gottmenfch für uns gelitten, fagt St. Bernard (Serin. 23 ad fratr. in erem)."

Der Schutzeist, der hier das Spiel eröffnet, ist Riemand anders, als der Chorführer; denn noch jest nennt man in Ummergau die eilf Männer und Frauen, die vereint den Chor bilden, Schutzeister, und wie der Chorführer als erster Schutzeist auch dermalen noch das neuere Spiel eröffnet, so geschah dieß schon im fünszehnten Jahrhundert durch einen Engel in den geistlichen Spielen des benachbarten Italiens, dessen Sinstus über die deutsche Bergwelt, durch die Rlöster und die große Benetianer Handelostraße vermittelt, hierin, wie in so manchem Anderen, wohl kaum zu verkennen ist. Es ware aber, wie mir scheint, wohl nicht unpassend gewesen, wenn man in den Prolog des gegenwärtigen Spieles eine Erinnerung an das Gelübbe, dem es seinen Ursprung

verbauft und an feinen 3med aufgenommen hatte; benn von den vielen Taufenden von Zuschauern, die meistens Bauern find, ift keineswege anzunehmen, daß fie alle das gedruckte Programm gekanft und gelefen haben, und bann mare es auch für die Spieler felbst heilfam, wenn fie fich fo aufs Neue daran erinnerten: daß fie bier nicht als Schauspieler um Geld und Beifall fpielen, fondern als Chriften eine beilige Gebachtniffeier ihrer Religion begehen, die ben bochften Ernst von ihnen forbert. Mir felbst fiel auf meinen Wanberungen in Tirol ein Dufterthaler Bauernspiel, worin dief geschieht, in die Sand. Berbankt bas Ammergauer seinen Urfprung bem Pest : Gelübbe, fo verdankt biefes ben feinigen einem abnlichen Gelübde ber Gemeinde Balbens, die ba gelobt hatte, bas jungfte Gericht alle fieben Jahre zu fpie: len, von megen der hochgewitter in diefer Zeit und der Donnerwetter beim jungften Gericht in der Emigfeit, mas ber Prolog jedesmal ben Versammelten ausbrucklich in Erin: nerung brachte. \*)

In Ammergau hießen früher biese geistlichen Vorstelluns gen nicht ohne Grund "Moralien," benn auch die Franzosen nannten im Mittelalter jene Stücke Moralites, in benen moralische ober allegorische Personen, z. B. die Tugenden

<sup>\*)</sup> Die Sandschrift, beren Mittheilung ich der Sate des herrn Rreishauptmann Kern in Bruneck verdante, führt den Tistel: "Spill Puch von dem jüngsten Gericht, so Anno 1722 In Dorf Waltens gehalten worden. Spillführer thombt, thuet den Vortrag und spricht:" u. s. w., er beginnt im Namen der heiligen Dreifaltigkeit und dann an die Gemeinde sich wendend, dem Gebrauche gemäß, fährt er fort:

Bergeiht uns unfre Mängel bann, Der es bei uns vill geben than, Die wur in ben Spillen nit fint gewant; Doch ift es allen icon bethandt Indem die gemein ju 7 Jahre fich verpflicht Bu fpillen von dem jungften Gericht, Begen bes hochgewitters, bas Gott verfcon, Anjeho und bor bes Richters Thron.

und die Laster auftraten, um einen Grundfat der Sittenlebre anschaulich zu machen und bem Bergen ber Buschauer lebens biger einzuprägen; bie Englanber bezeichneten fie mit bemfelben Namen Moralities. Und biefem frübern Ramen mar ber Beginn bes altern Ummergauer Spieles gemag. Lucifer nams lid, ber Sollenfürft, eröffnete es mit feinem bollifchen Chore in einem musikalischen Auftritte. Da treten auf die Gunde und bie Frucht ber Gunde, ber Tob, und ihre beiben Rinber, ber Beit und ber Reid. Lucifer auf bem Sollentbrone bietet feine Genoffen auf gegen ben Ragarener, ber ibn, ben Rachthaber im weiten Bollenreiche, ju verbrangen brobe und ihnen allen Gefahr bereite. Der Tob erwiebert: "Getroft o großer gurft, ich will bem Uebel fteuern." "Und beine Magb," fpricht bie Gunbe, "wirb eben nicht in biefen Rothen feiern. Beibe bieten ihm ihren Beiftanb an; bie Gunbe verheift ihm ben Gefürchteten burch ihre Rinber, Geig und Reib, ju verberben; ber Tob gelobt mit feis nen Waffen, mit Genfe und Pfeilen, ihm ben Untergang gu Run fendet Lucifer bie Rinder ber Gunde aus, bas Gelobnif ber Mutter ju vollbringen; ben Reid beift er gur hoben Priefterschaft ber Juden geben, und ben Geig ju Jubas, bem Istarioten, ibm ben Ginn burch Gelbaier zu ver-Mit einem Chorgefang ber Gunde, bes Todes und ber gangen bollifchen Genoffenschaft gur Chre und Berberr= lichung ihres Königs fcolog biefer erfte Auftritt bas alten Spieles. hierauf folgte als Gegensat, wie Jesus freiwillig bem Opfertod entgegengebend, auf bem Bege nach Jerusa= lem seinen Jungern sein Leiben und Sterben voraussagt und mabrend die hohen Briefter fich über seinen Untergang bera= then, in Bethanien bei ben Freunden auspricht. Die Rinder ber Gunde, Reid und Geig, betreiben eifrig im weitern Berlaufe ber Leibensgeschichte bas aufgetragene Werk und als Judas seinen Meister um die breißig Silberlinge verkauft und der Rath bas Urtheil gesprochen bat, erscheinen fie noch einmal zu einem zweiten musikalischen Anftritte por bem Throne

ihres infernalen herrn. Dort beben fie einen Bechfelfan teuflischer Luft über bas gludlich gelungene Werk ber Bir fternif an; Lucifer aber best fie noch einmal gegen bas Opfe Jamm los, bamit feine Feindin, die Reue, die moblgefnup ten Stricke ber Bosheit nicht wieder auflose; dem Judas im besondere verheißt er, wenn fie ibn in feinen Retten au ba ten wiffen, ale Lobn die Bergweiflung ju fenden, damit i fein eigener Benter werde. Gin Feierchor ber Bafallen be . Sollenfürften gur Chre feiner fatanifchen Majeftat befdlief Wie nun im weiteren Fortgang bi auch biefen Auftritt. Leidensgeschichte auch der Statthalter des Raifers, der rom fche Landpfleger, bas Todesurtheil fallt und ben Ctab ub Sefus jum Rrengestod bricht, erfcheint die Bolle im alte Spiele jum brittenmal, um ben Gefang ihres bochften Triun phes ju fingen, ber mit ber Rreuzigung, wo bie alte Schlang ben Schlangentreter in die Berfe gestochen, feine Bollendun erreicht und ihre Macht enbet. Den großen Gegenfan baj bildet hierauf der Schluß des Spieles, der Triumph Chrif ,über die verbundeten Dachte ber Finfternig burch feine Un erftehung und Berklarung. Die Beifter ber Racht, Die 2 fallen der Bolle, die Gunde und der Tod erscheinen bier abe mal, aber diegmal nicht jubelnd und jauchgend, fondern a bie Uebermundenen unter ben Suffen bes Auferstandenen, ba bas Siegeschor ber Rinder bes himmels erschallt, womit bi Spiel foliest.

Da nun, wie gesagt, ber Verfasser bes neueren Tert sich streng an die Worte der Evangelien halten wollte, fiel diese ganze Höllenparthie von selbst hinweg; benn de Evangelien erwähnen zwar zum öfteren des Versuchers, m z. B. auf dem Tempel und auf der Bergeshöhe, allein in d Passon selbst geschieht der Hölle und ihres Fürsten keine au drückliche Erwähnung, obschon sein Wirken darin überassicht aus ist. Unsere Zeit, die den Teufel überall nur incomito, aber um so ungenirter sich geriren läst, wird am migsten etwas gegen diese Auslassung einzuwenden haben un

man hat daher auch die Ammergauer in nordbeutschen Blats tern ausdrucklich gelobt, weil ber Teufel auf ihrer Buhne nicht erscheine.

Statt dieses Einganges beginnt das gegenwärtige Spiel mit dem von uns mitgetheilten Prolog, den, wie man mir sagte, der verdienstvolle Ueberseper der heiligen Schrift, herr Dompropst Allioli gedichtet hat. Zwei bildliche Vorstellungen sind in ihn eingelegt, die in Bezug auf die Worte:

"Seht das Geheimniß Gottes — das Opfer dort auf Moria, Das Opfer — der Verschnung, Bild auf Golgatha."

unter dem Gefang bes Chores bedeutfam vor die Augen ber Buschauer treten. Im hintergrunde erblicht man Aldam und Eva, die ber Engel mit bem rachenden Schwerte aus bem Paradiese verbannt; im Borgrunde links fteht ber Berg Do-Bia, ber Scheiterhaufen ift errichtet, ber Patriarch Abraham Iniet bavor mit feinem Göbnlein Ifaat jum Opfer bereit. Es 'th also der Rall und das Vorbild des freiwilligen Gubnopfere. Das zweite Bild ftellt in ber Mitte ber Bubne ein ein= fiches Rreuz vor, und rechts und links zwei Engel in Unbetung bavor fniend, auch der Chor kniet nieber, mabrend er bie Worte ber Unbetung fingt. Diefe zwei Bilber, Fall und Berfohnung barftellend, also bas Ganze umfassend, bilden eine paffende Ouverture bes Erlösungewerkes. Rach bem Bor-Ranae bes alten Spieles erscheint aber bas Opfer Abrahams fpater noch zweimal, einmal ben Widder im Dornstrauch vorftellend und bann wie Raat ben Opferberg besteigt mit bem holz beladen, ale Borbilder von Christi Opfertod am Rreuze. Es ware baber vielleicht nicht unpassend, wenn hier ober vor dem Abendmahl ber König von Salem, der Priefter bes 211= lerhochften, Melchifedech, jene große, in geheimnifvolles Dun= ld gehüllte Gestalt bes alten Bundes erschiene, wie er Brod und Wein opfert. Sein Ausbleiben ift um fo fühlbarer, ba sonst die Borbilder mit vollem Berftandnist ihrer Bedentung

in großer Anzahl ben einzelnen Auftritten ber Leibensgeschicht in fie eingewoben, vorangeben.

Auf diese Bilber und ben Prolog folgt ber nun berein erwähnte Ginzug Christi unter bem Bofannagefange des Bol Bes. Cobald ber Beiland auf ber Mitte ber Bubne angelang ift, öffnet fich ber Borbang, ber fonft die bilblichen Borftel Inngen verhüllt. Diefingl fiebt man in die Tempelballe. Rat erblickt bie Priefterschaft im reichen glanzenden Gewande, mi bem boben Ropfichmucke, bem zweigebornten Driefterbute amifchen den Dienern des Tempels, die Jehova ihr außerliche Opfer bereiten, find bie Banbler und Bertaufer, bie Con derjuben in unruhiger Rramergeschäftigkeit thatig. Die pha rifaifche Priefterschaft in ihrem talten, fcimmernben, ftolger Prunte, ein Bild bes berglofen Ceremoniendienstes, ber obn Demuth, Berknirschung und Andacht fich felbft ben Beihrand angundet, und am Opferdufte labt, bann bie Rramer un Becholer mit ihrer niebern Gewinngier, ein Bilb ber Bell bie ibre jubifche Wechfelbank mitten in bem Beiligthum auf fchlagt, ben Opferpfennig befchneibet, und ihr Agio bave au erhaschen trachtet, beide bilben einen bedeutsamen Gegen fat gegen ben Beiland in feiner Sanftmuth und Armuth bem bie Junger mit ihren Birten= und Banberftaben, bi Rinder an der hand ihrer Mutter und das Palmen schwingent Bolt Sofanna fingend folget. Es ift ber Gegenfan ber ben lichkeit ber Belt gegen ben Frieden und die Beiligkeit be Simmels, ber nur bem findlichen Ginne geöffnet ift. De Bug halt an, Jefus fleigt von bem Thiere, und mitten un ter die ftolge Priefterschaft tretend ergeht fein ftrafendes Bo an bie Entweiher des Saufes Gottes: "Ihr Beuchler, glat jungiges Natterngezücht, ihr Giferer, bie ihr andern Burbe aufladet, die ihr nicht mit dem Finger berührt, ihr Blint und Subrer ber Blinden". Gegen bie Berkaufer, beren Dh für das blofe Wort ber Schmach taub ift, erhebt er bi Beifel und treibt fie fammt ihrem Rrame aus bem Beilig thum binaus. Ihr bofes Gemiffen magt feinen Widerftant se flieben über Ropf und hals. Ginen seltsamen Ginbruck aber macht es, wenn mitten in dieser Verwirrung zwei Tausben, die zum Opfer bestimmt waren, ihrer haft entslieben und ihren Flug aus dem Tempel von Jerusalem geraden Weges nach ihrem Schlage in Ammergau nehmen. Man wird dadurch auf's Neue daran erinnert, daß man nicht in einem dumpfen, eingeschlossenen Theater sist, sondern daß der hims wel sein blaues Zelt über die Bühne ausspannt, und daß die Wolken, die Lüste und die Bögel frei darüber hinziehen. Ja, als ich das erstemal dem Spiele beiwohnte, sesten sich die Schwalben oben zu dem Pelikan über der Bühne und begleiteten mit ihrem Sezwitscher so vernehmlich und unvers brossen den Chor, als ob sie von den Direktoren des Spieles, als geborne Ammergauer, dasur eigens herbestellt seven.

Die Tempelschacherjuden erholen fich indeffen von ihrem Schreden und nun erschallt brobend ihr Gefchrei: Diefer Schimpf bleibe nicht ungerochen," mabrend bas Bolf in feis nem Rufe: "Bofanna bem Cohne Davib's" fortfahrt. Jefus verläßt bierauf, von ben Rindern gefolgt, ben Tempel. Run erbebt auch ber gefrantte Stolk ber Driefterschaft feine eifernbe, gornige Stimme und facht ben Rachegeift der Kramer, bie fich in ihrem Gewinne bedroht gefeben, mit religiöfem Fanatismus gegen Jefus auf. "Wer es noch mit unfern Batern Abraham, Ifaat und Jatob halt", fo ergeht ihr Ruf, "trete ju und. Das verführte Volk verläßt bas Gefen und bie Dropheten, der Fluch durchgrabe eure und eurer Rinder Ginges weibe, fo ihr nicht beitretet, ber Gott unferer Bater wird mit und fepn." Diefen Aufruf erwiebern bie Bertaufer im hintergrund wie frachzenbe Unglückevogel mit beiferem Schrei: "Rache! Rache!! "Mit une", rufen bie Führer, "mit uns wer Moifes angebort, Moifes ift unfer Prophet". Siemit ift das Rachewerk eingeleitet und der erfte Auftritt beendet.

Der Chor tritt nun von Rechts und Links auf die Vorbuhne ein; sein erster Führer beginnt mit der Erklarung, wie ber Neib die Priester und Pharifaer der Juden aufrege, daß

Re fich mi Sefu Untergang verschwolen, wovon bas grane 21 terthum ein Borbild in bem Reibe von Josephe Brudern zeige Während der Chor auseinandertritt, geht hinter ihm ber Bor bang auf, und man erblicht die Gifterne ber Bufte von De thain, in die fie ben Bruder geworfen; zwei von ihnen ichaue binab, bie andern fleben nach verübter That in verschlebene Stellungen ringe umber. Im Angesicht biefes Bildes med feln balb ber erfte ober zweite Chorführer, bald ber gang Chor, bald die Manner und Frauen, unter Mufikbegleitung mit ihrem Gefange ab. In bem Gedanten an ben Tob, me mit dieg Borbild Jefus prophetisch bedroht, erheben fie ball in flagendem, bald in gurnendem, bie rachenden Blige be Allmachtigen herabrufenden Tone ihre Stimme, und folie fen mit bem beruhigenden Gedanken an die allerbarmend Biebe Gottes, die nicht jum Verderben gekommen, fonder um alle Gunder an Erben feiner Gnade und Seliakeit al machen; bemuthige Unbetung des weisheitevollen Planes fei ner Liebe ift barum bas lepte Wort, womit ber Chor abtrit Soaleich geht ber Vorhang wieber auf, und man erblict bi bobe Priefterschaft im Synedrium versammelt. Alte, mit ichneeweißem haare, und Caipbas, eine fraftige beftige, bobe Gestalt, führen, auf erhöhtem Gipe in de Mitte des hintergrundes, den Borfin; neben ihnen, aber tie fer, fipen zwei Rabbi, ober Schreiber ber Priefterschaft, un rechts und links, langft ber Band, die übrigen Glieder be Rathes in einer Reihe. "Ehrwürdige Berfammlung ber Prie fter, Lehrer und Bater des Boltes" werden fie von einen ber Vorsitzenden angesprochen, "unsere Religion, unser Ge fet fteben in Gefahr, über ben Baufen geworfen ju werben Werben wir noch einmal bas Ofterfest feiern? Ift ber Gali lder nicht Fürst in Jerusalem? bat er nicht bie Berkaufel mit der Beifel aus bem Tempel getrieben; er bat alfo Moifel und die Propheten angegriffen. Wie lange wollen wir barun noch jaudern? Wer halt das Bolt von der Verführung gut rud? Gingeln baben wir und mohl bemubt; allein mo ftebel

wir! es ift foredfich! habt ihr nicht felbst gefeben, wie er im! Triumphe in unfere Sauptstadt einzog; follen wir alfo marten, bis ber lette Schatten unferer Dacht babin ift. Darum' ift es beffer, daß Einer fterbe." "Auch wir," erwidern die! Berfammelten einbellig, "ftimmen für feinen Tod." Der alte Annas erhebt noch insbesondere feine leidenschaftliche Stimme : Bei meinen grauen Baaren schwore ich es, nicht zu ruben, bis des Erbe unferer Religion burch feinen Tob gefichert ift. " Allein nun entsteht die Frage: wie bringen wir ihn in unfere Gewalt, da das verführte Polk ihm fo zahlreich anhänat. Gold und Berfprechungen erscheinen ihnen ale die angemefs fmften Mittel, und die schimpflich verjagten Bandler und Bertäufer ale bie eifrigften Bundesgenoffen und tauglichften Berkenge ihrer Rache. Man rufe sie also berbei. "O." beift es, "fie werden ichon ungerufen tommen." 3mei Ub-Regronete geben und fehren mit dem fangtifchen Schacherins benichwarme gurud. Es ift eine Schaar bungriger, reißenber Thiere, benen von Ferne die Beute gezeigt wird, auf die fie th fogleich lossturgen wollen. "Ihr wift aber, wie bas Bolk für ihn eingenommen ift." Sie jeboch tennen tein anberes Gefühl als Rache: "hat une nicht ber Rath ben Rauf im Tempel erlaubt und daraus bat uns ber Galilaer vertrieben, mit einer Geifiel bat er uns vertrieben, bas foll er mit feinem Blute buffen, Rache! Rache!" Co wird ihnen zuerst ber Auftrag; auszukundschaften, wohin fich Jesus begeben. Ihten Racheplan bann naber besprechenb, zeigt einer an, baß n unter ben Sungern einen fenne, ber ibm ein taugliches Bertzeug scheine. Gie werden also mit der Aufforderung ungelaffen, tein Beriprechen zu fparen, um ben Berrather zu gewinnen, und nicht zu faumen, baf ber 3mect vor bem naben Refte noch erreicht merde. Der alte Unnas beschlieft die Sipung mit ben Worten: "in meinen alten Tagen möchte ich 110ch vor Freude aufhüpfen. Gepriesen sepen unsere Väter Moses, Raak und Sakob. Siemit endet der zweite Auftritt. Die Tempelhandler spielen darin gang vortrefflich, in ihrer

baftigen, gappeligen Beweglichkeit, in ihrem beiferen Rache burft, worin immer einer bem anderen zuvorkommen will, unt worin fie für alles Uebrige blind und taub find und rubelor immer nur von bem einen Gebanten getrieben und geben werben, find fie bas leibhafte Bild bes ewigen Juden, ben wicht einmal ber Troft bes Tobes vergonnt ift, ber obne Raf und Rube, nicht alt-nicht jung, immer wanbert und wandert obne bas Biel bes Friedens und ber Rube, die ihm im In neren feblen, im Meußeren ju finden. Binfichtlich bes Cy nebriums bagegen mare allenfalls ju bemerten, bag ber Ton ber barin, im Spiele wie in manchen Phrasen, berricht, mehr bem einer Rammerfitung, ale einer priefterlichen Berfamm lung gleicht; es find die ehrenwerthen Mitglieder von bier unt bort, bie in einem etwas perrudenmäßig verblumten Stol ibr Botum abgeben. Wenn 3. B. Unnas fagt: ich fühle mei nen Bufen von einer erneuten Munterkeit erwärmt, obe Caiphas von bem letten Refte bes morfchen Gebaubel ibrer Macht rebet, bas Jefus über ben Saufen zu werfen brobe fo find bief Redensarten, die ihr Mufter nicht in der einfacher Sprache ber Evangelien finden merben. Bur Ehre bes Ber faffere find mir aber ber Gerechtigfeit die Erklarung fouldig bas ber Geift feines Spieles, ber bie Geheimniffe und bie Die fen ber Schrift lebenbig erfaßt hat, weit über bem außerei Ausbrucke, sowohl in der Profa, wie in den Berfen, ftebt und daß man barum auch willig folche Heine außeren Schwa den, die bei innerer Leerheit unerträglich maren, überfieb und bem Spiele mit unverminderter Aufmertfamteit folgt.

(Soluß folgt.)

## XXIV.

Studien und Stigen zur Schilberung der politischen Seite der Glaubensspaltung des sechszehnten Zahrhunderts.

VII. Urfachen bes Bauerntrieges.

Co wie ber revolutionare Beift eines großen Theiles bes beutschen Abels zur Zeit ber Glaubenstrennung ursprünglich in gemiffen Beschwerden und Absichten murgelte, welche an und für fich mit Religion und Rirche nicht das Mindefte gemein baben, fo lagen in berfelben Weife dem Aufftande bes Landvolkes, der bald nach der Dämpfung des Sickingischen Krieges Deutschlands politischen und socialen Zustand bis in seine Rundamente zu zerrütten drobte, neben den geistigen auch folche Urfachen jum Grunde, die von der firchlichen Reulehre völlig unabhängig find. Dieß Vorhandenseyn von gang ankerlichen und reinpolitischen Motiven, neben ben tiefer liegenden, geiftigen und moralischen Urfachen, ift eine Erscheinung, die fich in der einen oder andern Form bei allen Revolutionen wiederholt, von benen jemals die Geschichte Meldung gethan. - Auch die materiellen Beschwerden ber Bauern muffen baber zuvörderft unpartheilich ermittelt und gnerkannt werden, ehe das zweite, ungleich wichtigere Glement in jenem Aufruhr, - die Verpflanzung der Revolution vom firchli= den auf ben politischen Boben, - richtig gewürdigt merben fann.

Seit bem Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts zeigen fich in verschiedenent Theilen Deutschlands, vornämlich in Schwa= > ben, im Elsaß und am Oberrhein Symptome einer gabren= VI.

ben Ungufriedenheit, einer tiefen Erbitterung des Landvolles gegen die Gute: und Grundherren, die fich an manchen Dr: ten in ben gewaltthätigsten Ausbruchen Luft macht. - In ben Sabren 1502 und 1503 batte fich im Biethum Speier eine Verschwörung ber Bauern gebilbet, die an fiebentausenb Mitglieder gablte. Gie fatte ben 3med, ben Aufruhr über alle angränzenden Lander auszubreiten. Der Sauptgrund ber Beschwerden mar die angebliche oder wirkliche Ueberlastung mit Diensten und Frobuben. Fortan folle teine Gigenborigteit mehr gelten, und Bald und Beide, Bild und Sifche und Bogel nicht mehr ben Furften und Berren, fondern aller Welt gehören. Bine und Behnten, Boll und Schatzung follten aufboren, felbft Stifter und Rlofter beraubt, Die Juden tobtgefchlagen merben. - Der gange Unichlag ftanb jeboch allein auf weltlichem Grunde und Boden; Unglaube und Saf gegen die Rirche maren nicht im Spiele. - Die Losung mar: unfre liebe Frau und St. Johann; und jedes Mitglied bes Bun-Des hatte die Pflicht, täglich fünf Baterunfer und Ave Maria auf feinen Rnieen zu beten. Als geheimes Ertennungezeichen galt, wenn zwei fich begegneten, die Frage: "Lofet, mas ift jest für ein Wefen"? und bes andern Untwort: "wir fon nen nicht vor Pfaffen und bem Abel genefen". - In bei Rahne wollten die Empörer einen Bundschuh führen. Glud licherweise ward der ganze Unschlag, der von der Schweit aus Borschub und Unterstügung erhalten hatte noch vor bem Ausbruche verrathen, und mit blutiger Streng an den Radelsführern geahndet, fo viel man deren habhaf wurde. - Die meiften entkamen jedoch, und Giner derfelben welcher im Dorfe Lebne, bei Freiburg im Breisgau, ei Unterkommen fand, suchte bier fofort diefelbe gebeime 29 bindung in Gang zu bringen, die jedoch auch diefesmal recht zeitig entbectt und im Reime erftictt marb. Ihre Urtitel be ten festgefest: "daß man den allerheiligften Bater, den Papf und den allergnädigften herrn, den Raifer, und vorab God fonft aber teinen andern herrn anerkennen wolle", "daß ma

einen beständigen Frieden in der ganzen Christenheit bewirken, und alle, welche sich dawidersepen, erschlagen, denen aber,
die zu kriegen Lust hätten, Geld geben musse, um sie gegen
die Türken und Ungläubigen zu schicken", endlich: "daß man
kaiserlicher Majestät, sobald der Hause zusammen gekommen
sen, der gemeinen Gesellschaft Vorhaben zuzuschreiben habe,
wolle aber der Kaiser ihren Bund nicht annehmen, so muße
man zu den Schweipern rücken". — Ein anderer, unter dem Namen des armen Konrad bekannter Aufruhr;
welcher, veranlaßt durch arge Bedrückung der Unterthanen
und willkührliche Neuerung von Seiten der Regierung in
Bürtemberg wirklich zum Ausbruche kam, wurde durch den,
in der Geschichte dieses Landes so berühmten Tübinger Verstrag von 1514 gestillt.

Das Factum biefer weit verbreiteten übeln Stimmung bes Landvolks läft fich eben so wenig leugnen, als es aus den gewöhnlich angeführten Gründen genügend erklärt werden tann. Wenn, wie neuere Schriftsteller aus Grunden der beutigen Vorstellungen von Rationalwohlfahrt behaupten, Die Lage des hörigen Bauers überhaupt unleiblich mar, und ber unmäßige Druck ben mit Abgaben und Naturalleiftungen ge= qualten, fast unvermeiblich jur Bergmeiflung treiben mußte, warum trat diefe erft ein, nachdem fich, feit der Beit ber Rrenginge, die bauerlichen Verhaltniffe im Gangen bedeutend gemildert hatten? Warum nicht früher? "In der That", fagt ein neuerer protestantifder Schriftsteller \*), "war es auch tein bis gur Unerträglichkeit gesteigerter Druck, beffen bie Bauern fich burch die Waffen zu entschlagen suchten, indem die Dienstbarkeiten, beren Abbulfe fie verlangten, mit seltenen Milderungen auf ihren Enkeln liegen blieben, bis in unsere Tage, ohne daß dadurch ihr Zustand mit der Ausubung ihrer personlichen und Eigenthumsrechte unvereinbar ge= worden mare".

<sup>.\*) 3.</sup> G. Pahl in der Borrede gu Dechele Beitrage gur Gesichichte bes Bauernfrieges G. VII.

Es muffen baher anbere, gerabe in jener Zeit liegenbe Urfachen einer folchen Gahrung ber Gemuther vorhanden gewesen seyn. Diese laffen sich auf wenige hauptgesichtspunkte zuruckführen.

Buvorderft ift nicht ju verkennen, daß die veranderte Rriegführung, und insbesondere die allmählige Entstehung bes Soldbienstes, der an die Stelle der alten Lebnsfolge trat. ungleich größere Ausgaben für die Fürsten und herren nach fich jog. - Das Pulver, beffen man fich jest bedienen mußte, bie Sandrohre, Buchfen und Stude, die jur Bedienung ber= felben nothwendigen Buchsenmeister und Rnechte, welche ber Sache fundig feyn mußten, alles bies koftete bedeutend mehr. als die alte Rampfesart. Die unabweisliche Folge hiervon mar bann freilich, auf Seiten bes Abels und ber Rurften. bas Streben: ihre Einkunfte auf jede mögliche Beife zu er= Bon jest an wurden die Unterthanen unausgefest böben. um Steuern und Gaben angegangen, die bereits feststeben= ben, wenn es thunlich, in die Bobe geschraubt, die einmal verwilligten gerne ftanbig gemacht. Dag außerdem die Un= gabl von Rehden, fie mochten gludlich ober ungludlich ausfallen, fast jedesmal auf Rosten der Unterthanen und Binterfaffen geführt murde, verfteht fich von felbft. - Auch an= berte fich biefes burch bas Aufkommen geworbener Golbner feineswegs, im Gegentheil wurden die berrenlofen Langfnechte eine neue Landplage für ben Bauern, von dem fie, wenn fein Berr fie annehmen wollte, ihren Lebensunterhalt auf eigne hand erpregten.

Noch tiefer als diese, sehr nachtheilig wirkende Uende= rung im Kriegswesen, hatte aber die allmählige Einführung des römischen Rechts in das alte patriarchalische Berhältniß zwischen Gerrschaft und Unterthanen eingeschnitten. Die man= nigsach abgestuften, unendlich vielgestaltigen Berhältnisse zwi= schen Grundherren und Bauern hatten sich, — in Folge jener achten und wahren Freiheit, welche das Mittelalter dem Leben nach allen Richtungen hin gestattete, — in jeder Provinz an=

beider Theile, bes Ortes Gelegenheit, Die Gewohnheit bes Landes, überhaupt die Summe aller factischen Berhaltniffe munichenswerth und ersprieflich machte. - Daber die bunte

Manniafaltigfeit bes deutschen Bauernrechtes, welches durchaus nicht als ein, ein für allemal beschloffener, ftarrer Cober, fonbern ale ein Organismus aufgefaßt werben muß, ber, wie bas Leben felbft, ber freieften Fortbildung aus fich beraus fabig mar. - In ber That mar auch feit ben Beiten ber Sobenstaufen die Verfassung der Gemeinden auf eine den Intereffen ber Landleute entsprechende Beife geordnet; bas Recht ward allenthalben von den Genoffen gewiesen; und die Stellung bes Bauernftandes mar im füblichen Deutschland ichon um vieles freier und glucklicher geworden, als bas romifche Recht, auf mahrhaft revolutionare Beise gerftorend, auch in diefe Rreise griff. - Bas auf der allereigenthumlichsten, rein localen Gewohnheit beruhte, wollte nun ber Dunkel und Un= verstand ber romifchen Juriften nach dem Buchstaben eines, für ein anderes Bolt, vor taufend Jahren in einem andern Lande entstandenen Rechtsspftemes beurtheilen. Ermägt man den oft angeführten Ausspruch Beter's von Andlau, über bie beutsche Rechtopflege, in seiner gangen Tiefe und Bedeutung, fo barf in der That feine Berkehrtheit, feine Ungerechtigkeit auf diesem Gebiete mehr in Erstaunen fegen. "Rein Digbrauch", faat jener berühmte Rechtsgelehrte, "scheint mir größer zu febn, ale ber, bag Menschen, bie ben Ucfer bebauen, in diefem Lande Recht fprechen, und gwar eben jene, die gerade um ihrer Unfunde willen, burch die Gefete, megen ihrer Rechtsunwissenheit, entschuldigt gehalten merben". Run lebte aber das Recht des Bauernstandes gerade in diefen genoffenschaftlichen Gerichten, beren Beifiner nichts als

Beugen ber uralten Gewohnheit maren, die fie von ihren Batern überkommen hatten. — Sie biervon trennen, diese Berfaffung ichmalern, beeintrachtigen, nicht mehr anerkennen, hieß eben so viel, als den Bauernstand von Grund aus re-

polutioniren. In der That verstanden bie Doctoren weber ble perfonlichen, noch die Eigenthumeverhaltniffe der deutschen Bauern in ihren eben fo gablreichen, als feinen Abstufungen. Bene murben über ben Leiften ber romifchen Freiheit und Etlaverei geschlagen, Diefe in bas Profruftesbett einiger ro= mifchen Begriffe gefpannt (Emphyteufe, Gervitut, Pachtcon= tract), in jedem Fall aber bas frembe Recht als bie Regel gefent, die uralte, beutsche, allen Theilen begueme Gewohn= beit als halber Difbrauch von vornherein icheel angefeben, bochftens als eine, befonders zu beweisende Ausnahme, melde jebenfalls die Vermuthung gegen fich habe (und mehr noch ben Ginn und bie Reigung der Romanisten gegen fich batte!), ftatuirt. Babllofe Berlepungen alter, beiliger Rechte, eingewohnter Lebeneverhaltniffe und nationaler Begriffe maren Die unvermeibliche Folge hiervon. - Co gefchah es, daß juwei= Ien die, in den deutschen Verhältnissen blind herumtappende Theorie ber gelehrten, romifchen Juriften folche Bauern, Die offenbar Borige maren, für freie Leute ausgab; dafür aber andrerseits folche, die niemals eigen gewesen, wegen gewiffer Dienste und Leiftungen, bie eine gang andere Bedeutung bat= ten, der Freiheit beraubte. - Beides mußte aus verschiebe= nen Grunden aufregend und erbitternd wirken; die unrecht= mäßige Begunftigung ber Ginen erregte ben Reid ber Gebrudten; ber Drud, bie Beeintrachtigung ber Unbern nicht blog ben Born ber Berletten, fondern gerechte Beforgnif vor ahnlichem Schickfal auch bei benen, die ihr altes Recht gerettet batten. Allen aber theilte fich jenes unbehagliche, Deinigende Gefühl ber Rechtsunsicherheit mit, welches ju allen .Beiten bie fruchtbare Mutter großer Revolutionen gemesen ift. --Denn nichts befordert mehr die Demoralisation der Indivis buen, wie ganzer Bolker, als wenn sich der Mensch von oben berab durch bie Gewalt, die ihn schuten foll, aus feiner Sphare von bestimmten Rechten, Pflichten und Gewohnheiten geriffen, und auf bas ichwantende Gebiet maaflofer hoffnungen und Befurchtungen geworfen fieht. Dag aber bas romi=

sche Recht, ober vielmehr die verkehrte, einseitige Anmendung besselben zum großen Theile wirklich in dieser Weise auf den süddeutschen Bauernstand gewirkt und die Lebensbasis desselben, wenn auch damals noch nicht zerstört, doch erschüttert und in Frage gestellt habe, dieß durfte, nach so vielen schlagenden Documenten aus der Rechtsgeschichte jener Zeit, schwer zu leugnen sehn. In dem oben erwähnten Tübinger Vertragschloß daher ein besonderer Artifel die Doctoren des römischen Rechts von den Gerichten aus, und gewährleistete den alten Landgebrauch.

Die eben geschilberten Urfachen ber Ungufriedenheit mußten um fo gefährlicher wirfen, ale ber fubdeutsche Bauer ein les bendiges Beifpiel einer gelungenen Auflehnung gegen bin herrenstand, und in Folge berfelben, die Existent freier, ben Cache nach unabhängiger Landegemeinden nabe vor Augen fah. — Daß die verbundeten Schweizer Landleute fich der bes X ginnenden Landeshoheit Desterreiche in ihren Thalern erwehrt, und geschütt burch ihre Lage, auch von glucklichen Umftans den begunftigt, die Berfuche bes Abels, fie wieder ju unters werfen, mit fo vielem Erfolge guruckgewiesen batten, bief mußte ihrer Sache in den Augen migvergnügter Standesges noffen den höchften Glang verleihen. Rach dem Rechte murde, damals wie heute, wenig gefragt, wenn gunftiger Erfolg Daher geschah ein politisches Unternehmen dauernd fronte. es, daß gegen Ende des Mittelalters die Schweiz als ein glückliches Giland in eben berselben Weise vor der Phantasie der füddeutschen Landleute ftand, wie die Zustände von Eng= land und Almerika dem unklaren Freiheitsbrange des 18ten Jahr= hunderts in gang Guropa als bochfte Mufterbilder galten. -In allen jenen oben ermähnten Berschwörungen und Aufftanden findet fich ein Kaben, der in die Schweiz, als auf den beerd und Stuppuntt ber gangen Bewegung, gurudleitet; selbst wenn keine materielle Sulfe versprochen und geleistet wurde, mar die Soffnung und Aussicht auf einen möglichen Anschluß an die Gidgenoffenschaft ein machtiger Bebel.

Aber erft nachdem die Unanfriedenheit über weltliche Uebels ftande und Difbrauche, und biefes neibifchslufterne Binüberschauen nach einem, vermeintlich beffern Buftande fich mit jenen Ideen verschwistert batte, aus welchen der Abfall vom Glauben ber Bater und die Emporung gegen die Rirche ber: vorgegangen mar, ba erft fteigerte fich bie politische Diffftimmung jum unversöhnlichen Saffe. Die Abneigung, die Wiberfpenstigkeit ber Unterthanen gegen bie Obrigkeit gewann jest eine pseudoreligiofe Bafis, und bas, mas früher in localen Tumulten und vorübergebenden Aufftanden fich auszufprechen gefucht batte, gebieb nun ju einem principienmäßigs revolutionaren Unternehmen, welches Deutschland in einem Meere von Blut und Graueln ju erfaufen, bas Gebaube feiner firchlich = politischen Verfaffung bis auf die Rundamente ju gerftoren, und die deutsche Ration in thierische Barbarei zu begraben brobte.

Diefer einfache Standpunkt, der beiberlei Bestandtheile bes Bauernkrieges zugleich in's Auge zu faffen geftattet, macht bie Lösung eines schroffen Widerspruches möglich, der fich, je nach bem firchlichen Standpunkte ber Stimmführer, burch die geschichtlichen Quellen und Urtheile aus jener Beriode gieht. Einerseits haben alle Sachwalter ber Reulehre, feit Guobaling, bem alteften Geschichtschreiber bes Bauernfrieges, bis auf die neuesten Lobredner ber vermeintlichen Reformation, auf jene Aufftande bingewiesen, welche lange vor Luther's erftem Auftreten in benfelben Gegenden ausbrachen, in melden fpater ber Bauernfrieg tobte. Die Reformation fonne alfo unmöglich Grund und Urfache bes lettern fepn. kebrt hat bereits ber Bergog Georg von Sachsen, und mit ibm alle katholischen Staatsmanner und Schriftsteller, feit ber bamaligen Beit bis auf ben beutigen Tag, die Unftifter ber Glaubeneneuerung für alles Unbeil verantwortlich gemacht, welches aus eben jenen Irrungen für ben gemeinen Frieden und alle weltliche Ordnung erwuche. Beibe Theile baben, je ber in feiner Beife, Recht. Der Krantheitoftoff lag ohne al:

len Zweisel, und zwar schon lange vor der Geburt der Kirchenstürmer, im geselligen Körper. Dieser Ausbruch aber, in dieser bedrohlichen Form, mit dieser doppelten Gesahr sürche und Staat, war allein und ausschließlich ihr Werk; und ihre Schuld war es, daß die krankhaste Disposition, das partielle Unwohlseyn in eine gefährliche Todeskrankheit umschlug. — So warsen überhaupt die kirchlichen Frrungen jener Zeit sich wie ein in der Lust liegendes Miasma auf jeben wunden Fleck der Gesellschaft, den sie vorsanden. — Waren, wie Riemand leugnen wird, die oben geschilderten Versätnisse eine Pulvermine, auf der zu Anfange des Isten Jahrsbunderts ganz Süddeutschland stand, so warf die "Reformastion" die breunende Lunte binein.

Da aber gerabe diese Ansicht von den frühern, wie von den heutigen Schuprednern der Glaubensspaltung mit so großer Dreistigkeit in Abrede gestellt wird, so ist deren nähere Begründung nothwendig. — Genau genommen löst sich die Frage, auf die es ankommt, in zwei andere auf: welchen Einstuß hatten die Ideen, welche Luther in das geistige Lesben des deutschen Volkes warf, auf die ohnedieß schwierigen Gemüther der süddeutschen Bauern? — und: welchen unmitztelbaren, wissentlichen und absichtlichen Antheil hatten Luther und seine Freunde an dem wirklichen Ausbruche der Empörung? — Die Billigkeit erheischt die Trennung beider Gessichtspunkte, und wir haben demnach jede dieser Fragen als lein und für sich zu beantworten.

Daß der Bauernkrieg durchweg den Charakter eines Religionskrieges hatte, daß sich die Empörer in Schwaben und
Steiermark unmittelbar auf Luthers Autorität beriefen, ihn
hum Schiedsrichter wählten, im Namen seiner Lehre die Abschaffung des katholischen Gottesbienstes und der alten christlichen Lehre, so wie die Bestellung lutherischer Prädicanten
sorderten, und da, wo diesem Begehren nicht entsprochen
ward, selbst zu dem Ende Hand an's Werk legten, um dem
Evangelium Luther's mit Schwert und Spieß Bahn zu bre-

chen, - endlich baf fie, allein und lediglich um diefes 3me des willen, wie fie verficherten, bie Rirchen und Rlofter plun berten und verbrannten, - bief alles tann Riemand bezwei feln, ber auch nur einen Blicf in Die geschichtlichen Queller jener Beit gethan. - Diese Thatsachen leugnen wollen, fett einen Grad von Mangel an gutem Glauben voraus, ber jed weitere Berhandlung mit folden Gegnern unnut machen mur be; jum Ueberfluffe werben wir jeboch, im Berlaufe biefer Stiggen, die Beweife beibringen, baf die Emporung ber Bauern biefen Charatter eines, im Namen ber neuen Lebre unternommenen Religionsfrieges wirklich hatte. - Die ge: wöhnlich vorgebrachte Ausflicht: daß die Schuld hiervon lebiglich auf jene Rurften und Obrigkeiten falle, bie fich ber Ausbreitung der lutheriften Lehre widerfesten, und bag insbesondere jeder deffallfige Vorwurf jenen Theil ber Geiftlich: feit treffe, welcher fich, feinen Giden treu, des alten Glaubene nicht habe abthun wollen, - fteht auf gleicher Bobe mit dem Argumente der Manner von 1703, welche alles Unbeil ber Revolution auf die Ronige und Uriftokraten malgten, weil diese fich in unglaublicher Verblendung von ihren Thronen ju fteigen, ihren "Privilegien" ju entfagen, die allgemeine Republik anzuerkennen, und zur Rahne der Freiheit und Gleichheit ju ichwören geweigert hatten. Es ift nicht nothig, über bieses Argument ein Wort zu verlieren; wer es vorbringt, hat fich felbst gerichtet, und giebt stillschweigend ben Sat ju, ben wir behaupten: baf ber Bauernfrieg ein Religionstrieg gemefen, ju bem 3mede unternommen, um bie 'fatholifche Rirche in Deutschland ju unterbrucken, und fie mit "Beuer und Schwert vom Erdboden ju vertilgen, an ihre Stelle aber die Lehre ju fenen, welche von Wittenberg ausging. -Daß ber fachfische Rurtreis bei biefer Gelegenheit vom Bauern Friege beinahe völlig verschont geblieben feb, ja, bag di Bauern fich ber Gulfe Friedriche bes Beifen getroftet ba ben, - beweist, wie leicht ju ermeffen, nicht gegen, fonder für unfre Unficht.

Affein vielleicht ift bie Lebre Luthers von denen, welchen fe die Baffen und ben Dechkrang in die Sand gab, mifverftanden worden, vielleicht baben die Stifter ber neuen Rirs de nur mit "bem Borte" fechten, und jebe Bewalt und Ems porung ausschlieffen wollen? vielleicht bat Luther nie baran gebacht, baf feine Bredigt gegen bie Autorität ber Rirche fo schauerliche Rolgen auf bem Boben ber weltlichen Ordnung baben konne? - Migbilligt er nicht fpaterbin mit dem außers ften Abicheu die Grauelthaten ber Bauern? - fcharft er ibnen nicht in den ftartften Ausbrucken den unbedingteften Geborfam gegen die Obrigkeit ein? forbert er biefe nicht im Uebermaafe bes Bornes, und um feine legale Gefinnung ja recht ju bethätigen, gur blutigen, unverföhnlichen Rache gegen die irregeleiteten Rebellen auf? - Moge baber ber Vorwurf gegrundet fenn, baf feine Lebre die indirecte Beranlaffung gu ienem Aufstande geworden fep. - fo muß doch feine Absicht. fein Bille von jedem Berbachte freigesprochen werden.

Dieß ist die Antwort, welche die gewöhnliche protestantisse Geschichtschreibung auf die zweite der oben aufgeworfesnen Fragen zu geben pflegt. — Wir haben berselben nachsfolgende Thatsachen entgegen zu sepen.

In Bodmann's "rheingauischen Alterthumern" (Bb. I. E. 419) sindet sich folgende Stelle: "Wenn die von dem Bischom heinrich Brömbser geführten Manualacten und das Protokoll der im Jahre 1525 zu Elivill über den erregten Aufstand verhörten Inquisiten, der en mehrere ihre Ansgaben mit dem Tode bekräftigt haben, einigen Glausden verdienen, so war es M. Luther, der, nachdem er durch die bekannten Briefe an Erzbischof Cardinal Albrecht, dessen Uebertritt zur neuen Dogmatik nicht bewirken können, durch geschickte und beredte Emissarien den Beswohnern des Rheingauer Landes heimlich beibrinsgen lassen: daß, wenn sie dem Borgange anderer bischöfs lichen Unterthanen folgen, sich von dem Pfassenregimente loss machen und in völlige Kreideit seben wollten, so sebe nun um

so weniger Zeit zu versäumen, als sie sich bermalen auf den sichern Beistand und Unterstützung mächtiger Fürsten und herren verlassen könnten" u. s. w. Wir geben diese Notiz, wie wir sie sinden. Ob sie Wahrheit berichte, ob wir ihr Glauben zu schenken haben, hängt einzig und allein davon ab, ob eine solche Aufreizung zum förmlichen, revolutionären Religionskriege mit den sonstigen Aeuserungen und handlungen Luthers, während jener, dem Bauernkriege unmittelbar vorhergehenden Periode im Einklange ster hen würde?

Die Antwort hierauf liegt in einer Reibe von Stellen. bie wir bereits in frühern Artikeln aus Luthers Schriften und Briefen anführten. Wir wiffen nichts Genaueres von bem, was feine Emiffarien ben rheinlandifchen Bauern in feinem Namen ausgerichtet haben mogen. - Aber felbft wenn fie Dieselben aufgefordert batten: "ibre Sande in ihrem" (ber totholifden Gegner) "Blute ju mafchen", fo batten fie nur bat gefagt, was Luther felbst im Jahre 1520 drucken ließ \*). -Freilich feste diese Aeußerung damals nicht sowohl einen Aufstand des Pöbels, einen von unten aus hervorbrechenden Religionsfrieg, fonbern einen folden voraus, an beffen Spipe fich "Rapfer, Ronige und Fürsten" stellen follten. — Allein in fpatern, jedoch ebenfalls noch vor bem Ausbruche bee Bauernkrieges erlassenen Schriften entfernt Luther jedweden 3weifel, der irgend einem Anhanger feiner Lehre, über bie Rechtmäßigkeit und Verdienstlichkeit eines "Aufruhre", im engsten und ftrengsten Ginne bes Wortes, wenn er nur jum Brede ber Bertilgung ber Beiftlichen gefchabe, noch irgent batte aufftoffen konnen. — Luther macht fich felbft in feiner Schrift ,wiber ben falfch genannten Stand ber Beiftlichen" eine Ginwendung, die in der That bei feinem firchlich = politi: schen Treiben fich von felbst aufdrängen mußte. "Ich weiß es", fagt er, "man wendet mir ein, es fen Gefahr, daß ein

4

<sup>\*)</sup> S. Bb. 4. S. 528 biefer Beitschrift.

Aufruhr gegen bie Bischöfe und geiftlichen Fürsten erregt werde". Die Löfung dieses Bebenkens gestattet nicht ben leis feften Zweifel über feine Abficht. "Darauf antworte ich: aber wenn bas Bort Gottes vernachläßigt wird und bas gange Bolf untergeht? Ift es auch recht und billig, das alle Seelen in Ewigkeit umkommen und getöbtet werben, bamit ber zeitliche und eitle Pomp jener Larven erhalten werde und in auter Rube fortbauere? Da der geiftliche Berluft zu ermagen ift, so ware es fechsbundertmal beffer, daß alle Bifchofe auf einmal umtamen, und daß alle Collegiat=Rir= den und alle Klöfter ausgerottet, gerftort und bon Grund aus umgefturgt murben, als bag eine Gele verloren ginge". - Er findet, dag wenn die Bischofe fortfabren follten, fich ber Unnahme feines "Evangeliums" p weigern, der Aufruhr gegen fie eine gang natürliche. und gleichsam fich von felbst verstebende Sache fep. begegnet ihnen billiger, benn ein ftarker Aufruhr, ber fie von ber Welt ausrotte? Und beffen mare nur ju lachen, mo es gefchabe". Sa er verheißt in ber befannten, eben berfelben Schrift angehängten ,Bulle und Reformation Doctor Luthers", "Gottes Gnade zu Lohn" al= ben benen, die biefen feinen Ermahnungen folgen und feine Borte in's Werk richten wurden. "Alle die dazu thun, leib gut und ehre baran feten, baß bie Bifthum verftort und der Bischove Regiment vertilgt merde, bas find liebe Gottes Rinder und rechte Christen, halten über Gottes Gebot und ftreiten wider bes Teufels Ordnung, ober fo fie das nicht vermögen, doch baffelbe Regiment verdammen und meiden". - "Darum also und weil bann offenbar iff", -- "baß die Bischove nicht nur allein Larven und Goben, sondern auch ein vermaledeit Bolt für Gott ift", -"fo follt ein jeglich Chriften bagu helfen mit Leib und Gut, daß ir Tyrannei veracht, ein Ende nehme und frolich thun, alles was inen nur zuwider ift, gleich als dem Teufel selbs, jren gehorsam, als Teufels Gehorsam mit Füßen treten. — Wahrlich, wenn das Factum des oben ange: führten Aufrufs zur Rebellion, welchen Luther durch eigne Emissäre an die Bauern im Rheinzau ergeben ließ, bezweisfelt worden ist, — so kann dieser Zweisel sich wohl nur dars auf beziehen, daß es neben den öffentlich und unter Luthers Namen erlassenen Brandbriefen solcher Art, kaum noch geheismer Provocationen zu einem Ausstande bedurft habe.

Nichts bestoweniger hieße es die gesammte, von Wittenberg ausgehenbe Agitation völlig mifverfteben, wenn man glauben wollte, bag Luther ernftlich und aufrichtig, wie etwa Münzer und andere Schwärmer jener Periode, an eine, in Deutschland neu zu grundende Bauernrepublik gedacht, ober -auch nur an beren Möglichkeit geglaubt, und ein folches Biel als lepten 3weck feiner Umtriebe im Auge gehabt habe. -Daf Luther den Aufruhr der Maffe mollte und beabsichtigte, wird fein bentender Menfch ernftlich in Zweifel gieben. Aber eben fo gewiß ift es, bag der Aufstand der Bauern dem Dit tenberger Reformator nur Mittel jum 3mede mar. Ale letterer galt ihm weder die Befreiung des Landvolks, noch felbit bie Verbefferung ber materiellen Lage deffelben, - fondern ber Bauer murbe eben nur gut genug gehalten, jur Bermirf: lichung ber Plane bee Reformatore und feiner urfprunglichen, abligen Berbundeten, ale ein Werkzeug zu dienen, welches, wenn ber Unichlag fehl ichluge, Preis gegeben, wenn er gludte, wie eine Ruthe, Die ihre Dienfte gethan, gerbrochen werben fonne. Dieg ift ber Schluffel ju Luthere fpaterm, fceinbar fo bochft inconfequenten Benehmen, traft beffen er bie Fürsten in den maaglofesten Ausbrucken gur unbarmberzigften und graufamften Verfolgung berfelben Bauern auf munterte, welchen er ben Lohn Gottes gewünscht hatte, wenn fle, feiner Aufforderung gemäß, die Bisthumer und Rlofter . vom Erbboden vertilgen murden \*).

<sup>\*)</sup> Gine nabere Beleuchtung feines Benehmens mahrend bes Bauernstrieges folgt in einem fpatern Artitel.

Der Aufftand ber Bauern tann jeboch nur im Bufammenunge mit bem icon früher unternommenen Revolutionsfriege ur Ritter richtig verstanden werden. - Ce ift in frubern kniteln nachgewiesen, wie Ulrich von hutten, unmittelbar wr dem Ausbruche der Sidingifden Sebde, die Stadte und bie Bauern bei ber bevorftebenben Ummalgung bes Reiches u bulfe rief, meil er ber ifolirten Macht ber Ritter mit profem Rechte miftraute. Butten's Schrift, "ber neue Rarft band", welche biefe Seite bes bunkeln Gemebes vollständig mthullt, mar, ale ein birecter Aufruf zur Emporung bes landvolte. eine ber nachsten Beranlaffungen jum Bauernhiege. Nachdem Sidingen gefallen mar, festen die übrigen Mitglieder der Berfchworung ihre lette hoffnung auf eine molutionare Bewegung ber Maffe; baber die zweideutige Stellung eben jener abeligen Demagogen beim Ausbruche des Bauernkrieges; baber die fast unglaubliche Erscheinung, bag viele Chelleute, getäuscht burch die furgfichtige Soffnung: baf fie die Rubrer und Meifter ber Bewegung fenn murben, bem Aufftande ihrer natürlichen Reinde offen beifielen. - 3b= um fo wenig, ale Luther, flieg bamale bie Beforgnif auf, daß der Adel in diefelbe Grube fallen konne, welche er dem Raifer und den geistlichen Fürsten gegraben batte. aber and Luthers gorniger Grimm, als fpater bie Remefis ihr Umt an dem Adel verwaltete, und der frevelhafte Unihlag einen Ausgang gewann, ben gefunde, leidenschaftelofe Ueberlegung von vornherein als unvermeiblich batte vorausseben muffen.

Nach biesen Zügen erscheint freilich Luthers Charakter auch bei dieser Gelegenheit in einem ganz andern Lichte, als in welchem die meisten unserer Zeitgenossen, und selbst viele Katholiken, ihn bisher zu betrachten gewöhnt worden sind. Just Jedem von uns schwebt das Bild eines ungestümen und bestigen, aber ehrlichen und im Grunde gutherzigen Poltezters vor. Diese Ansicht ist völlig irrig. Luther war neben der wüthendsten Leidenschaftlichkeit, der Zurüchaltung, der

Kalten Berechnung im hohen Grabe fähig, sobald es galt, feinen Tobhaß an der Kirche auszulassen. Bon der Ueberzens gung durchbrungen und geleitet, daß der kirchliche Gegnet keinen Anspruch auf Wahrheit und Aufrichtigkeit habe \*), hat

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1520 fdrieb Luther an einen Bertrauten: Nos hie persuasi sumus, Papatum esse veri et germani Antichristi sedem, in cujus deceptionem et nequitiam ob salutem animarum nobis omnia licita arbitramur. De Bette I. S. 478. No. CCL. Diefen Grundfat legte übrigens Luther auf eine unbeschreiblich naive Beife bereits bei Gelegenheit ber Leipziger Disputation in einem Schreiben an Spalatin an ben Zag (Epistolarum Rev. Patris Lutheri Edit. Aurifab. Tom. I. 166. welches in fofern psychologisch merkwürdig ift, als foust in ber Regel Niemand gern die eigne Schande, auch nicht ben vertrau: teften Freunden gegenüber, fo offen und unverholen eingesteht. Luther hatte die Thefis aufgestellt: "Ich laugne, daß die romi: fche Rirche über allen Rirchen fen; ich langne nicht, daß fie, wie fie jest regiert, über ber unfrigen fen". (Ego nego Romanam Ecclesiam omnibus Ecclesiis superiorem, non nego eam nostris (ut nunc regnat) superiorem.) Ueber diesen Sat, in welchem boch noch immer eine, wenn gleich gewundene, bedingte und auf die jegigen Beiten beschräntte Anerfennung bes Primats bes beil. Stubles liegt, außert fich nun Luther in folgender benkwürdigen Beife: "Wenn ich ben Sat aufgestellt hatte, baß Die romifche Rirche bis auf den bentigen Zag nicht über allen Rirchen gemefen fen, und daß gegen Ed bie Rirchenge: schichte bis auf unfre Tage ftehe, fo hatte ich die Bahrheit gesagt, aber allzu offen und ohne hinterlist. nimis aperte et citra insidias). Jest habe ich ihm auf die hinterlistigste Weise eine Falle gestellt" (ricti: ger: meine wahre Ueberzeugung henchlerisch verhehlt), "die aber jest fraftlos ift, weil ich fie Dir entbeckt habe, was, wie ich (Nunc insidiosissime ei fürchte, Gott nicht gefallen wird". posui laqueum, sed nunc invalidum, quia tibi revelatus, quod timeo Deo non placiturum.) Die einfache Muțauwen: dung, welche bie historische Rritit von diesem wichtigen Geständ: niffe ju machen hat, ift die: daß allenthalben, wo Luther feine legitimen und lopalen Gesinnungen betheuert, aus bem Bufant:

er den Grundsat, bag bie vermeinte Löblichkeit des 3medes auch bie gemiffenlofesten Mittel rechtfertige, mit eis ner Sicherheit und Unbefangenheit gehandhabt, wie vor und nach ihm Wenige in ber Weltgeschichte. Geftern ber Berbundete ber revolutionaren Ariftofratie, fchmeichelte et beute, wie unten berichtet werden wird, dem "bellen Saufen" ber mordenden und brennenden Bauern, um morgen ein ferviles Werkzeug unumschränkter Fürstengewalt zu werden. Bu biefer eigenthumlichen, politifchen Laufbahn mar er, wie 2Benige, mit ben erforderlichen Gigenschaften bes Charafters ausgerüftet, indem er den unbeugfamften, eifernften Trop gegen bie Stimme ber Rirche und bes eigenen Gewiffens, mit ber ichmiegfamsten Rugfamteit in ben Willen feiner jedesmali= gen weltlichen Schupherren verband. Co find es also die Unhänger Luthers, die am allerwenigsten ein Recht haben, gegen einen unferer Orden die Stimme zu erheben, als habe er jene Diplomatie und Politik erfunden, die von Macchiavelli ihren Ramen führt, welche unter Richelieu geboren, von Rriebrich bem Großen erzogen, und burch Talleprand's Genius auf den höchsten Gipfel ber Meifterschaft erhoben mard.

H-449.

menhange und der Bergleichung mit feinen anderweitigen Aengerungen ermittelt werden muß, ob er diefes Mal aperte et citra insidias gesprochen, oder insidiosissime den Gegnern eine Falle gestellt habe.

## XXV.

## Roms Wohlthätigkeitsanstalten.

Die Wohlthätigfeit nach allen bentbaren Berzweigungen, in allen möglichen Richtungen, zu allen nur irgend vorkommenden Zwecken ift die lieblichste und zugleich erquidendste Frucht, welche an jenem, die Welt überschattenden Baume gereift hat und fortwährend reift, ber aus bem Senfforn von oben ermachien ift. Das Wort: "was Ihr einem der geringsten Bruder gethan habt, das habt Ihr mir gethan", erfchallet ale ein schöpferisches Werde über den Raum und durch die Beiten, und wohin der Erlösungeruf von zeitlichem und ewigem Elend dringt, da folgt ihm als nicht verstummender Nachhall der Ruf, leibliches und zeitliches Glend der Mitbruder zu mildern. Die Philauthropie ist in neuerer Beit ber Affe bes Christenthums geworden; - fie bat es ihm abgelernt, wie man bas Alter pflegen, bas Siechthum beilen, die Jugend lehren, wie man der Berlaffenen fich annehmen, die Bulflofen beforgen, die dem Tode Geweihten retten muffe; aber fie richtet ihr Augenmert nur auf den Leib, da jenes hingegen ftete bie Geele gu: gleich berathet; aber fie tettet ihre Institute an die Erde, ba jenes fle mit dem himmel verbindet; aber fle thut Alles nur fur die Gegenwart, indeß jenem die Gegenwart jugleich Mittel für die Bukunft ift. Die driftlichen Wohlthätigkeitsanstalten find von der Rirche ausgegangen, durch die Rirche in Obhut genommen und erhalten worden, und Die firchliche und geiftliche Fürforge gieht fich, einem goldenen Kaden gleich, neben ber leiblichen burch biefelben hindurch. Alle bergleichen Unftalten, worauf wir in unserer Beit fo ftolg find, beren Leistungen wir mit so vieler Selbstgefälligkeit alljährlich in Zahlen uns vorrech: nen, über die wir Berichterstattungen ins Beite und Breite uns geben laffen, alle bergleichen Anstalten, und beren noch weit mehr und mannigfaltigere, wie wir ihrer unter unfern jegigen Berhältniffen zum Theil nicht einmal mehr bedürfen, haben im Mittelalter icon bestan: ben, find von Bifchofen und ihren Domtirden, oder von Rioftern ausgegangen, oder von Ronigen und Fürften, von Stadten und beguterten herren an Diese gefnüpft worden. Rranten = und Berpflegungehaufer für das Alter, Bufluchtsflätten für Wittwen und Baifen, Untertunftsörter für Unheilbare und Ansgesette, Derbergen für Reisende
auf der einfamen Bergeshöhe, am gefahrvollen Durchpaß, in der unwirthlichen Gegend, allenthalben mit dem leiblichen den geistlichen Trost
stets verknüpfend, sah jene Beit, auf welche wir so oft mit geringschäbigem Uebermuth darniederblicken, in Menge.

Bar es der Glaube, der folches alles ins Leben rief, war es die Rirche, welche als ichirmende Mutter die fich regenden Lebenefeime ichirmte, pfleate, befestigte, so burite mobl diejenige Statte, an welcher ber Bergichlag bes Glaubens pulfirte, an welcher der Ban der Rirche in das ftrablende Rreng anslief, in diefem Allem nicht zuructbleiben; Rom mußte, wie an innerer Burde und Bedeu: tung, fo auch an biefen lebendigen Bengniffen von ber befruchtenden Rraft bes bemfelben gur Bewahrung übergebenen Glaubens, alle andern überragen; es mußte auch in biefer Begiehung als Saupt und Rutter der Christenheit fich barftellen. Dieß ift geschen; feine Ber= ren in langer Folgenreihe haben die hohe Anforderung, die bei ihrer wechselweife fic burchtringenden Gigenschaft als oberfte Lenfer und Sorte bes Reiches, bas nicht von biefer Welt ift, fobann als Fürften auf Erden, auch von Diefem Standpunkte an fie ergangen ift, durchichaut, begriffen, und berfelben in einem Umfange Bennge gethan, in welchem et fonft von bloß weltlichen Berrichern feines Ortes ber Belt gefcah.

Rom ift feit Menschenaltern nach allen Richtungen burchwandert, von allen Standpunkten beschrieben worden. Der Beschichtschreiber hat die vicissitudines rerum, welche von jenem Ablerfing, ben Romulus mahrgenommen bis zu dem Adler, der in unfern Tagen zu fowindeln= der Bobe fich aufschwang, um besto ichneller barnieberzusturgen, staunenswerther und umfangereicher und tiefer wirtend an teine menfchliche Bohustätte auf dem gesammten Erdenrund sich knüpfen, in rasch wech: studen Gestaltungen an unserem Blicke vorübergleiten lassen. Der Al: terthumsforscher hat und aus den vorhandenen Ueberresten die ewige Stadt construirt, wie in ihrem höchsten Glanze die Triumphzüge durch die Straßen hereinwalten und ein ftolges, herrisches, sieggewohntes Bolt über das Korum wogte; und jeder Säulenschaft, jedes Bruchftuck eines alten Denksteines ist sorgfältig in Bild und zu Buch gebracht. Der Freund der Baufunft führt uns an Tempeln und Rirchen, an Badern und Billen, au Pallaften des Alterthums und der Gegenwart wrüber, und wir fennen Roms merkwürdige Bauwerke vollständiger und genaner, ale diejenigen von Wien und Berlin. Alle Gemalbegal: lerien, alle Mufeen, alle Sammlungen, alle Schape ber Biffenschaf:

ten, Die in der Sauptstadt der Belt jusammengehäuft find, fieben vor nns, und wir mogen in benfelben berumwandern, ohne einen Rug ans bem Bimmer au fenen. Die Berrlichkeiten des Gottesdienftes, das Leben der Großen nach allen ihren Rangftufen, Sitte und Art des Bolfes find und in fo trenen Bilbern gezeichnet, bag wir und mitten in Diefes Alles verfent glauben möchten. Gines aber ift den Bliden ber Sunderten und Sunderten, die von Rom geschrieben haben, der Aufmerkfamkeit ber Reisenden, welche nur allzuoft mit ihren Mei: nungen und Zeitgeistlereien uns behelligten, und die bald in Berlegenheit gerathen, und einige Berücksichtigung abzugewinnen, entgan: gen - Roms Bohlthätigfeiteanstalten. Ift Rom ale Mittelpunft bes firchlichen Regiments, als unermegliches Runftnufenm, als Bewahre: rin der reichsten geschichtlichen Dentmäler aller Art noch immer die Stadt der Städte, Beltstadt, wie nach jenen Begiehungen feine anbere, fo ift fie auch Beltstadt burch die Babl, durch den Umfang, burch die Ginrichtung ihrer Wohlthätigfeiteanstalten; ift fie es burch den Beift, aus dem diefe hervorgegangen find, in welchem diefelben geleitet und erhalten werden. Nachdem wir Rom nach allen fonft denkbaren Seiten von außen und von innen tennen, mag es anziehend fenn, baffelbe auch von diefer Seite einmal ind Auge gu faffen. Beden Beronas Wohlthätigfeitsanstalten unfere gerechte Bewunderung über die schaffende Rraft echt driftlichen Sinnes, fo ift's wohl billig, daß wir fragen: wie verhalt fich hierin die Sauptstadt der fatholischen Christenbeit zu einer bedeutenden Provincialstadt Italiens? hierüber durften einige Mittheilungen aus dem in Deutschland minder bekannten Werfe X des Pralaten Morichini: Degl'istituti di publica carità e d'istruzione primaria in Roma, ben Lefern ber hiftorifch : politifchen Blat: ter nicht unerwünscht fenn.

Rom besist im Ganzen für Kranke, Irren und Genesende noch jest zwanzig Anstalten, davon acht allgemeine, eils mit besonderer Bestimmung, und eine zu Unterstützung der Kranken in ihren eigenen Bohnungen. Bon jenen acht Anstalten ist eine ausschließlich für Männer, eine andere nur für Weiber bestimmt, drei nehmen beide Geschlechter in chirurgischen Fällen auf, eine steht den Niederkommenden, eine den Irren und eine den Genesenden offen. Bon den besondern Anstalten können in einer ebenfalls bloß Männer untergebracht werden, von zwei andern ist die eine ausschließlich für Apotheker, die audere für Bäcker bestimmt; dann haben die Spanier, die Lombarden, die Klorentiner, die Luccheser, die Deutschen, die Portugiesen und die Bergamasken, jede ihr besonderes Spital, ohne Kirche und eigene

Geiftliche ift nicht eine einzige. Die offentlichen Anftalten finben fic dergeftalt burch die Stadt vertheilt, bag jedem Biertel eine giemtich nahe liegt. Die Bahl der Betten in allen jumal beläuft fich auf 4000, wovon 1400 im täglichen Durchschnitt befent find; die Sterblich: feit beträgt burchichnittlich 7,50 Procent; am größten ift fie in St. Jacob, den fcweren, dirurgifden Fallen gewidmet: 11,60; am gering= ften in dem Entbindungshaus St. Rochus: 0,70. Der Berth der Liebesdienfte, welche fammtlichen porhandenen Wohlthatigfeiteanstalten an Rranfenpflege, an mannichartiger Beforgung, an geiftlicher Eroftung, an Unterweisung, an Beaufsichtigung und Leitung ju Theil wird, lagt fich nicht in Bahlen und Geldwerth ausdruden; aber die Summe, welde fammtliche Bobithatigfeiteanstalten aus eigenem Bermogen und von der apostolischen Rammer jährlich beziehen, belauft sich auf vier Mil= lionen und hunderttaufend frangofifche Franten, indeg Paris bei einer fünf : bis fechemal größeren Bevolterung, benn Rom, für ahnliche Bwede bloß gehn und eine halbe Million aufwendet, jenes erfte aber dort bei weitem nicht in fo großem Daagstab geleiftet wird, wie in Rom.

Un Alter, an Umfang, an Maag ber Leiftungen feht allen berartigen Unftalten Rome bas Spital vom heiligen Beift in Saffia voran. Der angelfachfische Konig Ivo hatte an dem Ufer ber Zi= ber, unfern von der St. Peterefirche ichon im Unfange bes achten Jahr: hunderts eine Rirche und eine herberge für die Pilgrime feines Boltes banen laffen. Spater mogen Rrante bort Unterfommen und Pflege gefunden haben; aber ber eigentliche Stifter biefer Anstalt in ihrer jehigen Großartigfeit (da er dieselbe der Obsorge aller feiner Rachfolger empfahl) war Innoceng der Dritte. Richt nur ließ er eine Kranten= herberge in großem Umfange ausführen, fondern fattete fie mit Pfrun= den, Besitzungen, Gefällen, Rechten reichlich aus. Da nicht lange vorher Gnido von Montpellier den Orden der Spitalbruder gestiftet, berief er benfelben im Jahr 1204 nach Rom und vereinigte biefes fein Spital mit dem Mutterhause bes Ordens in der Art, daß beide hin= fort unter einem oberften Meifter ftehen follten, deffen Gip er nach Buido's Tod in jenes verlegte. Gine hauptbeftimmung des Saufes war Aufnahme von Baifen und Findelfindern, die wir hier aber vor ber Sand übergeben, und bloß die Rrankenanstalt ins Auge faffen.

Es ließe sich eine lange Reihe von Papsten aufführen, welche bergieben ihre Aufmerksamkeit geschenkt, sie erweitert, oder ihre Einrichtung verbessert haben. Gine der bedeutendsten Erweiterungen erhielt sie durch Pius VI., welcher zwei neue Sale bauen ließ, den einen 527 Palmen lang, 20 hoch und 74 breit, den audern von 592, 45, 75 Pal-

men, beibe für 840 Betten, fo daß die Anstalt jest im Gangen beren 1616 enthält. Es werden hier vornehmlich Fieberfrante aufgenommen, ohne Unterschied des Alters, Standes und der Religion; die jährliche Bahl ift ungefähr 12000, die tägliche Mittelzahl 203, die Frift bes Aufenthaltes 9 Tage; 112 Angestellte find zu beren Beforgung vorhanden. Die innere Ginrichtung des Spitals, fo wie die Behandlung der Kranfen läßt nichts zu manschen übrig. Täglich wird bas Gebaude viermal gefehrt, monatlich werden die Außboden, immer im Frühjahre alles Getäfel gewaschen, bann auch bie Tifche wieder gefirnift, die Bande und Decken geweißt, das Leinenzeug der Kranken wird gewechselt, so oft es nothwendig ift; wird eine Matragge beschmutt oder flirbt ein Rranfer darauf, fo wird diefelbe umgearbeitet. Der Genefende tommt aus dem Spital in das hofpin der allerheiligsten Dreifaltigfeit; den Todten beforgt eine Bruderschaft von Laien. Die gange Anstalt fleht unter Aufficht bes Großmeisters bes beiligen Beift-Ordens, unter ihm fteben Canonifer des Ordens den perschiedenen Berwaltungszweigen vor und verfeben den Gottesdieust in der mit dem Saufe verbundenen Pfarrfir-Ueberbem finden fich häufig, befonders des Sonntage, die Blieder mehrerer frommen Gefellichaften und Erzbruderschaften in dem Spital ein. Da bringt der Gine Buder, ein Anderer macht die Betten gurecht, Diefer rafirt die Rranfen, Jener bringt ihnen Baffer, Undere forgen um das Geiftliche, troften, belehren, rathen, Alles aber oft mehr mit gutem Willen, ale mit 3weckmäßigfeit.

Bier Merate und zwei Oberchirurgen haben bie Obliegenheit, bas Spital täglich zweimal zu befuchen. Allen find ihre Gehülfen beigegeben, welche sich darin aufhalten muffen. Uebergahlige Gefundheitsbeamte find für Beiten bestimmt, in welchen die Bahl der Rraufen größer ift; benn höher als achtzig darf die Bahl derer, die ein Arzt zu besorgen hat, nicht steigen. Manche geringere Bulfe ift unter Studenten ber Medigin vertheilt. Der Apothefe fteht ein Oberapothefer vor, unter ihm fünf Alumnen und zwei Diener. Diese Apotheke versieht zugleich mehrere andere ähnliche Anstalten und ce gibt hier nicht, wie in andern Staaten, eine Armenpharmatopie, fondern die Mergte haben bei dem Berfcreiben volltommen freie Sand. Aus den Ginfunften der Gefammtanstalt werben auf diefen Theil jährlich 35000 romifche Scudi verwendet, weitere 36000 gibt die apostolische Rammer. Die Diener: fchaft wird and bem Ertrag ber Leihbant von San Spirito befoldet; er beträgt 5000 Scudi; was für jenen 3weck nicht erforderlich ift, fällt dem Spital zu.

Das Ergipital von Salvator im Jahr 1216 burch ben Car:

binal Johann Colonna gestiftet, und für bas weibliche Gefchlecht aus: ichließlich bestimmt, fteht in letter Begiebung unter ber Ergbrudericaft bes gleichen Ramens, mit einem Karbinal an ber Spipe. Den Dienft für die Rranten und felbft die niedere dirurgifde Silfe (Aberlaffen, Schröpfen, Pflafter auflegen u. dgl.) leiften 36 Spitalfdweftern, im Jahr 1821 von der Fürstin Therese Doria Pamfili gestiftet; Tag und 🗡 Racht machen flets ihrer feche bei ben Rranten. 3m Gangen find 70 Individuen angestellt, und von 578 Betten über 200 immermabrend befest, an gemiffen Jahredzeiten ift es beinahe die gange Angahl. In Bejug auf Pflege, Beforgung, Rahrung, Reinlichfeit fteht diefe Anftalt ber vorigen in nichts nach. 3mei Ober- und zwei Unterarate, ein Oberdirurque und zwei Gehalfen forgen für Berftellung ber leiblichen Befundbeit; fieben Priefter, unter einem Prior, führen die geiftliche Pflege. Die trefflich ausgestattete Apothete wird auch von den Umwohnern benunt. Die jabrliche Durchichnittstahl ber behandelten Rranten betraat 2528. Die Einkunfte belaufen fich auf 32000 Scubi, wogu die apostolifche Rammer noch weitere 14400 giebt.

Das Erzspital St. Jatob ist für solche Männer und Weiber bestimmt, die mit Wunden, Geschwüren, Geschwülsten und der Siphhlis behaftet sind. Im Jahre 1338 durch lestwillige Verfügung des Cardinals Jatob Colonna gestiftet, und im Aufang des siebenzehnten Jahrhunderts durch den Cardinal Anton Maria Salviati erweitert und bedacht, nimmt es zwischen 200 und 300 Gebrechlichen, das Jahr durch 1025 aus. Bur geistlichen Sorge sind ein Prior und vier Capellanen bestellt, zur leiblichen zwei Aerzte, zwei Chirurgen, eben so viel Geshüssen, fünszehn Lehrlinge und ein sonstiges Personal von 70 Köpfen. Die eigentliche Krankenpstege haben auch hier die Spitalschwestern übernommen; auf das Wohlthätigste wirkt eine Gesellschaft von Edelfrauen, welche der Kranken ihres Geschlechtes sich annehmen und schon Manche auf den Weg eines sittlichen Lebens zurückzesührt haben. Das Spital hat ein jährliches Einkommen von 30000 Scudi, davon etwas über die Pälste von der apostolischen Kammer.

Das Erzspital St. Maria gum Troft. Die reichen Almosen der Kirche, welche Papft Johann I. zur Ehre der allerseligsten Jungfran errichtete, boten im eilten Jahrhundert die Mittel zu Grünsdung dieser Anstalt, mit welcher im Berfolg der Zeit zwei Andere verseinigt wurden. Es werden darin Personen beiberlei Geschlechtes aufgenommen, aber einzig solche, welche an offnen Bunden, Beinbrüchen, Contusionen und Luxationen leiden. Sie hat 156 Betten und findet den größten Zuspruch zur Carnevalszeit und im Ottober, wenn das Bolt

sich am meisten ben Lustbarkeiten überläßt. Gewöhnlich sinden sich 60 Personen ausgenommen, manche werden von da aus in ihren Wohnungen besorgt. Aerzetliches und geistliches Personale ist hier ebenfalls im Werhältniß, wie in andern Spitälern augestellt und manche dristliche Gesellschaft spendet auch hier Erquickung, Hüsse und Erbauung. Die Bahl der Ausgenommenen beträgt in zehnjährigem Durchschnitt 826 des Jahres, davon ein Drittheil dem weiblichen Geschlecht angehört. hier wird besonders auf richtige Führung der Bücher Rücksicht genommen, da dieselben oftmals in Processen zum Zengniß vorgewiesen werden müssen. Die Einkunste betragen 12100 Scudi, davon die Kammer 3750 beisseuert.

Das Ergfpital von St. Rochus, mahrend bes Jubilaums im Jahre 1500 gestiftet. Auch dieses zählt den Cardinal Salviati unter feine Bohlthater. Im Jahre 1770 murde es ausschließlich jum Gebar: hans bestimmt. Seine 20 Betten konnten leicht vermehrt werden. Die fich anmeldenden Krauen werden acht Tage nach ber Niederkunft wieder entlaffen. Man fragt bei ihrem Gintritt weber nach Ramen, noch nach Stand, es ist ihnen selbst gestattet, sich zu verschleiern. Treten sie geraume Beit vor ihrer Entbindung ein, fo bezahlen sie, im Fall des Bermögens, ein geringes Roftgeld, welches bei befferer Roft fich vergrößert. Die Rinder werden dem Kindelhans von San Spirito über: geben; es fteht den Müttern frei durch ein angehängtes Beichen beren fpateres Wiederauffinden möglich ju machen. Argt, Chirurg, Priefter und Wärterinnen bilden ein Personale von zehn Personen. Jährlich werden ungefähr 170 Frauensperfonen entbunden. Alles wird aus einer Ginnahme von 2400 Scudi, dabei etwas mehr als ein Biertheil aus der apostolischen Rammer, bestritten.

Das Spital von St. Johann Calabita, genannt: ber guten Brüder. Es nimmt nur Männer auf, die mit akuten Krankheiten behaftet sind und ist mit 74 Betten ausgestattet. Aber die Aufnahme kann bloß auf die Empfehlung eines Gutthäters des hauses erfolgen. Im Sommer sind alle 74 Betten besetht, in den übrigen Jahreszeiten etwa 40. Zweimal des Tages stattet der Arzt seinen Besuch ab, die übrige Beit besinden sich die Kranken unter Obsorge der Religiosen, welche angleich eine vorzügliche Apotheke besitzen, die für jedermann zugänglich ist. Der größere Theil der Religiosen besteht aus Laien, doch besinden sich immer so viel Geistliche unter ihnen, um es auch an den hüsselistungen, die nur dieser Stand darzubieten vermag, nicht ermangeln zu lassen. Die Brüder tragen ihren Ramen devon, weil sie zur Beit ihrer Ankunst in Rom mit einer Buchse die Straßen durchwanderten

und unter ben Borten: fate bene fratelli per amor di Dio, die Borübergehenden um Almofen aufprachen. Sie nehmen jährlich im Durchschuitt 1064 Krante auf. Die Rosten bestreiten sie aus den Ginzlünften ihres Klosters und aus Almosen.

Das Erzspital von St. Gallican. Mehrere Cardindle has ben diese, jur Aufnahme von Santkranken bestimmte Anstalt ausseskattet. Sie ist für beide Geschlechtet bestimmt, deren Sale durch wine Kirche getrennt sind, und enthält 238 Betten. Sechs Marmors bider für die verschiedenen Kranken, eine treffliche Apothete mit Labosutorium und andere Ersordernisse, die man bei allen übrigen Spitalsem sindet, zeichnen auch dieses aus. Da hier viele Kinder untergeskacht werden, ist eine Schule damit verbunden, in welcher dieselben, mach täglicher Anhbrung einer Messe, Religionsunterricht erhalten. Auch hier führen die Spitalschwestern die Pflege, die geistliche Sorge liegt zwei Capellanen und zwei Beichtigern ob. Die Bahl der jährlich ansgenommenen Kranken beträgt 349. Das Spital hat bloß 2000 Scudi aus der apostolischen Kammer.

Das Spital St. Maria der Frommigkeit für arme Irren. Bwar gehört diese Anstalt zu ben vorzüglichern dieses 3wectes, kann th aber mit benen von Palermo und Perugia, ben erften in gang Eutopa, nicht meffen. Retten und Deitsche find auch bier abgeschafft und Swangsjacken und Betten in soweit gemildert, um nur zu verhüten, daß der Tobende sich selbst und Andere nicht beschädige. Bader fonnen hier angewendet werden, worunter Ueberraschungsbader fich als befonders mirtfam ermiefen haben. Um wenigsten zweckmäßig durfte die Lage bes Saufes an einer vielbegangenen Strafe fenn, und man beschäftigt fich schon lange mit bem Gedanten, Die Anftalt entweder in ein anderes Gebaude zu verlegen, ober ein foldes nen aufzuführen. Urme werden unentgeldlich (die Anftalt ift für beide Gefchlech: ter bestimmt, aber nicht jum Berforgen fondern jum Beilen) aufgenoms men; folche, die einiges Bermögen besitzen, entrichten, unter dem Titel Roftgeld, jährlich 50 Scudi. Untergebracht finden fich immer gegen 400 Personen, etwa doppelt so viel Männer, ale Beiber; auf bas Individuum fommen im Durchschnitt 773 Berpflegungstage. Die Geheilten verhalten fich im Berhältniß von 36,53 auf hundert, aber mit einem auffallenden Unterschied der Geschlechter; bei dem männlichen treten von hundert 45,16, bei dem weiblichen unr 27,90 geheilt aus; und fo berhalt es fich auch mit ber Sterblichkeit. Dort 4,71, hier 6,47. Die Anstalt fteht unter dem Meifter von St. Spirito, doch mit eigener Berwaltung, und gibt jährlich 15,000 Scudi aus, wovon ihr zwei Dru theile aus der Kammer zusließen.

Unter den Particular = und Nationalspitälern ift bas alteste bash nige ber Spanier, womit noch ein fleines Spital für arme Apothele und Apothefersöhne aus den Provingen verbunden ift. - Wahrend de Jubilaums im Jahre 1500 ließen die Bäcker durch den berühmten Bri mante eine Rirche ber beil. Jungfrau von Loreto bauen, und erricht ten in beren Rabe ein Spital für ihre Sandwertsgenoffen. balt 14 Betten, tonnte aber leicht noch 20 aufnehmen. Gin Arat, ei Chirurg, zwei Spitalmeifter und ein Beichtiger find babei angeftell die Einkunfte aber mit denjenigen der Kirche vereinigt. — Das Spl tal der Lombarden verdankt feinen Urfprung frommen Männern biefe Bolfes gur Beit Papft Sixtus IV., feine fpatere Bergrößerung, Bet fconerung und Ausstattung aber mailandifden Carbinalen. (St. Ca leiftete bier oft feinen Landsleuten Kranfeumarterbienfte.) jährlich gegen 30 Kranke auf. —. Das Polenspital wurde burch ben be rühmten Cardinal Sofins gestiftet. Polnische Vilger finden darin bet berge und Nahrung, und in Erfrankungsfällen Pflege bis an ihrer Big dergenefung. - Florentinifche Bacterjungen grundeten aus gesammelte Almosen im Jahre 1606 das Spital der Klorentiner. der Kirche St. Johann der Klorentiner ab, und enthält nur 6 Better

An der Kirche des heil. Bonaventura, welche Papst Urban VIII den Lucchesern überließ, stiftete der Priester Johann Gualteriotte it Jahre 1649 ein Spital mit 4 Betten. — Einem Flamänder verdant das Spital für Männer aus Dentschland seinen Ursprung im Jahre 1500 es ist zwar mehr Pilgerherberge, nimmt aber auch Fiebertrante aus.—Das Spital der Portugiesen mit 4 Betten steht oft manches Jahleer. — Das Bergamasten=Spital wurde unter deu politischen Situmen zu Anfang dieses Jahrhunderts geschlossen, soll aber wieder geös net werden; indeß läßt die Erzbruderschaft ihren erkrankten Landslen ten Unterstüßung in die Bohnungen zugehen. — Noch bestanden sond bergleichen Ausnahmsorte für die Flamänder, die Slaven, die Franzosen, die Mauren und Abossinier, die Genueser, die Sicilianer, die Burgunder, die deutschen Bäcker. Seit aber die dssentlichen Spitäle so ungemein erweitert und so tresslich eingerichtet worden sind, ist das Bedürsniß nach derzleichen Particular=Anstalten weggefallen.

Un alle diese Anstalten schließt sich das Erzspital der aller heiligsten Dreifaltigkeit für Pilger nud Genesende an. 3me Jahre vor dem Jubilaum von 1550 vereinigte der heil. Philipp Nen eine große Bahl gottessurchtiger Personen zu driftlichen Liebeswerten

esondere der Aufnahme von Pilgern, wozu ihm die Grafin Selena bini ein eigenes Sans einraumte. Aber and nach Beendigung bes abilanms follte der Liebeseifer der Berbundenen nicht ertalten. Phiby nahm mahr, wie die Spitaler viele Anfgenommene entließen, war genefen, aber noch fowach, traftlos gur Arbeit, baber in Gefahr m Rudfällen. Er vermochte nun die Glieder feiner Berbindung, Die m Titel Ergbenderschaft ber allerheiligften Dreifaltigfeit annahm, berkiden Entlaffene, bis fie wieder arbeiten tonnten, au verpflegen. In IV. übergab ber Ergbruderschaft eine Rirde, neben welcher fie kjenem 3weck ein Saus tauften. In der Kolge wurde dieses erweim, fo daß die Speifefale 944 Perfonen faffen und 488 Betten aufge-Mit find, manche barunter groß genng für zwei Perfonen. In ben Abeljahren steigt die Bahl der hier aufgenommenen Pilger sehr hoch m, in gewöhnlichen Jahren gahlt man um die Ofterzeit an die 400, ide auch zu andern Kestzeiten. Um als Pilger aufgenommen zu werden, tharf es bes Beweises, daß ber fich Unmelbende aus einer weitern feme als 60 Miglien von Rom hertomme, und eines bischöflichen Beugtifes, daß er die Absicht habe, die heiligen Stätten zu besuchen. Je= kr Italiener wird dann einen Tag, jeder andere zwei Tage verpflegt; i Angehörigen verschiedener Nationen erhalten noch aus befondern biftungen einen iconen Behrpfennig. Die Glieder der Erzbruderschaft kbienen die Pilger bei Tische. Noch durche Jahr 1825, bei dem lett= lattgefundenen Jubilaum, wurden hier 181,014 Manner und 01,385 Beiber gespeist. — Ferner find mit verschiedenen Nationaltirchen Auf-Mhmborte für Pilger verbunden.

Roch wichtiger ist die Anstalt für die Genesenden. Jedes Spital bist seinen eigenen Wagen, um die Entlassenen in dieselbe zu brinsen. Da erhalten sie vier Tage, wenn es nothwendig ist, noch länger Mitags und Abends die trefslichste Kost. Ein Arzt macht täglich Beschie. Erleidet der Kranke einen Rückfall, so wird er in dasjenige Erital zurückgebracht, weiches ihn abgegeben hat; kann er nicht transswirt werden, so wird er behalten. Den Dienst im Hause versehen I Personen. Seit 1826 werden auch die genesenden Militärpersonen bin gebracht, wosür die Anstalt von der Kammer eine Bergütung bien Köpsen erhält. In gewöhnlichen Jahren ersteigen die Ausswen 18,000 Scudi, woran die Kammer 2400 bezahlt; in einem Jukljahr übersteigen sie 100,000 Scudi. Die Durchschulttszahl der jähres Ausgenommenen beläust sich auf 5882, die Soldaten nicht gerechnet.

311 diefem Abschnitt können noch einige ähnliche wohlthätige Berufaltungen gezählt werden. 1. Die Gefellschaft ber Liebe gur

Pflege dronifder Rranten. Sie besteht aus Bittwen, Frai und Unverheiratheten, welche bas vierzigfte Jahr überfcritten hab In mehrern Pfarreien besteht eine folche Berbindung; jede hat i Priorin, Gintretenbe muffen eine Art Noviciat machen, um fich an Dienste ju gewöhnen; der Pfarrer fieht als Director an der Gpi Befindet fich nun ein armer Kranter, 3. B. ein Schlagflußiger u. b in der Pfarrei, fo zeigt es der Pfarrer den Schwestern an. Diefe fuchen ben Rranten wochentlich zweimal, ichiden ihm täglich fein ! fen, bezahlen Urgt und Argnei, forgen felbft für ein Bett und i Bafche, machen, wenn es nothig ift, bei ihm, und verlaffen ihn nie mehr, bis er entweder geheilt oder gestorben ift. Diefes Alles wi aus monatlichen oder jährlichen Beitragen bestritten. Jede Pfarrei ! fist ihre eigene Raffe, aber die Gefellichaften unterftugen fich wechf feitig. Man rechnet, daß jeder Krante jahrlich 32 Scudi tofte. 2. I Unterftühung an Rrante burd bie avoftolifde Almofen Beit hinauf batirt fic bas Bestehen einer Apothete bei S Eustachio, von ber Congregation ber heil. Apostel errichtet, welche b Rranten unentgelblich Arzneimittel lieferte. Papft Innocenz XII. theil Die Stadt zu diesem Endzweck in eilf Theile, visite genannt. E fromme Geiftliche, eilf Merzte und gehn Chirurgen find zu diesem 3me aufgestellt. Wenn nun ein Kranker auf Rosten der Almosenerie bi pflegt werden will, fo fcidt er ju feinem Pfarrer, ber ein Billet 4 ben Arat ansstellt. Dieser besucht ben Kranken regelmäßig und bi schafft ihm die Argneien. Ift die Krankheit fo, daß ber Leidende Sans nicht geheilt werden konnte, oder fehlt es demfelben an bi Nothburftigsten, so wird er auf Rosten ber Almosenerie in ein Gpil gebracht, mas fich felbft auf umliegende fleine Orte erftrectt. Diefür werd jährlich 7000 Scubi verwendet. 3. Die Erzbruderschaft bes \$ bes und bes Bebets, gestiftet im Jahre 1551. Dieselbe bildet f aus angesehenen Dersonen burgerlichen Standes, und befitt eine eige Rirche. Sobald der Sterbefall eines Menfchen auf der Landichaft ! kannt wird, ergeht Anzeige hievon an einige Brüder; diese kleiden f in ihren ichwarzen Sact und machen fich auf den Beg, boch bari Entfernung nicht über breißig Miglien betragen. Aber fie nimmt at Die Leichname der Stadt auf. Paarweife, unter Bortragung einer fle nen Fahne, das Gesicht mit einer Kapupe verhüllt, welche nur für Augen zwei Löcher hat, ziehen fle vor das Saus des Todten, leg ihn auf die Bahre und ziehen mit brennenden Kerzen und Pfalmens Die Bruberichaft hat 4 fang mit dem Leichnam nach ber Kirche. Recht, einen auf der Landschaft aufgenommenen Todten anf jedem

fiebigen Gottesacter zu beerdigen. Die jährliche Durchschnittszahl pon der Landschaft eingebrachten Todten beträgt 13, und die Mitz fahl der Entfernung beinahe 10 Miglien.

Sammtliche Ginkunfte der hier genannten öffentlichen Anstalten fansen sich auf 107,000 Scudi; hiezu kommen 94,000 Scudi aus der pholischen Kammer. Wie viel die Privatanstalten, deren Kosten sist aus den Einkunften der Kirchen bestritten werden, mit denen sie phunden sind, auswenden, läßt sich genau nicht angeben, eben so wes sätzt sich in Zahlen bestimmen, was die Privatwohlthätigkeit thut wie z. B. jene Schwestern der christlichen Liebe), am allerwenigsten allen Arten von Husselichungen geschiebt.

Noch wichtiger und umfangsreicher als die genannten, find die malten für Findelkinder, Waifen, Alte, Bugende und Wittwen, wo= m wir in einem zweiten Artikel sprechen werden.

H.518

## XXVI.

## Das Passionsspiel zu Oberammergan.

(Solng.)

Nachbem die Pharifaer und Schacherjuden in dem Spedrium das verderbliche Net ihrer Bosheit und Tucke gesmuft, tritt der Chor auf und stimmt ein Danklied an zur frier des freiwilligen Opfertodes, dem Jesus entgegengeht:

"Singt dem herrn mit frommer Rehle Singt dem herrn aus reiner Seele! Für uns gibt er seinen Sohn" u. s. w.

Der Chorführer bereitet nun die Zuschauer auf den Absiche Christi von seiner Mutter vor, er schildert die Schmersien ihres mütterlichen Herzens, wovon der Abschied des junsem Tobias uns ein Schattenbild zeigen soll. Der Worhang Beht auf und man erblickt den scheidenden jungen Tobias,

beibe Bande halt er ausgestreckt, die Linke reicht er bem En gel bin, ber, zur Reise aufgeschürzt, ben Wanderstab ichol zum Gange vor fich bin ausgestreckt balt und ibn fortziebt, bil Rechte reicht er nach Bater und Mutter, Die ihn guruchalter möchten. So zurückgehalten und fortgezogen ift er ein wahrel Bild bes von der Beimath in die Fremde Scheidenden. bin ter dem Bater fieht man die Butte des Patriarchen, die Thu re ift geöffnet und darunter fteht eine weinende Magb, bie ihre Thranen trodnend, dem Scheidenden nachblicht. Gin weibliche Stimme aus dem Chor begleitet die Rlage der Mut ter, ihr antworten im Wechfelgefange ber zweite Chorführe und ber gange Chor. Sierauf fentt fich ber Borhang wiedet und der erfte Chorführer leitet ein neues Vorbild von ben Schmerze ber beiligen Jungfrau, die fich von ihrem geliebtet Sohne trennt, ein: es ift das Bild ber Braut des hohen Lie bes, die von den Töchtern Jerufalems umringt, ihre Rlage un ben abwesenden Geliebten anhebt; die Töchter Jerufalems vol ihrer Liebe beschworen, versprechen der Traurenden die Lus ihrer Seele suchen zu belfen. Die Vorstellung zeigt eine Blumengarten mit einer Laube; im hintergrunde, in be Mitte, fteht die hohe Braut, jur Rechten und Linken reihe fich, wie in einem Kranze, die Töchter Jerufalems an fie an alle find weiß gekleidet mit blauen Bandern, alle reichen ein ander die Bande und halten klagend die weißen Thranentuche in der hand. Wieder beginnt eine weibliche Stimme bei Chores ben Rlaggefang der boben Braut in schmerzlich sehn füchtiger Beise:

"Wo ift er hin? Wo ift er hin Der Schone aller Schonen" u. f. w.

Und weiter .:

Geliebter! ach! was fühle ich! Wie ist mein Berz beklommen! Darauf antwortet ihr im Wechselgefang tröftend der Schweftern Chor:

"Geliebte Freundin! trofte bich Dein Freund wird wieder fommen".

Es folgt nun die Scene des neuen Testamentes, der diese Borbilder vorspielen, es ist Christi Besuch bei seinen Freuns im Bethanien.

Christus tritt auf mit seinen Jüngern. Der herr trägt, wie man ihn auf alten Bilbern gemalt sieht, das ungenähte Purpurkleid mit einem Ueberwurfe von dunklem Scharlach. Et. Johann erscheint mit rothem Unterkleide und grünem Ueberwurf; St. Peter mit blauem Unterkleide und gelbem Ueberwurfe. Judas ist ganz in die Farbe des Neides, in Gelb, pkleidet, Unterkleid und Oberkleid aber sind von verschiedes dem Gelb, dessen Miston sinnvoll sein mistoniges, vom Neiserrissenes und gequaltes Inneres anzeigt.

Ueberhaupt mird jeder Billige mit bem Coftume biefes Bauerntheaters zufrieden febn, ja fogar von dem Gefühl für Anstand und Geschmack, bas darin vorherrscht, überrascht wer= ben. Mit Recht halt fich bies Costume meift, wenn auch nicht mmer, sowohl in den symbolischen Farben wie im Schnitte m ber Ueberlieferung ber Rirche. Irgend etwas Berlepenbes bird man hierin, so wie in dem Spiele überhaupt, nicht leicht Inden. Ja bei manchen Kiguren ist Rleid und Gestalt sehr pludlich gewählt und man glaubt in der That das Bilb ei= atten driftlichen Meisters lebendig vor sich stehen zu fes hen. So wird man manchmal bei den Tableaux an die Ge= milbe Leonardo da Vincis oder an Paul Veronese erinnert, Manchmal auch spricht und darin der Tiroler Maler Martin Inoller an, der so manche Kirchen al Fresco gemalt und on dem auch eine Reihe von Gemälden in der nahen Klo= ferlirche von Ettal betrühren, die natürlich auf den Geschmack ber Ummergauer Holzschnitzer ihre Wirkung nicht verfehlen lennten. Ift darunter ein Costume, von dem eine Aenderung am ersten zu wünschen ware, so ist dieses wohl die abentheuer= lide Rleidung bes Chores, die mit ihrem bunten Federschmuck Ind ihren Sandalen wohl eher für die Opera Fernan Cortez, als für ein Paffionsspiel paffen möchte, abgesehen bavon, daß dabei die großen weißen Halokrausen feltsam gegen die

sonnemperbrannten Gesichter berer abstechen, die in diesem pa thetischen Bune fteden. Da ber Chor biefer geiftlichen Spie le, wie fich hiftorisch nachweisen lagt, aus dem firchliche Chore entstanden ift, fo mare eine einfache, ernfte Tradi etma wie die der Chorknaben, vielleicht die paffenofte, ben fie murbe ben ernften, geiftlichen Charafter bes Spieles not mehr bervorheben, und mare ben geiftlichen Deutungen be Bilber bes alten Bundes, fo wie ben ftrengen, mahnenben Buffe predigenden Worten, die der Chor von Zeit zu Zeit al Die Buschauer richtet, ohne 3weifel viel angemeffener, ale be gegenwärtige phantaftische Theaterflitter, der feltfam bagege absticht. Will man aber biefe geiftliche Rleidung nicht, fo mar jede andere einfache und ernste, etwa wie die der Aposte oder auch, wenn man fich durch den Chor das Bolk felbit re prafentirt bentt, die alte Landestracht paffender, als bie gl genwärtige. Gine andere minder gelungene Dartie find bi verschiedenen Engel, die in dem Spiele auftreten; feltsamt Beife zeichnen fich diese geflügelten Boten bes Simmels gerat vor allen Uebrigen durch besondere Steifheit und Unbehul lichkeit aus, und auch sonft, in Sprache und Ausbruck, la fen fie eben nicht sonderlich viel himmlisches erblicken. Die einzelnen Mangel indeffen bei Seite gefett, muß man fich il Allgemeinen, wie gesagt, über ben Gindruck mundern, be bas Gange burch feinen wurdigen Unftand und feine malerifd Schönbeit macht. Ohne 3weifel bat fich auch bierin Viell burch Ueberlieferung aus jenen früheren Beiten erhalten, b mehr Sinn für religiofe Darftellungen batten, als unfere mi bernen Parifer Theaterschneiber. Doch kehren wir nach B thanien zurück.

Der herr verkundet den Jungern, daß die entscheibenl Stunde nahe, seine Rede ist: Tod, Auferstehung, Wiede sehen. "Der Tod aber", sagt Petrus in seiner menschl den Ansicht, mit einer offenherzigen Gutmuthigkeit, die bi Strahl des heiligen Geistes noch nicht erleuchtet hat, "de Tod will gar nicht in meinen alten Kopf hinein"

Und in ber That bat ber Betrus von Ammeragu einen grauen Ropf voll aufbrausender, murrischer Gutmutbigkeit, wie man ibn als twoisch auf so manchen Bilbern findet; babei ift bem Ummergauer Detrus mit biefem feinem grauen Ropfe nur ju wunschen, bag ibm auch ber beilige Geift, ober ber Geift ber beiligkeit, wie feinem Urbilde, nicht feblen moge. Während Betrus und die übrigen Sunger bei ber ernften Rebe Christi fich über bas Schictfal ihres Meiftere betummern, macht ber felbftfüchtige Subas fich über fein eigenes und die trube Qufunft Corgen. Bu ibm fpricht ber Berr: "Suda! feb nicht mehr beforgt, ale nothig ift", ju ben übrigen aber: ", gute Sunger, ihr bentet viel ju menschlich, fend getroft und fol-So naben fie dem gaftlichen Saufe des alten Eimon, deffen ganze Hamilie ihnen entgegengeht: "Sey mir williommen Rabbi, mit Cehnfucht erwarten bich Maria und Rartha, o verfchmabe nicht mein haus, kommt auch ihr liebin Junger", fo fautet die Ginladung. Gie treten ein. Die innere Buhne zoigt bierauf ben Speisefaal mit dem gedeckten Mich, dort lassen sie sich nieder. Jefus hier herglich will= lommen, spricht, von der Liebe gerührt, voll Wehmuth: "ach Itusalem! möchte dir meine Ankunft eben so lieb sepn, als diesen meinen Jungern", dann erinnert er sie wieder an das Sheiben; die Freunde rathen ihm, fich ficher ju ftellen, er der fragt voll Ergebung in ernster Rube: "soll ich dem Willen meines Baters nicht folgen"! Martha fullt unterdeffen, Als bebende Rellnerin, emfig die Rruge, Magdalena aber miet zu seinen Rußen und falbt sie unter den Thränen ihrer Reue und Liebe. Während biefer Sandlung bilben die Junfte einen Salbkreis um ihren Meifter, er felbft fitt ju außerft an ber Spipe bes Salbfreifes, Die Magdalena ju feinen busen, an der andern Spitze aber steht Judas vor allen Uebrigen voran. Durch biefe finnvolle Anordnung treten bie beiden entgegengesenten Empfindungen diefer Scene recht berwr. Es ift der bofe und der gute Engel, die einander gemuber fteben; rechts kniet bie renige Liebe ju ben Sugen VL. 23

ihres gittigen Beilandes, ber fich, verzeihend, von ihr falben laft: linke fteht ber Reid, ber felbitsuchtig und kalt ben außerlichen Werth des Opfers, die Salbe ber Liebe, berechnet, und por ber Belt feine Gelbstfucht für barmbergiges Mitleid und Liebe ju ben Urmen ausgeben mochte. "Belch eine toftbare Salbe", fpricht er mit dem gedämpften Tone bes fich felbst verzehrenden, inneren Grames, "warum hindert er die Tho: rin nicht? welch eine Berschwendung! wie viele Urme hatte man bamit unterftugen konnen! 300 Denare" u. f. w. Bab: rend ber Reid fich alfo, allein ftebend, feinen einsamen, truben Betrachtungen gefprächig überläft, fleht die meinende Maadalena nur: "Rabbi! Rabbi"! Chriftus erhebt fich nun und bankt bem Sausberrn und ben Geinen für die empfangene Liebe; traurig über fein Scheiden lehnen fie allen Dant ab; er troftet fie mit einem frohlichen Wieberfeben, und ermahnt Die Jünger, ihm ju folgen: "wohin bu willft", lautet bie Antwort ber Kurgfichtigen, "nur nicht nach Jerufalem". "Folgt mir", erwiedert er, "das Weitere werdet ihr erfahren". Gie geben und fehren bann noch einmal guruck auf die Buhne, wo die zweite Salbung der Magdalena erfolgt und Chri tus ju ihr fpricht: "Magbalena! berubige bich, gute Geele, fiebe auf und fen gebeffert". Bahrend er die Uebrigen fegnet, tritt ihm von der andern Seite die heilige Jungfrau mit ihi ren Begleiterinnen entgegen: eine edle, bobe, fclante Be ftalt, mit rothem Untergewande, blauem Ueberwurfe, bat Saupt halb in ein weißes, berabhangendes Tuch gehüllt. Auch fie erinnert, ber außern Erscheinung nach, lebendig an ein Roch einmal will die Mutter ihrem geliebten altes Bilb. Cohne in die Arme; fie mochte ibn guruchalten ober mit ibm in ben Rampf und Tod geben: "bestes Rind", ruft fie fla gent, .. mein Berg ichwimmt wie in einem Meere von Schmer gen". Bahrend fo bas fcharfe Schwert bes Leibens ihr mit leidvolles Berg durchbohrt und fie um die Gnade fieht, feit Leiden zu theilen, fest Judas, im Gegenfage, die kaltet Betrachtungen feiner Diffgunft über die Roftbarkeit ber Galb

und die nuplos verschwendeten 300 Denare fort. Lazarus aber und bie Freunde wollen Jesum von dem verhangniffvollen Gange gurudhalten. Mild und ergeben fpricht er: ..ihr begreift noch nicht", und empfiehlt scheibend ihrer Liebe feine Mutter, "nach zwei Tagen aber moget ibr nach Serufalem tommen, um bei bem großen Feste jugegen ju fenn"! Die Jungfrau faßt fich, feiner Ergebung folgend: "wie du millft, mein Cohn", fpricht fie, und ber Cobn fagt ber Mutter feinen letten Dank und fein Lebewohl, um fie von bem Rreuze berab wieder zu febn; ba überwältigt fie ber Schmerz, und wehllagend "Jefus! Jefus"! entläßt fie ibn aus ihren Armen, ihre Wonne und ihr Leben. euch fest an mir" find feine letten Borte, fo scheidet er mit den Jungern nach der einen Seite, Lazarus aber die beilige Jungfran in fein Saus einladend, gebt mit ihr und ben Frauen nach ber anbern Seite ab.

Der neue Auftritt wird wieder von dem Chorführer und dem Chore eingeleitet. Wie gern, heißt es, hatte Jesus Jesussalem gerettet; allein Stolz und hochmuth bereiteten der Spnagoge den Untergang. Alls sep die erhobene hand der Propheten = Mörderin noch zurückzuhalten und die sündentrunstene aus ihrem Todesschlase auszuwecken, stimmt der zweite Chorsührer den warnenden Wächtergesang an:

"Jerusalem erwache! erwache! Erkenne was zum Frieden dir noch werden kann; Doch zögerst du — so fängt die Beit der Rache, Unselige mit fürchterlichen Schlägen an, Jerusalem! Jerusalem"!

Mein sie taumelt fort in ihrem bösen Sinne, und hierin hat sie in dem Stolze der Basthi, die König Uffuer verstößt, und an ihre Stelle die Esther erhebt, ein Vorbild, was uns die bild-liche Vorstellung sogleich zeigt. König Uffuer erscheint auf seinem Throne, ihm zur Seite steht die neu erhobene Esther, die Königin der Zukunft, Wasthi dagegen, ihre Vorgängerin, das Bild des Judenthumes, erscheint in ihrem Sturze; auf

ben unteren Stufen bes Thrones, als Zeugen ihrer Strafe, reihen sich rechts und links um ben Thron bes Königs sein Hofftaat an. Der abtretende Chor beschließt seinen Gesang mit ber Anwendung bes Bilbes auf bie Zuschauer:

Jerusalem! Jerusalem!
Ihr Sünder! höret Gottes Wort!
Wollt ihr noch Gnade sinden;
So schafft and euern herzen fort
Den Sauerteig der Sünden.

Dem Bilde folgt Chriftus mit feinen Jungern, Betrus hinter ihm, Judas, ber Separatift, ber Schiematiter, bas Bilb ber Eigensucht, halt fich auf ber Seite Unte; Jesus trauert über bas Schicffal Jerufalems, ber Zeit gebentenb, ba kein Stein der stolzen Tempelstadt auf dem andern bleiben wurde; bann fendet er Petrus und Johannes voraus, ihm ben Saal jum Oftermable in der Stadt, die Zeuge feines Opfer: todes werden foll, ju bereiten und auf feinen Tod binbeutend fpricht er mahnend ju ben Jungern, baf fie tein Aergernif an ihm nehmen möchten. Jest ift Judas nicht mehr Berr feiner engbergigen Corge um bie Butunft, er fucht ibn gurudguhalten. "Erlaube mir, Deifter," fpricht ber Gequalte ju bem, ber ju feiner ewigen Verforgung fich felbft schuldlos als Opfer für ihn hingeben will, striff Unftalt fur unfere tunftige Berforgung; wie gut kamen uns jest bie 300 Denare." "Lieber Freund," erwiedert ber Beiland, fanft verweifend, "halte dich an mein Wort." "Wer forgt aber," antwortet ber Corgenvolle, "wenn ich nicht forge? bin nicht ich ber Seckelmeister?" Jefus fordert ihn noch einmal marnend auf: fich zu befinnen und zu überlegen. Christne geht, Judas bleibt allein zurud, er tritt auf die Seite, den Ropf auf die Sand ftupent und ihn bamit halb bedeckenb, fteht er ba, noch balb jaudernd, wie am Rande bes Abgrundes, ichon jum Sprunge bereit, aber noch einmal gurudblickend und gang feinen Betrachtungen bingegeben. Gein guter Engel icheibet und ber bofe giebt machtiger ibn vormarts. Es find die breibundert Denare, Die

ber Berinder ibm wieder Mirrend vorbatt. "Der große Berluft," feufat er, mie mobl ftunden fie mir nun an! ich murbe mich zurudziehen; ich ware versorgt! die theuere! fostbare! Salbe an die Ruße werfen! das fommt mir nicht aus dem Einne! ich will fein Junger mehr fenn; bei ihm ift nichts mehr zu boffen." Wahrend er noch ichweigend in Rachdenien versunten ftebt. ichleicht fich einer von ben Berkaufern bes Tempels von der Seite hinter ihm berbei. Es ift ber Berführer, ber feinen Sandel richtig machen möchte, die bungrige Spane, die auf ihr Opfer, leife auftretend, losspringt. "Er scheint in großer Bermirrung," spricht ber speculirende Beift ber Industrie, "bas muß ich benupen. Freund!" Inbas tehrt fich nm: "Was willft bu? Mein Freund, vielleicht auch mein Verrather." In gutraulichem, ausforschendem Tone nun das Gefprach anknupfend und auf Chriftus überlenkenb, beginnt ber feines Bobens noch ungewiffe Tempelverkaufer: "Bie ftebt es mit biefem Menfchen, auch ich möchte gern in feine Gefellschaft? Du? erwiedert Jubas in einem Ion, aus dem der Schlaue wohl errath, baf ber Gefragte aufgehört hat fein Junger ju fenn; feinem Biele alfo naberruckend; fabrt er fort: "Cep nur aufrichtig, wenn es nicht mehr aut mit ihm ftebt, will ich mich vor ihm hüten." - "Er hat es ja felbst gefagt," entgegnet Judas, mabrend noch eine Schaar Tempelträmer gur Verstärfung ihres Brubers nabt. "Wer find diefe?" fragt Judas mißtrauisch und will geben, sie hals ten ihn jedoch zurud. "Wollt ihr etwa auch feine Unhanger werden ?" richtet er nun die Frage an fie. — "Allerdinge," emiebern bie Borfenfpeculanten, "wenn gunftige Aussich= ten vorhanden find." - "hier find fie," entgegnet Judas, ber Sedelmeifter, indem er ihnen ironisch den leeren Beutel vorhalt. Damit fallt er wieder in seine alte Melodie von der bistaren Salbe und den dreihundert Denaren und der Thös rin, die fie auf die Rust ausgegoffen, und wie der Meister ihre Berfcwendung entschuldigt und ihm, bem forgfamen Gedelmeifter, noch einen Berweis gegeben, "und hier (im-

Beutel) ift lauter Armuth! fo forgt er fur uns und machte mir noch obendrein Bormurfe!" Das ift die Stimmung und bie Sprache, wie die Verführer fie munichen, "Und bu fannft ibm noch gut fenn ?" rufen fie reigend. - Judas: "Berbe ich aber badurch auch die 300 wieder einbringen?" - "Wir versprechen bir noch größern Gewinn." - "Diese Eprache gefällt mir," erwiedert Sudas, feine Genoffen erkennend, ...ja nun erinnere ich mich, ihr fend bie Berkaufer." - "Die find wir, biefelben, bie er, wie bich, in Schaben gebracht bat." Jubas: "Jest verstehe ich euch gang, ich foll ben Bermittler machen; ach die 300! das mare eine ichone Belegenheit, fie wieder zu bekommen! foll ich fie aus der Sand laffen? o du toftbare Salbe! jest erkenne ich erft recht beinen Werth!" Der Rlang ber 300 übertaubt die lette Barnung feines Sewiffens, er willigt ein und rebet mit ihnen eine Busammen= funft ab. Jest will er feines Beges geben, allein die miß= tranischen Juden wollen ihm nicht von ber Seite, Bunden gleich, Die fich in ihr Wild eingebiffen haben, ebe fie ibn, ber ei= ner der Ihren, ein Verkäufer des Beiligthumes, geworden, loslaffen, rufen fie ihm ben Bund noch einmal mit ben Worten ine Ohr: "Freund, Bruder, ein Mann, ein Wort!" Dann erst geben sie und laffen ihn allein. Zuerft spricht er feine Freude über ben eingebrachten Berluft aus, benn bas Gelb ift die Wonne, der Schat feines Bergens. Dann aber tom= men die Gemiffenebiffe: "Aber," fagt er bedentlich im Gelbft= gesprach, "ber Meifter ift doch ein guter Mann, und ich, fo oft Beuge feiner Gute, ich foll ihn verrathen! "Ba!" fpricht er sich selbst sophistisch beruhigend, "er ift ja ein Bunder= mann, er wird fich fcon retten; mas mich betrifft: ein Dann, ein Wort, so habe ich nichts verloren." Seine Sophistit berubigt ihn indeffen nicht, er fieht fich icheu um: "es wirb mich doch Riemand bemerkt haben, ich muß mich balt verftellen." Siemit endet diese Scene, die, wie der Charafter bes Jubas, ber Schacherjuden und der Pharifaer überhaupt ohne Zweifel zu den gelungensten Theilen unseres

ber Verfaffer ben in den enthaltenen Reim mit schös z bat.

jung, die nun ber Chorführer tigen Gegenfat jum Borberges Budas, ber Treuloffafeit bes Mens immele gegenüber, ber bas Manna it herniederthaut. Dief Bild ift ei= lieblichften bes aangen Spieles. Das bichten Schaaren, daß fie beinahe bie Alle find wieder in bas Gewand und De gelleidet, bas Roth in allen Ruancen. fenroth frober, blubender Jugend berricht wieder find es, wie beim Palmenguge, Die re Unspruche auf das himmelreich gelten mabrjahl bilben; bie fleinsten in großer Bahl, in : Stellungen mit ihren Muttern und Gefchwistern, grarunde. 3m hintergrunde, über alle boch ems , mit ben Zeichen ihrer beiligen Burbe ale gottbe= abrer ausgestattet, find Monfes mit dem Stabe und biftrablen und fein Bruber Maron fichtbar. Go fallt Manna, in Gestalt von Heinen Softien, die im Lichte ber ne filbern glangen, auf das hungernde Bolt nieber; alwas Sande bat, bis ju den fleinsten Rindern, bebt fie b erfreut empor, um ben Segen bes himmels einzuthun, ndere theilen fie einander mit, die Dadden ichutten bas Manna einander in die Schurzen, um fich einen gemeinschaft= fichen Schat zu sammeln. Es ift bas Bild ber himmelserndte, und es erinnert mich an eine Difion bes feligen Bruder Klaus von der Rlue, die er von der Feier der heiligen Meffe, die in dem Manna vorbedeutet wird, batte. bem Opfer nämlich fab er, wie eine Rose vom Altar jum himmel aufsproßte, boch und breit und mit Rofen die gange Kirche bis jum Gewölbe erfüllend. Die schmanken Aefte wölb= ten fich wie ein Dach über die Betenden und Mitopfernden;

ie nach der Endacht ihres herzens aber, je nach ihrem Bers tangen und ihrer fich selbst bingebenden Sehnsucht zogen die Linzelnen die dustenden himmelsblüthen zu sich nieder, ober diese blieben fern boch über ihnen schwebend, und sie selbst bewon trocken und ungelabt. — In dem Gesange des Chores, der diesen beiligen Gnadenregen begleitet, hort man immer wiederkehrend die Worte der dankersüllten Gemeinde:

"Gut ift ber Berr! gut ift ber Berr"!

als das Echo aus der Seele der mit himmelsbrod gespeisten Erdenkinder wiederklingen. Auf das Manna folgt ein ähnslich componirtes Bild von den Weintrauben in Ranaan, die des Menschen herz erfreuen. Wie zu erwarten, wird in den Shorgesängen beider Bilder auf das Brod und den Wein im beiligen Mable des neuen Bundes hingewiesen und sie singen:

Das Bunder in der Bufte Sin,
Beigt auf das Mahl des neuen Bundes hin.
Sut ist der herr, gut ist der herr:
Das Bolf, das hungert, fättigt er
Mit der neuen Speise
Auf wunderbare Weise.

Der Tod raffte alle hin, Die afen in der Wüfte Sin, Dieß Brod im Ueberfluffe. Des neuen Bundes heilig Brod, Bewahrt die Seele vor dem Tod, Beim würdigen Genusse.

Sut ift der herr, gut ift der herr! Dem Bolle einstens hatte er Den besten Saft der Reben Aus Ranaan gegeben.

Doch bieß Gewächse der Nakur Bar zum Bedarf des Leibes nur Bestimmt nach Gottes Willen. Des nenen Bundes heil'ger Beine Bird felbft das Blut des Sohnes fenn, Der Seele Durft all fillen,

Sut ist der herr, gut ist der herr! Im neuen Bunde reichet er Sein Fleisch und Blut im Saale, Bu Salem bei dem Mahle.

Diefem Gefange folgt bie Ginfettung bes Abendmables felbft. Der Dausmeister mit bem Krnge tritt auf. Betrus und Johannes erkennen ihn als ben, zu bem fie ber Gerr gefandt bu, und er führt fie ju bem Sausberen. "Der friede feb mit euch, bewillfommt biefer fie. Bo ift euer Deifter ?" -ber fandte une voraus." - "D mare er fcon ba," entgege met der Gaftfreundliche, "ich will ibm entgegeneilen, mabrend ber Tisch zum Daffamable bereitet wird." Gie geben ibm ents gegen, Jefus mit ben Aposteln erscheint. "Gen mir gegrußt. befter Meifter in Jorael." - "Der Cegen," erwiebert ber berr, "fen mit bir und beinem Saufe." - Muf bie Berftderung des hausmeisters, das Alles jum Empfange und Mahle im Saufe vorbereitet fet, beift Christus die Junger in den Speisesaal eintreten. bier erklart ibn ber Saushert lals ben Gebieter über all bas Seine: "mein haus foll Thoil nehmen an der Freude, befiehl o Gerr! auf dein Wort foll Alles geschehen." Der Ginsepung bes Opfermables bes nenen Bundes geht die vorbildliche Bergehrung des Oftevlammes des alten Bundes voraus. .. Che wir uns zu Tifche fenen." foricht Chriftus, "laffet uns das Gefet beobachten und und mafchen. Ihr meine Junger," wiederholt er, "bereitet euch, wie es das Gefen verlangt." Gebet, beißt es bann, und traget bas Lamm und Wein herein. Chriftes felbst beginnt nun bas Mahl mit dem Gebet: "Bater! mein Berg erhebet fich ju bir, beine Gaben find es, die ich von dir in Frieden genießen werbe; fegne biefe Speife mit beinem gottlichen Segen!" Dann wendet er fich an die Junger, wie er mit innigfter Gehnfucht verlangt habe, bas Camm mit ihnen zu effen, "benn es ift das leptemal, daß wir also vereinigt es effen." Dann spricht er auch über ben Becher bas Gebet: "Bater ich banke bir füe diesen Trank der Rebe" und reicht ihnen denfelben bar; fie trinfen ftebend, ber Becher geht von Sand ju Sand, seinen Tod sie mahnend spricht er darauf voll ernster Webmuth: "Giner von Euch wird mich verrathen." Jeden bes

theuert einzeln seine Unschuld. Judas in dem gelben Gewand aber fragt: "herr bin ichs?" — "Du sagt's."

Mit ber Frage: "babt ibr Alle gegeffen und getrun fen ?! ift bas lette Mabl bes alten Bunbes befchloffen. D erhebt fich unter ihnen die Frage über die Shrenplage in be Ronigreiche ber Butunft, bas nun von bem Opfertonig fol gegrundet werden. Jeder begehrt barin ben erften Stuhl od jum mindeften boch auch ein wichtiges Umt für fich... Freund, wendet fich Jesus als Antwort an den Sausberen, "laff Baffer bringen und ein Tuch ;" ju ben Jungern aber beginn er die Rede: "Die Ronige ber Bolter berrichen über fie un bie, welche Gewalt haben, bei euch ift es aber nicht fo." & schließt mit der Verheißung von den zwölf Sigen emiger Bert lichkeit, auf die er die Seinen als Berricher neben fich feba Seine Worte fünftiger Berbeiffung vernehmend un bas Waffer und bas Tuch vor Augen fragen bie turgfichtige Junger einander erstaunt: "was will er thun?" Da wende fich ber Beiland an Betrus: "Detrus fomme, reiche mir bet Ruf." - "berr die Ruffe willst bu mir maschen?" fragt biele in flaunender Verwirrung und erschreckender Beschämung, "i Ewigkeit follft du mir die Ruge nicht mafchen." Milden Ern ftes erwiedert Jesus: "Wasche ich fie dir nicht, so wirst d feinen Theil an mir haben." Petrus entgegnet mit ruhrende Gutmuthigkeit millfahrig, im Tone abbittenber Ergebung "nicht nur die Rufe, fondern die Bande und auch den Ropf und damit halt er ihm ben krausen grauen Ropf bar. rend nun Jefus der Reihe nach die Fugwaschung vornimmt fteben im Vorbergrunde rechts und links, gleichfam ben Cha vertretend, ber Sausberr, ber bem Beren feinen Saal barge boten, und fein Sausmeister, der die Speife gum beilige Mable aufgetragen, und druden ihre Rubrung über bas Bei fpiel der Demuth aus, beffen Beugen fie find. Jefus ermahn noch einmal die Seinen an den Verräther in ihrer Mitte "Ihr fend nun rein, aber nicht Alle; wer bas Brod mit mi ift, wird ben Ruf gegen mich aufheben," und weiter: "fut

mir; fürwahr, ich sage euch, ber den aufnimmt, ben ich senbe, ber kmmt mich auf." Sodann erhebt er bas Brod und darauf auch m Relch mit Bein zur wandelnben Beibe und Ausspendung. Betrus und Johannes, ber Rels feiner Rirche und ber Miebtefte feiner Junger, find es, bie ihm mabrend biefer mien Reier am nächsten fiten. Den Betrus fpeifet er mit dem beiligen Brobe, über bas er bie Ginsenungsprite spricht. Rechts und links, abgesondert von biesen, auf zwei linten an der Wand, fiten die übrigen Junger mit gefalteten linden; zu jedem tritt er bin, feinen Leib und fein Blut binreis mb, jeder fenkt das haupt, sobald er gegeffen und getrunken. n hausherr und hausmeister stehen stumm und bewegungslos Borgrunde und auch unter ben Buschauern herrscht in die= Mugenblicke bie tieffte, feierlichfte Stille, nur bier und bit von Schluchzen unterbrochen, fo baf man mohl fühlt, it alle herzen aufe innigste von der bedeutungsvollsten, pligsten Sandlung burchdrungen find, und wie vielleicht bander jest zum erstenmal von einer Ahnung ihrer großen bebeutung durchzuckt wird. Johannes ist der lette, der das bob, nachdem Chriftus wieder an feinen Gip zuruckgekehrt k, von ihm empfängt. Nochmal fpricht ber heiland bas an= Agende Wort: "Ich fage euch, einer von euch wird mich Brathen." Die Junger über die fo oft wiederholte Befchul= ligung beunrubiat und gefrankt, bringen in ibn, Umfrage zu latten, indem jeder feine Unschuld betheuert. Jefus fpricht: Dr ist es, dem ich das Brod reiche," und reicht es Judas m. "Bas du thuft, fügt er hinzu, thue geschwind." Auf bije Mahnung erhebt fich Judas augenblicklich und verläßt n haftiger Gile ben Rreis ber Junger und feinen Meifter, in bas Scheiben bes Verrathers mit ben Worten begleitet: Bitt ift bes Menschen Sohn verherrlichet!"

Dem treulofen Abfalle des feilen Bösewichtes folgt nun bie Demuthigung des schwachen Gerechten; Petrus betheuert in Segensape zu Judas: "für dich gebe ich mein Leben." Die Antwort ift: "Du Petrus wirst mich verleugnen." Dann

weicht Jefus noch einige Worte warnenber Rlage von b verbängnisvollen Tagen, bie Jerufalem bedroben, auf die fie ieber geruftet balten foll, im hinblide auf bas jungfte G richt, bas in feiner Schwere über bie ergebt, bie ben Got Gottes an bad Kreuz geschlagen. Bie er bie Reier bego men, fo ichlieft er fie mit einem Gebete: "Beiligfter Bate wimm bin ben Dant unferes Bergens, beine aute Baterhan bat uns dief febnlichst gewünschte Dabl bereitet:" bann ma bet er fich, ebe er scheidet, mit feinem Dant und Gegen a feinen gaftfreundlichen Birth. "Berr," fpricht biefer bemi thig, "erinnere bich meiner; auch ich glaube an beine bei Bichteit." Bum Lohne feiner glaubigen Gaftlichkeit wird ib auf feine Bitte bie felige Berbeifung ju Theil: "Auch b willt einen Dlas bei mir baben. Segen und Friede beglud bich. Noch einmal dem gangen Sanfe fein Lebewohl juri fend, geht er mit den Jungern von dannen. Der hauswir mur bleibt allein juruck und beschließt bas lette Abendma mit ben Betrachtungen frommer Rührung, die fein Unbli in dem Bergen des Fernstebenden und nur im Geifte bard Theilnehmenden bervorgebracht.

Der Einsetzung des Abendmahles folgt wieder, eingese tet von dem Chorführer und begleitet von dem Chorgesand die vorbildliche Vorstellung, wie Joseph von seinen Brüdel verkauft wird. Der Gesang flucht dem Golde, das den Jüger des herrn zu seinem Judas macht, und der Gelogier, dahrene und Altäre entweiht. Auch den Zuschauern gilt di Bild als eine strafende Warnung, denn der Chor singt:

Wie oft habt ihr burch enre Thaten Auch enern Gott verfauft — verrathen! Den Brüdern eines Josephs hier Und einem Judas fluchet ihr, Und wandelt doch auf ihren Wegen: Denn Reid und Geiz und Bruderhaß Berftoren ohne Unterlaß Der Menscheit Frieden, Gluck mid Segen.

Ine ber Bufte, von ben hirten und ben dapptifchen Raufe finen merben wir nun wieder in die Mitte bes Sonebriums kt boben Briefter und Schriftgelehrten ju Jerufalem verfent. It eben im Begriffe fint, auch ihren Kauf richtig zu mas Im. Den Judas erwartend, brennen die Berfammelten von Achgier und einer sucht ben anbern zu überbieten. Da ere bt fich in ihrer Mitte Nicobemus und will fich bes fcbulbs Im Opfers annehmen. Caipbas zum rasenden Grimme ente mmt, beißt ibn und einen zweiten, der ibm beitritt, als Um-Ardige aus ihrem Kreise weichen. Run aber kommt ibe dann, Judas, mit den Bandlern. Der Seckelmeister führt fein Zeichen die Borfe bei fich, die ihm im Dienste Gottes Im geblieben und die er nun im Dienfte der Welt funen win: h biefen Preis erklart er fich ju feinem Verrathe bereit. Mber," wendet der porfichtige Caipbas um fein Geld bes ngt ein, "wird ber Sandel bich auch nicht gereuen?" Afrage öffnet die alte Wunde im Bergen bes Judas und er Ingt wieder die alte Rlage von der toftbaren Salbe, den breis mbert Denaren, ber Verfdwendung, ber Armentaffe, bem mm Beutel und ben Vorwürfen bes herrn an. In ben Bidgefinnten Bergen ber Pharifaer und Schriftgelehrten finut rolle Beiftimmung. "Du haft Recht, fagen fie, Bers wendung war es, große Verschwendunge, und lockend zeis In fie ihm die breifig Gilberlinge, nach benen der Gierige fine band ausstreckt. Nun ergebt der Befehl ihm biefelben 🌬 bem Schatkaften auszuzahlen. Da erhebt fich zum zweis mmal Micobemus unter ben Ungerechten, um ju fluchen über m Vertäufer und die Käufern und ihren treulosen Sandel ho fich von allem Untheile bavon loszusagen. hier ift nicht line Stelle, barum erwiedern fie ihm: "tritt nur bu in bie Bifellschaft bes Galilaers", ju Judas aber, bem Ihrigen, brechen sie: "tritt berzu Judas und nimm die dreißig Silfalinge, und fev ein Mann". "Ich bine gufrieden", fagt Indas, "denn jest gelingts, ben Verluft einzubringen." Das mit tritt er gum Tische bin, aber ein Berrather traut dem

andern nicht, er gablt Stud fur Stud, und febrt miftrauif bas eine und bas andere um, feine Bollwichtigkeit, und fei richtiges Geprage prufend; julent bebt er noch eine Rolle, b auf bem Tifche liegt, auf, weil feine unerfattliche Gier fur tet, er konnte boch vielleicht nicht richtig gegablt und ein Gui vergeffen haben. "Deinen Lohn haft du", heißt es jest, "m beeile bich Judas"! "Beute noch", lautet bie Untwort, "fa er in euren Banben febn". Er entbullt ihnen feinen Dla und verlangt dazu die Rotte der Kriegsknechte, den beilan im Dunkel der Nacht, am Bache Redron, ju überfallen, w er ihnen das Zeichen des Berrathes geben merde. gen ben Plan, und er will geben; die rachegierigen Tempe banbler weichen ibm, bungerigen Geiern gleich, nun nid mehr von der Seite, und die bobe Priefterschaft gibt ibm au Ueberfluße, damit fie ja nicht um ihr Geld betrogen werdt nebst den Tempeldienern noch Ginige aus ihrem Collegiun als Geleitsmanner, mit. Alle find bereit, und fteben au biefer Aufforderung zu folgen, allein einem Ginzigen m wird diese Auszeichnung zu Theil. Der alte Unnas bedaue noch anlett, daß die Schmäche feines Alters ibn bindere, be Begleiter des Judas zu sehn. So wird das Synedrium gi fcoloffen mit bem Rufe: "er fterbe! er fterbe! ber Reind u ferer Bater".

Und mit diesem er "sterbe" endet die erste der vier Abthet lungen des Spieles. Man hat dabei die allgemeine Bemertungemacht, die auch nicht ungegründet ist, daß die Rollen, diem Sinne der Spieler am nächsten liegen und ihnen als aus dem täglichen Leben bekannt und verständlich sind, momentlich jene, worin sich die Rehrseite der menschlichen Natur, ihre Leidenschaft, ihr selbstsüchtiges, im Irdischen befangenes und daran haftendes Trachten ausspricht, ihnen in der Darstellun bei weitem besser gelingen und mit mehr Wärme und Wahr heit gespielt werden, als jene, worin umgekehrt der himm mit seinen lichten Sternen und seiner unergründlichen, durch sichtigen Tiese dem Auge des Menschen sich erschließen soll

worin fich die fleckenlose, ganz sich hingebende Liebe in ihrer Magendlichen Bartbeit, ber tiefe Schmert eines burch feine Reue lebeiligten Bergens ober die Sobeit und ber Abel einer gang bem Götilichen jugemandten Gefinnung abspiegelt. will man benn finden, daß ben guten Ammergauern bie Rol-Im eines Judas und feiner Bruber, ber Schacherjuben, ei= des Unnas und Raiphas und ihrer Pharifaer. Rabbis und Belferebelfer auch beffer gerathen, ale bie bes beiligen Johannes, der heiligen Jungfrau oder der Magdalena. beffen ben Chriftus betrifft, beffen Aufgabe ohne 3mei= kl die schwierigste ift, fo mare es ungerecht, ihm bas Beug= mif zu verweigern, daß ihm das Spiel tein Spiel, fondern Miliger Ernft ift. Unftand und Chrfurcht gebietende, ungemubte Burbe begleiten baber jebe feiner Bewegungen, iebe finer Mienen; felbft unter ben robesten Diffhandlungen ftebt er wie ein Ronig ba, und jedes Wort fpricht er mit gewichtigem, Mitterlichem Ernfte wie ein facramentalisches. Dan wird es Marum auch wohl verzeihlich finden, wenn er manchmal über the Granze ausgleitet und in allzu große, unnaturliche Em-Mafe gerath, wodurch bann fein Spiel etwas monoton wird. Ber ibn darum tadeln will, der mache es bester, der Am= mergauer Chriftus wird ihm gewiß gern feine Rolle abtreten, nur vergeffe ber Rrititer nicht, bag man ben Chriftus ber Babrheit nach nicht spielen kann, ohne es auch in der That p fenn. Dag ber Ammergauer ibn als guter, gläubiger und wn seinem Glauben lebendig burchbrungener Chrift barftellt, ber niemals por dem Spiele, wie es bei andern Spielern, bie minder fchwierige Rollen haben, wohl ber Fall feyn mag, ben Gottesbienst verfäumt, ift Alles, was man billiger Beise on ihm verlangen kann.

Eine eigene Schwierigkeit für die Spieler bildet hiebei ber Dialekt. Wie Ammergan nämlich an der Gränzscheibe ben Bapern und Schwaben liegt, so ist auch der Dialekt ein . Banz gemischter, ein schwäbelndes Baperisch; wobei es schwer wird, zu sagen, welchem von beiden Dialekten man ihn vor=

Beutel) ift lauter Armuth! fo forgt er für uns und machte mir noch obendrein Vorwurfe!" Das ift die Stimmung und bie Sprache, wie die Berführer fie munichen, "Und bu tannft ibm noch aut febn ?" rufen fie reigend. - Judas: "Werbe ich aber badurch auch die 300 wieder einbringen?" - "Wir versprechen bir noch größern Geminn." - "Diese' Sprache ge fällt mir," erwiebert Judas, feine Genoffen ertennend, "ja nun erinnere ich mich, ihr fend die Berkaufer." - "Die find wir, biefelben, die er, wie dich, in Schaben gebracht bat." Jubas: "Jest verftehe ich euch gang, ich foll ben Bermittler machen; ach die 300! bas mare eine ichone Gelegenheit, fie wieder zu bekommen! foll ich fie aus ber Band laffen? o bu toftbare Salbe! jest erkenne ich erft recht beinen Werth!" Der Rlang ber 300 übertaubt bie lette Barnung feines Gewiffens, er willigt ein und rebet mit ihnen eine Busammenfunft ab. Jent will er feines Beges geben, allein die miß: tranischen Juben wollen ihm nicht von ber Seite, Sunden gleich, bie fich in ihr Wild eingebiffen haben, ebe fie ibn, ber eis ner der Ihren, ein Berkaufer bes Beiligthumes, geworben, loslaffen, rufen fie ihm ben Bund noch einmal mit ben Worten ine Ohr: "Freund, Bruder, ein Mann, ein Bort!" Dann erft geben fie und laffen ihn allein. Buerft fpricht er feine Freude über ben eingebrachten Berluft aus, benn bas Gelb ift die Wonne, der Schat feines Bergens. Dann aber tom: men die Gemiffenebiffe: "Aber," fagt er bedenklich im Gelbst: gefprach, "ber Meister ift boch ein guter Mann, und ich, fo oft Beuge feiner Gute, ich foll ihn verrathen! "Ba!" fpricht er sich felbst sophistisch beruhigend, "er ift ja ein Wunder: mann, er wird fich fcon retten; mas mich betrifft: ein Dann, ein Wort, fo habe ich nichts verloren." Geine Cophistit bes rubigt ibn indessen nicht, er fieht fich icheu um: ..es wird mich boch Riemand bemertt haben, ich muß mich halt verftellen." Biemit endet diefe Scene, die, wie ber Charafter bes Judas, ber Schacherjuden und der Pharifaer überhaupt ohne 3meifel zu den gelungensten Theilen unseres

religiöfen Dramas gehört, worin ber Verfaffer ben in ben Undeutungen ber heiligen Schrift enthaltenen Reim mit schös pferischer Dichtertraft ausgebildet hat.

Die neue bilbliche Borftellung, die nun der Chorführer einleitet, bildet einen wohlthatigen Gegenfat jum Borberges benden; bem Berrathe bed Judas, ber Treulofigfeit bes Denichen, tritt bie Gute bes himmels gegenüber, ber bas Manna über bas ausermählte Bolk herniederthaut. Dief Bild ift eines der reichften und lieblichften des gangen Spieles. Das Bolt Ifrael fteht in fo bichten Schaaren, daß fie beinahe bie gange Bubne erfullen. Alle find wieder in bas Gewand und bie Farbe ber Frende gelleidet, bas Roth in allen Ruancen, namentlich bas Rofenroth frober, blubender Jugend berricht barin vor, und wieder find es, wie beim Balmenzuge, die Rinder, die, ihre Anspruche auf das himmelreich gelten ma= bend, die Debraahl bilden; die kleinsten in großer Bahl, in verschiedenen Stellungen mit ihren Muttern und Geschwiftern, find im Borgrunde. Im hintergrunde, über alle boch ems porragend, mit ben Zeichen ihrer beiligen Wurde als gottbeftellte Rubrer ausgestattet, find Mohfes mit dem Stabe und bm Lichtstrablen und sein Bruber Aaron fictbar. Go fällt das Manna, in Gestalt von fleinen Softien, die im Lichte ber Conne filbern glangen, auf bas hungernde Bolt nieber; alles was Sande hat, bis zu den kleinsten Rindern, hebt fie boch erfreut empor, um den Segen des himmels einzuthun, andere theilen fie einander mit, die Dadden fcutten bas Manna einander in die Schurzen, um fich einen gemeinschaft= lichen Schatz zu fammeln. Es ift bas Bilb ber himmelserndte, und es erinnert mich an eine Vifion des seligen Bruder Klaus von der Klue, die er von der Keier der heiligen Meffe, die in dem Manna vorbedeutet wird, hatte. dem Opfer nämlich sab er, wie eine Rose vom Altar zum himmel aufsproßte, boch und breit und mit Rosen die ganze Kirche bis zum Gewölbe erfüllend. Die schmanken Aefte wölb= ien sich wie ein Dach über die Betenden und Mitopfernden;

je nach ber Undacht ihres Gerzens aber, je nach ihrem Berslangen und ihrer sich felbst hingebenden Sehnsucht zogen die Sinzelnen die duftenden himmelsblüthen zu sich nieder, oder biese blieben fern hoch über ihnen schwebend, und sie felbst davon trocken und ungelabt. — In dem Gesange des Chores, der diesen heiligen Gnadenregen begleitet, hört man immer wiederkehrend die Worte der dankerfüllten Gemeinde:

"Gut ift ber Berr! gut ift ber Berr"!

als das Echo aus der Seele der mit himmelsbrod gespeisten Erdenkinder wiederklingen. Auf das Manna folgt ein ahnlich componirtes Bild von den Weintrauben in Kanaan, die des Menschen herz erfreuen. Wie zu erwarten, wird in den Chorgesängen beider Bilder auf das Brod und den Wein im heiligen Mable des neuen Bundes hingewiesen und sie singen:

> Das Bunder in der Bufte Sin, Beigt auf das Mahl des neuen Bundes hin. Sut ist der herr, gut ist der herr: Das Bolf, das hungert, sättigt er Mit der neuen Speise Auf wunderbare Weise.

Der Tod raffte alle hin, Die afen in der Bufte Sin, Dieß Brod im Ueberfluffe. Des neuen Bundes heilig Brod, Bewahrt die Seefe vor dem Tob, Beim würdigen Genusse.

Gut ift ber Perr, gut ift ber-Perr! Dem Balte einstens hatte er Den besten Saft ber Reben Aus Kanaan gegeben.

Doch dieß Gewächse der Natur War zum Bedarf des Leibes nur Bestimmt nach Gottes Willen. Des neuen Bumbes heil'ger Bein Bird felbft bas Blut bes Sohnes fenn, Der Seele Durft gu fillen.

Sut ist der herr, gut ist der herr! Im neuen Bunde reichet er Sein Fleisch und Blut im Saale, Bu Salem bei dem Mahle.

Diefem Gefange folgt bie Ginfetung bes Abendmables elbft. Der hausmeister mit bem Kruge tritt auf. Betrus und Jobannes erkennen ibn als ben, zu dem fie der Gerr gesandt hat, und er führt fie ju dem Bausberen. "Der Friede feb mit end, bewillfommt biefer fie. 2Bo ift euer Meifter ? --"Er fandte une vorane." - "D mare er fcon ba," entgege net der Gastfreundliche, "ich will ihm entgegeneilen, während ber Tifch zum Daffamable bereitet wird." Gie geben ibm ents gegen, Jefus mit ben Aposteln erscheint. "Gen mir gegrüßt, bester Meister in Jorael." — "Der Segen," erwiebert ber berr, .. feb mit bir und beinem Saufe." - Aluf die Berfiderung des Sausmeisters, daß Alles jum Empfange und Mable im Saufe vorbereitet fet, beift Chriftus bie Junger in den Speisesaal eintreten. Dier erklart ihn der haushert als den Gebieter über all bas Seine: "mein Saus foll Tbeil nehmen an der Freude, befiehl o Berr! auf dein Wort foll Alles geschehen." Der Ginsepung bes Opfermables bes nenen Bundes geht die vorbildliche Bergebrung des Ofterlammes des alten Bundes voraus. .. Che wir ums zu Tifche fetten," foricht Christus, "laffet uns das Gefet beobachten und uns maschen. Ihr meine Junger," wiederholt er, "bereitet euch, wie es das Gefen verlangt." Gebet, beißt es bann, und traget bas Lamm und Wein berein. Christus felbst beginnt nun bas Mahl mit dem Gebet: "Bater! mein Berg erbebet fich zu die, beine Gaben find es, die ich von dir in Frieden genießen werbe; fegne biefe Speife mit beinem gottlichen Segen!" Dann bendet er fich an die Junger, wie er mit innigfter Gebnfucht berlangt habe, bas Camm mit ihnen zu effen, "benn es ift das leptemal, daß wir also vereinigt es effen." Dann spricht n auch über ben Becher bas Gebet: "Bater ich danke bie für diesen Trank ber Rebe" und weicht ihnen benfelben bar; fie tinten ftebend, ber Becher geht von Sand ju Sand. An leinen Tod sie mabnend spricht er barauf voll exuster Webnuth: "Einer von Guch wird mich verrathen." Jeden bes genden an, und er erwidert: "ich habe nichts im Verborgenen gelehrt", dafür erhält er einen Backenstreich zur Antwort. Hierauf wird er der Rotte wieder übergeben, ihn zu Kaiphas zu führen. Wie traurende, verwaiste Schaafe aber, wenn der hirte geschlagen, folgen Petrus und Johannes in scheuer Entfernung hinten drein.

Nach diesem Auftritte endete das pormittägige Spiel, nachdem es von acht bie zwölf Uhr gewährt, mit der Unkundigung des Chorführers, daß nach einer Stunde ber Wieberbeginn mit Bollern und Trommeln angezeigt murbe. Das Schauspiel aber, welches fich nun barbot, und beffen Spieler die Buschauer felbft bilbeten, mar tein minder belebtes, wenn auch gang anderer Urt. Gin Theil der Buschauer ergoß fich in großer Gile in das Dorf guruck, in alle Saufer, um in ber burg gemeffenen Frist ihren großen Sunger, nach der langen Ginung, in der gehrenden Alpenluft, unter den brennenden Strab: len ber Conne, fo gut es ging, ju ftillen, mas eben feine geringe Schwierigkeit mar, ba alle Wirthebaufer von oben bie unten angefüllt maren, und die Ruchen von bichten Schaaren belagert wurden. Was fich aber am feltsamften ausnahm in biefem großen Strome ber bunten Menge, wie fie fich burch Die Straffen des kleinen Alpendorfes drangte, maren die Spies ler, die zum Theil in ihrem ganzen oder halben Theaterkoftume auch dem Rufe ihres bungrigen Magens folgten. Es nahm fich höchft fonderbar aus, neben Tiroler Sirten, ichmäbischen Bauern und eleganten Munchner Damen die Rinder Fraele aus ber Bufte des Sinai, die Rabbinen aus dem Spnedrium, die Töchter Jerusalems, ben hofftaat bes Ronige Affuerus und Achabe, die romischen Kriegeknechte und die Ganger des Chores, in ihrer fpanischen Grandentracht, nach ihrer bescheibenen Wohnung, lachend und icherzend und die Bekannten grugend, beimlaufen zu feben. Gin Theil der Buschauer bagegen, nas mentlich die Bauern, die fich, wie gewöhnlich zur Wallfahrt, ihren Reisevorrath von daheim im Quersack oder im Tuche mitgenommen, blieben auf ihren Gigen, und öffneten, ein:

anber mittheilenb, bie mitgebrachten Schabe. Undere bielten auch, in der bloffen Absicht, um am Nachmittag ja ibren Dlas nicht zu verlieren, mit erstaunenswerther Gebuld bas Schlachtfeld befest, und ließen fich ben Proviant von außen zuführen.

Der beste Beweis übrigens für bie allgemeine Theilnahme, die das Spiel, das nun ben Gegenstand ber Tischunterhaltung bilbete, geweckt, bestand ohne Zweifel barin, bag bie meisten Dlage icon langst wieder befest maren, ebe ber Chor auftrat, um die Zuschauer auf eine neue vorbildliche Darstellung, die von Raboth, hinzumeisen, ber unschuldig durch falsche Zeugen zum Tode verurtheilt wird. Diefe Borftellung zeichnet fich burch besondere Lebendiakeit aus, man erblickt die einzelnen Riquren in den verschiebenften, oft febr schwierigen Stellungen, entweder wie fie die Steine vom Boden aufbeben, oder boch seschwungen empor balten oder sich eben danach bücken. allenfalls anwesenden hoben herrschaften ju Gebor gelten da= bei die Worte des Chores:

Ihr machtgen Götter biefer Welt -Bum Bohl ber Menichheit aufgestellt - Gie mogen burftig ober reich, Bergeft bei Uebung eurer Pflicht Des unfichtbaren Richters nicht.

Bei ihm find alle Menfchen gleich, Beabelt ober Bettler fenn; -Gerechtigfeit gilt ihm allein.

Unmittelbar hierauf folgt das Bild des leidenden Job, wie er von feinem Beibe und feinen Freunden im tiefften Glenbe beschimpft wird, auf das Ecce homo hindeutend:

> Ach! welch ein Menich! D alle ihr gerührten Bergen! Ach! Jefus - Jefus! Gottes Sohn Wird lofer Rnechte Spott und Dohn Bei endelofem Rampf ber Schmerzen Mch! welch ein Menfch!

Caiphas mit den in seinem Saale verfammelten Vertrauten freut fich über den guten Erfolg ihrer Anschläge. Allein sie beburfen noch ber Zeugen. Zwet treten in ihrer Mitte auf, breit Zeugniff gegen ben Sohn Gottes abzulegen; fie ge= tathen aber unter einander, mit der gangen Seftigkeit des jubifchen Charakters, in einen Streit, ob Chriftus gefagt babe: ich will ben Tempel ober ich will biefen Tempel gerftoren und in breien Tagen wieder aufbauen. Alle find jeboch ba: rin einig, bag er fterben foll. Ghe bas gange Synebrium versammelt wird, wollen fie bier ein vorläufiges Berbor mit ibm anftellen. Jesus, ber Diffhandelte, ftebt nun ben fanatifern in ftummer Burbe gegenüber, einer um ben anderen ftebt von feinem Gipe auf, tritt vor ibn bin, um ibm bohnenb und geifernd feinen Borwurf ins Geficht ju freifchen. Er bat Gott geläftert und ben Tod verdient, ift ihr einmuthiger Schluf. Beim Abführen bes ichmeigenden Beilands fprechen ble Rriegetnechte ju ibm: "wenn auch tein Wort, fo mollen mir bir boch manchen Seufget auspreffen." Run folgt bie Scene: Chriftus in ber Salle bes Gerichtes, Die Rriegefnechte, Die ihren Spott mit ihm treiben, und bie Magde, Die bort bas Reuer angunden. In icheuer Trauer tritt Johannes, den Dei: fter suchend hinein, furchtsamer martet Detrus vor ber Thure, bis jener ibm ben Gintritt ju feinem Unglud bewirft, benn ber Sahn fraht jum erftenmal und er bat feinen Gott verleugnet, der Sabn fraht jum greitenmal und er bat ibn abermal verleugnet. Bon Reue gerriffen tritt er binaus: "Ad bester Meister," fpricht er flagend, "wie hab ich mich verloren! wie tief bin ich gefallen! befter Meifter, biegmal noch hore die Stimme meines bangen Bergens." Rnieend fieht er bann: "biefe Soffnung babe ich ju bir, bu wirft mir ver geben." Co geht er und Johannes folgt ihm Hagend als Bilb ber verfolgten Rirche. Die Rriegsfnechte, die roben, blinden, brutalen Berkzeuge ber tyrannifden Beltmacht, die ihr Recht auf das Schwert grundet, treiben blerauf in der Salle ihr hohnis fches Spiel mit dem gebundenen himmelotonige. Gie fchlingen bem Gefronten bie Binde um ben Ropf und ibn anspeiend und schlagend fragen fie ibn, feiner Gottheit fpottend: "Wer bal bich geschlagen?"

Einen ernften Gegenfay jum Leiden ber Unschnit bilbel bie beginnende Gewiffensqual ber Schuld. Judas zeigt fich,

er ist wieder allein, die Genoffen seines Frevels, die ihn gestraucht, bedürfen seiner nicht mehr, sie, die sich früher an ihn herangedrängt; von einer dunkeln Ahnung, die er sich selbst nicht zu deuten weiß, geängstigt seufzt er: "Wehe mir! ich will in dem Hause des Caiphas dem Ausgange nachforsschen; verstucht sey der Schritt, den ich gewagt." Ein Borsbild seiner Verzweislung, der Tochter der Sünde, sehen wir dann an Achtophel, dem Empörer wider König David, der sich selbst erhentt.

Bon ben rachenben Geiftern ber Solle gebest, bie nun bie Stelle ber Rramer vertreten, und von Gemiffensbiffen jerriffen, zeigt fich Judas aufs neue in dem folgenden Auftritte. "Co foll also ich für fein Blut verantwortlich febn. Rein das lag nicht im Vertrage; verfluchte Synagoge, vor die Rufe will ich Euch euer Geld werfen. - Doch wird der Meifter baburch gerettet merben? - Schon einmal machte er fich un= fichtbar; vielleicht — aber nein, dieß beruhigt mich nicht, noch einmal fend verflucht, feinen Untheil will ich baben an bem unschuldigen Blute." Co gebt er und Jesus, fein gefesseltes Opfer, kommt, von ber erbarmungelofen Rotte gestoffen und geriffen. Das Synedrium fpricht über ihn als einen Gotteslästerer den Tod. Judas aber stürzt berein, ihn zu retten. Mein es ift ju fpat. Sie verweisen ibn barum kalt jur Rube. "Reine Rube für mich, nein teine Rube für mich, ihr habt mich jum Berrather gemacht. Gebt die Unschuld beraus; meine bande follen rein fepn." Ihre Ohren jedoch find taub, er wirft ihnen feinen Sectel, bem er Alles geopfert, nun vor die Bufe; der handel aber ift gefchloffen, und ihm bleibt nichts übrig, als ben Fluch über die Genossen seiner That zu wiederho= len: "Go follt denn ihr mit mir zu Grunde gehen."— Sie heben das ihnen wieder zugeworfene Geld auf, weil es aber entweibtes Blutgeld ift, wird damit Hakeldama gekauft. Dann beschließen fie noch: Alles aufzubieten, um den Tod Jesu vor dem na= ben Feste zu beschleunigen; "von nun an," spricht baber Jes lus, wird der Menschensohn in feiner Horrlichkeit zur Rechten bes allmächtigen Vaters sitzen;" sie bagegen rufen in stolzer Siegesfreude: "die ganze Welt soll von und reden und von unserm Siege über den Galiläer." Die Bollziehung ihzes heißesten Wunsches zu erlangen, gehen nun drei aus dem Synedrium zu Pilatus. Sie haben das Blutgeld nicht wiesder in den Tempelschap zurückgelegt, ihr Fuß darf nicht einmal die Schwelle des Gerichtshauses betreten, um ihre Reinsheit nicht zu verlieren, sie bitten sich daher eine Zusammenskunft mit dem Römer im Garten aus, worüber der Thürzhüter des Pilatus ihnen nachsehend die Bemerkung macht: "O ihr verschmisten Schelme, die ihr Kameele verschluckt und Mücken abseiget!"

Noch einmal erscheint Judas, eine Beute der Furien ber Hölle. Den Beutel, den Lohn seines Verrathes, führt er nicht mehr. Den himmel hat er verkauft und die Hölle hat ihn arm und entblöst gelassen, so ruft er verzweifzlend: "Ich kann die Folter meines Gewissens nicht kanzger aushalten; er hat mich gewarnt, der Gütigste; mein Verzrath hat mich für immer von seinen Jüngern ausgeschlossen; für mich ist keine Hossnung, keine Verzeihung, keine Rettung: In dem Augenblicke, wo er nun seinen Gürtel löst, und ihn, um den Hals geschlungen, an den Baum knüpft, fällt der Vorzhang, dieß Schauspiel der Nacht und des Abgrundes verhüllend.

Das Bilb der Landvögte, die mit dem gottlosen Bolke von Babylon Daniel, als den Zerstörer des großen Bel und den Mörder seiner Priester und des Drachens, bei Darius verstagen, zeigt sich jest in seiner Vorbedeutung. Darauf erscheint der nackte, gesessslich ehristus unter dem Baltone des Pilatus zwischen der jüdischen Priesterschaft und den römischen Kriegsstnechten. Die Juden begehren mit Heftigkeit den Tod des Auswieglers; der stolze, kalte, ihrem Fanatism fremde Rösmer verlangt Thatsachen und Beweise. Sie schreien: "er ist ein Feind des Kaisers, denn er verweigert die Abgaben". Doch daß dem nicht also ist, weiß der Landpsleger besser, der sich nun, aber ohne Antwort zu erhalten, im Tone des Richs

ters an Jefus wendet. Sein Schweigen, rufen fie binauf, verrath feine Schuld, er bat fich jum Ronig ber Juben aufe geworfen. Ihre Anklage naber ju prufen, beift Dilatus ben Gefangenen zu fich' binaufführen, und entläßt die Priefter-"Bift bu ber Ronig ber Suben", fragt ber ftolze Statthalter bes mächtigften Machthabers ber Erde bas Bilb icheinbarer Ohnmacht. Ihm wird zur Antwort: "mein Reich ift nicht von diefer Welt". Dem Eroberer ber Erbe aber ift die enge Pforte bes überirdischen Reiches verschlossen, als gleichs gultiger 3meifler beift fein Spruch: "Was ift Babrbeit"? Befus findet barum teinen Schut, tein bingebendes Berg bei ihm. "Rehmt ihn", fpricht ber Bertreter bes Raifers zu ben Juden, "und richtet ibn nach eurem Gefete, ich finde nach bem meinen feine Schuld an ihm". "Wir aber", erwidern fie, .. durfen teinen jum Tobe verurtheilen". - .. Co führt den Galilaer ju Berodes, aus beffen Gebiet er ift". bier eingelegtes Borbilo ftellt ben Ronig Sanon bar, wie er bie Abgefandten Davide, des heiligen Ronige von Jerael, beschimpft. Gie geben nun jum Pallafte bes Tetrarchen. Nur die Saupter von ihnen werden eingelaffen. Berodes, der im Pfuble irdifcher Lufte entnervte Buftling, fieht in bem fcmuckberaubten, verspieenen Beiland einen thorichten, einfältigen Obantasten. Des Todes ist er darum nicht schuldig, boch wie ihm bargethan wird, ift biefe Phantasterei, Die bas Bolk aufregt, ftaatsgefährlich, barum foll er gezüchtigt werben, und gibt er fich fur einen Konig aus, fo foll er auch mit Königskleibern angethan werden. Der Purpurmantel und ber Rohrscepter werden auf feinen Befehl gebracht. Die Juden aber, in ihrer rachegierigen Seele, find mit diesem bloffen hohne nicht zufrieden; fein Thron ift bas Rreug, bort foll ber Dorngekrönte thronen, dort das Blut feiner Bunden ben Purpurmantel ihres Ronigs farben. Darum geht es wieder ju Vilatus, fie voran mit bem Rufe: "er fterbe! er fterbe"! Jefus binter ihnen mit den Rriegsknechten.

3mei neue, alttestamentalische Borbilber unterbrechen bier

wieder bas Spiel. In dem einen zeigen die Brüber bem troftlosen Bater ben blutigen Rock des verkauften Josepho; das andere stellt wieder den Patriarchen Abraham vor, der sich bereitet, seinen Sohn Isaak zu opfernt

> "Ein groß Geheimniß zeigt dieß Bitd, Im heilgen Onntel noch verhültt. Wie dieses Opfer einft auf Moria, Steht Jesus bald gefrönt mit Dornen ba".

Dier auch, wo die Stunde immer naher ruckt, richtet der Chorführer ein ernstes Wort an die Buschauer: "Werfen wir", spricht er, "einen ernsten Blick auf unser Leben zuruck, so werben wir in unseren Sünden die Ursache unserer Leiden finden".

Die Priesterschaft der Juden, unmächtig den Pilaus durch Rechtsgründe von Christi Schuld zu überzeugen, nimmt nun zur Fanatistrung des Volkes und zur Emeute ihre Zustucht. Durch Terrorism soll er gezwungen werden, von seinem starren Gesete abzugehen. Setet alles in Bewegung, erhipet die Köpfe! ergeht der Aufruf an die Vertrauten. Pislatus, der Staatskluge, sucht einen vermittelnden Ausweg, er macht noch einmal den Priestern und dem aufgeregten Volke beschwichtigende Vorstellungen, und schlägt ihnen dann die Auswahl zwischen Sprissus und Varabas vor. "Er muß steriden, der Gotteslästerer, der Verächter unseres Gesetzes", antworten sie ihm, "ans Kreuz mit ihm". Doch der Kömer bleibt noch unbeugsam; um ihnen inzwischen eine berubigende Genugthuung zu geben, erläst er den Vefehl zur Geißelung.

Diese erfolgt hinter ber Scene; man erblickt sodann Jefus in dem Purpurmantel mit dem Scepter auf dem Stuhle.
Die Kriegeknechte stoßen ihn herab, der Gebundene liegt at
ber Erde wie ein lebloses Bild; sie heben ihn wieder auf unt
sehen ihn höhnisch nieder: "sehe dich, ein König soll nicht
stehen", und so drücken sie ihm mit zwei Staben die Dornenkrone tief ins Haupt. Im Gegensape zu dieser Krönung
des ecce homo zeigt die vorbilbliche Darstellung den großel
Fostzug Josephs in Aegypten, wie er unter Posaunenschal

von dem festlich geschmudten Bolte zum Landesvater ausgernifen wird. Denn Josephs Frendenfeste find fat Jesus Leis densfeste, dies brudt der Chor im wechselnden Gesange aus bald mit dem hulbigenden Bolte des geretteten Aegyptens im Festgesange ausjauchzend:

Es lebe Joseph hoch und hehr! bald über den leidenden heiland unter der Dornenkrone bie mitleidvolle Rlage anstimmend:

Gegeißelt graufam und gefront, Berfpottet muthend und verhöhnt.

Ein zweites Borbild folgt: die große Opferseier des alten Bundes, worin nach dem Loose von zweien Boden einer ente lassen, der andere aber für die Sünden des Boltes geschlachtet wurde. Es ist ein schönes, reich componirtes Bild. Der Chor, die Stimme der Christenheit, hebt darauf einen Bechesselgesang mit dem jüdischen Bolte an, bessen Stimme, im eizgenen Chore, aus dem Verborgenen hinter dem Vorhange ihm antwortet.

Der Chor fligt: "Ich hore icon ein Morbgefchrei." Das Bolt ruft: "Barrabas fen von Banden frei!"

Der Chor fingt traurend: "Rein! Jefus fen von Banben frei! Wild tonet ach! ber Morber Schrei."

Das Bolt mit einhelliger Stimme: "Ans Rreng mit ihm! ans Rreng mit

Der Chor flagend: "Ach feht ihn an! ach feht ihn an! Was hat er Bofes wohl gethan."

Das Wolf droht: "Entläßt bn diefen Bofewicht,

Dann bift bes Raifers Kreund bn nicht."

Der Chor warnt: "Jerusalem! Jerusalem!

Das Blut bes Sohnes rachet noch an ench ber Gerr."

Das verblendete Bolt erwiedert tropend: "Es falle über und unfere Rinder her."

Der Chor gibt fie ihrem Gerichte hin: "Es tomme über euch und eure Rinder."

Man sieht nun die Juden durch die Strafen Jerusalems rennen, fle schuren das Feuer des Bollsaufruhrs, fle regen die wilde See der Bollswuth auf, um die wilde Beffie dem kalten Römer drohend vorzuführen. Bald steht der Anfruhr in lichten Flammen; Blut und Rache tont aus dem wilden Geschrei der Masse, die sich drohend gegen den Pallast des Pilatus, stets anwachsend, hin wälzt. "Reinen Antheil soll er har ben an Abraham, Isaak und Jakob, Barrabas sey frei," so das Volk anspornend, reißen die priesterlichen Führer es mit sich fort.

Wieber bescheibet ber gebrängte Römer Jesum zu sich, wieder bietet er beschwichtigend Alles auf, ben Gegeißelten und Gekrönten aus den handen ihrer tobenden Buth zu retten; denn seinem Römerstolze scheint es unwürdig, sich zu einer Ungerechtigkeit durch ein meuterisches Volk, das er verachtet, zwingen zu lassen. In den ungeduldigen, wüthenden Mienen der Juden erkennt man, daß auch sie ihn für einen geheimen Anhänger ihres, ihnen in den Tod verhaßten, Feindes halten. Er gebietet, den Barrabas herbeizuholen, und weist sie noch einmal ab.

In einer Zwischensene tritt nun die Muttergottes mit der Magdalena und Johannes und ihren Freunden und Freundinnen als die trauernde Gemeinde auf. Sie möchte ihm nacheilen und wird zurückgehalten, ein Bild der schmerzzerrissenen Liebe, die ihr Theuerstes in der Gewalt grausamer Feinde sieht, ohne es retten zu können.

Die Priester mit dem wüthenden Bolke erscheinen nun wieder unter Mordgeschrei vor dem Balkone des Pilatus. Ausslüchte such end nimmt er ein neues Verhör mit Christus vor, der ihm, dem Vertreter des Kaisers, seine Ohnmacht vorhält: "denn jenem stehen die Legionen der Menschen, ihm die der Engel zu Gebote." Das Mordgeschrei der Juden übertäubt unterdessen die Stimme der Gesehe; Barcabas, eine Strauchmördergestalt, wird vorgeführt; sie verlangen seine Begnadigung; der zögernde Vilatus muß sich entscheiden, sein kalter Rechtssinn ist ohne ausopfernde Liebe, er bringt der Politik das Opfer der Ungerrechtigkeit; das Urtheil wird gefällt und verkündet, der Stab über Jesus gebrochen und zu ihren Küßen hinabgeworfen.

Pilatus heißt Wasser kommen und wascht seine Sande in Unsschuld, seine Gemahlin hat angstigende Traume, das Bolk aber zieht jauchzend ab unter dem Ruse: "es lebe unfer Statts halter Pontius Pilatus."

Drei weitere Vorbilder aus dem alten Bunde folgen. Ifaak, der felbst das Holz den Opferberg Moria hinanträgt, als Vorbild der Kreuzschleppung; dann Mopses mit dem Volle Gottes, wie er die Erzschlange am Kreuze erhöht, und endlich die Kinder Jerael, die darauf hinblickend von dem Visse der feurigen Schlangen genesen.

Es folgt die Kreuzschleppung. Rechts bort man von ferne ben Bug burch die Strafe langfam berannaben, von links aus der Strafe tritt Simon von Cyrene mit dem Markts brbe, aufmerkfam nach dem fernen Larm hinhorchend. Der ufte, der von dem Buge als fein Rubrer fichtbar wirb, ift ein Römer auf weißem Roffe, der das Legions = ober Cobors tenzeichen mit dem Senatus Populusque Romanus führt, hins ter ihm Jefus, bas große schwere Kreuz schleppend, umgeben von vier henkersknechten, dann die Rriegsrotte, die Priefter, die Shacherjuden, das Bolk von Jerusalem. Der Beiland will unter ber harten Laft jusammenbrechen, die Benkersknechte pa= den den Simon und reißen ihn unter das Kreuz. Bu den Tochs tern von Jerufalem, die mit den kleinen Rindern meinend bem Trauerzuge zusehen, spricht Jesus im Vorübergeben: "weinet nicht über mich." Co geht ber Bug unter bem Gefchrei bes Volks nach Golgatha; bie heilige Jungfrau und bie kleine Schaar der Gläubigen folgt in stummer Trauer langsam in ber Ferne.

Nach dieser Trauerscene redet der Chorführer an der Spipe des Shores aufs Neue den Zuschauern zu Herzen, sie zur Begleitung aufsodernd: "Auf fromme Seelen," spricht er, auf und gehet von Reue, Schmerz und Dank durchglübt, mit mir zum Golgatha, und sehet, was hier zu euerm heil sichieht. Dort stirbt der Mittler zwischen Gott und dem Sünder den Berföhnungstod. Ach! nackt, von Wunden nur bekleis

bet, liegt er hier bald am Kreuz für bich; bie Rache der Bottlosen weidet an feiner Blöße frevlend fich und er, der bich o Sünder liebt — schweigt, leibet, duldet und vergibt. Ich höre schon seine Glieder trachen, die man aus den Ger lenten zerrt, wem foll's das herz nicht beben machen, wenn er den Streich des hammers hört, der schmetternd, ach! durch Hand und Fuß grausame Rägel treiben muß." Während dieser frommen Mahnung erschallen hinter der Scene die hammerschläge der Kreuzigung.

Der nachste Auftritt zeigt die brei Rreuze flach auf ber Erbe liegend; die Unnagelung ift vollbracht, die Rreuze mer-Diefer Schlufatt bes großen Leibenobras ben aufgerichtet. mas, ber genau nach ben Worten ber Evangelien in allen Gingelnheiten vor fich geht, vereinigt um ben Stamm bet Rreuzes, in gablreichen Gruppen, die das gange Theater, bis tief in ben hintergrund, erfüllen, die, welche daran Theil genommen. Bur Linken hat fich die Kriegsrotte aufgestellt, rechts por bem Rreuze und ben Sterbenden noch im Tode verhobs nend, fteben die Priefter und die Rramer, und dahinter bat treulofe Bolf ber Juben, bas ihn, hofanna fingend, in Jerus falem begrußt. Die Inschrift mird befestigt, und verkundel ber Belt den Ronig ber Juden. Die Briefter wollen fie meggenommen haben, diefmal aber erwidert der Romer fest: "was ich geschrieben habe, ist geschrieben". Noch ehe er seis nen Geift ausbaucht, theilen bie Benterefnechte mit bem Comerte feinen Mantel, und würfeln unter dem Rreuze um ban ungenabten Rock. Chriftus vergibt ben bobnenden Reinben, und verheift bem glaubigen Schacher bas himmelreich. Im letten Augenblicke treten feine Mutter Maria, die reuige Sunderin Magdalena und fein liebster Junger bingu, und er schließt den Bund zwischen seiner Mutter und ihrem Cobne. Dem Durftleibenden wird der Schwamm mit Effig dargereicht. Mit vernehmlicher Stimme ruft er zulent: "Eli lama fabach: tani", fenkt fein haupt und verscheidet, mahrend bumpfen Donners, die Erbe in ihrem Junern erbebt und Schauer und Schrecken die herzen aller Anwosenden durchzuckt. Das Berk der Erköfung ist vollbracht; athemios stürzt der Diener des Tempels herbei, und bringt seinen Priestern die verhängsnisvolle Botschaft: "der Vorhang des heiligthums ist von von die unten zerriffen".

Babrend bas Schwert namenlosen Schmerzes bas herz ber Jungfrau burchbohrt, sprechen die Verblendeten, deren berz fein Bunder der Gnade öffnet, deren Auge kein Strahl bes heiligen Geistes erleuchtet, von ihrem Schrecken sich erwlend: "das hat seine Ragie gethan, es ist gut, daß er aus ber Welt ift, sonst wurde er noch alle Elemente beunruhigen".

Die Priesterschaft verläßt die blutige Stätte. Maria wird pum Kreuze geführt, Magdalena halt es mit ihren Armen umaschungen: "mein Jesus", klagt sie zu ihrem Heiland hinan, "mein herz hangt bei dir am Kreuze", rings um seinen Fuß liegen die vier Henkersknechte, wie Hunde, die ihr Wild ers ingt, von dem blutigen Werke ausruhend. Sie haben kurze, scharlachrothe Beinkleider, die Brust bedeckt ein weißes hemd, sine weiße Binde ist um ihren Kopf geschlungen, ihre Jüße sind nackt, ihre Jüge wild. Sie zerbrechen die Gebeine der Schächer. Jesus bleibt von ihren Händen verschont, der hauptmann aber öffnet ihm, unter den Klagen der Jungfrau, die Seite, und sein Blut rinnt herab.

Sinen rührenden Anblick gewährt barauf die Kreuzabsahme, Nikodemus und Joseph von Arimathia steigen auf doppelten Leitern von vornen und hinten das Kreuz hinan, dort lassen sie ein Stuck weiße Leinwand in zwei langen, breiten Ereisen bis zur Erde hinabrollen, nachdem sie es um die Brust der heiligen Leiche und unter beiden Achseln durch über das obere Kreuzholz geschlungen haben, so daß der heilige Leib davon gehalten wird. Nun nimmt Einer von ihnen den Heisland in seine, Arme; das gesenkte Haupt des Entseelten, die ugungslosen Arme hängen über seine Schultern; in seierlischn, trauernder Ehrerbietung trägt er ihn sanst hinab, als sürchte er, ihn aus dem Schlase zu wecken, oder als könnten

ibn feine Bunben noch fcmergen. Dort lagt er fein mudel Baupt auernhen in bem Schoofe der wehllagenden Sungfrau über den fie forgfam weißes Linnen gebreitet. Gin Bild vol garter, Mitleid erweckender Wehmuth, wie man es auf bei Gemalden unferer alten, driftlichen Meifter erblicht. Di Bestattung beschließt dann die britte Abtheilung des Spielet Die vierte feiert den Triumph der Auferstehung. 3me Bilder: wie Jonas aus dem Rachen des Ballfisches an Ufer fleigt, und ber Bug des Bolkes Jergel zwischen bei Rluthen bes rothen Meeres, in benen feine Reinde ihren Un tergang finden, bilben bas Vorspiel bagu. Es erfolgt bie Au erstehung Chrifti, mahrend die Erde erbebt, und bie Bachte nieberstürzen. Den trauernden Frauen verfündet der Engl bellstrahlend den Sieg des Lichtes über den Tod und die Höll Die Pharifaer erscheinen noch einmal, um mit ihrem Gelt bas Schweigen ber Bachter zu erkaufen, allein die Mad der Solle ift geendet, das Licht ift dem Grab entstiegen, fie tot nen es nimmer verschließen; das Evangelium fiegt; und fo fiel bas lette Bild unter dem Salleluja des Chores den Trium Christi bar. Er steht verklart in feiner Glorie, umringt vi ben Seinen, die die Valme des Sieges giert und unter ihr Ruffen liegen Jubenthum und Beidenthum, die Befiegten, i

"Preis, Ruhm, Anbetuung, Macht und Berrlichfeit Sei dir von Swigfeit zu Ewigfeit."

Staube: "Balleluja" fingt der Chor:

#### Nota.

Da der Verfasser gesonnen ist, die obigen Artifel über das Pflonsspiel in besonderem Abbrucke in einer Schrift erscheinen zu lasse beren Hauptinhalt eine ausgeführtere Geschichte des Theaters im ign des Obigen, so wie ganz insbesondere Mittheilungen über ähnst Spiele an anderen Orten Deutschlands oder über Jandschriften dav annehmen. Es versteht sich von selbst, daß ihm die Nachrichten, höher sie hinausgehen, um so willtommener senn werden. Die Zuschnigen bittet man gefälligst an die Redaktion dieser Blätter in Michen zu adressieren.

## XXVII.

# Rirden- und Schulwefen bes Militärs in Prengen.

Bereits feit dem Sabre 1815 bestand in Dreufen die Einrichtung, bag monatlich einmal alle, auch die katholischen Colbaten, gur Theilnahme an bem protestantifden Conntage= gottesbienfte angehalten murben (f. Rabinetvordre vom 2. Fe-Um 12. Februar 1832 erließ ber Ronig eine vollständige, neue Misitarfirchenordnung, welche febr weitläuftig ift und meift Details von untergeordnetem Intereffe betrifft; nur die nachfolgenden Bestimmungen glauben wir, als mehr ober weniger charakteristisch, hier hervorheben gu muffen. In G. 1 heißt es: "die Bahl mahrend des Rrieges, für die Armee, beren einzelne Abtheilungen und in ben Feftungen anzustellenden evangelischen und katholischen Geiftlis om wird nach dem dann eintretenden Bedurfniffe bestimmt". Bur ben Frieden wird fobann die Unftellung folgender, protestantischer Militärgeiftlichen verfügt: ein Feldprobst, neun Militaroberprediger, fechegebn Divifionsprediger, fobann ein Garnifonsprediger für jede Gouvernementoftabt und jede Festung, und endlich noch besondere Prediger für die Invalibenhäuser, die Radettencorps und das Militärwaisenhaus. Besondere katholische Militärgeistliche sollen (obgleich fünf Swolftel des heeres katholisch sind) im Frieden nicht (!!) ans gestellt werben und bemelben, binfichtlich ber Ratholiten, die Il. 18, 20 und 21 nur, bag in benjenigen Garnisonsorten, in welchen fich katholische Civilgeistliche befänden, Ginem der= selben die Seelforge für die katholischen Militars von dem (protestantischen) Confistorio, unter Concurrenz bes betreffenden katholischen Bischofs zu übertragen seb. Befindet fic VI. 25

kein Civilgeiftlicher am Orte - was in ben öftlichen proteftantischen Provinzen febr häufig ber Fall ift - fo foll, nach 6. 58. bas protestantische (!) Confistorium ber Proving burch eine mit ber bifchöflichen Behörde ju treffende Uebereinkunft dafür Corge tragen, daß folche Garnifonen zweimal (!!!) im Jahre X von einem fatholischen Geiftlichen, jur Abhaltung eines tatholischen Gottesbienftes und Ertheilung ber Saframente auf Staatskosten bereist werben. Bu bemerken ift, bag bie nach 6. 18, 20 und 27 verordnete Ginrichtung eines tatholischen Militärgottesbienstes im Allgemeinen bis beran in praxi un-Rur für die größeren Garnisoneftabte ber terblieben ift. Rheinproving und bes fatholischen Theiles von Weftphalen glaubte man in ben erften vierzehn Tagen nach ber Rataftrophe vom 20. November 1837, um der öffentlichen Aufregung irgend eine Concession bargubringen, ploplich burch ben Telegraphen bie ichleunigfte Ginrichtung eines folden tatholischen Militargottesdienstes von Berlin aus befehlen zu muffen. Für Diejenigen Lofalitaten bingegen, wo eine berartige Ginrich= tung einem mahren Bedurfniffe abgeholfen haben murbe, ift nichts ber Urt gefchehen, und fo entbehren namentlich bie in ber rein protestantischen Probing Brandenburg garnisonirenben Garbefoldaten, welche aus allen, und baber auch aus den katholischen Provinzen des Reichs rekrutirt merden, in ber Regel, und abgefehen von ber angeführten Berfügung bes 6. 58, alles katholischen Gottesbienstes. - Rach 6. 34 ber Militarfirchenordnung geboren ju ben Militargemeinden ber protestantischen Militärgeiftlichen nicht nur fammtliche Of= fiziere und Soldaten, sowie sammtliche Beamten ber Militar= verwaltungsparthie, fondern auch die Frauen und Rinder aller diefer Perfonen, und g. 38 befagt in diefer Sinficht: "bie Confession ber einzelnen Inbividuen ift auf diese Parochial= verhaltniffe von teinem Ginfluffe"(!). Doch heißt es im §. 41 weiter: "In allen Garnisonen, wo, nach G. 55, einem ta= tholischen Geiftlichen bie Seelforge für die fatholischen Indi= viduen ber Besetzung übertragen ift" (mas jedoch, wie vor= bin bemerkt, nur an einigen wenigen Orten ber Rall ift), ubt berfelbe in hinsicht ihrer, die Parochialrechte in derfels ben Urt aus, wie in Sinsicht der Civilmitglieder feiner Bes meinde. Bei den in Diesem militarischen Theile berfelben von ihm zu verrichtenden Taufen und Trauungen muß er jedoch nicht allein bie in ber gegenwärtigen Militarfirchenordnung in Sinfict biefer firchlichen Ucte gegebenen Borfdriften gleich= falls beobachten, soudern auch, wenn am Orte ein evangeli= ider Militargeiftlicher fich befindet, unmittelbar nach vollzo= gener Sandlung, entgegengefetten Falles aber, am Schluffe bes Jahres, bem (protestantischen) Militärgeistlichen, ju befe fen Parochie die betreffenden Individuen, nach G. 38, geboren, durch abschriftliche Mittheilung der Register Unzeige machen". Dan fiebt, ber fatholifde Geiftliche wird in einem folden Ralle nur wie ein Gubbelegat bes protestantischen Geels forgere betrachtet; daber beißt benn auch mehrmal in ber Mil. R. D. ber protestantische Pfarrperband, in welchem die fatholifchen Militars fteben, "die normalen Pfarrverhaltniffe"und es scheint in den Augen bes preuß. Gesetzebers die Thatfache, baf es Dienstpflichtige gibt, welche bem katholischen Cultus folgen, ale eine Anomalie ju erscheinen!

- 9. 44: "Benn Militarpersonen eine Taufe ober Trauung von einem andern Geiftlichen, als dem, ju beffen Gemeinde sie nach Borftebendem gehören, verrichtet zu sehen munschen, so bedürfen sie dazu eines Dimifforiale von Seiten ihres rompetenten Seelforgers"...
- f. 45: "Römisch=katholische Mitglieder der Militärges meinden bedürfen, um die sie betreffenden actus ministeriales von einem Geiftlichen ihrer Confession verrichten zu lassen, niemals eines Dimissoriale von dem evangelischen Militärpresdiger, zu dessen Gemeinde sie, ihrem Dienstverhältnisse nach, gehören"....
- 5. 46: "Die ben römisch-katholischen Mitgliedern ber Mis litargemeinden zustehende Befuguiß, alle fie betreffenden geists lichen Sandlungen durch einen Geistlichen ihrer Confession

verrichten zu laffen, ichlieft indeffen bie Bofugniff und Berpflichtung des evangelischen Militarpredigers, zu beffen Gemeinde fie nach ben 66. 38 - 40 gehören, wenn fie es munschen follten, diese Sandlungen, vorausgefest, daß fie zu ben auch in der evangelischen Rirche vorkommenden gehört, nach bem Ritus berfelben zu verrich ten, nicht aus" (!!). Diefe brei Varagraphe, ebenso wie 6. 50: "bem evangelischen Militär: prediger fteht die Taufe jedes in feiner Gemeinde gebornen ehelichen Kindes zu, beffen Bater gur evangelischen Religion gehört" - und die analogen Bestimmungen ber ff. 61 und 62 hinsichtlich der Trauungen - haben offenbar die gemischten Chen, in welchen meistens die aus den den alten Provingen herüberkommenden und mit Ratholikinnen fich verheirathenden Offiziere und Unteroffiziere fteben, im Auge. protestantischen Bater foll es unmöglich gemacht, ober boch möglichst erschwert werden, seine Rinder ber Religion ber tatholischen Mutter zuzuwenden; mahrend nach f. 46 cit, ben katholischen Militare ber Uebertritt ju ber im Wiberfpruche mit ber beutschen Bundesacte, offenbar bevorrechteten proteftantischen Religion sowohl für ihre Person, als für ihre Rinder möglichst erleichtert werden foll.

hinsichtlich ber Abhaltung des Militärgottesdienstes, welscher nach dem Ritus der vom Könige eingeführten neuen Union und Agende abgehalten wird, besagt §. 50: "In Friedenszeisten muß in jeder Garnison, die einen eigenen Militärprediger hat, so oft abgehalten werden, daß im Laufe eines Monats alle Truppentheile der Garnison einmal daran Theil nehmen können". Bei besondern militärischen Feierlichkeiten, so wie bei Zusammenziehung einer Division, oder eines Armeekorps, wird, nach §. 52, ein "außerordentlicher Gottesdienst" versfügt. Im Felde werden, nach §. 54, insofern es die Umstände gestatten, "an jedem Sonn= und hohen, kirchlichen Festtage für beide Confessionen Gottesdienst und tägliche Morgen: und Abendandachten gehalten". Sigenthümlich, daß er bei

Ausbruch eines Rrieges ploglich gestattet, die Katholiken etwas mehr zu berücksichtigen (!!).

Bu bem, burch C. 50 und 52 vorgeschriebenen, mit Predigt verbundenen, evangelischen Gottesbienfte murben in Bemagheit der citirten Cabinetsordre von 1810 alle Gingepfarr= te, d. h. alle Soldaten, auch die katholischen, ftrenge angehalten. Rachbem ber rheinische somobl ale ber mestphälische Provingialtag vielfache Beschwerde deshalb geführt, unterblieb endlich feit einigen Sahren diefer Zwang hinsichtlich des all= monatlichen Gottesbienftes. Bu bem aufferordentlichen, nach 9. 52 verordneten Gottesbienste bingegen murben bei den lets= ten Bufammenziehungen des rheinischen und westphälischen Urmeekorps im Sahre 1830, vor wie nach, auch die katholischen Colbaten noch angehalten, und ein hochgestellter, fonft gegen die Ratholiken billig benkenber General erklärte, ben Grundtopne ber neuen gevangelischen" Staatereligion in wenigen Borten recht schlagend jufammenfaffend: "Wir haben alle einen Gott und einen König"! — Bei bem Garbecorps und in den alten Provinzen dauert, auch hinfichtlich des allmonats lichen Gottesbienstes, die alte Ginrichtung unverändert fort.

Nach J. 83 sind die protestantischen Divisionsprediger ipso jure Lehrer an den für die Bildung angehender Offiziere bestehenden Divisionsschulen, und ist ihnen insbesonsdere der Geschichtsunterricht (!) zugewiesen. Katholisscher Unterricht wird an keiner Divisionsz, Kadetztenz oder überhaupt Militärschule ertheilt. Die Zoglinge des Militär=Waisenhauses zu Günzburg werden sämmtlich ausschließend in der protestantischen Resligion erzogen. Für den Unterricht der schulfähigen Kinder aller activen Unteroffziere und Soldaten (ohne Unterschied der Consession) und niedern Militärbeamten sollen, zusolge J. 86, in der Regel besondere Garnisonsschulen bestehen, für deren gehörigen Besuch und Benutzung der Garnisonschef und der Militärprediger (!) zu sorgen haben. In J. 88 heißt es: "Die unmittelbare Aussicht auf den Schulbesuch der Militärkinder

liegt, ohne Unterschied, ob die Staatskassen ober ihre Estern die Rosten des Unterrichts tragen, dem Militärprediger ob, welcher alle schulfähigen Kinder der Schule überweisen, und die Saumigen nöthigenfalls dem Militär-Sommandeur anzuzeigen hat". S. 98: "Die Garnisonsschulen stehen unter der unmittelbaren Leitung des Garnisonspredigers.... In Beziehung auf die Ausübung dieser Amtspssicht ist dersselbe von der ihm vorgesetzen geistlichen Behörde, also resp. dem Oberprediger und dem Consisterium, besonders zu constrolliren".... S. 90: "Die Besetzung der Garnisons-Schulzlehrerstellen geschieht vom Kriegsministerium, auf gemeinschaftzlichen Vorschlag des Besehlshabers und des Predigers der bestressend Garnison, unter Mitwirkung des Consisterium

Man fieht, diese Schulen, welchen die tatholischen Di= Iltare ihre Kinder unter teiner Bebingung entziehen Ponnen, find gang in ben Sanden ber evangelifchen Geifilich= feit, und scheinen bestimmt, fleine Collegia de propaganda fide evangelica zu fenn. - Befondere brudend merden biefe Einrichtungen noch baburch, bag fammtliche nieberen Beamtenftellen, als Gerichtoschreiber, Buiffiers, bie Burgermeifter ber kleinen Orte, Empfänger, Rangelliften, Regiftratoren, Ropisten, Genebarmen, Polizeidiener, bis zu ben Chauffee= martern und Nachtmachtern berab, mehrfach eingescharften toniglichen Berordnungen zufolge (f. Rabinetsorbres vom 11. August 1820, 31. October 1827, 10. October 1828 und 4. September 1834 ic.) nur an folche Individuen vergeben werben follen, welche nenn, ober wie in neuerer Beit geforbert wird, zwölf Jahre in der Armee ale Unteroffizier gedient ba= ben. Ein Ratholit, welcher eine folche Stelle ambitionirt, ift baber gehalten, zwölf Jahre lang feine Person einem. mehr ober weniger consequent burchgeführten "evangelischen" Pfarr= amange - und, wenn er verheirathet ift, feine Rinder gwolf Sabre lang einem exclufip protestantischen Unterrichte zu übergeben. Bum Theil mag es baber mit bieraus ju erklaren sehn, wenn die katholischen Meinlander, nach Ablanf ihrer Dienstzeit von drei Jahren, meistens die Armee als gemeine Soldaten verlaffen, und wenn in Folge bessen neun Zehntel aller Unteroffiziere, und daher auch neun Zehntel zu den eben bezeichneten Stellen gelangenden Personen Altpreußen und Protestanten sind, welche dann als Propagatoren der "evansgelischen" Religion am Rheine eine gemischte Se eingehen, und, wo es irgend augeht, ihre Kinder der Staatsreligion zuwenden.

Aber nicht blos in binficht auf die Stellung der katholifden Confession jum Staate, fondern überbaupt in sittlichs religiofer Begiebung burfte die Ginrichtung des preufischen heerwesens manche ernfte und febr trube Betrachtung ju veranlaffen geeignet fenn. Man bat bieber wenig von folden tatholifden Coldaten gebort, welche durch ihre gezwungene, allmonatliche Theilnahme an ber Predigt und Agende gur neumangelischen Kirche bekehrt worden maren. Allein um fo größer ift leiber bie Babl ber von der Armee, und besonders unter ben aus Berlin und Votsbam von dem Garde = Corps jurudtehrenden jungen Dorfbewohner, welche mabrend ihrer dreifährigen Dienstzeit ihren angestammten Glauben und überhaupt jedes Glaubens = und Sittlichkeitsprincip verachten ges lernt baben. Man findet daber jest allzu häufig auch unter ben Dorfbewohnern liederliche Freidenker und ftarke Geifter, welche über alle "Wunder und Pfaffenkram" boch hinaus find. Dabei berricht unter ben, aus unerfahrenen neunzehn= bis dreiundzwanzigjährigen Jünglingen bestehenden Garniso= nen eine beklagenswerthe Unfittlichkeit, welche fich, wenn auch langsam, so doch eben so unaufhaltsam über das Land, bis in die abgelegensten Thaler hinein, verbreitet, da in Preugen Jeber, ber tein Kruppel ift, alfo bie gefammte Bluthe bes Bolfes, und zwar gerade in bemjenigen Lebensalter, welches ber Verführung am juganglichften ift, mindeftens einige Jahre hindurch das Garnifonsleben mitmachen muß. Unberechenbar ift die Wirkung, welche bies Spftem auf den physischen und

moralischen Zustand bes Landvolkes bereits geäußert bat, und im Verfolge ber Generation noch außern wird! Schon jest kann man mahrnehmen, wie in Sprachweise, Tracht und Benehmen eine charakterlose Verflachung, oder eine bunkelvolle Wichtigthuerei bas angestammte Raturell jum großen Theile verwischt haben. - Lockere Sitten find allerdings von jeher ein Erbtheil des Soldatenstandes aller Lander und Bolfer gemefen. Allein in andern Staaten bilbet berfelbe meift eine besondere Rafte einzelner, aus dem Volke ausgehobener und auf langere Beit von bemfelben abgeschiedener Individuen, welche ihre traditionellen Tugenden, gerade so wie ihre eigenthumlichen Lafter, gleich als eine Art von patrimonium unter fich bewahren, und mit ben Letteren wenigstens nur ben Abschaum bes übrigen Boltes anzustecken im Stande find, in Preußen dagegen muß die Demoralisation bes Beeres die bes Bolkes nothwendig nach fich ziehen.

## XXVIII.

## Literatur.

Der Antistes hurter von Schaffhausen und fogestannte Amtsbrüber. Mit dem Motto: facta loquuntur. Schaffhausen, hurter'sche Buchhandlung. 1840. X. 188 S. 8°. und L. S. Beilagen.

Unter obigem Titel hat der berühmte Verfasser der Ges schichte Innocenz III. über die von einem Theile der Geistlichkeit und der Bürger von Schaffhausen zu Anfang dieses Jahres gegen ihn erhobene Fehde und deren factische Veranlassung, wovon seit Monaten alle öffentlichen Blätter widerhallten, umständlich und in entschiedener, fraftiger Sprache sich verznehmen lassen. Damit sind die Acten spruchreif geworden

iber einen Inquisitionsproces, ber bie Augen bes gangen, latbolifden fomobl, ale protestantifden Deutschlands auf fic gejogen, und es find nun die Mittel gegeben zur Löfung eis nes psphologischen Rathsels, an bem bieber Freunde und ffeinde des Untiftes Burter wohl gleich vergeblich ihren Scharffinn geubt hatten. Untiftes Burter ift nicht tatholifd, war es nie, und benkt vor ber Sand nicht baran, es ju werben; bas ift nun für jedermanniglich flar und mifchieden. In fo ferne fteben freilich biejenigen, die in ents gegengefetter Vorausfepung mit leidenschaftlicher Saft und Berblenbung alle Rucffichten, bie fie bem verbienten Burger ihres Cantons, bem einsichtsvollen, thatigen und wohlwollens den Borftande ber Geiftlichkeit ihrer Kirche, bem gefeierten Beschichtschreiber und allgemein geachteten Schriftfteller fculbeten, ihrem Saffe gegen alles Ratholische zum Opfer brach= ten, beschämt ba. Burter hat ben hingeworfenen Fehbehands ionh feiner Gegner offen aufgehoben und ihren Unfeindun= gen fein ftete zuvorkommendes, wohlwollendes und wirklich wohlthatiges Birten für Mitburger und Amtegenoffen gegens übergeftellt. Allein fur Die Deinung, Die fie über hurters religiofe Unfichten gefaßt, wenn auch nicht fur bas Benehmen, bas fie barauf grundeten, bleibt ihnen boch manch trifs tige Entschuldigung; benn wer bie Geschichte Innocent III. gelefen, mochte allerdings por bem Erscheinen biefer jungften Schrift fcmer begreifen, wie ber Berfaffer ein Unhanger ber Reformation feyn konne. Die Meinung, bag er von den Grundfagen, die er in diefem Werke bekannte, nothwendig im tatholischen Rirche geführt werben muffe, mar an sich so menig ein Erzeugniß perfonlicher Gehäffigkeit, baß fie vielmehr von vielen Ratholiken, die um des Werkes willen eine lebhafte perfonliche Reigung zu hurter gefaßt hatten, als eine frohe hoffnung gehegt und ausgesprochen murde. Wir seben un freilich, bag dieg ein Jrrthum mar; aber auch, nachdem uns die Thatsache klar geworden, bleibt uns nichts besto we= niger die Erklarung berfelben eine fcmierige und jugleich

bocht interessante Aufgabe; benn es knupft sich baran mand ernfte Betrachtung, lebrreich für die Beurtheilung unsern Beit, zu beren bedeutenoften Erscheinungen hurter ohne 3mei fel gehört.

Also ber Mann, ber von ber nothwendigen Einheit de Glaubens, von ber Einsehung und Bedeutung des Pontisicats, von dem höheren Leben der Kirche und von der verbre cherischen Natur der gegen ihre Autorität sich auslehnender Bestrebungen gedacht und gesprochen, wie es z. B. S. 84. 88, 92 fg., 121, 210 u. s. w. Bd. I. der Geschichte Innocenz III. geschehen, \*) der fühlt und erkennt nicht die Nothwendigkeit, dieser Einheit sich anzuschließen, dieser Autoritätsch zu unterwerfen, jede entgegengesetzte Bestrebung abzusschwören, um eben dieses höheren Lebens theilhaftig zu werden?

Nein! "Dem Antistes waren die katholische und die protestantische Kirche von jeher zwei unermestliche Thatsachen die nun einmal bestanden; zwei Gebiete mit scharf gezogenes Gränzen, innerhalb deren auf jedem eine eigene Reichsversassung, ein eigenes Recht, eine eigene Gestaltung hervortrat. Er nahm jede dieser Gestaltungen als etwas Gegebenes als einen legitimen Zustand . . . . der Antistes Hurter hat. . . . . in der katholischen Kirche manches Sweckmäßige gefunden . . . . Desswegen gehöner so wenig heimlich, als offen der katholischen Kirche an. Alle Protestant konnte es ihm so wenig einfallen, die katholische Kirche als eine Usurpation zu betrachten, als es ihm als Schweizer einfallen kann, das Recht des allerhöchsten Erzbauses an Desterreich und seine übrigen Länder desswegen sin eine Usurpation zu halten, weil die Schweiz dem größeren

<sup>\*)</sup> Wir führen hier um so mehr nur Stellen aus dem ersten Banbe der Geschichte Junocenz III. an, als hurter mit Recht seinen Geguern bemerkt, sie hatten, wenn überhaupt, schon aus diesem ersten Bande die Folgerungen ziehen muffen, die sie jungst ges gen ihn vorgebracht.

theile nach von demfelben fich emancipirt bat . . . Bollte man den eidgenöffifchen Oberft, ber in allen Begiebungen feine Bflicht erfüllte, ber fich teine Berlenung feines Dienftes je ju Schulden tommen liefe, der Beweife feiner Treue ge-Ingfam gegeben batte, an beffen Duth Riemand zweifelte, berbachtigen, denfelben unmurbig balten feines Ranges, feis me Stellung, weil er je einmal mit Bewunderung von ber Einrichtung, ber Ginübung, ber wohlgeordneten Glieberung bes öfterreichischen Beeres fprach? .... Bu Innocent III. Beiten . . . . war bie gefammte abendlandifche Chriftenbeit noch Gines, die Gegenfate bestanden noch nicht. Die Rorberung baber, es follen bei Beurtheilung von Mannern und Begebenheiten Grundfane geltend gemacht merben, bie eft brei Jahrhunderte fpater jur Unerkennung gekommen find, gebt offenbar zu weit." - Co erflart Untiftes Burter G. 44, 48, 150 u. fa. feiner neueften Schrift fein Berbaltniff gur latholischen Kirche und zu feinem Werte über Innocenz III. Bir haben diefe Stellen ale die bundigften bervorgehoben; bas bier Gefagte wird an vielen anderen wiederholt, auseinandergesett und befräftigt. Alfb wie die Schweiz ben treu gebliebenen ober in der Unterwürfigfeit erhaltenen öfterreichi= ihen Erbstaaten, fo fteben ibm die protestantischen Kirchen ber tatholischen gegenüber; und wie er, ber Schweiz burch bie Geburt angehörig, ungeachtet feiner Berehrung für bas öfterreichische Erzhaus und beffen Regierung, ihr ein treuer eifris ger Burger bieber gewesen, so auch war und ift er ein treuer, tifriger Ungehöriger und Vorfteber feiner Landestirche, un= geachtet feiner Bewunderung für die Dapfte und bie Ginrich= ungen der katholischen Kirche. Er bat also das Leben und Birken ber katholischen Rirche als welthistorische Erscheinung ur von ber außerlichen, menfchlichen, naturliden Seite erfaft. Wie Tacitus ben Römetn bie Sitten ber Germanen und bie hervorragenden Charaftere einer befferen Beit, fo bat " seinen Glaubens = und Zeitgenoffen bie Gefchichte ber faholischen Kirche und ben großen Dabft Innocenz III. entgegengehalten. Der natürliche Abichen vor ber Berfallenbel

und Urmfeligkeit diefer Beit und ihrer Erzeugniffe, nicht bi bobere, beilige Cebnsucht nach ben geiftlichen Gutern, bera Berlangen jene beffere Beit erfüllte, bat ihn bewegt. G ftellt fich ausschlieflich, von bem geiftlichen absehend, auf be politischen Standpunkt und in diesem Gebiete zeigt er fich vo ausnehmender Tuchtigfeit; aber bas übernaturliche Leben be Rirche und beffen Berhaltniß jum naturlichen Leben de Menschheit möchte er ale ein verschlossenes Rathfel bei Geit laffen, ja gang ignoriren. Er bemerkt felbft (G. 45 ber an gef. Schrift), um bas Dogma ber katholischen Rirche hab er fich bis anhin noch wenig bekummert, und mas er G. u. ffg. von feiner früheren theologischen Bilbung berichtet macht es begreiflich, bag er von den tieferen Grundlagen auf welchen diefe Rirche beruht, von dorther durchaus fein Vorstellung erhalten konnte. Wollte er freilich den Dinge bes geiftlichen Lebens biefelbe lebendige Theilnahme zumen den, die er für das politische hat, so murde er unfehlbar ve ben Pramiffen, die ihm burch feine Urbeit über Innoceng Sanden tamen, rafch ju ben außerften Folgerungen vorge brungen febn, und die Bruchftucke, beren er habhaft gemon ben, batte er bald jum Spfteme fich ergangt; aber er ichein fich bavor ju fcheuen, fonft hatte er unmöglich im Berfolg folder Arbeiten um die katholische Dogmatik fich nicht bekum mern können, und darin liegt ber Schluffel bes gangen Rathfelf Aller Weltverftand, auch der burchdringenofte und umfaffent fte, reicht nicht bin, um bas Wefen ber tatholifchen Rird ju ergrunden und mahrhaft zu verstehen: bazu gehört bi Bingabe an bas Unweben eines boberen Geiftes. turliche Billigkeit und Wahrheiteliebe ift nicht genugend, n ber katholischen Rirche jene Gerechtigkeit widerfahren gu la fen, die ihr gebührt: bagu gehört der Bug einer höheren Lie be. Burtern, ben die Natur mit einem hoben Berftande un einem warmen Bergen ausgestattet, ift diese Bingabe bishe nicht zu Theil geworden, Daß badurch fein Zeugnif zu Gun

<</p>

ten der Kirche in dem großen Processe, in den er felbst ichergs weise (C. 51 feiner Cdrift) bie Geschichte einkleibet, um fo perthvoller und entscheidender wird, mag nicht verkannt merben. Doch find mir nicht gewohnt, aus folden bloß außeren Brunden uns bas Balten der gottlichen Barmbergigfeit und Berechtigfeit über der Menichen Bergen ju erklaren. Diefes alfo immerbin zu ihren unerforschlichen Geheimniffen gerechnet werden. Bielleicht, bag bie Störung einer Birffamteit, in ber er fich zu mohl gefallen mochte, bie Berreigung pufonlicher Berhaltniffe, bie ihm allzutheuer fenn mochten, ben Unfang einer veränderten Ruhrung diefes uns fo lieb= and achtungswerthen Mannes bezeichnet! Wir fonnen indef= fen fur und unfer eigenes Leben aus feinem Beifpiele manche bebergigenswerthe Betrachtung gewinnen. Vor Allem whebt fich babei die Frage für und: Wenn wir, abgeftoffen won der Nichtswürdigkeit und Erbarmlichkeit, die uns in der Beit überall entgegentritt, an der Vorstellung unserer Rirche und erbeben, für ihren Glauben darum in die Schranken tre= ikn und für ihre Rechte und ereifern; ift biefer Gifer auch ber rechte, und ber Glaube, aus bem er entspringt, ein fols der, der jum emigen Leben führt? - Das ift eine gewich= tige Frage, die wir um fo ernfter ftellen muffen, je lebbafe iter ber Gifer ift, in dem wir felbft ergluben und Undere ers gluben feben. Underer Seits aber konnen wir die hoffnung nicht aufgeben, daß ber Geschichtschreiber Innoceng III., mit ber Gnade Gottes, jur Erfenntnig des Ungenügenden feines Standpunktes gelangen, und von dem Aeußeren, dem Leibe ber Rirche, ju ihrem Innern, dem Dogma, das diefen Leib fich eichaffen, vordringen, und demfelben, ohne Menfchenfurcht, die gleiche Gerechtigkeit vor der Welt angedeihen laffen werde.

### XXIX.

#### Literatur.

Die Bunsensche Darlegung, fortgesetzt unter dem Tistel: "Personen und Zustände aus den kirchlichsposlitischen Wirren in Preußen. Michelie, Binter rim, von Droste".

### (Solus.)

Rostelli rauci jam tertia buccina belli.

Der britte und lepte Theil ber neuen Darlegung führt bie Uebet: forift:

"Bon Drofte. - Prengen. - Rom".

"Die perfonlichen und Familienverhaltniffe des Beren Erzbischofs Eles mens Anguft, Freiherrn Drofte ju Bifdering" hatte ber Berfaffer, feinem Princip gemäß gar gerne in Art ber Binterimfchen Perfonlichteit ausgebeus tet, aber Freund Bunfen, beffen Geheimniffe er fogleich erzählen will, if ihm zuvorgetommen. Diefer hat, von vereinzelten Aeußerungen abge: feben, dem Bernehmen nach bereits im Jahre 1838 "das Privat= und öffentliche Leben des Erzbischofs von Roln" in einer besondern Schrift gefdilbert, und bei feiner Rudfehr nach Deutschland in Sanan druden laffen. Berftrent und fowindelnd, wie man ihn fennt, hat er dabei die schönften Beugniffe für die Erziehung und Ansbildung des Pralaten ju den Aeten gebracht, fo daß man nur den Kirnig, mit dem er fie be: subelt, abzuwafden hat, um der Krucht feines eifrigen Kleißes froh ju werden. Der neue Darleger, ber etwas mehr Saft hat, als fein Bor: ganger, - als eine Schmeichelei wird er bieg Urtheil wohl nicht be: trachten - bedenkt, daß die perfonlichen Berhaltniffe des Berrn Erg bischofe .. bereits allgemein befannt find", und fieht fich badurch geno: thigt, fich ,,nur mit feiner Stellung in ber Rirche und bem Staate gegenüber" zu beschäftigen. Um jedoch das Cbenmaaß der einzelnen Theile 📈 in etwas herzustellen, mogen hier einige Auszüge ans jener Bunfenfcen

300

kbenebefdreibung folgen, von welcher wir befürchten muffen, daß it nicht allgemein befannt worden feben.

"Amalie Fürftin von Galligin (Galpegin), geborene Grafin von Schmettan, war die Tochter des preußischen Generalfelde warfchalls, Grafen von Schmettan und der Freiin von Auffert, und wurde im Jahre 1748 zu Berlin geboren, und weil ihre Mutter dem latholischen Glaubensbekenntniffe zugethan war, in diafem erzogen. Sie verlebte einen Theil ihrer Jugend am Pofe der Prinzessin Ferdinand, Bemahlin des Prinzen Ferdinand von Preußen, Bruder Friedrichs des Broßen, als Postame zu Berlin, und lernte im Jahre 1768 auf einer, in Gesellschaft der Vrinzessin nach Achen und Spaa unternommenen keise den Gesandten im Paag, Fürsten Dimitri von Galligin kennen, mb verband sich im August desselben Jahrs ehelich mit ihm".

"Auf fürftlichen Bofen lebend, wo in damaliger Beit die religiofe Besinnung, in den hintergrund gurudgedrängt, wenig galt, fühlte fie men Trieb, der durch den Philosophen Franz Demfterhund, deffen Belantichaft fie im Saag machte, genahrt wurde, fich ber Religion mehr Muwenden. Sie entfagte ber großen Belt, miethete fich in ber Rabe bom Saag, in einem Meierhofe ein, woselbst sie von 1774 bis 1779 wehnte, und - wie Ratertamp fagt - ... von hemfterhund, wiewohl im unbewußt und unbeabsichtigt, auf den Weg geführt ward, auf widem mehrere Rirchenväter, und befonders der heilige Angufti= mb, von der Borfehung jum Christenthum find geführt morden .... Inswischen hatte fie von des Kreiherrn von Kürstenberg, Mini= fters des Bifcofs von Münfter, neuer Schulreform Kenntnig erhalten; den Mann persontich kennen zu lernen, reiste sie im Mai 1779 nach Minfter, wo fie neunzehn Tage bei Fürftenberg verweilte und bann nach ber Soweiz abreisete, um am Genfersee ihren Aufenthalt zu nehmen. Mein, angezogen von dem zu Münster herrschenden Geist, berließ sie alsbald die herrlichen Ufer des Genferfee's, und taufte sich, 10th im felben Jahre guructtehrend, ju Münfter an, im Winter in bir Stadt, im Sommer auf dem Lande im Dorfe Angelmodde wohnend. Im Tag über sich und ihren Kindern lebend, war der Abend der Befellschaft gewidmet, worin man sich in freier Conversation bewegte. Nah Tische — es ward erst seche Uhr Abends zu Mictag gebrist — versammelte sich die Gefellschaft, bei günftiger Bitterung und in ber falteren Jahreszeit, in einem anderen Bimmer, bes Sommers ther im Garten, woran Fürstenberg, Overberg, Semster hips und Samann mährend ihrer Anwesenheit in Münster, und stater auch Stolberg, vom Jahre 1800 an, regelmäßig Ancheil nah:

men. In ihnen gesellten sich, außer ihren Rindern, die jungen vid Kreiherrn von Droste Bischering (worunter auch der jehige Erzbischof), "heranstrebende Jünglinge, wohlgestaltet und wohlerzogen, an Geist und Gesinnung viel verspreichend", wie Goethe in seinem: "Aus meinem Leben" sie charatte ristet — gleichen Alters mit ihrem Sohne. Auch der jüngst versorbene Domdechant und Professor Raterkamp gehörte als hofmeistel im von Drosteschen hause zur Gesellschaft".

"In diefen allabendlichen Gefellichaften, im Saufe ber Rurftin Galligin, fand auch Goethe, als er auf feiner Reife Münfter berührte, berfelben burch ihren früheren Besuch in Weimar mit Kürstenberg und hemster: huns bekannt geworden, Gintritt, und er gibt insbesondere in seinem: "Ans meinem Leben" über die geistige Richtung des Lebens und die Conversation in diesen Befellschaften Runde. 3ch mablte - wie er am an: geführten Orte felbst erzählt - jur Unterhaltung der Gefellicaft die romifchen Kirchenfeste, Charwoche und Oftern, Frohnleichnam und Peter und Paul, fodann gur Erheiterung die Pferdemeihe, woran auch ant bere Band : und Dofthiere theilnahmen. Diefe Fefte - fahrt Goethe fort - waren mir damals nach allen darafteristischen Ginzelnheiten volltommen gegenwärtig; benn ich ging barauf aus, ein romisches Jahl an schreiben, den Verlauf geiftlicher und weltlicher Restlichfeiten baber ich benn jene Refte nach einem reinen, biretten Gindruck bargu ftellen im Stande, meinen fatholischen frommen Birtel mit meinen por geführten Bilbern ebenfo gufrieden fah, als bie Beltfinder mit ben Rarneval. Ja - einer von den Gegenwärtigen, mit den Gefammtver haltniffen nicht genau bekannt, hatte im Stillen gefragt, ob ich den wirklich tatholifch fen? Ale die Fürstin mir diefes erzählte, eröffuch fle mir noch ein anderes. Man hatte ihr nämlich vor meiner Anfing gefdrieben, fie folle fich vor mir in Acht nehmen; ich wiffe mich fi fromm zu ftellen, daß man mich für religios, ja für fatholisch halter konne. Der Tag des Abschieds nahte heran; man mußte doch fich ein: mal trennen. So nahmen wir treulich Abschied, ohne jedoch sogleid an scheiden. Die Kürstin fündigte mir an, sie wolle mich auf die nächst Station begleiten, und feste fich ju mir im Bagen; der ihrige folgte Die bedeutenderen Punkte des Lebens und der Lehre kamen abermals zu Sprache; ich wiederholte mild und ruhig mein gewöhnliches Eredo: auch fie verharrte bei bem ihrigen. Jedes jog nun feines Beges nad Daufe; fie mit bem nachgelaffenen Bunfche, mich wo nicht hier, bod bort wieder zu feben. Diefe Abschiedeformel wohldenkender, freundli der Ratholifen war mir nicht fremd, und ich febe nicht ein, wa

rum ich irgend jemand verargen follte, der wünscht, mich in seinen Kreis zu ziehen, wo sich nach seiner Ueberzen= gung ganz allein ruhig leben und, einer ewigen Selig= keit verfichert, ruhig sterben läßt".

"Wie die Fürstin und ihre Munsterschen Freunde gern Goethe jum Proseinten gemacht hätten, so war es auch nicht anders mit Dasmaun. Bei der Fürstin von Galligin fand er die freundschaftlichste Aufnahme, und nahm während seines Ausenthalts in der Stadt an den abendlichen Busammentunften im Wohnhause der Fürstin Antheil. Kränklich und im Begriff, wieder nach seiner Deimath abzureisen, überstafte ihn der Tod; er karb zu Münster am 21. Juni 1788. Er wurde im Garten der Fürstin bestattet, da teinem Atatholisen in jener Beit zu Münster eine Ruhestätte auf einem christatholisch zeweihten Gottesacker gestattet ward, und alle proselytischen Versuch der Fürstin und ihres Kreises selbst auf dem Sterbelager an ihm gescheitert waren".

"In dem Rreife ber Manner, welche die Fürstin Galigin umgaben, zeigte fich ber Freiherr Frang von Fürftenberg (geboren in Derdringen am 7. August 1728) in dem überfließenden Reichthum feines Beiftes, in der gangen Liebenswürdigfeit und der hohen Ginfalt feines Charafters. Im gewöhnlichen Leben mar er mancher Sonder= barteiten, und znweilen einer Bergeffenheit bes Bertommlichen und einer Berftrentheit fähig, die den Beltmann lacheln machen konnte; aber neben dem hellften Berftande wohnte in feinem Bergen eine mahr= haft tindliche Uniculd und Reinheit, die feine Welterfahrung hatte mandeln konnen. Er mar Minister bes Kürftbischofs von Munfter. Sein erftes Gefchäft mar, die Bunden bes Rrieges ju beilen, und bald fing er an Rrafte zu wecken, burch beren Thatigkeit ein verjungtes Leben in dem niedergebengten Staate entstand. Er errichtete einen fond zur Tilgung der Staatoschulden, und unterftupte die einzelnen Corporationen bei Abtragung der ihrigen. So stellte er ben Rredit wieder ber. Er gab dem Acterban und den Gewerben alle nur mog= Morafte murben entwässert und urbar gemacht: lice Ermunterung. die für bas Land fo michtige Production von Leinwand und ber Saudel mit derselben wurden nen belebt; Städte und plattes Land erhol= Die Festungewerte der Sauptstadt wurden abgetragen; Regiernug und Ginwohner wetteiferten, fie zu verschönern. md Wohlstand nahmen sichtbar ju; bie Menge bes umlaufenden Gel= del mehrte fich, und das gegenseitige Butrauen wurde bald so groß, daß in teinem benachbarten Lande ein fo niedriger Binefuß mar. Die Justiz wurde schnell und unpartheiisch verwaltet; durch gute Polizei VI. 26

bas Leben der Menschen wirklich gesichert, nicht unter ihrem Ramen die Ruhe desselben durch entehrendes Mißtrauen gestört. Die Münkersche Medicinalordnung, unter Fürsteuberg's Leitung von dem ber rühmten Arzt Possmann entworsen, war nach originellen Ideen abgesfaßt, und die erste und vorzäglichste ihrer Art in Deutschland". "Dieß Alles bewirtte Fürsteuberg in wenigen Jahren ohne Geräusch und Aussehn; sein gewaltsames Mittel wandte er an; unter allen katholischen Staaten Deutschlands gab er das erste Beispiel verbesserter Schulen, und die Münstersche Schulordnung, nach seinen Ideen von Sprickmann entworsen, muß als ein vorzägliches Erzengnist in der katholischen Pädagogik gelten. Er genoß allgemeiner Verehrung und unbegrenzten Zutrauens".

"Gin anderes hochft ehrenwerthes Mitalied des Kreises ber Aurfin Galligin war Overberg, geboren am 5. Mai 1754 gu Boltlage, gestorben am 9. November 1826 als Domcapitular und Regens bes bifcoflicen Seminars, ein Mann, erfüllt vom Beifte bes reinen Ra: tholicismus, als Religionslehrer burd zwedgemaße Schriften befannt, mit raftlofer Thatigfeit ben muhevollen, mit feinen verfchiedenen Mem: tern verbundenen Geschäften und Verpflichtungen mit Selbstaufopferung fich unterziehend, und weit mehr leiftend, ale ber Beruf von ihm for: berte. Er war Beichtvater ber Fürstin, und ragte unter ben Indivibuen bes Bereins, ber fich um fie verfammelte, burch fromme Ginfalt, reine Rindlichkeit des Bergens und ftille Demuth bervor, ale Pfarrer und Seelforger die Liebe und bas hochfte Bertrauen Aller im größten Maage genießend. Soon fein Meugeres zeichnete ihn vortheilhaft and. Seine bobe, ehrwurdige Gestalt imponirte, fein freundlicher Blid, feine berglich jum Bergen fprechende Sprache, fein ganges Befen mar M: brud und Spiegel feines fanften, liebreichen Sinnes und Bergens, worin tein Kalfc, teine Undulbfamteit war. Schlicht und offen, lau: ter und mahr mar fein Meuferes wie fein Juneres, und beghalb mar er fo hoch angesehen bei Alt und Jung, Soch und Gering. Alles, mas er that, gefchah mit Liebe; viel Gutes wirfte er durch Rath und That, und mit feltener Freigebigfeit unterftupte er Nothleidende und Bulfebedürftige. Er mar der Kreund und Bater der Armen, und wer fich an ihn mandte, tonnte feines paterlichen Beiftandes burch Bort und That gewiß fenn. Er war ein Mufter eines Geiftlichen wie er fenn foll, ein Beifpiel und Borbild für Alle".

"Ein späteres Mitglied des mehrgedachten Areises war der Graf Friedrich Leopold zu Stolberg, geboren zu Bramstedt am 7. November 1750, gestorben zu Sondermühlen am 5. December 1819. Beiche Gefühle und Gesinnungen in religibser hinscht Stolberg schon damals beseelten, ist seine in Druck gegebene Reise durch Italien Zenzge, wo er auch mit den gleichfalls zur felben Zeit auf diezser Reise begriffenen beiden jüngeren Freiherrn von Droste (worunter der jedige Erzbischof) zusammentraf, mit ihnen einen Theil der italienischen Reise zurücktegte, und sich sieben Bochen in Wien aushielt, im Umgang mit solchen Abelichen, die, Kaizer Joseph's gemeinnüßigen Anordnungen abhold, sich der hierarchie anschlossen".

Somit sind wir also mit bem Rreise der Fürstin Galligin bekannt gemacht, angleich aber mit der Grundursache der Opposition des Erzbischofs von Roln. "Der Freiherr von Droste", so beginnt nämlich S. 58 der hier hervorgehobene Abschnitt der Schrift, "hatte sein sechstes Lebensjahr noch nicht erreicht, als ein Ereignisk eintrat, welches die Hamptveranlassung zu der Richtung gab, die seine ganze künftige Lebens; Glaubens und Denkungsweise genommen hat, und welches als die Grundursache seiner Opposition, deren wir in unseren Tagen Zeugen gewesen sind, angesehen werden muß. Dieses Erzignis war der Ausenthalt, den die Fürstin Amalie von Gallizin im Jahre 1779 zu Münster nahm, und es ist erforderlich, eine Charafteristik derselben vorangehen zu lassen, und sie in ihrer Einwirkung auf ihre Umgebung, zu welcher auch der Freizherr Elemens August von Droste gehörte, zu schliebern".

Bon welcher Art diese Einwirkung gewesen, sagt uns Gothe: "Innerhalb dieses Elementes bewegte sich die geistreichte, herzlichste Unterhaltung, ernsthaft, durch Philosophie vermittelt, heiter durch Runst."

Und um zu zeigen, daß Gothe nicht irrte, als er Elemens Angust einen heranstrebenden, an Geist und Gesunung vielversprechenden! Jüngsling nannte, sährt Freund Bunsen fort: "Man schritt zur Wahl eines neuen Generalvisars, und auf Fürstenbergs Vorschlag... wurde der Domkapitular Freiherr Elemens August von Droste zu seinem Nachsiger im Generalvikariate vom Domkapitel gewählt, obwohl er zu den jängsten Gliedern des Domkapitels gehörte." S. 88 fg. Fürstenberg, stügten Minister des Fürstbischofs, dann nach bessen Tode Generalvikar, legte seine Würde nieder, Fürstenberg, "mit dem übersließenden Reichtum des Geistes, mit dem hellsten Berstande" begabt, jah sich nach einem Manne um, welcher tüchtig wäre, ihn zu erseben, und er wählte — Elemens August von Droste. "Jung und träftig trat er das neue Amt au, und wandte seine erste Sorgsalt, gauz vom richtigen Gesichts-

puntte ausgehend, dem bifcoflicen Alerifalfeminar gu, indem er Over= berg als Regens besfelben bestellte." (S. 89.)

Roch ging Drofte gang vom richtigen Gefichtspuntte aus, aber bas fonnte nicht bleiben.

Tempora mutantur et nos mutamur in illis!

Es begann für Bestphalen, was man dort die "prüske siden" nennt. Am 3. August 1803 Besich nahme — starte Maßregeln, und "im Oktober 1806 Aushebung des Domkapitels," — aber — Jena — Tilessit. — Und im Kreislauf der Zeiten wiederum Besisphahme — starke Maßregeln, — Aushebung des Erzbischofs, — — !!

Quia si cognovisses et tu, et quidem in hac die tua, quae ad pacem tibi! Luc. 19, 42.

Daß ber Gefichtebunft bes Ergbischofe für eine antifatholische Regierung nicht richtig war, bag er vielmehr ber Richtung einer folden Regierung geradezu entgegengerichtet war, wird von dem neuen Darleger mit gutem Grunde behauptet. Er hatte fich die Muhe fparen fonnen, and ben Schriften bes Erzbischofe viele Seiten abzudrucken, um an beweisen, daß feine Grundfate nicht die vieler preußischen Beamten find. Er hatte um fo mehr davon schweigen follen, als die Berausgabe Diefer Schriften feiner Erhebung auf den erzbifcoflichen Stuhl vorher= gegangen war, und die Bestätigung feiner Bahl micht gehindert hatte, weil damals durch den Ginfing des jenigen Konigs die Absicht vorwaltete, einen achtfatholischen Priefter gu diefer Burde gu erheben, weil, wie die Bunfen'iche Darlegung fich anddruckt, "die Regierung von bem Buniche ausging, bem großen und wichtigen Ergstifte einen burd ftreng religiofe Grundfage, perfonlice grommig= feit und firchliche Erfahrung anerkannt hochgestellten Geistlichen zu geben." (Darl. S. 17.)

Noch in dem Jahre 1837, dem Jahre der Billführ, hatte man, obschon bereits im Jahre 1836 der Streit begonnen hatte (Darl. S. 19), die Borzüge dieses Prälaten nicht vergessen, den nach Bunsfen's Zeugniß "der höchst verdiente Ruf feiner Verwaltung von Münster in den schwierigsten Zeiten . . . , umgeben von allgemeiner Ehrsfurcht, auf den Metropolitanstuhl geführt". (Deutschrift des heil. Stuhls, Angeb. 1838, S. 104.)

Der jegige König von Preugen hat den Werth dieses Pralaten bamals erkannt; er wird ihn schwerlich auch jest verkennen, wie schr auch die Berleumdung bemuht gewesen, seinen Charafter zu verdächtigen. Auch der Borwurf des Wortbruches muß vor dem klaren Sinne und reinen Willen des Monarchen zu Schanden werden. Dienstsertige

Beamte aber, welche einmal erfahren, daß hier anch die Besten geschwankt haben, lassen nicht nach, dieselben Anschuldigungen, aller Ueberssührung des Gegentheils verschlossen, unverändert wieder vorzubringen. "Als es sich um den erzbischssichen Stuhl haudelte, heißt es hier S. 105, componirte er förmlich mit dem Staate, indem er das bekannte Versprechen wegen der gemischten Chen abgab." Pierzu macht der Versassen merkwürdige Note, "Ein wenig bekannter, aber sehr beweisender Umstand ist folgender. Bei den Unterhandlungen in Köln fragte der geh. Nath Bunsen den Erzbischof, ob er nicht zugebe, daß das Gouvernement ihm lediglich in der Vorandssehung, er werde die Instruction von 1834 besiolgen, sein Placet ertheilt habe. Die Antwort war ein unbedingtes Ja."

Als beweisenden Umftand konnten wir zwar nur einen bewiefenen gelten laffen; Behauptungen aber aus folder Quelle und Bahrheiten find fehr verschiedene Dinge. Doch bas turge "Ja" ficht Cle= mens August gar ju ahnlich; ich laffe ben Umstand als bewiesen gel= ten. Und mas beweifet er nun? Dag die Regierung bei Ertheilung des Placets die Beobachtung der Instruction voransfeste, oder vielmehr, daß der Erzbischof und Bunfen im September 1837 über Diese Gesinnung der Regierung gleicher Ansicht waren. Wer von uns ift anderer Anficht? Die Regierung ift einer unrichtigen Bor= anssehung gefolgt. Sie hat sich erkundigt über die Absich= ten bes Pralaten. Sie "hegte kein erhebliches Bedenken in Beziehung auf den fcwierigen Punct megen ber gemifchten Chen, nachdem ber= felbe in Gemäßheit . . des Breve Papftes Pins VIII. durch eine . . . Ucbereinkunft . . . als geheiligt angefehen werden konnte." Sie "feste vorans, daß der herr Bifchof . . . jenes Uebereinkommen nicht angreifen oder umftoßen . . . werde. Ihr war aber daran gelegen, über ben ... Punct, che fie einen weitern Schritt thue, auf's Gewiffe gu tom= men." (Urfunden ber Darl. S. 18.)

Der Minister ging, wenn wir ihm glauben, von ber Meinung aus, die Convention sen bem Breve gemäß, er machte dem Pralaten unter dem Siegel der Geheimnisses Mittheilung von dem Dasenn einer solchen Convention, und ließ ihm Gelegenheit geben, sich über seine Gesinnung wegen Ansführung einer solchen Convention mit seizner befannten "Offenheit und Redlichkeit mündlich auszusprechen" (ebendas.)

Der Erzbischof hat fich ausgesprochen, sogar schriftlich, obwohl man nur mundliche Mengerung begehrte; daß er die Convention und die In-

struction nicht kaunte, hat selbst Bunsen ... nicht im Geringsten in Bweizfel gestellt." (Ebend. S. 24.) Ich kann überdieß auf das Bestimmteste versichern, daß sie weder ihm, noch Schmülling, bekannt war, in teiner Weise bekannt war, ja daß sie teine Ahndung hatten, von dem Dasen einer dem Breve widerstreitenden Uebereintunst, geschweige eizner Aenderung in der Praris; es war nur Folge gewöhnlicher Geschäftsordnung, daß der Prälat in seiner Erklärung, da er den Gegenzstand der Anfrage nicht ersahren konnte (S. 20 ebend.), sich genandem Inhalte der Anfrage anschloß. Indem ich mich auf die schon oben bezogene Abhandlung in der in Franksurt erschienenen Schrift "drei Aussähe die kölnische Sache betressend," welche den wahren Zusammenshang der Sache anssührlich darstellt, beziehe, mag hier nur der Unterschied zwischen "erforschter Gesinnung" und "ertheiltem Versprechen" hervorgehoben werden.

Der Minister wußte recht gut, daß der Prälat fein Bersprechen abgegeben hatte. Noch in der berühmten Justruction für den geheimen Regierungsrath Schmedding vom 29. August 1830 sagt er: "Ansangend den herrn Erzbischof von Köln, so ist Ew. Hochwohlgeboren erzinnerlich, daß ich . . . seine Gesinnung . . . Betreff der gemischten Sehn . . . erforscht habe. Seine schriftliche Antwort . . . hat . . . die Ueberzeugung begründet, daß dieser Prälat jenem Uebereinsommen nicht entgegen handeln werde."

Aber die noch berühmtere Verfügung vom 15. November 1857 nimmt keinen Anstand, den Charakter der gepflogenen Verhandlungen wesenklich zu entstellen. "Es wurde ihm gesagt, daß es von dieser Erklärung abhängen werde, ob Seine Majestät sich bewogen fühlen könnte, seine Wahl zuzulassen." Von alle dem, und namentlich von des Königs Majestät war nicht die Rede, nur von den Schritten des Mizpisters; wir werden aber gleich sehen, warum die Majestät eingemischt wird. "Diese Erklärung wurde von Allerhöchstdemselben auf Tren und Glauben angenommen. Ein unter solchen Umständen gegebenes Versprechen hat der Erzbischof nun nicht gehalten, ein mit solchem Vertrauen vom Laudesherrn angenommenes Wort hat er gebrochen."

Es ift nun gar nicht einzusehen, warum über diesen Gegeustand heute noch gestritten wird. Des Königs Majestät hatten damals in dem Benehmen aller Bischöfe nur zu starten Anlaß, an die Bereinbarsteit von Breve und conventionsmäßiger Instruction zu glauben. Das mals tonnte ein Minister in gutem Glauben die aus erheblichen Grunsben sehn geheim gehaltene Convention, als dem Breve entsprechend, be-

zeichnen. Dente aber konn umgekehrt an ber kirchsthen Berwerflichteit ber Convention niemand zweiseln, heute haben jene Bischsse seibst bie frühere Deutung bes Breves langst widerrusen. Was hindert den Ronig nun, zu sagen? "Ener Glaube ist mir allzeit heilig; was eure Bix
schöfe, ohne allen Widerspruch, als ihm gemäß gelten ließen, mußte
auch mir dafür gelten; nun aber, da es sich als unerlaubt und fündlich
heransgestellt, will ich diese eure Gewissenspsicht eben so wenig tränten, wie irgend eine andere".

Sobald ber Staat ben mahren Bergang ber Sache erkennt, muß er eine abnliche Entschließung faffen. Bare er aber and eigenfinnig genug, noch jent, wo bie Bahrheit jedem auganglich ift, einen Bortbruch angunehmen, fo murbe er bennoch gur Berftellung bes Ergbifchofs berpflichtet fenn. Gefent, der Erzbischof mare burch eine folche Simonie (wie fie in ber Ertheilung bes Placets unter Abnahme bes Ber: sprechens liegen wurde) wirklich zu ber bischöflichen Burbe und -Burbe gelangt, die Regierung tonnte fich in der That auf ein formtides Berfprechen, eine formliche Composition (wie die neue Darlegung fagt) berufen: eine Erfüllung bes Berfprechens tonnte fie boch nicht Es ware unerlaubt gemefen, und "Bertrage über nnetlanbte Sandlungen gelten fo wenig, als über unmögliche" (Allg. Lort. 9. 69 h. tit.); - es ware unbefugt gewefen, und ,,wenn eine Billmberflarung rechtliche Wirfung haben foll, fo muß ber Ertidrenbe über den Gegenstand . . zu verfügen berechtigt fenn"; - es mare burch Irrthum unwirtfam gemefen, und "Jerthum in bem Wefentlichen bes Geschäftes oder in dem hauptgegenstande der Willenserklärung macht diefelbe ungultig"; - "Irrthum in ausbrudlich vorausgefete ten Gigenschaften ber Person ober Sache" (3. B. ber Bres begemäßheit ber Convention) "vereitelt die Willenderflarung. len diefen Källen bleibt die Willenserklarung ungultig, auch wenn ber Erflarende den Irrthum hatte vermeiden konnen" ( §. 75 ffg. h. tit. ).

Dierans folgt, daß, wenn wirklich der Bifchof das fragliche Berfpresten gegeben hatte, von Erfüllung besselben dennoch nicht die Rede sein fonnte. Das fühlt auch die Regierung selbst, da sie sogar gegen dies jenigen Bischofe, welche wirklich der Convention beigetreten sind, spatter aber ihren Beitritt widerrufen haben, auf Ausführung derselben nicht bestehet. Warnm aber soll die Berpflichtung bei dem einen geletend gemacht werden, und bei den anderen nicht? Da hat man wieder eine neue Ausrede. Beil er bedingt angestellt worden, ist die Anstellung nichtig. "Er darf nur bitten, sagt die alte Darlegung, das

Amt niederlegen zu burfen, zu wolchem er unter jener Boransfehung berufen wurde" (S. 19).

Was hat man gefagt? Der Staat beruft in Prengen zu den bisichoflichen Aemtern?! So eben hieß es noch, daß er nur, das Placet zu der Wahl zu ertheilen oder zu versagen, berechtigt sep. herr Bunsfen selbst sagte, "daß das Gouvernement ihm lediglich in der Voranssepung, er werde die Instruction von 1834 befolgen, sein Placet ertheilt babe".

Das Placet ift bas Recht, in die dem Papfte guftebenbe Beftati: anna ber bem Cavitel auffebenben Wahl einzuwilligen ober nicht; ber Ronig fann die Bestätigung hindern, wider feinen Billen wird nie: mand Bifchof; hat er aber eingewilligt, hat er bie Bestätigung nicht gehindert, ift die Befetung bes bifcoftichen Stuhls gefchehen, fo tann niemand fie rudgangig machen, Capitel und Papft nicht, von welchen bie Erhebung positiv ausgegangen, noch minder der Ronig, der nnr negativ dabei mitwirfte. Ginen folden Bifchof in feiner Amtsandu: bung ftoren, beift die Religionsfreiheit der Ratholiten ichwer verleben. Sich auf bas Ginfprucherecht, welches man auszuüben vergichtete, nachträglich berufen, ift eben fo ungerecht, als der Ginfpruch desjeni: gen, dem ein Recht des Ginspruche unter feiner Bedingung zustehet. Freilich wegen Berbrechen tann der König die Thätigkeit des Bifchofe bemmen, aber burch die Gerichte, in den Kormen des Rechts. etwas flarer fenn? Wie verständlich mare das Alles in Preußen, wenn es fich von den Rechten eines Staatsbeamten handelte. von Rirchenbeamten und ihren Rechten nur geredet wird, fo ichießt den Leuten bas Blut in ben Ropf, bag bas gedrückte Birn ihnen ben all: täglichsten Dienst versagt. Wer aber das Schwert lauf die Wage der Gerechtigkeit wirft, bedente boch, wie unter bemfelben, wenn einft Gott die Wage halt, die Wagschale feiner Schuld fich fenten wird!

Preußen hat diese Länder als katholische, als überwiegend katholische in Besith genommen. Was das sagen will, hätte man nie verkennen sollen, da die katholische Kirche schon lange genug beskanden hatte. Wan gewähre daher endlich den Katholisen ihr Recht, oder das Batterland wird bald traurigem Verhängnis entgegen gehen, nicht durch Ausstand, — da sen Gott vor, — durch eigene Schwäche. Denn was den Leibern das Blut, das ist den Königreichen die Liebe des Volske. Jammer, wie sie nun schon so lange dahin rinnt, und die rettende Psiege versagt wird!

Der Berliner' Grand - Saigneur laft fich in feiner heiferen Martt:

ihreierei nicht fibren. Die Rothwendigkeit flarter Mittel muß barges than werden.

Der Erzbischof hat einmal eine Abhandlung des Profestors Rice einzusehen gewünscht, Rice empfiehlt ihm eine andere von Medel; — also der Erzbischof bedient sich "sogar einer fremden, untergeordneten husse!" (S. 115.)

Der Erzbischof hat einen Bericht erhalten, daß die Behörde über bes Caplans Derath Birtsamteit, Gesinnung und Character Erkundisgungen eingezogen, und daß ihr angerst gunstige Auskunft ertheilt worzden; — also "Intriguen, die zum Zweck hatten, die Regierung zu täuschen!" (S. 116.)

Der Caplan Peters schickt Michelis Abschrift einer Predigt, welche gu Untersuchungen Anlaß gegeben hatte, weil "die Phantasie jener herren überall Berrbilder zu sehen glaubt;" — also "nahm er keinen Anstand, den Schutz bes Erzbischofes gegen Ahndungen ber weltlichen Behörde borandzusen!" (S. 118.)

Der Erzbischof fragt bei einem Rechtsgelehrten an, ob er sich bie beständigen Rectereien wegen angegriffener Predigten gefallen laffen muffe; — also er thut alles, "um ben Rachforschungen ber Behörden lediglich den Weg zur Thur ber erzbischöftichen Eurie übrig zu lassen, diese aber sodann zu schließen!" (S. 122.) "Der Erzbischof war in Beziehung auf die gemischten Sehen bestrebt, sich alle gesetzlichen Bestimmungen zu verschaffen, welche vor der preußischen Besignahme in Kraft waren. Das geschah, um sein Widerstreben gegen die preußischen Gesetze. . . zu rechtsertigen!" (S. 125 fg.)

Nach Aufzählung dieser Berbrechen, zu beren Constatirung die in Brichlag genommenen Amtspapiere des Erzbischofs vor dem leselustigen Publicum offen gelegt werden, läßt der strenge Mann den Beschuldigsten sofort nach Minden abführen. (S. 128.)

Dier werden bann einige nachrichten angereiht, welche unsere Auf-

"Gegen das Ende des Februars 1838 langte ein alter Jugendsfreund, der Domtapitular von Korff in Minden an, und widmete dem Erzbischose fast ununterbrochen bis zu bessen Abreise (April 1839) seine ganze Zeit." (S. 128.)

Mit dem Andenken des Erzbifchofes wird die dankbare Nachwelt bas seines Frenndes ehren. Er verließ im hohen Alter alle lieben Gemohnheiten der heimath, um in der Fremde eines Gefangenen Gast 14 sein. "Warum bist du jest immer bier, Korff?" fragte einmal Ele-

mens Angust; auf die Antwort: "weil ich es für meine Paicht halte", war nie mehr die Rebe bavon.

"In der Mitte besfelben Jahres begann er gu frankein, und gur felben Beit ward die Unterhandlung befannt, die er mit einem Bers wandten, über bie Möglichteit in den Schoof feiner Ramilie gurudgn: tehren, gehabt hatte. Seine Aeußerung ging babin, baß er in biefem Kalle weder nach Köln zurücklehren, noch irgend eine Amtsbandlung porgunehmen, verfuchen werbe, indem er bas hinderniß, welches beiben entgegen Rebe, wohl einsehe." Dierin liegt eine Entstellung. Der Erzbifcof verfagte jedes Berfprechen, angerte aber, daß er burch Gemalt entführt und von Gewalt umgeben, nicht baran benten fonne, gurud: jutehren, um gleich von Reuem weggeschleppt gu merben. Genau taun auch ich bie Borte feiner Ertlärung nicht verburgen. Es gegiemt und, Diefe und abuliche Ungaben als nicht gefdrieben zu betrachten, bis glaub: bafte Bengen reden, und Urkunden offen liegen, namentlich das Gesuch vom 24. August. "Sonderbarerweise verkannte er darin alles, was jur Erfüllung feiner Bunfche führen tonnte; und anstatt wenig: ftens die Frage, die awischen ihm und dem Staate noch unaufgeloft daftand, zu umgehen, ftellte er fle formlich von Neuem auf, und ber focht fie mit aller Barte und Rudfichtelofigfeit, wie in Roln felbfi." (Da tonnten felbft die Begner feben, daß er nichts verfproden hatte). "Die Antwort tam fo, wie es nicht anders fenn tonnte: bas Gonver: nement wiederholte auch feinerseits die bekannten - Anfichten. Es ward tom eröffnet, er fei im Jrrthum, wenn er in der Berwerfung der In: fruction von 1834 ben einzigen Grund ber hemmung seiner amtlichen Birtfamteit erblice; er felbst wiffe ja, wie weit in vieler andern Be Biebung fein Uebergreifen in bas Gebiet ber weltlichen Dacht gegan: den; " ---

("daß die Regierung sich bei den Stolbergischen Unterhandlungen mit dem Erzbischof zur Publication des Verdammunges "Breve geneigt erwies" (oben S. 91) wird der wohldenkende Leser glücklich vergesten haben) —

"Bulent habe ber Bruch bes gegebenen Bortes nur ber wiesen, baß es gar tein hinderniß mehr für ihn gebe, auf der felbst gewählten Bahn fortzuschreiten; die unerlaubte Beröffentlichung der Berhandlungen, der Berfuch, die Pfarer und Seminaristen aufzuwiegeln, legten dar, daß er einem Biele zugeeilt sei, welches sich von offener Auflehumg nur dem Ramen nach nuterscheibe. Bon solcher Paudlungsweise sen mit Recht behauptel worden, daß sie verwandt sep mit dem Bestreben zweiel

revolutionären Partheien \*). Sen hiernach seine Entsermung vom Amte nothwendig gewesen, so tonne S. M. der König ihn auch nicht nach Köln zurücklehren lassen" (nichts vom Schooß der Famitie?), "ihn, der behaupte, daß er alles, was geschehen, nur sich und der Kirche schuldig gewesen sei!" daß man im Perbste 1838 diese Erklärung im Namen des Königs abgegeben, ist weit schlimmer, als die Willführ des vorigen Jahres selbst.

Ginen Staat, in dem das möglich ift, zu beherrichen, welch eine Anfgabe! Friedrich Withelm IV. tennt den Ernft der Beiten. Gott ens leuchte und ftarte ihn!

Ihrer Frechheit ungeachtet fühlt die Lüge bennoch, daß fle burchschant ift; das Bort erstirbt ihr auf ben Lippen, der tiefften Ueberzeugung kellt fle Anfichten entgegen, springt aber von diesen, da sie den Fuß son abgleiten fühlt, auf die breitere Basis der allgemeinen Schmädhungen gegen die tatholische Rirche. Dem heiligen Stuhle wirft ste vor, "daß er, des Widerstandes der Regierung gewiß, auf Unterstützung der fatholischen Bevolterung gegen die Regierung gehofft. Basin den Niederlanden geschehen, war allerdings geeignet, solche Possung ju nahren."

"Diefe Unschaungsweise (!), welche ben Irrungen eine breitere Basis voraussest, durfte zu richtigerer Beurtheilung führen, als wenn man nur von den einzelnen Streitpunkten ausgeht. Lettere erscheinen darnach nicht als die Uebel selbk, soudern als Symptome eines allgemeinen, größeren Uebels: einer unzufrieden en Stim mung des Bolks." Und ähnlich gleich nachber: "Es ikt nicht abzulängnen, es liegt Jedermann vor Angen, daß die Beftrebungen der genannten Partei, so weit sie dahin gingen, die Buftande für ihre Zwecke reif zu machen, vollkommen gelungen sind."

Der Prophet hat also fehlgeschoffen. "Die Ruhe der Gemüther wird nicht beeinträchtigt, das gegenseltige Vertrauen zwischen Regiezung und Boll nicht erschüttert, . . . . das Ereigniß wird nur wichtig bleiben . . als Triumph . . des guten, öffentlichen Geiftes über . . . im Finstern schleichende Umtriebe" (Darl. S. 6).

Der nene Darleger entwidelt als Spimethens eine gleiche Starte. "Richts fcheint uns (in Berlin) thorichter, als Prengen bie

<sup>\*)</sup> Erfie Auflage vom 15. Rov. 1837: daß fie "nach unvertennbaren Spuren mit bem feinbfeligen Ginfluffe zweier revolutionaren Parteien zufammenhängt"; dritte Auflage --? Enva: daß fie Aplas gegeben hatte, von bem Dafenn zweier revolutionaren Parteien zu fafeln.

Absicht beimeffen, bie tatholische Religion zu unterbruden . . . — Die heftigsten Gegner Preußens haben nie eine verhältnismäßige Berminiberung der tatholischen Bevölkerung zu beweisen vermocht". "Rie ist versucht worden, ben preußischen Bischöfen ihre Rechte zu schmälern". Preußen errichtete Bischumer, und botirte sie reich lich" ").

Die Erwägung biefer und abnlider, unwiderfprechlider Thatfaden führt ben auten Epimetheus zu ber Ginfict: Es war alles fo fcon und ant bei und, "bis jum Jahre 1855, wo bie berüchtigten Beitragen. in Augeburg erfdienen". "Regung einer Parthei" - "Sierardie in ber Racht des Mittelalters" - "Binterim" - "Gorres" - "Jarfe - und Phillips" - "Theiner". "Der fo verstärften Parthei traten die Jefuiten bingu. In Paris . . . ber Abbo Martin be Noirlien, . . ber noch machtigere Abbe Aringer" (!) 2c. "Ihre Auftrage gingen über Straff burg, Rebl, Speier und Maing nach Bonn, und von bier aus verbreis tete fich ihre Birfung über bas gange Rheinland". (Beweifen? Be: weisen? fagt herr von Rochow, bas konnen wir nicht, aber mahr ift if Doch!) "Dag Belgien nicht unthatig blieb, braucht faum bemerft ju werden. Laurent, mit bem Norden in Berbindung, fpielte babei eine Sauptrolle. In Duffeldorf, Robleng, Limburg a. d. L., Sildesheim, Rothen und - Berlin (!) fanden fich ergebene Belfer". pingielle Behandlung der Soulfachen burch Mithülfe" (fehr thatige Mit bulfe) "protestantischer Beamten, das Kactum, daß der Beamtenstant meift protestantifc war (ohne daß jedoch eine Buructjenung fähiger, fal tholifder Ufpiranten angeführt werden tonnte \*\*), galten als Beglan bigung für jede Erfindung, jede verdrehte Thatfache. Gin angeblichet Profelytismus der Regierung fand, ohne allen Beweis, doch Glauben bei dem einmal migtrauisch gewordenen Bolte".

Der Erzbischof war verhaftet.

"Berzeihung tounte ihm ju Theil werben, aber nie Wiebereinste hung" (S. 159).

"Der ultramontanen Parthei in Deutschland kam es nun vorzüg: lich darauf an, die Aufregung des Bolles fortzusepen, um dadurch die Regierung kleinmüthig zu machen. Beitschriften gingen in diese Ten: denz ein, Broschüren in Masse wurden dafür geschrieben . . . Det Rechtspunkt ward mit in's Spiel gezogen", hören wir't noch einmal: ", der Rechtspunkt ward mit in's Spiel gezogen", die

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. V. S. 530 ffg. biefer Blatter.

<sup>&</sup>quot;") Der meift proteftantifche Beamtenftand erflärt fie unfabig.

rheinische Gesetzehung für gefährbet erklärt '), und Abvotaten, uneinz gebent, bag '') die ultramontane Parthei ihnen geistliche Gerichte zuz dachte (in der Bunsen:Spiegelschen Convention, Beil. der Darl. E. 9 ffg., Art. 12) . . . , zeigten sich als die heftigsten Gegner der Regiezrung" (S. 141).

Was jum Schliß ber Darlegung über die ferneren Unterhandlunsgen mit Rom, über die Thätigkeit des Fürsten Metternich in Töpliß im Sommer 1838, über die Stellung und Verwaltung Süsgens, über die gewaltsamen Schritte desselben gegen die Pfarrer Görres und van Bahnen in Bonn, über das Schweigen Roms auf Süsgens lette Erztärung, über den Schliß der diplomatischen Verhandlungen im Mai 1859 unter beiderseitiger Weigerung, "gewisse Noten anzunehmen, weil sie zu derb schienen", — was Alles über diese nicht unwichtigen Verhältz nisse gesagt wird, mag auf sich beruhen bleiben, da in nenester Zeit der Stand der Sache sich jedenfalls wieder wesentlich geändert hat, und hossentlich bald andere Veröffentlichungen statt sinden werden, durch welche die einseitige, ans den Atten des prenßischen Ministeriums gesichopste Varstellung wesentliche Ergänzungen empfangen wird.

Indem ich die Beleuchtung diefer Fortsetung der amtlichen Darles gung des Versahrens der preußischen Regierung schließe, will ich nicht verschweigen, daß über dem Schreiben meine Ansicht von ihrer Entstehung und Bedeutung sich in etwas geändert hat. Diese Schrift war offenbar vor dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelm IV. geferzigt, wahrscheinlich also anch vordem der Befehl ihrer Berausgabe erzteilt. Das Personal des Ministeriums blieb dasselbe; die Sache ging ihren Weg fort. Man glaubte wichtige Altenstüde zu produciren, glaubte, glaubt vielleicht heute noch, ein Kunstwert geschaffen zu haben. Man mochte wähnen, selbst auf des Königs Majestät, der anderes Sinnes war, durch diese Veröffentlichung einzuwirken, zu jezdem Rückschritt ihm selbst die Lust zu benehmen oder doch die Mögzlicheit zu mindern.

Bas folgte?

Die Entbedung, daß alles, was nur einige Bebeutung hatte, falfc

<sup>\*)</sup> Dieft ift burch Schriften geschehen, welche auf die erzbischofiliche Cache teis nen Bezug hatten, am einleuchtendften durch die Broschüte "Rheinpreufis fches", welche bisher unwiderlegt geblieben. Brgl. Bb. IV. S. 231 dies fer Blätter.

<sup>&</sup>quot;) Daß wir uns auf den Rechtspunft nie einlaffen, und -

 ${}^{\prime}X$ 

#### : Bad weiter ?

Die Freilassung bes Erzbischofs Dunin, Unterhandlungen mit Elemens August. Die Posener Verhältniffe, für welche die neue Darlegung eine ähnliche Bearbeitung sich vorbehielt (S. 145), und friedlich geordnet. Das Schreiben des Königs an den Erzbischof ist beider würdig.

Schwerer ift die Schlichtung ber Kölnischen Sache, insofern fie verwickelter ift. Aber forgfättig prufend, wird ein weiser und redlicher Staatsmann nicht verkennen, daß hier der Anspruch auf herstellung woch schreiender ist.

Dier murbe 3wietracht, Abfall, Berrath im Schoofe ber Riche burd felbiffuchtige, fic wichtig machende Beamte genahrt, bier ein trenes, hodfinniges Bolt, voran die unbescholteuften, ebelften Gefchiech: ter des Landes, ber Untreue, ber Berfcworung begichtigt, bier bem Erbfeinde Deutschlands ein Borwand der Ginmischung bei nachfter, wielleicht febr naber Gelegenheit, ein Schein erwunschten Schunes, etfebuter Befreiung geboten, - und Clemens August felbft, er, bm Friedrich Bilhem IV. zuerft erfannt, und benen jum Eros, die ihn unn anfoinden, emporgehoben, ber felfenfefte Mann und mitbe, lieb: reiche Greis - "mit gefaltenen Banben horte er bie Borlefung bet toniglichen Schreibens an, Thranen füllten feine Augen, ale er vernahm, daß fein Landesherr an feinem Buftande Theil nahm, und ben Wunfch ausspreche, die Beranderung des Wohnortes moge zu deffen Befferung beitragen" '), - Clemens Angust, beffen Gefundheit fo ge: litten, hat geringe Doffnung, von den Folgen folder Leiden jemalb gang ju genesen. Ift hier das Daag noch nicht voll? Wie viele Be: leidigungen und Krantungen wird er noch ertragen? Und wenn er er: legen, weffen ift bie Sould, weffen bie Mitfould ?! Ber, ber noch an einen richtenden Gott glaubt, mag ber Berichiebung feiner Rud: tehr bas Bort reden? Un einen Gott, por dem Jahrtaufende wie Mo: mente, Momente wie Jahrtaufende find! Und welcher Moment wird ber lepte des gebengten hirten fenn? In den Bergen aller katholifcen Unterthanen fleht mit Schwertesschärfe eingegraben, bag Ihr ben schuldlofen Oberhirten gewaltsam abgeführt. Bedenkt, wie Ihr bit Bunde milbert, wenn Ihr ihn heimführt; bedenkt, wie Ihr fie tit: fer einbohrt, wenn Ihr ihn fterben lagt in Berbannung!

Bon Friedrich Wilhelm IV. forbert Rheinland und Westphalen die Rudtehr seines Erzbischofs; — er weiß es, sonst könnten die Stande

<sup>&</sup>quot;) Die neue Darlegung G. 130.

es ihm fagen; — von Ihm fordert Deutschand Berubigme ber nords westlichen Granzlaude, von Ihm die gesittete Welt Ausbebung einer undriftlichen und die Tendenz des Protestantismus verlengnenden Glausbensverfolgung. Aber Beamte, welche gestehen, daß der Geist des Bolles sie zurückflößt, fordern von Ihm Schup der ungemessenen Staatse gewalt gegen die uralten, vermeintlich veralteten Rechte der Kirche.

Gott leite die Wahl!

### Abschiedswort für ben Darleger.

Mitte Auanft ift bas vierte Beft diefer Blatter ericbienen; auch in Berlin werben fie gelefen, fleißig gelefen, fogar vom Berfaffer ber neuen Darlegung, wie ich bereits oben S. 242 anzudeuten veranlagt war. Der Bericht über biefe neue Darlegung beginnt nun in jenem Befte mit bem Bormurfe, bag ihr Titel icon die vom jungen Deutschland ausgegans gene Unfitte ertennen laffe, aus dem geistigen Rampf in Perfontichteis ten ju flüchten, bas Schwert hinzuwerfen, und jum Rothe ju greifen, gegen ben es feine hilfe gebe, ale die Berbruderung mit bem Geffus del oder die Flucht vom entwürdigten Rampfplag. - Bitter, bitter, ruft der Berfaffer der Darlegung aus; aber warum follen wir jungen Leute nicht ein Bischen hecheln durfen? Geben boch grade in unfern Zagen manche alten Berren fich felbit und ihre Rreife bem Dublicum Preis; warnm dürften wir nicht an einem Fremden unfern Muth tühlen? — Freilich die Darlegung mit all ihren Kälschungen! die ist schwer ju vertreten. Aber ift es benn gar für nichts, daß wir fo viel Bermeffanifches barein geflochten, und bas Gerücht ihres hermeffanifchen Ursprunges am Rheine frühzeitig ausgebreitet haben? Pfui doch, immer an Berlin zu benten, wenn fo etwas vorgefallen! Gibt's doch auch am Rheine Leute, die Schriften der Art verfaßt haben, und ju veriaffen immer bereit fteben. Dentt an wen Ihr wollt, nur nicht an und! nicht an bas Ministerium zu Berlin! nicht an einen ehemaligen Bonner Professor und proviforischen Redacteur der Staatszeitung.

Soren wir den Unglücklichen felbst, wie er fich im Samburger Corstespondenten vom 2. September vernehmen läßt.

"A Schreiben aus Berlin, vom 28. Anguft.

"— — Rach dem Borgange von Steffens und Arndt folden bon hiefigen altern Gelehrten eine Reihe von Autobiographien zu erwarten senn . . . Ber sieht nicht, daß der Borwurf, der neutlich in diffentlichen (historisch-politischen) Blättern nicht ohne Bittera

telit gemacht wurde, als wohne nur der jüngern Generation diese Liebe zur Schilderung der Gegenwart und lebender Menschen Ceversonen und Buttande) ausschließlich ein, — ein ungegründeter, vorschneller ift? Siehe da! die alten herren thun nicht nur dasselbe, sond dern sie geben noch einen Schritt weiter, indem sie sich selbst, nehkt den Areisen, ja Generationen, welche mit ihnen lebten, in die: Dessentlichteit ausstellen. Wenn also fünftig unsere jüngeren Schriftseller sortsfahren, sich in Schilderungen einzelner Gelehrten, Poeten, Literaten u. zu versuchen, nun so mag ihnen dieß nicht mehr so sehr verübelt werden. Sie machen solche Versuche eben nur, um — sich zu fünstigen Antobiographen heranzubilden. — Unser Gesandter in London befindet sich in Kissingen und wird hier erwartet. Fortwährend erhält sich die Ansicht, er werde ein Portesenille übernehmen."

"Durch die vielen Erklärungen, welche gegen das Buch: ""Derfonen und Bustände"" (betreffend Michelis 2c.) erscheinen, wird das Interesse für dasselbe immer wieder nen. Wenn aber die Pamburger nene Zeitung den Professor Abeinwald als Perausgeber desselben bez zeichnet, so irrt sie." "Zwar kann bei R.'s Bekanntschaft mit den kirchlichen Verhältnissen der erste Anblict des Buches wohl auf ihn feiten, bei weiterer Betrachtung aber markirt sich jedoch der Verfasser genugsam als Katholiken und zwar als Katholiken von bestimmter Parthei und Karbe. Inr Orientirung (zur Occidentirung) ber merken wir, daß der Verfasser überhaupt nicht im Rotz den zu such auf uch en ist."

Rostelli tentat acies perrodere rete.

Ja, der Roman war fertig, als Friedrich Wilhelm IV. zur Regierung gelangte. Soute er darnun unedirt bleiben? Eine meisterhafte Arbeit, ein Stoß, ber das Schiff wieder flott machen könnte! Man soul sehen, wer den schwierigen Zeiten gewachsen, wer zur Nachfolge Bunfens, Altensteins einzig bernfen ist! Und "59 bisher ungedruckte Documente!" Bon der geschicktesten Sand zu einer Kette zusammenzgeschmiedet, die ganze Dierarchie zu umstricken! Freisich es könnte auch sehlschlagen. "Uns gehts in allen Dingen schecht!" sagt unser Schnspatron M. — Borsicht ist immer gut. Die hermesianer stehen ja längst in vertrautem Vertehr mit einfinsreichen Staatspotenzen. Wenn sie Kindes genesen, wird einer zur Tause geladen und höchlich distinguirt. Das Uebrige thut Kran Kama.

So geschah es. Da sich nun aber wirklich Streit erhoben über bie Baterschaft, so wollen wir die Benguisse zusammenstellen, 1) für den hermesianischen Ursprung, 2) für den berlinischeprotestantischen Ursprung.

- I. Benguiffe fur bie bermefianifde Bateridaft.
  A. Mittelbare, Die vertraute Berbindung befindend,
- 1) "vorzüglich gern polemifirte er (Dichelis) gegen bie Regierung, ben Protestantismus und ben Bermefianismus." (S. 6),
- 2) burchgangige Begunftigung und Schonung bes hermestauismus.
  B. Unmittelbare,
- 1) bas hermefifche Spftem, "nicht für Jeben verftändlich und juganglich., (S. 5.) (Rann auch erlernt fenn.)
- 2) "In bem hermesischen Spitem tonnten nur Diejenigen Glud maden, welche Talent mit augestreugtem Fleiße verbanden." (S. 3.) (Konnte ebenfalls ein Eco fepn.)
- 3) 3n einem tatholischen Briefterte: "Wenn wir in den Predigten bier Ein Wort sagen, was nicht hermesianisch ist, dann gehen diese Leute gleich hinaus, und schreieu über Mystit und verweisen und gern in's Wupperthal." Die hermesianische Bemertung am Fuße: "In der That hat der tatholische Pietismus hier bereits tiese Wurzel gesaßt. Der herr Briefsteller weiß dieses am Besten, und außer ihm wissen es noch wohlgesiunte tatholische Familien: pater... Das wurde man ihnen nicht Uebel nehmen, daß sie am Papste halten, aber wohl, daß sie an den Dingen halten, welche der Papst selbst verdammen muß!" (S. 61.)
- 4) Fußbemertung zu einem Briefe an Michelis: "Gine perfoulische Injurie gegen Drn. v. R. (Rehfues) laffen wir weg," riecht nach Bonn. (S. 85.)
- 5) Fußbemerkung zu einem andern Briefe an Michelis: "Derr P. schout hier die Stre Anderer (von den Bonn'schen Professoren spricht die Stelle) so wenig, daß wir zu seinem eigenem Besten die Stelle weglaffen." (S. 120.)

Die bestimmteren Beugniffe 3 - 5 find Infape am Juge ber Schrift; Rachtrage?

II. Beugniffe für Die Berlinifch:protestantifche Bater:

#### A. Proteftantifdes.

- 1) "Das Aufleben bes evangelischen Glaubens und evangelischer Gefinnung, die in einzelnen pietistischen Bestrebungen selbst nicht Daß gehalten haben mochte" 2c. (S. 4.)
- 2) "Bas fich nun gegen Preußen und den Protestantismus regte, gab ihnen willtommene Rahrung." (S. 5.)
- 3) Bur Entschnitigung einer Verstümmlung die Fusinote: "Wir laffen hier einen gemeinen Ausfall gegen ben Protestantismus weg"
  VI. 27

(S. 15); ebenso S. 20 und abermals bei einer andern Gelegens heit: "Dier lassen wir einen gemeinen Ausfall gegen den Protestantismus weg"; die protestantischerehfuesischen Weglassungenoten, wörtlich gleichlautend, sind wohl in demselben Hause oder Schlose verfaßt, aus welchem das erste Licht der "Wahrheit" hervorgeganzigen, und in welchem auch schon zwei andere Schriften mehrerer Verfasser flügge geworden sind.

4) Fugnote, welche auf einen "der Sachlage vertrauten Mann" hinweiset, der einen allgemeinen Angriff auf die hermesianer 31122 rückweisen soll. (S. 28.)

Bur Seite ftand ber traute Mann, Der Ihnen nichts verfagen fann.

- 5) Bu dem Briefterte: ", Neulich wurde hier (in Bonn) der & Derschel, protestantischer Predigercandidat, katholisch. Die Fußen ote: "Derschel war katholisch, wurde protestantisch, und als er keine Stelle erhalten konnte, wieder katholisch 2c." (S. 57.)
- 6) "Der meiste Stoff aber ward aus den firchlichen Verhältnissen gegon, und er wurde auf die gemeinste Weise gemißbraucht zu haß gegen die Regierung und gegen die Protestanten. Würdig erscheint darin nur der katholische Geistliche." (S. 79.)
- 7) Fußnote zu einer Tertstelle, welche die hermesischen Schriften and greift: "Wir überlassen es den Permesianern nachzuweisen, daß Binterim diese Schriften entweder nicht gelesen, oder nicht veriftanden hat." (S. 86.)
  - 8) Es wird erklart, mas eine Rirchenklapper in ber Charmoche fcb. (G. 121.)
  - 9) Die neueste Gesetzebung über die Mischehen wird als die für die katholische Kirche günstigere, als noch jest allgemein befriedigent bezeichnet n. dgl. (S. 127, 128.) Bekanntlich sind die hermessaner in diesem Puncte so dumm, wie die übrigen Katholiken.

B. Berlinisches.

- 1) Durch einen Anachronismus ftellt man Pnggé und Michelis all gufammenwirkend bar. Als der Kampf, von dem die Rede ift, be gann, war Puggé längst gestorben. (S. 34.)
- 2) Ein Gutachten von Jarte "ward von dem ofterreichischen hofe ben preußischen mitgetheilt." (S. 35.)
- 3) Man fennt die Berhandlungen mit Michelis bis auf den lettel Angenblick. (S. 71.)

- 4) "Gine Speculation, zu welcher fich manche folide Pandlungen hinzeißen laffen, wie es diejenige wissen wird, welcher die Berbreiztung gewisser ins Polnische überschten Schriften angelegen ift."
- 5) "Gine Busammentellung ber in dieser Art motivirten Anstellungesgesuche müßte für den, welcher an den geistlichen Pers
  fonlichteiten am Rheine Antheil nimmt, ein ganz bes
  sonderes Interesse haben." (S. 113.) Unterbleibt daher in dies
  sem Buche.
- 6) "Das Rähere barüber (über bie Pofen'iche Sache) gehört ben bortigen Buftanden an, worüber wir fpaterhin einmal gu reben gebenten." (S. 145.)
- 7) Das wichtigste Beugniß bleibt immer die unbeschränkte Benusung ber Alten selbst. Dadurch allein ist die wahre Baterschaft außer Bweisel gestellt, und der Ort der Beugung kommt nicht einzmal in Betracht. Leider ist bas Buhlen der hermesianer mit den Ministeriellen nicht in Abrede zu ftellen, aber so nahe war die Berbindung doch nicht, daß man ihnen die Baterschaft zu diesem Kindlein zuschreiben dürste, welchem sie nur ein Paar hermestanissche Stiefelchen angezogen haben, während seine ganze übrige Aussstattung eine vornehmere herkunft erkennen läßt.

# XXX.

# Bur Schilderung der Wolksfitten, oder wie die Schwaben heirathen.

Die Sitten und Gebräuche bes gemeinen Volkes, wie sie sich, zumal in wichtigen Angelegenheiten bes Lebens darstellen, waren von jeher ein interessanter Gegenstand für den beobachtenden Menschenfreund. Das Naturgemäße, oft Sinsnige und Naive, das sie verrathen, gewährt einen tiefern Blick in das menschliche Wesen, und läßt auf die Bedürfsnisse, Neigungen und Leidenschaften der Menschen sicherer

schließen, als ein noch so spissindig erdachtes und folgerecht durchgeführtes Raisonnement über humane und sociale Ders haltnisse.

Bu folden ernsten Betrachtungen wollen wir jedoch uns fere Leser nicht veranlassen durch die Mittheilung folgender Schilderung: wie die Schwaben beirathen \*), sondern wir wünschen nur ihnen hiemit eine angenehme Unterhaltung zu verschaffen; — übrigens der Reigung eines jeden Einzelnen selbst überlassend, ob vielleicht Jemand etwas für seinen Berstand Belehrendes oder für sein Gemüth Ergöpliches dar rin sinden möge.

Die Gegend, wo unsere Geschichte spielt, liegt in Obersschwaben, nicht ferne von dem Ursprunge der Wertach, im Allgau. Es wohnt daselbst ein ruhiges, rustiges Bölklein, das sich größtentheils von Ackerbau und Viehzucht nabrt, sern von großen Städten und Heerstraßen, einfach in seinen Besdurfnissen, gemäßigt in seinen Wunschen, zu sinnlich behaglichem Leben geneigt, aber der Kunste des Luxus weder kundig noch begehrlich, treu seinem Gott und seinem Landesherrn ergeben, aber auch eifersüchtig auf die Behauptung seiner als ten Freiheiten und der angeerbten Rechte.

Diese und andere ehrenwerthe Gesinnungen sprechen sich typisch in allen Handlungen, Sitten und Gebräuchen aus, in denen sich das Volk öffentlich zu zeigen Gelegenheit hat; zumal verräth sich dieser Charakter auch in der allerwichtige sten Angelegenheit des menschlichen und gesellschaftlichen Leebens, wie Heirathen geschlossen und vollzogen werden. Es datiren sich die dabei stattsindenden Gebräuche auch nicht etwa von gestern und ehegestern, sondern sie haben wohl ihren Urssprung in den grauesten Zeiten, und sind sich, wie der Charakter des Volks selbst, gleichsörmig geblieben die auf unsere Tage heraus. Indem wir nun eine getreue Beschreibung ges

<sup>&</sup>quot;) Rach der gefälligen Mittheilung eines durch Geburt und Cha: ratter ausgezeichneten herrn Pfarrers.

ben wollen, muffen wir wohl auch die eigenthumlichen Auss brud'sweifen jenes oberschmabischen Boltleins beibehalten, ba die Sprache, wie die Rleidung, jur individuellen Bezeichs nung, jum Costume der Personlichteiten wesentlich gehört.

Wir fangen aber ab ovo an, namlich mit der Brautwerbung. Denten wir und einen Bauernfobn, einen gefunden, ruftigen Bueben von 25 bis 30 Sabren - bie 21: ten wollen übergeben, und in's Ctuble \*) gieben, bie andern Geschwister find jum Theil icon verheirathet und verforat, jum Theil fteben fie in Diensten. - Benn nun ein folder Mensch feinen Stand anbern will, fo tommt es barauf an, ob er bereits (was meiftens ber Fall ift) nach ober mit einer Fel \*\*) gegangen ift, ober ob er erft feinen Gegenftand, feinen Beirath fuchen muß. hiegu bedarf er nun eines Beirathemannes, ber benn meiftens unter ben Freunden ober Rach bauren gemablt mirb. In Ermangelung eines folden, ju bem man Butrauen haben mochte, bedient man fich eines Mannes, ber aus bem Bei= rathmachen ein Gewerbe treibt, und ber, wenn auch nicht von fonftigem, beften Leumund, wegen feiner Unftelligfeit in folden Dingen befannt und beliebt ift.

Ift nun der eine Shetheil durch die Wahl der Anverswandten bestimmt, oder durch den heirathomann aufgestrieben worden, und haben die zwei Leute früher einander nicht gekannt oder doch sich einander kein Acht gegeben: dann wird von beiden Seiten ein Tag anderaumt, an welchem man die zwei Leute einander zuführt. Um bestimmsten Tage gehet der hochzeiter mit seinen heirathomachern in das haus, wo der Gegenstand ist; und während die Unwesenden — denn alles sollte noch einstweilen ein öffentlisches Geheimniß bleiben — unter allerlei Vorwänden sich aus der Stuben entsernt haben, knüpft er mit dem Mensch eis

<sup>\*)</sup> Pfrund : Stube, Pfrunde.

<sup>\*\*)</sup> Fol, Fohel (Filia?) -- Die gewöhnliche Benennung eines Matchens.

nen Saimgarten \*) an, ber sich vorerst aussührlich über hauswirthschaft und andere häusliche Sachen verbreitet, sobann die Herzensangelegenheit zur Sprache bringt. Nach Verslauf einer halben Stunde treten die Heirathsmacher mit den Aleltern des Gegenstandes wieder herein, um zu sehen, ob die zwei Leute sich angenommen haben oder nicht.

Im Falle nun, wenn fo weit die Angelegenheiten in Ordnung find, wird fogleich der Tag bestimmt, wo man jum Ceben gehet. Gefeben mird aber bas Unmefen, mel: des zur Uebergab bestimmt ift, und worauf man beis Un diesem Tage verfügt fich der Brauttheil, ber ausziehen muß, mit feinem Bater ober einem andern Anverwandten in das Saus, das übergeben merden foll, mo Alles zu ihrem Empfange in Bereitschaft ftebet. wechseltem Bandegeben und Grueggott merben Dob nung (Stube, Ruche, Reller), Soler und Rammern (ber zweite Ctod) und ber Dachboben eingefeben; bann fleigt man wieder berunter, um ben Stall fammt bem Bibftanb, die Tennen und die Bunen in Augenschein zu nehmen, nebft dem Ruten, ber noch vorrathig ba liegt. - Bei ber Würdigung eines Unwefens tommt beffen Gelegenheit in besondern Betracht; bat es eine fcone, fo überfieht man manches Undere, und hebt es nicht auf, das fonst ben Werth des Gutes mindern murbe. Die schone Gelegen heit bei einem Saus im Dorf besteht aber barin, baf es nabe bei ber Rirche und in ber belebteften Gaffe liegt, ober boch eine offene Aussicht hat, und daß es eine geräumige hofraiten befitt, wobei auch die Gelegenheit des Mift haufens nicht überfeben wird; bei einer Ginob aber ift Die Welegenheit icon, wenn ihre Lage nicht zu bugelicht\*\*), nicht febr winterhäftig ift, wenn fie nicht ferne vom Dorfe liegt, und einen nicht zu ichlechten Bibtrib bat.

<sup>&</sup>quot;) Gefprach, Unterhaltung.

<sup>\*\*)</sup> Bügelicht, bergicht.

Rachdem fo bie gange Saimat in Augenschein genom= men worben, febrt man in bie Stuben gnrud, um bas Beitere ab = und auszumachen. Bor Allem werden bie Soulben offeriert; weil es aber bei biefer Offerierung nicht immer aufrichtig sugeht, muß gemeiniglich ein Gut= ftander gestellt werben, ber fur bie richtige Ungabe bes auf bem Unmefen laftenden Schulbenftanbes burget. Dann wird die Uebergab bestimmt, der Preis nämlich, um welchen die llebernehmenden die Gold ober den Bof übernehmen muffen, nebft bem Ausgemächtnis (Leitung, Pfrund, Leibgebing) berienigen Sausangeborigen, die in's Stuble muffen. Ift baares Gelb vorhanden, fo wird die Uebergab ausgelöfet; wo nicht, fo geht ber Bins an (weil bet Uebergabspreis das in fich fast, mas die Weltern fich vorbehalten, und mas den übrigen Gefchmifterigen ausges macht wird); bleibt überdieß Gines der lettern ju Saufe, fo wird es als Dienstbot (Knecht oder Magd) betrachtet, und es erhalt, gleich ben fremden, feinen Lohn.

Ist nun Alles von beiden Theilen besprochen und bewils liget worden, so wird der Ammann (Richter) geholt, daß er den Aufsatz mache, was denn sogleich im Hause vollführt und von den Partheien unterschrieben wird. Der Ammany erhält sofort den Auftrag, bei Amt nachzusragen, wann man zum Protokollieren kommen durse. An dem bestimmten Tage erscheinen die Heiratoleute mit ihren Beiständern vor Gericht, wo das mündlich Verabredete und vorläusig Festgesetzte amtlich ausgenommen und beglaubigt wird. Noch an demselben Tage, wenn es nur immer möglich ist, halt man die Stuelsest (sponsalia), d. i. das seierliche Gheverlöbnis vor dem Pfarrer. Den Tag beschließt eine Keine Beche im Wirthshause.

Inzwischen, bis zur hochzeit, mahrend dem das Brautpaar zu dreien Malen von der Kanzel verkündet wird, geschehen von beiden Theilen die nöthigen Anstalten, besonders auch von Seiten der Braut wegen ihrer Ausfertigung, bie (bei minder Vermöglichen) in einer angerichteten Bettsftatt, einem Raften und einer Truben nebst dem geborisgen Betts und Leibshäß \*) besteht. Alles dieses wird nun am Samstage vor der Hochzeit zu Wagen überführt: Es beißt dieß das Brautfueder; und Mann und Ross, hübsch gepuht und aufgestuht, mit farbigen Bändern wohl verziert, paradieren nach Vermögen. Reichere Bräute werz den wohl auch durch Genreiter, \*) d. i. ledige Bursche, welche zu Pferd den Wagen begleiten, eingeholt. Ein solen der Entgegenritt wird dann mit einem Schmause auf Rosten des Bräutigams honoriert. Beim Einzuge in das Dorf fehlt es überdieß nicht an wegelagernden Kindern und Armen, von denen man sich durch Almosenspenden Loszukaufen hat.

Um Mantag wird Sochzeit gehalten - ... am Aftermantag, fagen fie, beiraten die Rarren." - Bur beftimmten Stunde versammelt man fich, sowohl ber Chor, ale auch die Gafte im Wirthebause, und zieht bann in folgender Ordnung in die Kirche: Boran geht ber Berr Sochzeiter; ibm folgt ber Beft' (diefer ift allgeit ein Lebiger, und als folder muß er fich im Wirthebaufe am meiften geben laffen), bann ber Ehrenvater, wenn anbere ber Bochzeiter Ginen (ber aber allzeit ein Berbeiratheter fenn muß) fich mabe Ien will. In ahnlicher Ordnung, von weiblicher Geite, geht voran die Braut mit ihrem Brautführer (ben jedesmal ber nachste Nachbar vorstellt, gleichviel ob ledig ober verheirathet); bann folgt bie Beft', eine Jungfrau in moglichft reider Rleibung; endlich die Chrenmutter ober Buchtfrau (im Scherz auch Schlotterkell ober Schlamperinn genannt), eine von der Braut bagu geladene Krau. Beiben Reihen Diefes Chors ichließen fich unmittelbar an. ber er: ftern die mannlichen, ber andern die weiblichen gelabenen Gafte.

Nach dem Eintritte in die Kirche wird fogleich die Cos

<sup>&</sup>quot;) Gewand, Rleidung.

<sup>\*\*)</sup> Begenreiter, Geleite.

alation vorgenommen, wobei fammtliche Berfonen bes Chors 16 Bengen beachtet merben. Dann liefet ber Briefter Die Reffe. Rach ber Wandlung, ungefahr bei bem: Pax vobis! nird von einem Miniftranten bem Sochzeiter bas Bilb bes Betreuzigten, wie es in bem Megbuche de Requiem ftebt, um Ruffe bargereicht, ber fobann einen Rronen : Gulbs ier, gleichfam als arrha bes ebelichen Friedens, für feine braut binterlegt. Das Buth wird sodann jur Brant getras un, welche, nachdem fie ebenfalls bas Erneifix gefüßt, ben lronen = Güldner in Empfang nimmt, und dafür eine leine Remuneration für ben Refiner bineinlegt. Rach dem Bottesbienfte reicht der Pfarrer ober fein Stellvertreter den Reuvermählten und ihren Gaften ben fogenannten Sobans lesmein - auch Gt. Johanne- Gegen genannt - und war ben erstern in brei Abfaben, ben übrigen nur einmal. Die Unterlaffung biefes Brauches, etwa aus ju großer Eparfamkeit, galte als Vorbebentung einer unglücklichen Che. And damit benn bei einem fo feierlichen und erfreulichen Grfiniffe Jebem fein Untheil werbe, fo mird bas hochzeite baar fogleich an ber Rirchtbur von ben beiben Miniftranten burd ein angespanntes Eingulum so lange angebalten, bis ber Anstritt mit einem Trinkgelb erkauft worden; und vor ber Rirchentbur bis jum Wirthsbause lauert eine Chaar von Rindern, die benn nur burch ein Paar Banbe voll ausgefreuter Pfenninge ober Kreuzer vom Leib gehalten werben lonnen.

Die Beschreibung der hochzeit selbst, wie sie im Wirthsbause durch Tanz und Mahl geseiert wird, können wir hier übergehen, da bereits im "Volksbuchlein"\*) (Th. II.) eine aussührliche und mahrhaftige Schilderung hievon gegeben worben ist. Wir holen hier nur folgendes nach: Damit Alles

<sup>\*)</sup> Die Redaktion dieser Blatter macht fich ein Bergnügen darans, ihren Lefern das oben angeführte Boltsbuchlein bestens zu ems psehlen.

in Rucht und Ehren für fich und vorbei gebe, figen beibe Ge folechter mahrend bes Dable, bis gur Beit, wo abgebant und gegabt (a'dankt und 'gaubt) wird, an abgesonderte Tifchen; ben fürnehmften Dlat bei ben Dannebilber erhalt ber Sochzeiter, bei ben Beibebilbern die Bochzel terinn, jenem zur Seite der Ehrvater, biefer gunachft di Chrmutter ober Buchtfrau. Beider Pflicht ift nun, über Gin baltung gemiffer Ordnungen Bache zu halten, befonders de Tentern, baf bie Braut nicht gestoblen, b. b. pone ib Borwissen nicht vom Plate entfernt werbe. Um biefen Spaboch durchzuführen, erfinnen und versuchen nun die junge Leute allerlei Rante und Schwante, Griffe und Rniffe; un gelingt es ihnen endlich boch, ihren Plan burchzuseten, f führen fie bie Braut in eine Rebenstuben, und feiern ihre Triumph unter lautem Jubel bei Wein und Tang auf Rt ften ber Schlamperinn. Ift die Betheiligte entweder genau ober ju unvermögend, um biefe eben nicht unbedet tende Rebenausgabe bestreiten zu wollen oder zu konnen, übernimmt der Chrvater ober ber Sochzeiter felbft ben Ar theil: im Ralle aber, baf biefes Brautstehlen überhaupt ein "malefiedige G'hepete" \*) verurfacht, wird ber Berden von ben Brautdieben und andern Theilnehmern felbst dur Bergutung des Wirthes und der Musikanten friedlich gehobet

Mit dem letten öffentlichen Hochzeit=Aft, dem Abdan ten, dem Bech bezahlen, und dem Gauben, welches ui die eilfte nächtliche Stunde geschieht, verhalt es sich kurzlie folgender Maßen: Der Abdanker — ein in jedem nicht kleinen Dorfe eigens hiezu eingeschulter Mann, dessen Gewerk sich gut rentiert — halt seine altherkömmliche, zierlich abzt faste und hochzelahrte, über geistliche und weltliche Materie sich verbreitende, zur Feier wohl passende Rede, wobei nu mentlich die Personal=Statistit des Reichs, des Gerichts un der Gemeinde, vom Baperkönig herab bis zum Schulle

<sup>\*)</sup> Ginen argen Berbruß.

rer nicht fehlen barf. Rach beendigter Rebe, melde von als Ien Unwesenden mit Stillschweigen, ja mit Devotion angebort mird, erklart ber Abbanker: "bag jest bie Beche bezahlt merbe, baber jeber Gaft fich an feinen Plat begeben wolle! es merbe befhalb - fahrt er fort - ein ehrlich er Gaub: tifch aufgerichtet, und alle Unwefenden und Theilnehmer feven zu einer freundlichen Gabe für bas gludliche Chepaar eingelaben." Sat ber Abbanker bie ichon jum voraus Ropf für Ropf veraktorbirte Beche eingefams melt und fie dem Birthe übergeben, fo ftellt er fich hinter ben Gaubtifd, und empfangt, eine große Schuffel vor fich, von jedem Gingelnen bas Brautgefchent. Unter lauter Benennung bes ehrfamen, ehrgeachten Gebere, ber tu= gendfamen, ehrenfesten zc. Geberin, bes Charaftere und Ctandes berfelben, bezeichnet er ben zwei=, brei=, ja vierfa= den Mehrbetrag des wirklichen Gefchente, und lagt es, bes guten Rlanges megen, mit erhobener Sand in die Schuffel Baben nun Alle gegaubt, bann übergiebt ber Abs banter die gange Summa bem Bochzeiter. Diefer nimmt enb= 'lich feine ihm Angetraute gur Band, und verfügt fich in raus ichender Begleitung ber Spilleute (ber Mufikanten) nach Baufe.

Noch muffen wir eines sinnvollen Brauchs Erwähnung thun, ber gewisser Maßen jum Epklus ber hochzeit=Feierzlichkeiten gehört und ihn abschließt. Acht Tage nach ber hochzeit nämlich kommen die Neuvermählten auf Besuch in ber heimath des ausgezogenen Theiles, um den Löffel zu holen. Sie erscheinen, wenn auch zu Fuß, in vollem Staat, und werden mit allen Ehren anfgenommen und bewirthet. Bei dem Mittagessen, wo nach ländlicher Sitte köstlich und reichlich aufgetragen wird, erhält das Ehepaar zwei neue Löfzsel, die nun nach Hause mitgenommen, und fortan in Ehren gehalten werden. Wer sich denselben am längsten brauchbar erhalten kann, der legt einen besondern Werth darauf, und

benütt wohl auch bei glücklicher Che biefen Umftand ju scherzhaften Vorwürfen.

Und nun wollen wir von unfern hochzeitleuten Abschied nehmen. Will aber der geneigte Lefer nach neun oder zehn Monaten in der heimath der jungen Speleute wieder zuspres den, so mag er dem Rinde zu Gevatter stehen oder doch der Rindbetterin ein Weiset (Angebinde) bringen.

#### XXXI.

### Die Rücktehr bes Erzbifchofs von Gnefen und Pofen.

Das erfreuliche Ereigniß, daß ber Erzbischof von Gnefen und Posen in Folge einer mit der Staatsgewalt bewirkten Verständigung seiner haft entlassen worden, und bie Verwaltung seiner Diöcesen wieder angetreten hat, ist in offentlichen Blättern in sehr verschiedener Weise gedeutet worben, und ohne Zweisel sinden auch jest noch Viele in dem ganzen hergange etwas Räthselhaftes, und fragen: was denn eigentlich geschehen sep, ob der Erzbischof seine früheren Schritte zurückgenommen, seine Ansprüche ausgeopfert habe, oder ob etwa die Regierung den ihrigen entsagt habe, oder endlich ob die Verständigung mittelst wechselseitiger Concession men erreicht worden sep.

Bersuchen wir, und hierüber, so weit die bis jest vorliegenden Aften es gestatten, ins Rlare zu fepen.

In ben ersten Monaten des Jahres 1838 erließ ber Ergbischof zwei Schreiben an seinen Klerus, in denen er die Ginfegnung sener gemischten Shen, aus welchen die Kinder nicht in der katholischen Religion erzogen werden sollten, mit hinweisung auf das Breve des Papstes Pius VIII. untersagte. Die prensische Regierung erklarte bieses Versahren für ungesseplich, verlangte von ihm, er solle seine Erlasse zurücknehmen, drohte den Geistlichen, die denselben gehorchen würden, mit Strase, und verhieß denen, die sich ihrem Bischose wis dersepen würden, ihren Schus. Da der Pralat jene Zurücknahme verweigerte, wurde eine Eriminaluntersuchung gegen ihn eröffnet. Er protestirte zegen die Competenz eines weltslichen Gerichtshofs in einer ganz religiösen Frage; dieser aber wilarte ihn für schuldig der Uebertretung der Staatsgesepe, und verurtheilte ihn deshalb zu sechsmonatlichem Gesängnisse und zum Verluste seines Amtes. Das Uebrige, die Bestusung des Erzbischofs nach Berlin, seine Rücktehr nach Possen, seine hierauf erfolgte Einkerkerung sepen wir als bestant voraus.

Der Bormurf einer Berlepung ber Candesgefepe murbe in boppelter Beziehung gegen ben Pralaten erhoben.

Buerst namlich wurde ihm vorgehalten, er habe burch seine Anmagung, die Gemahrung der Einfegnung gemischter Eben von der religiosen Erziehung der Kinder abhängig zu machen, einen Eingriff in das Gebiet der weltlichen Geseyzgebung begangen, da die Verfügung über die Religion der Kinder dieser ausschließend zustehe. Diese Behauptung stellte der Justizminister von Mühler in einem Schreiben an den Erzbischof auf, worin er die Befugnis desselben, über die Ebe, soweit sie nach katholischer Ansicht Sacrament sep, den Kirchengesepen gemäß zu verfügen, anerkannte, die Religion der Kinder aber für etwas dahin nicht Gehöriges und schleche terdings nur durch die Staatsgesepe zu Bestimmendes erklärte.

Es konnte bem Erzbischofe nicht schwer fallen, die vollige Absurdität einer in ihren nothwendigen Consequenzen jebes religose Band, jede kirchliche Ordnung auslösenden Bebauptung darzuthun. In der That, welch eine Rirche mußte
bab seyn, deren Diener nicht einmal so viel Autorität besipen, daß sie die ihrer Leitung Uebergebenen an eine ihrer
beiligsten Pflichten, die Pflicht für die Religion ihrer Kinder

Sorge zu tragen, mahnen, und im Falle ber Berlegung gut
einer folchen She ihre Mitwirfung und ihren Segen verweis
gern burften!

Man scheint bieß, als ber Criminalproceff gegen ben Erze bifchof beginnen follte, auf Seite ber Regierung einigermaafen gefühlt zu haben, und gab baber ber auf Uebertretung ber Etaatsgesete lautenben Unklage eine andere Wendung: "Der Dralat babe burch Erlaffung einer Berordnung, ohne Genebe migung ber Staatsgewalt und durch Unnahme einer von eis nem auswärtigen Obern herrührenden Berfügung die Bestimmungen bes preußischen Landrechte übertreten". burren Worten erflarte bieg ber Staatsminister von Rochow in einem Schreiben an den General-Landschafte-Director von Poninsti vom 25. Nov. 1830: "Geiftliche Obern durfen, ohne 2Borwiffen und Genehmigung bes Staates, nicht neue Berordnungen machen und von andern auswärtigen Obern ans nehmen. (A. L. R. I. II. 6. 117.) Wie fcbroff und recht vorfählich ber Erzbifchof gegen biefe Borfchrift gefündigt, wie auch, bag er bieferhalb burch richterlichen Spruch zu verfchiebenen Strafen rechteträftig verurtheilt worden, ift bekannt".

bruches hinzugefügt. "Der Erzbischof von Dunin — heißt es in dem Antwortschreiben des verstorbenen Königs an die De putirten des polnischen Clerus vom 8. Febr. 1840 — hat mu Uebertretung der Gesetze, mit Verletzung seines Mir geleistes ten Eides und Meiner landesherrlichen Autorität, diese Einstracht zu siören sich unterfangen. So lange er in seiner sträfzlichen Aussehnung beharrt, und auf die an ihn ergangenen Ausserbrungen zu seiner Pflicht nicht zurücklehrt, so lange muß es bei dem wider ihn angeordneten Versahren sein Beswenden haben".

Bu biefer Beschuldigung wurde dann noch, die des Gid-

Der Erzbischof wurde also zu Gefängniß und Absetzung verurtheilt, weil er exftens seinen Untergebenen, ohne Genehmigung der Staatsgewalt, eine Weisung über die Ertheis
Inng oder Verweigerung eines religiosen Actes, der Ginseg-

**4** 

ung, hatte zugehen lassen, und weil er zweitens barin mf die Berordnung eines "auswärtigen Obern", d. h. des Oberhauptes der katholischen Kirche, verwiesen hatte. (Er inte sich nämlich auf das bekannte Breve Pius VIII. bes mien.)

Es lohnt ber Muhe, ben Inhalt diefer Anklage und bas biemit aufgestellte Princip über die Abhängigkeit ber papfilisten und bischöflichen Autorität und ihre Controllirung durch bie Staatsbeamten zu entwickeln.

Die Vorfteber ber tatholischen Rirche muffen - baran meifelt keln Katholit - von der Ueberzeugung durchdrungen fin, daß Falle eintreten können, in welchen ihr von göttlis der Gendung ftammendes Lehr= und hirtenamt ihnen jede milliche Rudficht bei Geite gu fepen gebietet. und die Achtung, die Nachgiebigkeit sepu mag, welche sie ben forderungen einer Regierung zollen, wie sie sich auch im gewihnlichen Geschäftsgange einem placetum regium unterziehen migen, - immer wird im außerften Ralle einer Collision über eine ben Glauben, die Disciplin, die Sacramente betreffende Brage, ber Bifchof sulest fich bereit balten muffen, Diefelbe Sprache zu führen, wie ehemals die Apostel, als die dama= lige Staatsgewalt, der hobe Rath ju Jerufalem, ihnen fein placetum aur Berkundigung ihrer Lehre verweigerte: "Ur= theilet felbft, ob es recht vor Gott ift, euch mehr zu gebors den als, Gott!"

Wenn bemnach eine, noch dazu zu einem fremden Glausben sich bekennende Staatsgewalt, unbedingt und in ihrem ganzen Umfange die Forderung geltend macht, daß ein kathoslicher Bischof auch im innersten, geistigsten Gebiete des kirchslichen Lebens, in Bezug auf den Glauben, die Sacramente, die Segnungen nichts anordnen, kein Gesetz geben, keinen alsten Kanon erneuern oder einschärfen dürfe, so weit sie es nicht zu erlauben für gut findet, so steht dieß im direkten Biderspruche mit der katholischen Glaubenslehre, es zerstört die Würde und die Selbstkändigkeit des von Gott eingesetz-

ten Episcopats, es unterwirft die Lebre, die Disciplin, bi Beilmittel ber Kirche und ihre ganze sociale Ordnung der Will Führ einer protestantischen in vielen ihrer Glieber feindlichge finnten Beamtenbierardie, und laft ben Bifcofen nur bi Babl, entweder ihr Gemiffen zu beflecken, und ihre beilig ften por dem Altare beschworenen Bflichten zu übertreten, obe fich burch einen protestantischen Gerichtsbof zu Gefängni und "Berluft des Umtes" verurtheilt zu feben. Und wenn nu eine Regierung, die bergleichen Grundfane alles Ernftes burch Juführen unternahme, dabei noch von ungefrantter Gemiffens freiheit reben wollte, fo batte bief offenbar teinen Ginn mehr vielmebr mußte fie, wollte fie eine gerade und offene Epra de führen, bas alte, mobibekannte, ber iconen Beit, in mel der ein beutsches Land binnen Menschengebenken viermal bi Religion anderte, entstammte: Cujus est regio, illius et religio, wieder an die Spine ibrer firchlichen Berfügunge ftellen. In ber That, jene Forberung ift nichts anderes, al ein dem Territorialspftem entnommener, und nur burch bie fes ju begrundender Folgefat.

Aber bes jestregierenden Ronigs Majeftat bat ben Er bifchof feiner haft entlaffen, und ibm die Bemvaltung feine Diocefen wieder gestattet. Sat nun bie Staatsgewalt ibre Forberung entfagt - ober bat ber Pralat fich endlich berfel ben unterworfen? Darüber muffen, fo icheint es, die eigene Erklarungen des Ronigs fomobl als des Erzbischofes Auskun igeben. In bem königlichen Publicandum v. 20. Juli (Allg. 319 v. 12. Aug. d. J.) wird gefagt: Ceine Dajeftat batten fich mi ben von dem Sochseligen Könige für unerläßlich anerkanntel Magregeln burchaus einverstanden erklaren muffen; boch ge währten "bie jest am Rufe des Thrones niedergelegten Er ·Harungen des Erzbischofs von Dunin die Soffnung, es merb bas schöne Ziel einer Verständigung, durch welche die Recht ber Rrone gewahrt, und bas Unfeben ber Landesgefepe, wi inicht minder auch die Biederkehr ber firchlichen Ordnung ge - fichert werbe, gludlich erreicht fenn. - C. Dr. feven babe

١

5

gern geneigt gewesen, in ber von bem Erzbischofe von Dunin bieber erlittenen Guspenfton von feinen tirchlichen Runttlos nen und in ber burch feine eigenmachtige Entfernung aus Berlin berbeigeführten Saft, biejenige Genuathunna anzuerkennen, welche der durch ibn verletten Autorität ber Gefete wothwendig babe verschafft werden muffen?" - Dan fleht, bier lift in ber Theorie noch nichts geanbert, ber Erzbischof erscheint fortwährend als schuldig ber Uebertretung ber Staatsgefete. und nur barin burfte allenfalls eine Milberung zu finden febn, bag bas über ihn Berbangte nicht als Bollftredung bes gegen ihn gefällten richterlichen Strafurtheils bargeftellt wirb; benn fatt ber von bem Gerichtshofe ausgesprochenen Absen ung tift bier nur von einer Gufpenfion ble Rebe, und feine baft wird als "Folge feiner eigenmächtigen Entfernung aus Berlin" erklart. Doch burfte für die mit ben katholischen Grundfaten nicht Bertrauten bie Bemerkung bier bienlich ifenn, bag felbft von einer Sufpension eines Bischofs burch ine andere ale die kirchliche Gewalt gar nicht die Rede febn tann. Die Staatsgewalt tann einem Bischofe bie · Ausübung feines Amtes physisch unmöglich machen; ihm die Berrichtung kirchlicher Functionen verbieten, und ihn burch biefes Berbot im Gewiffen verpflichten - und obne eine folde innere Berpflichtung batte bie Gufpenfion feinen Ginn - bas übersteigt benn boch die Granben ber Staatsgewalt, bas vermag nur bie auf einem Concilium versammelte Rirche, ober beren Oberhaupt. Co lange ein Pralat physisch frei ift, so lange wird er fich ftets für berechtigt, nach Umftanben anch für verpflichtet balten, bie Funktionen feines boben Amtes auszuüben, und ber Ratholit eriftirt wohl nicht, ber eine firchliche Sandlung feines Bischofs beshalb für ungültig ober auch nur für minder werthvoll bielte, weil etwa die weltliche Gewalt den Bischof juspenbirt batte. Wir baben zwar gelesen, baf preußische Regierungebeborben bie Taufen, welche von abgesepten ober fuspendirten lutberischen Pfarrern in Schlesien vorgenommen wor-VL.

ven waren, für nichtig und ungültig erklärt haben, aber fo etwas dürfte doch wohl nur auf protestanischem Boden, und auch hier nicht ohne Widerspruch aller derer, denen auch nier noch eine Uhndung von der Würde und Bedeutung einer Kirsche und der Natur eines Sacramentes inwohnt, möglich seyn.

Doch wir kommen zu der für uns wichtigeren Frage: Bas hat der Erzbischof versprochen? Um welchen Preis bat er feine Freilassung erkauft? Sat er feine Berordnung wegen der Trauung gemischter Chen jurudgenommen? Raft follte man dieß erwarten, wenn ein Berliner Correspondent ber Mug. Big. vom 14. Cept. b. J. verfichert, "der hirten= brief des Erzbischofs habe bei der durchweg darin berrichen= | ben versöhnlichen Gefinnung dort, wenn auch nicht einen voll= tommen befriedigenden, doch einen guten Gindruck gemacht." Es scheint indeg, dag man baselbst allerlei in den Sirtenbrief bineingelesen bat, wovon andere weniger optimi= flifch Gefinnte feine Spur entbecken burften. Dinsichtlich | der hauptfrage von den gemischten Chen beharrt der Pralat offenbar bei feinen früheren Berordnungen, indem er feine Geistlichen neuerdings anweist, da Verträge und Verfprechungen über katholische Rindererziehung durch das Staategefet für nichtig und unverbindlich erklart feben, Alles bas ju unterlaffen, mas eine tirchliche Billigung folder Chen gu enthalten scheinen murbe, alfo bie Mitwirtung ju berfelben und die Ginfegnung ju verweigern; wobei ber Pralat noch bervorhebt, daß es auch nach einer ihm mitgetheilten Erflarung des Ronigs den Geiftlichen freiftebe, fich binfichtlich Derartiger Chen jeder Affisten; und jedes religiöfen Aftes gu enthalten. hiemit ware benn ber lange 3mift endlich ju Gun= ften der Rirche entschieden; denn etwas anderes als das bier Berordnete hat die Kirche nicht in Unspruch genommen, fie -begnügt fich, daß man ihr die Freiheit laffe, den Chen, melde fie migbilligen muß, firchliche Affiftenz und Ginfegnung zu verweigern, und hatte man fie nicht zu einem entgegenge= feuten mit ihren unverjährbaren Pringipien schlechterdings nicht

an vereinigenden Berfahren ju zwingen unternommen, fo mare bie gange Berwicklung nicht eingetreten; und welcher ber beiden Theile babei am meiften gewonnen batte, barüber bedarf es jest mobl feiner Undentung.

Aber bedenklich konnte es Dielen icheinen, bag ber Ergs bifcof die in bem burgerlichen Gefete aufgestellte Forberung, vermoge welcher die Beiftlichen feine Berfprechungen binfichtlich ber Religion ber Rinder forbern burfen, und folche Beriprechen ober Bertrage für nichtig und unverbindlich er-Hart werben, in feinem Birtenbriefe ausbrudlich anerkannt Daß in diefer Verfügung eine feindliche Tendent gegen bie katholische Religion liege, baf man es baburd ben proteftantifden Dannern, wenn fie vor ber Ebe ihren Frauen versprochen, die Rinder tatholisch erziehen ju laffen, freilaffen molle, von ihrem Worte nachber ablugeben - bas ift freilich flar genug; aber die Beeintrachtigung, die bierin Regt, trifft nicht sowohl die Rirche und ihre Diener, beren Sphare -Lebre. Disciplin, Sacramente und Segnungen - hiebei inangetaftet bleibt, als die Religionsfreiheit der einzelnen Ratholifen: benn allerdings ift Gleichbeit ber Confessionen ba ein leerer Rame, wo man einerfeits durch möglichst gablreiche Unstellungen von Protestanten in tatholischen Provingen, sowie durch Begunftigung ber Unsiedlung protestantischer Manner jene gemischten Chen, in denen die Frau tatholisch ift, möglichft zu vervielfältigen befliffen ift, und andrerseits durch. bas Siefen, bag alle Rinder ber Religion bes Batere folgen follen, und durch Unnullirung aller dagegen errichteten Bertrage oder degebenen Bersprechungen es dabin bringt, dafdie überwiegende Majorität der ans folden Eben bervorge= henden Bevolkerung protestantisch mird. Doch bier ift es die Aufaabe des katholischen Theiles der Nation, auf verfassunges mäßigem Wege die Aufbebung eines Bustandes, bei welchem Alle gleichmäßig betheiligt find, ju ermirten; die Diener ber Rirche muffen fich bier anf Rlagen und Borftellungen befchranten; von einem diretten Widerftande fann bier nicht die Rede

fepn; ihr Beruf in diefer Sache kann nur ber seyn, burch bie in ihrem Wirkungskreise liegenden Mittel der Belehrung, bes Beichtstuhls, ber Sacramente die Gläubigen an ihre Pflicht hinsichtlich ber Religion ihrer Kinder zu mahnen, ihren die verderblichen Folgen solcher Eben vorzuhalten, und auf diesem Wege wenigstens eine Verminderung berselben herz beizuführen.

Wenden wir uns nun aber zu ber gewichtigen Frage, wie sich nunmehr der Erzbischof gegenüber der Forderung des preußischen Landrechts verhalte, nach welcher jede Erlassung einer kirchlichen Verfügung ohne Genehmigung der protestantischen Regierung ein Staatsvergehen seyn soll, so giebt uns sein encyklisches Schreiben hierüber keinen Aufschluß; wohl aber sinden wir einen solchen in dem königlichen Rabinetsschreiben vom 29. Juli 1840, welches dem Erzbischofe die Kunde von seiner Freilassung nach Kolberg überbrachte. Wir können uns das Vergnügen nicht versagen, dieses Schreiben wie es die Leipziger Allgemeine Zeitung mitgetheilt hat, hies her zu segen.

"hochwurdigster Erzbischof! Durch bas von Em. hoch: wurden unter bem 24. d. M. an Mich gerichtete Schreiben babe 3ch ju Meiner Genugthuung die Erklarung empfangen, baf Gie ben Gib ber Unterthänigfeit, ber Treue und bes Beborfame, welchen Gie beim Untritte Ihres bischöflichen Um: tes Gr. Majestat, Meinem in Gott rubenden Berrn Nater und Vorganger in ber Regierung, geleiftet haben, auch Mir, als Ihrem nunmehrigen Ronig und Landesberrn, in pflichts mäßiger Gefinnung fest und unverbrüchlich zu halten geloben. Gleichzeitig habe Ich gern von ber in Ihrem Schreiben ers theilten Versicherung Renntnig genommen, daß Gie für den Ball, wenn Ihre Rudtehr ju Ihrer bifchöflichen Berwaltung erfolgen follte, ernftlich entschloffen find, Ihr geiftliches bir tenamt gur Beforderung des Friedens und der Gintracht uns ter ben verschiedenen Confessionen und zur Berftellung einer wohlgeordneten Rirchenverwaltung ju benuten. Es hat in

Ansebung ber Mittel, welche jur Giderung bes firchlichen Friedens zu führen geeignet find, eine Meinen Abfichten ente fprechende und ju Ihrer Beruhigung gereichenbe Bers ftanbigung ftatt gefunden, melde Mir bas fefte Bertrauen einflöft, baf bie Aufrechthaltung bes fo munichenswerthen allseitigen Ginvernehmens fortan nicht weiter gestört febn werbe. 3ch babe Mich baber in Ausführung der Mir befannten bulbreichen Willensmeinung Er. Majeftat bes bochftfeligen Ronigs, welche ju erfullen Dir Pflicht ift, entschlofs fen, von ber Bollftreckung bes wiber Gie ergangenen gerichts lichen Erkenntniffes abzustehen und, auf Ihre erneuerte Bitte, Ibre Rucktebr in Ihre Diocese zu bewilligen. Indem Ich bemnach die Rückfehr in Ihre bischöfliche Umtewirksamkeit Ihnen geftatte, erwarte 3ch mit festem Bertrauen, bag Gie nach Rraften bemüht febn werben, bie in Ihrem an Dich ges richteten Schreiben ausgebruckten Borfate, von beren Aufrichtigkeit 3d Mich überzeugt halten will, in pflichttreuer und gewissenbafter Gefinnung zur Ausführung zu bringen. wird Mich freuen, burch die Bestätigung Ihrer gegen Dich ausgesprochenen Verheifungen Mich balb in ben Stand gefest zu feben, Gie an Meinem hoflager zu empfangen. 3ch verbleibe Em. Bochmurden mohlgeneigter Friedrich Bilbelm. Cansfouci, ben 20. Juli 1840. Un ben Erzbischof v. Dunin in Rolberg."

Dieß ist ein wahrhaft königliches, ebel und würdevoll ges haltenes Schreiben, doppelt wohlthuend und erfrischend, nachs bem wir Jahre lang in einer Unzahl von Documenten und bezahlten Zeitungsartikeln von den Gliedern der Bureaus kratie und ihren Handlangern fast nur eine schonungslos verletzende und oft höhnische Sprache gegen die beiden mishandelten Kirchensürsten vernommen haben. Gewiß wird nicht bloß jeder preußische, auch jeder deutsche Katholik sich dem erhabenen Monarchen, dessen milde und versöhnende Worte sicherlich nicht bloß der Person des Prälaten, sondern auch der von ihm vertretenen Sache und der Kirche, deren

Diener er ift, gelten, ju tiefftem Danke verpflichtet fublen; und wie auch in ber Rolge die Berhaltniffe fich gestalten. welche Conflicte wiederum zwischen der Staategemalt und der Rirche fich entwickeln mogen, fo lange es nur irgend angebt, wollen wir, eingebent jenes toniglichen Schreibens, die Unficht fest balten, baf bie Gefinnung bes Monarchen gegen bie Rirche eine moblwollende, bag bie von ibm verfundete vollige Gleichstellung ber beiden. Confessionen feine ernftliche Willensmeinung fet, und baff, wenn bennoch die Braris nachher der vom Throne berab ausgesprochenen Theorie uicht entsprechen follte, die Schuld bavon einzig und allein in jener fubalternen Cphare ju fuchen fep, mo man die Rirche, ihre Vorsteher und Diener in die 3mangemefte eines admini-Arativen Mechanismus einschnuren mochte, und bie erften und beiligften Grundfate bes firchlichen Rechtes dergeftalt verkennt, bag ein weltlicher Gerichtshof einen Erzbischof zum Verlufte feines Umtes zu verurtheilen feinen Unftand nahm. Und gern mochten wir auch auf diesem Wege ju einer Erklarung bes fühlbaren Unterschiedes gelangen, ber zwischen bem Tone des Bublicandums und amischen bem bes Rabinetschreibens berricht! Jedenfalls aber erwarten mir mit Bertrauen, bag uns die Weisheit und Gerechtigfeiteliebe Friedrich Wilhelm IV. por der Ausführung jener, dem Throne wie dem Altare gleich gefährlichen Theorien von der absoluten Staatsgewalt bemahren merde.

Doch wir wollen bem Kabinetsschreiben die vom Erzbischofe vor seiner Freilassung am Fuße des Throns niederges legten Erklärungen entnehmen. Sie sind klar, bestimmt und einfach: daß er den dem Könige geschworenen Sid der Treue und des Gehorsams halten, und daß er sein Amt zur Besörsderung der Eintracht unter den Confessionen benupen wolle, das und nicht mehr hat der Prälat verheißen; das hat er aber auch vorher gethan, und wenn man ihn des Gegentheils beschuldigt hat, so ist auch nicht eine Thatsache belgebracht worden, die auch nur den leisesten Schatten der Sidbrüchigf

feit ober ber Aufreigung auf ibn werfen konnte. Ober wollte man ibm bas etwa als Eibbruch auslegen, bag er fich burch bie Berfagung bes Regierungsplacet's nicht abhalten lief, feis nem Rlerus eine Inftruktion über beffen Berfahren binfichts lich ber gemischten Gben in bem bringenoften Zeitpunfte gugeben zu laffen? Aber ber jebige Ausgang ber Unterhand: lungen ift ja fcon bie vollständigfte Rechtfertigung bes Erabischofes: die Regierung erkennt nun felber thatfachlich au, baff in der Frage ber Ginfegnung gemifchter Chen, alfo materiell bas Recht auf feiner Geite mar, wenn fie auch im Publicandum ihn der formellen Gefetenübertretung ju befchul= bigen fortfahrt. Wenn uun aber biefe lettere Befchuldigung nur von der Anficht ausgeben kann, daß ein Bischof einem weltlichen Ministerium anderer Confession auch in allen rein religiösen Fragen unbedingte Unterwerfung ju leiften verpflichtet fen, fo tonnen wir es bem unbefangenen Urtheile jedes bentenden Pro= teftanten anheimgeben, ob bier nicht ber gottliche Gpruch: "Gebt Gott mas Gottes ift, und dem Cafar mas bes Cafars. ist" — in der That dahin verkehrt werde: "Gebt dem Casar Alles was er verlangt, und Gott nur so viel, als der Cafar euch zu geben verstatten will." Rann es benn auch nur einen Augenblid zweifelhaft fenn, daß ein Bifchof, fobald er überzeugt ift, die Reinerhaltung des Glaubens, das Bohl der Kirche erhei= iche gebieterisch von ihm eine Verfugung, fich durch tein weltliches Beto abhalten laffen barf, diefe Berfugung ju pub= liciren, und daß fein ber weltlichen Gewalt geleifteter Gib bes Gehorsams ihn nicht an ber Erfüllung feiner aus göttli= bem Rechte ftammenden und auf gottlicher Verpflichtung beruhenden Umtopflichten bindern tann? Burden diejenigen, die eine folche Forderung an einen Bischof ftellen, ibn nicht selber ale einen feigen Miethling verachten, wenn er burch foldes Schweigen das Wohl der ihm anvertrauten Rirche verriethe, und ihnen ju gefallen fein Gemiffen beflectte? Mogen also jene, welche die Artikel ihres, im Ginne des Territorial= ipftems abgefaßten Landrechts rudfichtelos über das 1800 jab:

rige Recht ber Kirche hinausstellen, doch endlich einmal zu ber Einsicht gelangen, daß sie dadurch einen immerwährens ben, — höchstens bie und da durch temporare Wassenruhe uns terbrochenen, Kriegszustand zwischen der Kirche und der Staatsgewalt begründen, und daß ihr Veto zwar einen gewissenhaften Bischof bestimmen kann, in unwesentlichen Dingen nachzugeben, nimmermehr aber ihn abhalten wird, in wichtigen, zur Verwaltung seiner Diöcese oder zur Belehrung des Volkes nothwendigen Gesehen oder hirtenbriesen, wenn alle Vorsstellungen zur Erwirkung des Placet fruchtlos geblieben, dem Gebote seiner Pflicht zu folgen.

Indessen, da bei dem in Preußen, wie auch anderwärts, waltenden Dualismus, dem guten Willen und der Gerechtigkeits- liebe einerseits, und der verkehrten Theorie mancher Subalternen andererseits, doch die Aussicht gegeben ist, daß Ormuzd über Ahriman den Sieg davon trage, laßt uns mit minder früben Erwartungen in die Zukunft blicken! Laßt uns vor Allem die Hoffnung hegen, daß auch jenem ehrwürdigen Consessor, der zuerst das Opfer seiner Berusstreue geworden, endlich die nicht blos von Tausenden — nein, von Millionen heiß erzsehnte Gerechtigkeit zu Theil werden möge. Und warum ist berjenige, der zuerst seiner Kirche entrissen worden, nicht auch zuerst ihr wiedergegeben worden? Auf diese Frage haben die Gegner durch Hinweisung auf eine nicht abzuläugnende Thatssache geantwortet.

"Mit dem Erzbischof von Dunin" — fagt ein aus Westphalen datirter Artikel der Elberfelder Zeitung vom 2ten September — "können und werden auch jene wunschenswerthen Güter (Beruhigung der aufgeregten Gemüther, herstellung und Befestigung des kirchlichen Friedens) in die Diöscesen zurücksehren, weil seine Diöcesans Geistlichkeit ihm bekanntlich ungetheilt mit einer Ergebenheit zugethan ist, welche die Besorgnis vor neuer Stösrung des kirchlichen Friedens ausschließt. Wie ganz anders liegen dagegen die Verhältnisse in der Köls

ter Diocese. Das bekannte Zerwürfniß bes Erzbischofs mit inem großen (?) und jedenfalls sehr bedeutenden Theiles seis ter Diocesan=Geistlichkeit hatte vor seiner Entsernung aus köln schon so tiefe Wurzeln geschlagen, und in so vielen Beziehungen die herstellung des gegenseitigen Vertrauens uns nöglich gemacht, daß auch jest u. s. w."

Wenn wir von ber Uebertreibung, baf es ein großer Theil bes Clerus fen, ber mit feinem Oberhirten gerfallen, ibfeben, fo bat jenes Blatt bie Wahrheit gerebet. regnum in se divisum desolabitur — barum Ehre und Preis bem Clerus von Gnefen und Pofen, ben in bebrängter Zeit veder Drobungen noch Berbeigungen, weber Gelbstrafen noch undere Mittel in ber Treue gegen feinen Ergbifchof, in ber gewiffenhaften Befolgung feiner Gebote mantend zu machen bermocht baben; - Ehre auch jenem Theile des Rolnischen Elerus, ber bisher, freimuthig in Wort und That, feinem rechtmäßigen Oberhirten ergeben geblieben. Bas follen wir aber von jenem Domcapitel sagen, bas fich schabenfroben Begnern jum willigen Berfzenge firchlicher Berruttung bingegeben, das gegen feinen gefangenen Erzbifchof eine zweideutige, von Rom mit Indignation zuruckgewiesene Anklage erboben, und ungescheut, in ben bodften Bebrangniffen ber Rirde, bie Verwaltung der Diöcese zum Vortheile der Anhänger einer bom Oberhaupt der Kirche verworfenen Lehre benunt hat? Wir wollen hoffen, bas Beispiel ibrer Bruber in Gnefen und Dos fen wird fie in fich geben machen, daß fie beichamt von ber bisher befolgten Bahn umtehren, und auch ihre Stimme für ben verbannten Oberhirten erheben, benn mahrlich fonft murbe ihr Andenken nicht untergeben in der Fluth der Tagebereig= niffe; auf einer ber iconften und ehrenvollsten Geiten ber Rirchengeschichte unferer Beit wurden fie ben bunkeln Gled firchlicher Chrlofigfeit und gefühllofer Gelbstfucht bilben; doom'd to everlasting fame, wurden ihre Namen noch nach Jahrhunderten neben benen jener Traditoren genannt werben, die einst die Schriften und Gefaffe der romifden

Staatsgewalt auslieferten, sie würden in die Ewigkelt hints bergehen mit dem Gefühle, daß sie es waren, die die Aus föhnung und den kirchlichen Frieden verhindert!

# XXXII.

## Die Burgen und Klöster.

(Gine Betrachtung.)

Die alten Burgen und Schlöffer hat man in unseren Sch gen wieder ju Gnaben aufgenommen. Es mar aber eine Beit und die ift noch nicht lange ber, ale man auch gegen ihr ver witterend Gestein den Krieg ber Zerftorung erhob, um jed Erinnerung an die Beiten, die fie geschaffen, und beren Ben gen fie find , zu vernichten. Gegenwärtig ift man nachsichti ger geworden; man ichont fie, ale Dentmale ber Gefchich te, an die taufend Erinnerungen fich knupfen; man ehr in ihnen die Wiege oder den Git berühmter Geschlechter die ihren Ramen und ihr Wappen in tiefen, unauslösch lichen Bugen ben Markfteinen ber Jahrhunderte einge Die Zauberlampe der Sage hat ihren wunder vollen, bilberreichen, vielfarbigen Schein, ber Abendsonn gleich, barüber ausgegoffen; ba gieben benn bie Bandere von fern und nabe binauf, um den Tonen ber alten Barf Bu laufchen, die von unbekannter Beifterhand gerührt, in felt famen, geheimnigvollen Alforden erklingt, und in ihrer Geel Ahnungen und Gefühle längst vergangener Jahrhunderte auf weckt; fo fteben fie bort oben auf ber einsamen Sobe, und möchten in bas Nebelgrau dahingeschwundener Zeiten tief bin einbliden, wie fie die Lander ringeum, und die Strome, bi ju ihren Fugen rinnen, weithin überblicken. Und wie vielet wiffen bie Alteregrauen ihren Gaften nicht zu erzählen; fieb ber Banberer bie tropigen, alten Beften bas Thal auf und ab, jur Rechten und Linken, wie fie boch von ber Feld ibe, im Mondscheine, über die Wipfel ber Balber ihre ern= n, dunkelen Schatten binab in die lichtzitternbe Belle bes tromes werfen, und wie fie fo schweigend und ausgestor= n, gleich ber Vergangenheit, mit ihren Thurmen und Binn, ihren Ballen und Bruden, ihren Gollern und Erfern, m Mood umfleidet und von hundertjährigem Epheu überonnen, in tiefem, ftillem Schlafe ruben: bann tritt bas mie Mittelalter, die fehdeluftige Beit des bochfinnigen Rit= rihums und bes milben Faustrechtes vor die Geele bes Trauenden. Die dunkelen Tenfter erhellen fich, er fieht Rnappen nd Ritter beim Festgelage, beim Waffenspiele und Reigen; t bort ben Rlang ber Becher; ber Gefang bes Minftrels hallt zu ihm berüber; bann fieht er, wie fie fich zur Fehde liften, das Schlachthorn ruft, die Brücke dröhnt, die Schwer= n flirren; wieder hort er des Bachtere Stimme vom Thurs te, der die Beimgekehrten vom Rreuzzuge freudig begrüßt, der das filberne Sufthorn erklingt hellen Tones aus der Ker= te, es fommt naber und naber, und an ihm vorüber rauscht ber gange Geifterzug, mit horn und hund, mit Pfeil und Epeer, dem weißen Hirsche nach, um deffen Geweih die gol= dene Königekrone erglänzt. Wer wollte barum mit frevelnder band die alten, verwitterten Manern, von denen ein fris ber, tühlender Quell ber Poeffe in die durre, nuchterne, mbustrielle Profa bes Lebens unten in der staubigen Ebene hnabrinnt, vor ihrem Tage zerstören? Ja, der bloße Uns Nid, wie die Zertrummerten, in ihrem Verfalle noch, mit foljer Festigkeit mankellos ben Sturmen und Wettern mit immer gleicher Miene tropen, und fo von ber farten Sand her Erbaner Zeugnif ablegen: biefer Anblick hat etwas Chra furchigebietendes für unsere Baumeister, die ihre Kartenhaufr auf den beweglichen Sand ber Zeit bauen, und in Diefem Gefühle fingt einer unferer Dichter von ben gebrochenen Baus fern ber Vorzeit auf ihrer Felsenhöhe:

Bu Trümmern fantt ihr unter Schickfaleftreichen, Doch noch in Trummern scheint ihr Kolg zu flehen, Berdammend von den Sohen herabzusehen Auf eine Welt, die nicht au euch kann reichen.

Ein enger Sinn bant hatten, die ihm gleichen, Im Thal, wo nicht der Freiheit Lufte weben; Ihr feht fie bau'n, feht wieder fie vergeben, Und ihr fteht droben, emige Todeszeichen.

Auch die neuerwachte Liebhaberei, so manche dieser alter Burgen in ihrem früheren Glanze wieder herzustellen, und sich künstlich in eine für immer dahingeschwundene Zeit zu rückzuversetzen, mag man sie immerhin für eine Spielerei de Luxus ausehen, ist doch, in Verbindung mit verwandten Erscheinungen im Leben, in Kunst und Wissenschaft, kein be beutungsloses Zeichen unserer Zeit; denn auch sie zeigt, da wenigstens bei einem Theile der Gesellschaft die Zeit des blim den Hasse und der Zerstörungslust vorüber, und ein Geil der Herstellung und des Wiederausbaues erwacht ist. Ja, s verräth sich darin eine gewisse Unbefriedigtheit der Gegenwart die sich zurück nach der Vergangenheit, als einer froheren In gendzeit sehnt, und sich gern mit ihren Bildern umgibt.

Die Klöster bagegen, obschon ihre Stifter gar oft biesel ben waren, die jene Burgen, die man nun herstellt, erbauk sind noch nicht ganz so glücklich gewesen. Kalt geht die Zeit ai ihnen vorüber, und sieht es mit Gleichgültigkeit, wie ihre ho ben Hallen, jüngst noch wohl erhalten, rasch bem Versall entgegen gehen; sie freut sich, wenn die Industrie darin ihres Sip aufgeschlagen und die nimmer ruhenden Walzen und Radber schnurren oder wenn die Landwirthschaft sich Kirchen und Kreuzgänge zu Stallungen umgeschaffen, und das Ross vom Altare sein Futter frist; sie gibt ihren Beisall dazu, wenn man sie in Zuchthäuser, oder Irrenhäuser, oder Magazine umwandelt; auch läßt sie es geschehen, wenn sie zu gar keinem erdenklichen Zwecke materieller Rüplichkeit dienen können, und kein Reicher sich findet, der sie zu einem Lustschlosse umb bauen will, das man sie dann zum Abbruche verkause; und

um erhebt sich eine Stimme bes Tabels ober ber Rlage, enn nun die industriösen Schacherjuden kommen, das Blei m dem Dache, das Elsen aus den Mauern und die Platten is dem Fußboden reißen, wenn sie mit dem Holzwerk ihren fen heißen, mit den Grabsteinen ihren Rüchengarten umsauern und im Tausbecken das Regenwasser auffangen, die lasgemälde aber nach England, die Sculpturen nach lußland verkaufen. Wie oft hat sie das Alles ruhig gesiehen lassen, und kann es nicht noch gegenwärtig jeden Tag ischen?

Und boch könnte auch ihr Anblick gar manche erhebenbe nd tröftliche Betrachtung in ber Geele bes Borübergebenden Sind die Ritterburgen Symbole bes Rrieges, fo nd die Klöster die Wohnungen des Friedens. as fturmbewegte Meer von Belt und Beit, beren Wogen maufhörlich gegen ihre fillen Mauern anbranden, mehrlos ineingebaut, ift die Ehrfurcht vor der Beiligkeit des Gottges nihten, die Scheue vor bem Gottesqute, ibr einziger Schirm ider die Bande der Rauber und Zerftörer. Und wie unbelandig und wandelbar ift alles Erdische, alles Menschliche, bas die bem Dienste der Ewigkeit Erbauten umgibt: in vier and zwanzig Stunden wechseln Tag und Nacht, und rasch plgen einander Commer und Winter, und Wiege und Carg fteben fo nabe neben einander, daß berfelbe Baum oft fein holi zu beiden gibt. Wenn nun diefem schwindelnd schnel= len Umschwunge ber Zeit gegenüber ein ftilles haus taufenb Sahre friedlichen Bestandes gablt: ift bieß nicht allein schon ein troftreicher, beruhigender, die Menschheit ehrender Gedante, ber beschämend die Sand des frechen Berftorers aufhalten follte? Gin Befit, der von fo vielen Generationen beilig gelaten murde und unangetaftet blieb, ift er nicht gleichsam ine heiligung, eine Burgschaft für jeden andern Befit, in deffen Mitte er fich erhebt; ift er bieß nicht namentlich in Bergleich zu dem Befite des industriellen Dapierreichthums. ber, schnell gewonnen, fich selten auf bas britte Glied vererbt, und, oft schon in der ersten Hand zerrimend, die Go sellschaft in einen Zustand sieberhafter Bewegung sest. In manchem dieser Klöster, denen unsere Zeit das Urtheil der Ben nichtung gesprochen, hat die heilige Lampe, welche die wohlt thätige Hand des Stifters einer längst dahingegangenen Dynastie angezündet, tausend Jahre in feierlicher Sille vor den Allerheiligsten gebrannt, und tausend Jahre ist der Gesan nicht verstummt, der aus dem Munde der Brüder und Sahre wie ein Augenblick sind.

Ich kenne bas haus eines Bauern, bas die bebentungsvolle Inschrift führt:

> Dieß haus ift mein und boch nicht mein, Dem 3weiten wird es auch nicht fenn, Den Dritten trägt man anch hinaus: Drum Wandrer fprich, wem ift dieß haus?

Die Rlofter hießen, nach dem Ramen ihres herrn, in Munde unferer Bater Gottesbaufer. Beil bem Lande, bas fein Befiprecht geehrt und den herrn nicht aus bem Geis nen getrieben und obdachlos gemacht. Es fehlt aber in bet That ber Geschichte biefer Gotteshäuser nicht an Beispier fen, bag berfelbe Reich, womit ber erfte Stifter in ber ferm Ren Vorgeit feine Stiftung begabt, burch hundert Generatio nen von Sand zu Sand, bis auf unsere Beit berab, gegan gen, und Alle ihm barin bas beilige Opfer für bie Rube feiner Geele banterfüllt barbrachten. Roch bente bienen bit Sandidriften, Die diesen Gotteshäufern bargebracht murben, gur Bereicherung unferer Biffenfchaft, und fo ruben wir oft in bem Schatten eines Baumes und laben uns an feinen Krüchten, ohne daß wir ben milden Gartner kennen, ber ibn gepflangt; ift gleich fein Name verschollen, fo wirkt ber Ge gen feines Wertes fort, und ber Urme empfangt noch bas Almosen, bas er für ihn vor einem Jahrtausend auf den 211: tar niebergelegt. Und fo fühlen wir, bei bem Gedanken an biefe Stiftungen, wie ein beiliges, einigendes Band fich durch die Zeiten und die Manschheit schlingt, das die Jahrhunderte und die herzen der Generationen durch Wohlthaten und Danks gebete verbindet.

Eine andere heilfame Empfindung, die der Anblick dieser beiligen Manern erweckt, ift die, daß fie gegenüber dem ruhes wien, geräuschvollen, eigensuchtigen, nimmersatten Treiben der Belt dastehen als ernste Mahner an das Unvergängliche und Ewige. Ihre heilige Ruhe, ihre feierliche Stille übt daher einen wohlthätigen Ginfluß auf das sorgenvolle, zerriffene herz des Weltkindes, und des muden Pilgers, wenn:

"Er eilt durch Wiesen, die der Than befenchtet, Dem Rlofter gu, das ihm entgegen leuchtet.

Schon fieht er bicht sich vor dem ftillen Orte, Der seinen Seift mit Ruh und hoffnung füllt, Und auf dem Bogen der geschlossenen Pforte Erblickt er ein geheimnisvolles Bitd. Er steht und sinnt und lispelt leise Worte Der Andacht, die in seinem herzen quillt, Er steht und sunt, was hat das zu bedeuten? Die Sonne sinkt und es verklingt das Läuten."

Er sieht die Mauern, die nicht die Selbstsucht, sondern die hingabe des irdischen Gutes an Gott gegründet, er sieht darin das Bild der Entsagung und die, welche sie zu ihrer Bohnung erwählt, haben sich selbst demselben Gotte zum freiswilligen Dienste hingegeben. Nicht der vergänglichen Genussucht, sondern dem Gottesdienste, dem Gebete, der Busse, dem Seelensrieden der Abgestorbenen und der Lebenden, der mildstätigen Barmherzigkeit, der Belehrung, der Tröstung und Erheiterung der Welt durch Religion, Runst und Wissenschaft, sieht er das haus und seine Bewohner geweiht, und wird bei diesem Anblicke nicht auch in ihm eine ähnliche Saite erklingen und der Geist des Opfers, der Anbetung und der Barmherzigkeit erwachen? Er sieht ja hier in seinem unversänglichem Glanze dassetbe Zeichen, vor dem der Kaiser der Welt anbetend nieder gesunken:

"Das Zeichen sieht er prächtig aufgerichtet, Das aller Welt zu Troft und Poffnung sieht, Bu dem viel tausend Geister sich verpsichtet, Bu dem viel tausend warm gesieht, Das die Gewalt des bittern Tod's vernichtet, Das in so mancher Siegesfahne weht: Ein Labequell durchdringt die matten Glieder, Er sieht das Kreuz, und schlägt die Augen nieder".

Und bat auch ber Geist unserer Zeit sich noch nicht gang mit biefem Beichen und mit bem Beifte, ber biefe Baufer erbaut, ausgeföhnt, fo fcheint boch auch bier ber Bobepunkt bes Saffes und ber Berftörung vorüber. 3mar haben mir noch jungst gesehen, wie spanische und portugiesische Revolutionaire im Bunde mit Borfenjuden die fammtlichen Stiftungen ihrer Borfahren abgeschlachtet; wir haben ferner gefeben, wie bie Orbensgenoffenschaften von den Rabicalen ber fogenannten Schweizer Gibgenoffenschaft, trot ihrem alljährlichen Gibe gebunden, geknebelt und langfam erwurgt werden, wir find nicht minder Beugen gewesen, wie der Mund des Baren über alle polnischen Gottesbäuser bas Urtheil gesprochen; und bod - wir wiederholen es noch einmal - bie Zeit ber Zerftorung ift auch bier porüber und die bes Wiederaufbauens hat bereite begonnen. Bur Befraftigung biefer Behauptung burfen mit nur einen Blid nach England, Frland, Frankreich, Belgien, Italien, einen Theil von Deutschland und felbst über bas Meer hinüber nach Amerika werfen, und überall erblicken wir über neuerbauten oder aus ihren Trümmern neuerstehenden Got teebaufern bas Zeichen ber Erlösung fiegreich aufgerichtet Um auch unserer Seits an diesem allgemeinen Wiederaufbaue Theil zu nehmen, werben wir in bem Berfolge biefer Blatter die Aufmerksamteit unserer Lefer auf das fegenvolle Wirfen und die Geschichte folder Stiftungen in alter und neuester Beit binwenden.

#### XXXIII.

Studien und Stizzen zur Schilberung der politischen Seite der Glaubensspaltung des sechszehnten Zahrhunderts.

VIII. Ausbruch des Bauernkrieges, fein Charakter und feine Theilnehmer.

Bei den vielen, unter dem deutschen Candvolke obwaltens ben Urfachen ber Mifftimmung und Gahrung mußte bie Caat, welche Luther, 3mingli, Munger und die Pradicanten ihrer Lehre mit vollen Sanden ausstreuten, einen fruchtbaren Bobin finden, und ber wirkliche Ausbruch einer großen Rrife tonnte nicht lange ausbleiben. - Die erften Borboten bes Sturmes zeigten fich bereits im October 1524 in ben ofter= reichischen Vorlanden, wo der vertriebene Bergog Ulrich von Burtemberg aufreigend gewirkt zu haben scheint. Im Novem= ber desselben Jahres lehnten fich, in ber Landgrafschaft Stablingen, bie Unterthanen bes Grafen Sigmund von Lupfen auf, erklarten jedoch fpater ben Abgeordneten bes fcmabis ihen Bundes: "daß sie nicht wegen des Evangelium's fich berbunden batten, auch nicht evangelisch maren". In ber That ibeint diefer Tumult nur wegen weltlicher Beschwerben ent= fanden zu febn, und beghalb gelang es bamale noch bem Reicheregimente und dem fcmabifchen Bunde, unter Bermits lelung ber Stadt Schaffhausen, durch Unterhandlungen und Drobungen, obne Unwendung eigentlicher Gewalt, die Rube wieder berauftellen. - Allein am Neujahrstage 1525 brach unter ben Bauern bes Abtes von Rempten ber Aufruhr in bellen Flammen aus; von diefem Zeitpunkte an trug er ents VI. 29

schieden bas Geprage eines fanatischen Religionstrieges, und malgte fich in ben nachsten Wochen mit ber Runde von bem Geschehenen über ben Guben und Westen von Deutsch= land. Bunachft emporten fich bie Unterthanen bes Bifchofe von Augeburg im Allgau, bann bie ber Aebte von Ochsenhausen und Roth, der Grafen von Montfort, ber Truchfeffe von Waldburg. Balb mar gang Schmaben in milber Gabrung. die fich von hieraus den Neckar, Main und Rhein binab, und vom Bobenfee bis an die Donau und ftromabmarts verbreitete. Auch die Obenwälder Bauern ftanden auf; ben Reckar und Main hinauf jog fich ber Aufruhr nach Franken, und hauste inebesondere im Burgburgischen und im maingis ichen Oberergftift, um Afchaffenburg. Der Boch= und Deutsch= meifter ward verjagt, die Grafen von Sobenlobe zum Unschluß an die Bauern gezwungen, Rottenburg und Beilbronn biels ten freiwillig mit ben Emporern. — Gleichzeitig malzte fic die Emporung vom Elfaß binab in's Speierische und in die Pfalz, bis in's Rheingau. — Daneben ftromte von Mühle hausen, ale von einem andern Mittelpunkte aus, Anarchie und Gewaltthat über Thuringen, Beffen und das Gichsfelb. — Der harz i wite gegen Norden die Granze ber Gabrung; boch zeigten fich im Munfterschen schon bamale Cpuren einer Aufregung, die wenige Jahre fpater in bellen Rlammen ausbrach; dagegen murbe nach Guben bin bas Gebirgs volt in Steiermark und Salzburg, in einem Theile von Iprol bis in's Etichthal, im Segau und Allgau, und in der nördlichen Schweig \*) von dem Schwindelgeiste ber neuen Lehre gefaßt, und in ben Aufstand hineingeriffen. Nicht minber zeigte fich in Oberöfterreich eine verdachtige Stimmung, und die Sauerknechte zwifchen Wien und Neuftadt führten be benkliche Reben. Es follte, wie Sofrath und Rentkammer ju Wien im Mai 1525 berichteten, unter ihnen eine Ber

<sup>\*)</sup> Die Gemeinde Liestal im Canton Bafel emporte fich, eben so bie Beinbauern in Schaffhausen.

bindung seyn, wonach 10 bis 12,000 Mann in acht Stunsen versammelt seyn könnten \*). Nur in Bayern blieben die Bauern dem alten Glauben treu, und rüsteten sich zur tüchsigen Gegenwehr gegen die ringsumher schweisenden, mordens den und brennenden Banden der Kirchenfeinde. Auch der größte Iheil von Kursachsen blieb ruhig, da die Häupter der Emporung auf die Unterstützung des Kursürsten rechneten. Der Grund, warum die östlichen Länder damals noch verschont blieben, in welchen der Grundstamm der Bevölkerung slawisch ist, liegt einfach darin, daß die von Wittenberg ausges sandten Prediger der neuen Lehre nur in deutscher Sprache jum Volke reben konnten.

Der Charakter dieses Krieges, bessen Einzelheiten anders weitig vielfach beschrieben sind \*\*), war der eines eigentlichen Aufruhrs der untersten Volksclasse. Die Bewegung zerfällt in eine Reihe einzelner, von einander unabhängiger, oder nur locker zusammenhängender Aufstände. — Jeder Hause, der sich zusammenrottete, stellte sich unter eigene Hauptleute, welche durch die Wahl oder besonders hervortretende Persönslicheit und Thätigkeit die Führer wurden. — Zum Heile von Deutschland sehlte ein gemeinschaftlicher Mittelpunkt und oberster Anführer, der das Talent und die Mittel gehabt hätte, die zerstreuten Kräfte, unter einem höchsten Besehle, zu eis

<sup>\*)</sup> Buchholz: Geschichte Kerbinand's I.

Dennoch sehlt es an einer umfassenden, alle Chroniken umd specialgeschichtlichen Quellen gehörig verarbeitenden, unpartheisschen Geschichte des Bauernkrieges. — Sehr ungenügend ist Sartorius Versuch einer Geschichte des deutschen Bauernkrieges. Berlin, 1795. Wachsmuth's Buch ist als Vorarbeit mit Vorsicht zu benupen. Die lebendigste Anschauung gewähren die unmittelbar unter dem Eindrucke der Begebenhelten selbst geschriebenen Briese und Chroniken, von denen in neuerer Zeit manche gedruckt sind, während viele andere noch in den Archiven ihrer Ertösung harren. — Uneutbehrlich sind die Aumerkungen zur
Pappenheimischen Chronik.

nem geordneten Beerestorper ju vereinigen. Gin Relbherrn: talent wie Spartacus, bem es gelungen mare, Ordnung und Ginheit in die mufte Maffe ju bringen, und die Bauern durch Uebung an ben regelrechten Gebrauch ber Waffen zu gewöhnen, hatte, bei ber ungeheuern Ueberlegenheit ber Bahl ber Rebellen über die gogernd und' fpat gerufteten Rrafte des fdmabifchen Bundes, Deutschland aus feinen Ungeln heben können. - Der Bersuch in Beilbronn ein ftebendes, vereis nigtes Sauptquartier der einzelnen Bauernheere zu errichten, wurde erft gemacht, nachdem zu viel Zeit an die fruchtlose Belagerung von Burgburg verschwendet mar, und fchlug theils aus diefem Grunde fehl, theils weil die Anführer fich nicht einigen konnten \*). - Unter ben einzelnen Aufftanden aber ift der bes Thomas Munger ale eine besondere, von dem sud: beutschen Treiben völlig verschiedene Unternehmung in mehr facher Binficht auszuscheiden. - Betrachteten die ichmabifchen und frankischen Bauern bas haupt bes neuen Glaubens gu Wittenberg ale den moralischen Mittelpunkt ihrer Auflehnung, auf deffen Vorgang und Lebre fie fich beriefen, und beffen Gutachten einzuholen, fie eifrig befliffen maren, fo erscheint der Aufstand in Thuringen als eine entschiedene Opposition X gegen Luther, beffen Unsehen diese Spaltung ber antifirchlie den Parthei in bobem Grade gefährdete, und welchem fich

<sup>\*)</sup> Daß dem wirklichen Aufstande planmäßige Aufhetzungen bet Bauern und Berabredungen derselben, in engern und weitern Rreisen, voransgegangen, ist wohl nicht zu bezweiseln. Schon im August 1524 errichtete ein gewisser Müller zu Bulgenbach im Schwarzwalde eine "evangelische" Brüderschaft. Sin kleiner Beitrag, den die Mitglieder zahlten, war dazu bestimmt: Bozten zu besolden, um die Berbindung über ganz Deutschland zu verbreiten. Ranke deutsche Geschichte im Zeitalter der Resormation S. 189 und 195 legt auf diesen Umstand großes Gezwicht. Allein die natürlichen Leiter der Empdrung waren schwerzlich jene von den Bauern besoldeten Boten, sondern die neuglänzbigen Prädicanten, und Wittenberg und Zürich die eigentlichen Mittelpunkte dieser Agitation.

Münger als Gegenpapft in ber neuen Rirche gegenüber gu ftellen, nicht geringe Luft bezeigte. - Daber wird von biefer Episobe bes Bauernfriege spater abgesondert bie Rebe fenn. hiervon vorläufig abgefeben, tragt, wie oben bemerkt, bie Rebellion ber Bauern burchmeg ben Charafter eines, unter Berufung auf Luther's Lebre unternommenen, revolutionaren Religionstrieges. In biefer Auffaffung besfelben ftimmen alte tatholischen Beitgenoffen mit fammtlichen Protestanten überein. obwohl die lettern, wie namentlich Gnodalius, fcon bald nachher den flaren Augenschein fect ableugnend, menigftens ben Stifter ihres Glaubens weiß zu mafchen fuchen. jabllofen Beugniffen mogen bier nur folgende fteben. offerreichische Regierung in Burtemberg berichtet: Ge fen leiber offenbar, wie aller Unterthanen Gemuther gegen ihre Obrigfeiten aufgebracht fepen, und fomohl durch die lutheri= iche Phantafie, Irfal und Unterweifung, als auch ohne diefe, für fich, ju Unruben und Widerwillen geneicht feben, unter angemaßtem evangelischen Schein ber Freiheit die Burde des Gehorfams abzulegen" \*). berjog Georg von Cachfen Schreibt an den Landgrafen Philipp, ale diefer ibn ju Ruftungen auffordert: "bag er ichon alle feine Unterthanen aufgeboten, mogu ihn die fcminden Laufe bewegt hatten, fo fich jest im Oberland von der Bauerfhaft, die fich die driftliche Berfammlung nennen, eraugnen, baju bie Prediger, die bas lutherische Evangelium fo lauter und klar gepredigt, daß man es batte greifen mogen, bag es die Fruchte, fo jest vor Augen, bringen muffe". Aber auch Berold, ber, felbft Pradicant, unter bem erften Gindrucke ber Begebenheiten ihrieb, und ein entschiedener Unbanger ber Neuerung mar, leugnet das Factum nicht, daß der Bauernkrieg fich unmits telbar an die neue Lehre angeknüpft habe. "Unno 1525, nach= dem Luther etlich Jahr bas Evangelium lauter und rein ge-

<sup>\*)</sup> Buchholz a. a. Q.

prebigt, bat fich eine unerhörte Emporung bes gemeinen Manne unter ben Schein bes Evangeliume" (b. b. minbeftens fo viel, ale unter Berufung auf bie lutherifde Lebre) "an vielen Orten, wie hernacher volgen wirt, wiber jre berrichaft erregt, benn ber Cathan von Unfang ber Bell allwegen neben ber reinen Lehr auch feinen Caamen und Un Fraut gefehet". Richt minder verbienen bie Ausbrude, in welchen berfelbe Chronist von bem Ende biefes Krieges spricht um fo größere Aufmerksamkeit, ale hier ber Charafter bet Bauernfrieges von einem Unbanger beffelben "Evangeliums" febr richtig bezeichnet wird. "Diefer Rrieg hat julept ein Ent genommen, wie alle andere Aufruhr, benn Gott ben Gottlo fen por mol ausbuben left, ehe er ihn ftrafft, und welchen et erniedrigen will, den erhöhet er zuvor. Diemeil ben Bauen uff ben Monat nit vil Widerstand geschehen, ba murden fi je lenger, je tropiger und boghaftiger, ruemeten fich ihre Eiftenfegischen Evangeliums, ba mochte Gott nit meh jufeben, daß fie das b. Evangelium zu einem Schandbede ihres Mutwillens machten, finge an, zeigt ihnen den Rolbe und lehrt fie in eines andern Ramen benn des h. Evange liums kriegen". Wir führen diese Stellen hier nur an, un barguthun, daß die Rebellen selbst sich auf die Lehre Luther (..das Evangelium") berufen haben. Dag ber Chronift, be felbft Pradicant mar, die Bulaffigkeit und Rechtmäßigkeit bie fer Berufung leugnen mußte, verfteht fich von felbft; wie En ther aber ju verschiedenen Beiten verschieden darüber geurtheil habe, wird unten erhellen. Auf die, jeden Zweifel ausschlie Benben Erklarungen in ben eigenen Manifesten ber Bauer werben wir fpater jurudfommen: burchgangig fteht unte ben Forberungen berfelben die Bestellung lutherischer Prabi canten, und die Ginführung ber neuen Lehre oben an. -

Unter dieser Voraussegung konnte es nicht fehlen, bat bie Prediger aller Orten die vornehmften Aufwiegler und Auf beper zur Empörung, und meistentheils Führer und Schrei ber des "hellen Saufens" waren.

"Den Ateu Tag Aprilis", schreibt herold, "nachdem ber schwähliche herzog Ulrich von Würtemberg wieder aus dem Lande getrieben, ift er (Georg Truchses) wider 8000 Bauern bei Leipheim an der Tozus gezogen, suchten nochmals frit, aber es wart nichts dan Tropen und alle Büberei unter dem Schein des h. Evangelium. Griff also notzwang die Bauern anz etliche haben sie gesangen und sammt ihrem aufrürischen Prediger enthauptet". — Nach desselben Ehronisten Bericht hat Martgraf Casimir von Brandenburg, als er in Rottenburg die Ordnung wieder hergestellt hatte, "den Docter, der Prediger war und einen blinden Mönch, der auch in der Anfrurpredigt, und ander vil Burger mehr enthaupten lassen".

So ist auch in der Reichsstadt hall, in Schwaben, der Aufruhr der Bauern durch die Prediger der neuen Lehre ansgesisstet. Herold schreibt:

"Es hat ein erbar Rath, nachdem Johann Brent ihr Prediger gwen Sahre gepredigt, ben jungen München in bas Parfneffer Clofter einen praeceptorem verordnet, welchen man benn Lehrer nennet, bieß Johannes Balt, tam bernach ju benen von Gemmingen und wurt gulebt tin Schwermer. Diefer jog Unno 1524 oft beraus uff etliche Rirch: weih und predigt, wie man den fleinen Behnten und etlich firchen be-'sowert nit fouldig were zue geben, dem Bolf. Der Pfarrer zu Der= lach und Zimmern (hielten zu ihm); noch wiewohl sie hernach die biciffen wiederumb eingezogen, nachdem aber die Algewischen uff wa= ren und die Rotenburgischen, auch einer der Scheffler genannt, ber hat ihr Artiful von der driftlichen Frenung gemacht, darinnen begriffen, daß tein leibeigen Denfc fenn folt, daß alle vifc und Biltprett fren, alle walt fren, daß feiner fein dienft fonlbig, und in summa daß keiner der Oberkeit nichts zu geben schuldig were. Auf feldes stolziret ihnen der Muth, weren and gern fren gewesen und tottireten fich jufammen "). "Um Oftermontag haben fie rhifche Bauern emport zue Gaildorf, sint gen Lorch gezogen, das Eloster plindert. Deren Borganger und Kangler war her Bolfgang Rurichenbeißer, Pfarrer zu Frankenhaufen und ber Indenhut von Westen ihr Fenderich".

<sup>\*)</sup> herold felbft war eine zeitlang mit ben aufrührerifchen Bauern herumgezos gen, will dieft jedoch nur gezwungen gethan haben, und brachte fich in Sicherheit, als ber haufen, bei bem er fich befand, im erften Gefechte ausseinanderftob.

Im Rreichgau ftand gleichfalls ein Prabicant, Anton Gifenhut aus Eppingen, an ber Spipe des hellen Saufens\*). Bir murben unfre Lefer fruchtlos ermuben, wenn mir alle Stellen aus gleichzeitigen, protestantischen Schriftstellern fam: meln wollten, welche die Wirksamteit und Thatiakeit ber Dras bicanten mahrend bes Bauernfrieges schildern. - Doch find wir der Wahrheit bas Beugnif fculbig, baf Gingelne unter biefen, vielleicht geschrecht burch ben ungludlichen Ausgang bes Aufruhre, nachber, wie es scheint aufrichtig, gegen bie revolutionaren Theorien ihrer Glaubensbrüder predigten, bei Diefer Gelegenheit aber zugleich Geftandniffe ablegten, die ein neues merkwürdiges Licht auf bas Treiben ber großen Mehr: beit ihrer Genoffen werfen. "Gehr übel fen es", fagt Jo: bann Cberlein in feiner "Warnung an die Chriften in ber burgauischen Mark" (1526), "daß die Prediger mehr tadelten, fen es die Papiften, fen es die Obrigkeiten, als zu driftlicher Tugend ermahnten". - "Jenes fonnen auch Sippentrager und Schwäher, biefes allein ein gottfeliger, erleuchteter Mann. Aber ber Teufel hat leider fast gewonnen, euch auf diesen Seiten, fo man ja nicht mehr achtet bas Papfithum, fo richtet er an ein biffiges, gankifches und (als man fagt) aut fnechtisches La: stern wider das Papsithum". - Daber habe man viel "ju schaffen mit foldem Sadernmegengeschäft und Sippenwert, bag man dafür eben fo wenig Chriftum erkennen, und hoffen möge ale vordem". - "Und da man une zu brüderlicher Lies be ermahnen follte, und zur Erkenntnig unfrer eignen Gunbe,

4

<sup>\*) &</sup>quot;Lieben Brüder in Christo!" so fangt eine seiner Predigten an, "Geduld und demüthige Beständigkeit unsers Seligmachers wünsichen wir euch in allen Antiegen und Nöthen zuvor! Ihr wisset, daß wir beschwerlich hinter unsere Perrschaft und Amtleuten gesessen sein, deßgleichen Mönchen und Pfassen. Doch sind lestlich ihre Händel, die sie gebraucht haben, an den Tag gekommen, das sey Gott gelobt. Darum mahne ich Euch auf das höchste, mit allen euern Brüdern dahler zu erscheinen, damit das Evangelium und Gerechtigkeit Fortgang besommen" u. s. w.

Außer der offenen Anstiftung der Pradicanten hatte auch bas, überaus zweideutige, Benehmen eines großen Theiles bes beutschen Abels beim Ausbruche des Bauernfrieges einen

Ginfluß, ber nicht mit Stillschweigen übergangen werben tann. Den Schluffel zu biefer Erscheinung liefert bae, mas mir fruber über ben Sidingifchen Rrieg und beffen Urfachen berich: tet baben. Die erfte revolutionare Bewegung ging vom Abel aus, und damals icon ward der Verfuch gemacht, einen Auf: ftand der Bauern gegen den Clerus berbeizuführen, der dem Rriege ber Ritter batte jum Schilbe bienen konnen. Bum eis genen Berberben ber Unftifter ward fpater biefer Bunfc nur zu vollständig erfüllt. - Die Bauern ftanden auf, und nicht wenige Ritter und vornehme Berren schloffen fich ben berumziehenden Saufen unverholen an. Ginige freiwillig und um eigenfüchtiger 3mede willen, andere in feiger Untermurfigfeit, um Sabe, Gut und Leben zu retten, fo dag Got von Berlichingen, ale er hauptmann eines Bauernheeres warb, in ihrem Lager, wie er berichtet, "viel Berrn, Grafen und Fürften fand, die jum Theil um Aufnahme in den Bund ber Bauern baten und flebten". - Um auffallendsten mar bad Benehmen der Grafen von Wertheim.

"Freitag nach Jubilate", ergählt die Chronif der Belagerung von Burgburg, "bald nach Mittag, fam Grav Georg von Wertheim, fammt Cberhard Ruden und Saufen von Sartheim für unfer Franen Berg geritten, ließ die amen uff ihren Pferden halten, und flieg berab, gieng zu Fuß bis an den lichten Zann für dem Schloß, schrie hinein und begehrt von wegen der banern ein gespräch, mit denen von adel darinnen zu halten. Also stieg zu ihm heraus Marggrav Friedrich oberfter Sauptmann, Grav Bolff von Caftell, fo Grav Georgen von Wertheim leibliche fcmefter gu ber Ghe hatte, Berr Baftian von Ros tenhan, hochmeifter, Achatine von Thungen, bes Bifchofe Bruder, und Splvefter Schaumberg, die fragten ihn, wie er zu den bauern fommen ware, daß er jest ihrenthalben handeln wollte? Denen antwortete Grav Georg, er hatt jun Bauren gelobt, und mar ihr, in der Be: fanung feind. Deg lachten die fünff und fagten: wie mag das tom: men, haben wir boch ener feinde brief noch nicht gelefen. Souderlich fprach Grav Wolff von Caftell: wilt bn benn mein feind fenn, und ich foll dir dein Schwester gehepen, wie raumt sich bas zusammen? Dage: gen antwortet Grav Georg, es mare fein ichert, das er ihnen fagte, fonbern es mare fein lauterer eruft, benn er mare, mit feiner herricait

and unterthanen jam banern tommen, batt anch das best geraft sahnlein, so unterm gangen Daussen der bauren ware, er hatt ihnen auch
büchsen, pulver und anderes mitgetheilet. Und ware sein, an katt der
gangen baurenschaft ernstliches begehren, sie wollen den banren das
schloß sammt allem so darinnen ware, zustellen, als dann solten diesenigen, so in der Besahung lägen, ihres Lebens, Leibes und Guts gesichert seyn, und bis an ihr Gewahrsam geleitet werden. Darauss die
sünf antworteten, daß ihnen und anderen vom Abel, so auch in der
Besahung wären, ehren halber nicht gebühren wolt, solches zu thun,
sondern hätten sich mit einander vereinigt und beschlossen, ihr seib und
leben zu verlieren, oder das schloß vor den bauren zu behalten. Wo
es aber um eine Summe gelds zu thun wäre, damit die bauren wieder
hiuwegzögen, solt daran auch nicht mangel erscheinen" u. s. w.

Auch Graf Wilhelm von henneberg schlug sich zur Brusberschaft ber aufrührerischen Bauern, und gelobte ihnen in eisnem förmlichen Instrument "zu Gott und den heiligen", die neue Lehre und außerdem die zwölf Artikel der Bauern von dristlicher Freiheit anzunehmen und zu halten, wofür die Bauern ihm gelobten, "daß sie sich zu ihm als einem dristlichen Bruder halten und um das Wort Gottes Leib und Lesben lassen wollten \*)".

<sup>\*) &</sup>quot;Graf Wilhelm von Benneberg hatte dem Bifchof augeschrieben Freitage nach Oftern eigner Perfon ju erscheinen, bas aber nicht gefchehen, und barnach foldes feines Ausbleibens Urfach angezeigt, nehmlich, er fonnte niemand aufbringen, es mare benn baar geld vorhanden und begehret 4000 Gulden bei Paulus Truchfegen. Der fam mit folder Summe Gelbes von Schlenfingen, Donnerstag nach Quasimodogeniti, wie benn ber Grav begehret hatte. Er hatte bei fich 7 Pferde, die bas Geld führten, man wollte fie nicht einlaffen, und gab ihnen teine Ant= wort, aus Urfachen, Grav Wilhelm hatte fich mittler geit mit ben Banern uf vertrag zu handeln unterfangen. Panlus Fuchs Truchfeß felber hinein zu dem Graven, und fam über lang wieder herans, und führt die andern mit dem gelde hinein für das schloß. Da nahm des Graven fran, eine Markgräfin von Brandenburg bas geld an, es war aber fein friegevolt vorhanden". - Graf Bilhelm ichrieb

Weniger freiwillig mar die Unterwerfung ber Grafen von Sobenlobe, moruber Berold folgendes berichtet: "Um Montage nach Judica baben fich die bobenlohischen Bauern emport, und erftlich in Rirchenfal fich verfamblet, barnach gen Deringen gezogen, ben Reller beider heren von Boben-Iohe die Schluffel genommen, die Dorfer geblindert, alle geift: liche Gueter und bie Stadt eingenommen. Denn haben beibe Grafen bei bem Grindtbubl im weiten Beldt zu fuef geloben muffen, und bem Bauern, bem fie gelobt ift von Rirchensal gewesen. Diefer hat folche Worte gefagt: Bruber Albrecht und Bruber Georg, tompt ber und gelobet den Bauern ale Bruder ben ihnen ju bleiben, und nichts wider fie ju thun, benn ihr feit nicht mehr herren, fondern wir find ient herrn zu hohenlohe. Also wurden diese zwen Grafen, die doch viel guter Schlöffer hatten, baurifch, aber Gott ber herr bat ihnen dazumal das Berg genommen. Gie fchrie ben denen von Sall umb etlich Tonnen Pulfer, als ob fie fich gegen ben Bauern wehren wolten, aber balb bernach schickten fie baffelbige Dulfer fambt etlichen Buchsen ben Bauern, bamit fie vor Burgburg jogen". - Ueberhaupt hatte bie revolutionare Stimmung, welche noch vom Sidingischen

nun dem Bischofe: "wie er sich zu den bauern verbunden, die zwölff artikel angenommen, dadurch verhindert worden, eigener person und mit Kriegesvolke zu kommen" (zu dessen Berbung er aber das Geld bekommen und angenommen hatte!) "Das er ohne das von Perpen gern gethan haben wollte".— (S. Ludwig Geschichtschreiber von dem Bischoffthum Bürzburg S. 879.) Nach Schmid's, auf Urkunden gestügter Berzsicherung, hat derselbe Graf Bilhelm von Penneberg den Borzschlag gemacht: der Dompropst Friedrich Markgraf von Branzbenburg möge Würzburg als weltliches "evangelisches" Fürstenzthum, nach dem Beispiele des Pochmeisters Albrecht von Preußen, zu seinem Privateigenthume machen. (S. Ersch und Gruber's Real=Encytlopädie Art. Bauerntrieg, S. 183, Note 52.) Gewiß hat der tapsere Vertheidiger des Liebfrauenberges den ehrlosen Antrag mit gebührender Verachtung von sich gewiesen.

Rriege ber unter einem großen Theile bes beutschen Abels berrichte, beim erften Ausbruche bes Bauernfrieges ben verderblichen Erfolg, daß vier Bochen lang, von Seiten bes ichmabischen Bundes, so gut wie gar nichts gegen bie Emporer geschab. "Und lieft noch ber Beit fich anfeben", fcbreibt Berold, nale treffe es nur bie munch und pfaffen an, die weil bie Bauern erflich nur umb ben fleinen Bebnten und totfell und bergleichen handeln, fabe man bermegen durch die Ringer und gunet Jedermann ben Geiftlichen biefen Gbr= trunk wol, vermeinten bei ihren Rolen fich ju mer= men". (Die Rurgfichtigfeit ber Reinde ber Rirche hat bamals wie heute geglaubt: man konne gleichzeitig auf dem kirchlichen Gebiete revolutioniren, und in weltlichen Dingen conservatis ven Grundfagen buldigen!) "Und jemehr ber Bund mit ben Bauern theidigt und jemehr man ihnen nachgab, je freidiger, tropiger und vofter fie murden, nach bem gemeinen Sprich= wort, wen man ben Bauren bitt, fo ftolgt ihme ber Bauch. Es verbleib aber nit allein ben benen Beiftlichen, sondern es tam bernach balb bague, baß fie nit allein die Clofter und. Gottesbaufer gerftorten, und Munch und Monnen beraus jagten, sondern fie griffen auch Schlöffer und Statt ber welt= liden Obrigkeit geborig an und vermeinten, die Obrigkeit und Abel auszureiten, wie bernach weiter von Weinsperg gebort wirbs. --

Diese Verwirrung und Zweibeutigkeit jener Mitglieber des deutschen Abels, welche im Glauben wankten, spiegelt sich besonders in dem Benehmen Göt von Berlichingen's ab. Seine Geschichte ist aus seiner Selbstblographie hinlänglich bekannt; durch diese, und noch mehr durch Göthe's dramatisiche Bearbeitung derselben, ist Göt in den Ruf der biderben Treuherzigkeit gekommen, und die Nachwelt hat sich gewöhnt, seine Gestalt nicht anders, als von einem poetsch-ritterlichen Seiligenscheine umflossen zu erblicken. Allein, wer seinen Besicht unpartheissch prüft, wird nicht bloß an der unbedingten Bahrhaftigkeit des leptern, sondern mehr noch an dem Chas

rafter bes Mannes irre, ber nach ber traurigen Wendung bes Unternehmens fein Baffer getrübt haben will, und feiner Bertheibigung gufolge nur burch eine feltfame Bermides lung ber Umftande, ohne alle fein Berfculden, in's Unglud gerathen mare. - Die hauptfrage bleibt namlich immer: ob er wirklich nur gezwungen, wie er behauptet, ein Saupt: mann ber Bauern geworben fen? - Gelbft Gnobalius (ein eifriger Unhänger ber neuen Lehre) will nicht recht an Göpen's Unfchuld glauben. "Wie wol Gog von Berlichingen fich feibber bochlich entschuldiget - - mit anbang das er folch nicht willigklich, sondern auf bezwang thun muß fen. welches boch nicht ben jedermann glaublich erfchienen, und were wol mer bavon zu fchreiben, bas boch iet mal am besten in der feder bleibt". Un einem andern Orte fagt er: "ob fie" (Got v. B. und Rlorian von Gever) "milligklich ober genöttigter weiß fich ber Bauren Gefellichaft beluden, ift mir verborgen. Doch haben fie biefe por ihre Capitan ju ihren rechten neben andern Sauptleuten gebraucht, welche also por und por im lager bei inen verharrd. Wie wol etlich meinen, wenn inen nicht wol mit bem fpil gewefen, fie hatten fic wol auf den Staub mogen beben". Wir aber find in ber Beantwortung biefer Frage unbebenklich ber richtigen Mitte zugethan. - Gop von Berlichingen mar, ohne gerade ben Ruf, bie Erfahrung und das Anführertalent Sickingen's ju befigen, ein Rittersmann beffelben Geprages. - 3mei Grundzüge seines Charakters und frühern Lebens fteben fest: aus Cattel Stegreif lebend, liebte er es auf Landftragen und in Sohlwegen zu arnoten, was er nicht gefaet hatte; außerbem mar er, aus benfelben Grunden, wie Sickingen und feine Mitverschworenen, der Lehre Luthers zugethan. — Dies vor: ausgeschickt, ift es freilich nicht mahrscheinlich, bag er bie Plane ber Bauern zu einer Ummalzung Deutschlands im anar: difch = demokratischen Ginne getheilt habe; und vielleicht kann er mit vollem Rechte behaupten : baf er ben Befehl über bie

Bauern nur beshalb angenommen babe, um ben vorhandenen Strom vom Ubel abzulenten. Co fonnte er fpater gleich= falls mit Recht verfichern: bag, fo lange er an ber Spige gestanden, fein Schlof von ben Bauern, die er befehligte. verbrannt worden fet. - Dagegen liegen fcmere Unzeigen vor, daß er die Rlöfter und die Geiftlichkeit nicht in berfelben Weife geschont, im Gegentheil fich aus der Beraubung berfelben, ohne bie geringfte Regung feines ritterlichen Chr= gefühle, schmählich zu bereichern gesucht habe. - Gine spatere, kurmainzische Rlagschrift legt ihm einen besonders thati= gen Antheil an ber Plunderung bes reichen Benedictinerflo= ftere Umorbach zur Laft. Dort erschien er und der Bauern= hauptling Georg Meyler ju Pferde vor bem Sauptheere ber Bauern, faß in der mainzischen Rellerei ab, und ließ dem Abt und den Conventualen befehlen, fich fogleich zu versam= meln. Als biefes geschehen, eröffnete ein gewiffer Reinbard Lentinger ihnen, im Namen aller Sauptleute und Rathe, mit ernstlichen Worten und Drohungen: "fie kamen in ber Absicht, ale driftliche Bruder eine Reformation ju machen, barum" (in ber That ift biefes "barum" febr paffend und bezeichnend, für die 3mede diefer wie vieler fpatern Reformatoren!) "barum follten die Conventualen alle Baarschaften an Geld, alles Silberwerk und Rleinobien, ba= du mas fie vermöchten, bei Berlierung Leibs und Lebens ib= nen anzeigen und gutwillig übergeben, dagegen werbe man fie lebenslänglich verfeben und verforgen". Die Conventualen antworteten, "es fen fein baares Geld, wohl aber etliches Gil= berwerk vorhanden" u. f. w. Während diefer Unterredung drang der große Saufe der Bauern in das Rloster, und plünderte alle Zellen und Kammern. Der Abt murbe von den Bauern aller feiner Rleider beraubt, und in einem leis nenen Rittel, den ihm einer gelieben, in die mainzische Rellerei geführt. Göt forberte bier von ihm einen Becher, ben der Abt noch bei der Plünderung gerettet hatte. Als dieser X ihn mit gutigen Worten bat, ihm benfelben gu feinem Ge-

brauche zu laffen, fließ Got ihn mit ber eifernen Sand vor die Bruft und fagte: "Lieber Abt, ihr habt lang aus filbernen Bechern getrunten, trintet auch mobl eine Zeit aus Rraus fen". Um folgenden Tage trant die faubere Gefellichaft nur aus Rirchenkelchen, beren fechezehn man bem Rlofter entwen-Als während bes Effens mehrere Bauern famen unb anzeigten, wie viel Pferde, Schafe, Ochfen, Schweine u. f. m. fie gefunden batten, fagte Bot zu bem Abte, ber feinen Rummer nicht verbergen konnte: "Lieber Abt, fend wohlgemuth, nit febet fo übel, bekummert Guch nit, ich bin breimal verdorben gewefen \*), aber bennoch noch bie, Ihr fend's aber ungewohnt" u. f. w. Alfo bie maingifche Rlageschrift!-In Gopen's früherm Leben, wie in feinen religiofen Grundfanen, liegt nichte, mas biefe Unschuldigungen unglaublich ober auch nur unmahrscheinlich machte. Er felbft miberfpricht jedoch benfelben, wie leicht zu erachten, auf bas bestimmtefte, "er habe den Abt nicht nur nicht gestoffen, sonder ihm fein unguchtig Wort gegeben" \*\*). Freilich befand er fich im Befibe vieler geraubten Gegen'tande, aber er betheuerte, biefe "gekauft" ju haben, ober die Beraubten hatten fie ihm gefchenft. "Goben und feine Rrau", ergablt Berr Dechole am

423

<sup>\*)</sup> Wirft biefer Umftand nicht einiges Licht auf die Grunde bes Unschließens vieler Ebellente an die Banern und an die Sache bes Protestantismus überhaupt, der in jeder Form dem Abel immer eine fette Beute verhieß?

<sup>\*\*)</sup> herr Praceptor Dechste, der in seinen "Beiträgen zur Geschichte des Bauernkrieges" (heilbronn 1830) sich der Vertheisdigung Göt von Berlichingen's mit großen Gifer annimmt, meint: der mainzische Anwalt habe auch für diesen Punkt, so wenig als für seine ganze Anklage, "einen Beugen oder Beweis beibringen" können. Welche tüchtige Beugen bei der Plünder rung, außer den klagenden Damnisteaten und den Räubern zur gegen gewesen, ist nicht augegeben. Auch stellt ein plünderuder Rebellenhause gewöhnlich teine Urkunden über die Verbrechen aus, die er verübt, sondern man glaubt dem Verlepten auf seiz nen Gid.

angeführten Orte, "mare es lieb gemefen, wenn bie Sachen ausgeloft worden maren; benn in ber letten Beit, fagt biefe, babe fie über taufend Gulden eingebuft, und tonnte jest bas Geld nöthiger brauchen, als bas Gilbermerf. Sie versprach auch dem Landsborffer" (ben der Abt zu Umorbach jur Befichtigung der entwendeten Cachen abgefandt bats te) "ein bubich neus bemd zum Botenbrod, wenn er bie Sache bald beendige". - Bas von bergleichen Charakterzugen zu halten, ftellen wir unfern Lefern anbeim. - Uebris gens handelte Got auch an den Bauern nicht aufrichtig und teineswegs ehrenhaft. - Glaubte er wirklich durch den, ib= nen geleisteten Gib auf vier Bochen gebunden zu fenn, wie tonnte er benn, mas er von fich felbst berichtet, beimliche Botschaft an das feindliche Beer des Fürsten und des Adels senden, und die Bauern verrathen? Bielt er dief um der Gerechtigkeit willen für erlaubt, marum blieb er überhaupt bei dem rebellischen Saufen, und führte denfelben gegen wehrlofe Rlöster an?

Nachdem bie Cache ber Bauern ju Ende ging, entflob er ihnen nächtlicher Weile von Abelefurt aus. fagt Cartorius, "von diefer Flucht in feiner Lebensbefchrei= bung ben Grund an, daß gerade damals feine vier Wochen um gewesen, die er den Bauern gelobt habe ihr Sauptmann ju febn. Er macht bei biefer Gelegenheit einen großen Aufwand von Worten, worin er von feiner Anhanglichkeit an feine Bufage rebet, wie treu er den Bauern geblieben, obichon er ih= rem gangen Wefen gram gewesen und geblieben feb. beffen ift und bleibt fein Betragen nicht weniger zweideutig, und fein edler Biederfinn, feine rittermäßige Treue und Ghr= lichkeit, von benen er so viel zu erzählen weiß, scheinen wenigftens zweifelhaft". - Spater mard er vor dem Reichskam= mergericht wegen feiner Theilnahme am Bauernkriege belangt, fand fich aber mit dem Fiscal ab, und mußte diefen jum Fallenlassen der Klage zu bewegen. — Der Abt von Amorbach mußte nun wegen feiner Unforderungen vor bem fcmabifchen VI. 30

Bunde klagen, ber, wie mir von Berold miffen, ber Beil lichkeit .. ben Ehrentrunt mobl gonnte". Daber barf es nic in Erstaunen feten, daß Bot bier, nachdem zuerft feine Gegn burch überlanges Procesfiren bingebalten morben, ein, üb alle Vorstellung gunftiges Urtheil erstritt. Er durfte fich ve ber Unflage der Plunderung der Rellereien und Schlöffer de Erzbischofe von Mainz losschwören, und follte, mas er vol Abte von Umorbach an fich gebracht, bemfelben nach Coi nung ber Verftandigen wieder zu lofen geben. - Auch die fon fligen Grafen, herren und Ritter, welche fich bem Bauern beere angeschlossen, verschwanden fpurlos aus bemfelben, al bas Rriegsglud fich gegen ben Aufstand mandte. - Diel leicht, meint Cartorius mit gerechtem Spotte, feb biefer al ler Dienstzeit gerade bamale auch verflossen, und ihre vie Wochen, wie bei Got, ju Ende gemesen. - Gute Better und adlige Freunde öffneten ihnen bereitwillig taufend Schlupl mintel und Auswege. - Babrend die viel meniger ichulol gen Bauern zu hunderten unter dem Richtschwerte ihre ge rechte, aber harte Strafe fanden, oft auch fogar ber hal ober gang Unschuldige mit bem Schuldigen in's Berberbe fturate, ift nicht bekannt geworden, daß irgend einer ber abe ligen Unschurer bes Unheils ben reichlich verdienten Lohn et balten habe.

Aber viele Ritter und Gelleute haben sich bei dieser Ge legenheit nicht bloß auf die verfänglichste Weise mit der Re volution eingelassen, auch der dermalige Fürstenstand hat dan Unglück und die Schmach erlebt, daß Einer aus seiner Mith offen und ohne Scham mit dem, gegen die kirchliche und welt liche Ordnung rebellirenden Pöbel gemeine Sache machte. — Dieß war der Herzog Ulrich von Würtemberg, dessen Leben wir in Verlauf dieser Darstellungen, einen eigenen Abschnitt widmen werden. Damals war dieser Herr, der später einer der vornehmisten fürstlichen Gründer und Ordner des protestantischen Kirchen wesens in Deutschland wurde, — wegen seines Friedbruches al

r Stadt Reutlingen burd ben ichmabifden Bund von Land th Leuten gejagt. - Gleich im Beginne bes Aufruhre erarte er, baf es ihm gleichgultig feb, "ob er burch Schub ber Stiefel wieber in's Land tomme." In ber zweiten Salfte b April ritt er in das Lager der aufrührerifchen Begauer, bi trug ihnen por, wie er ein, von feinem Lande vertries mer Rurft fen, und ihnen, wenn fie ihm zu feinem Rechte Mien wurden, gegen 300 Pferde und all fein Gefchut beis wen wolle. Die Bauern verfprachen ihm barauf Bulfe und bistand, ... wenn er recht ehrlich mit ihnen handeln, in ihre Buderschaft treten, und ihre Artikel annehmen, auch nach= em er wieder hergestellt febn werde, feine Bauern babei bleiben kffen wolle." — Von da an zog ein, von ihm bevollmäch= hier Dr. Fuchostein mit dem hauptquartiere der Bauern, urch ben er zu mehreren Malen Anträge und Weisungen an fine neuen Bundesbruder gelangen lief, die auf ein inniges Berftandnif beuten. Dag er felbft an der Spipe eines Saukn8 von 15,000 geworbenen Schweitern in Würtemberg ein= 🗡 M, und bis vor Stuttgart rudte, ift bekannt. Gludlicher Beise ward er bort auf Befehl der Schweizerischen Landesbrigkeiten, welche ihre Landsleute abriefen, in einer Nacht n seinen Söldnern verlaffen. Als er dem abziehenden nachalle, ward er persönlich von ihnen, wegen rückständigen Gols bes, in Anforuch genommen, und konnte nur mit Mühe Leben und Freiheit vor ihnen retten. Go verunglückte sein Beereglug gur Unterstützung der Bauern, der leicht gum Berders ben von Deutschland hatte ausschlagen können, für dieses Mal auf das schimpflichste.

Außer Herzog Ulrich legten auch andere, der neuen Lehre Mgewandte Fürsten Gesinnungen an den Tag, welche sich wn denen der Bauern weniger in hinsicht des Zweckes, als in Betress der Mittel unterschieden. — Landgraf Philipp von bessen insbesondere dachte schon frühzeitig daran, das, was die Revolution für ihre Zwecke erobern wollte, in den Rusten der absoluten Kürstengewalt zu verwenden. "Da er mit-

herzen bem Evangelio und Wort Gottes geneigt jep", schreibl er an die Stadt Treffurt, "das auch rein zu predigen gebotten habe, wäre den Bauern das mit Spießen, helbarthen und Büchsen zu vertreten — und zu predigen ohne Noth gewesen". — Den Commentar zu diesen Worten beabsichtigen wir dort zu liesern, wo wir uns mit dem Leben dieses heros der "Reformationsgeschichte" beschäftigen werden, — dem es aufrichtig leid that, die Kelche und Patenen in die hande der Bauern fallen zu sehen, statt in die seinigen. Das dies ganz im Charakter dieses hauptbeförderers der neuen Lehre lag, wird Niemand bezweiseln, der die Gründe kennt, um derentwillen er das "Evangelium" aufrichtete.

Neben bem Abel und gewissen Fürsten batten endlich auch viele ber größern Reichoftabte, einen nicht unerheblichen Theil an dem Revolutionskriege ber Bauern. Auch bier mar wie ber die Brrlebre bas Band, welches die fo ganglich verfchie benen Interreffen bes Landvolks und bes Burgerstandes an einander knupfte. Denn es ist unläugbare Thatfache, daß die felbe Partbei, welche in ben Reichoftabten ben Umfturg ber bieberigen firdlichen Berfassung burchzusenen suchte, fich ber rebellischen Bauern mit Rath und Bulfe annahm. Schriftsteller bes fechezehnten Jahrhunderts behaupten fogar: bas gemeine Bolt feb burch bas Geld ber Raufleute aufgewiegelt worden, und bieg gwar in ber Absicht, die fürstliche Berricaft in Deutschland überhaupt umzusturgen und eine republikanische Verfaffung, nach bem Mufter ber italianischen Kreiftagten, einzuführen. — Ob biefer Berbacht gegründet fen, und welche Geftalt die Unwendung des protestantischen Prim cips auf die Politit in den Ropfen der ftadtifchen Demagos gen mabrend jener Periode genommen babe, - bieg ift beute fcwer zu ermitteln. Gewiß aber ift, daß in Ulm den Bauers ihre Kähnlein und Sarnische und Waffen geliefert wurden, daß Straßburg aufrührerische Bauern in sein Bürgerrecht auf nahm, und daß Nürnberg, als der Erzbischof von Galzburg die Bulfe bes ichmabischen Bundes wider die Emporer in Ans

fpruch nahm, — fich gegen diese Gulfleistung erklarte und, unter hamischen Ausfällen auf die Geistlichkeit, unverholen die Parthei der rebellischen Pinzgauer ergriff. —

Die Bauern ihrerfeits kannten die Sympathien gewiffer fürsten. Ebelleute und Stadte nur allzu mobl, und suchten biefelben beftens in ihren Rugen zu verwenden. uften bedeutenden Fortschritten des Aufftandes im Obenwalde, m Neckar und in Franken, versammelten fich Deputirte aller baufen in Beilbronn. - Bier marb unter mehreren andern Bunkten auch barüber beratbichlagt: "Wie und welcher Gefalt man den fremden Abel in andern Landen in die Bereinis gung bringen wolle"? ferner: "ob man etwas Trofts fuchen wolle bei ausländischen Rurften, als Sachsen, die ber Berninigung (ber Bauern) milber gefinnt waren"? Der frantische Abel insbesondere marb von den Sauptleuten der Bauern in einem eigenen, febr merkwürdigen Schreiben aufgefordert, gemeine Sache mit bem Aufftande gegen die geiftlichen Fürsten ju machen. - Wer fonnte hierin den Rath und Ginwirfung jener Mitglider bes Abels vertennen, bie, nachdem fie am Glauben Schiffbruch gelitten, beimlich oder öffentlich, und in enger Gemeinschaft mit ben lutberischen Pradicanten. Uns stifter, Baupter und Leiter bes Aufstandes wurden! — Co fällt ein großer Theil ber Schuld in diefer Emporung, Die den deutschen Abel und mit ibm das beilige Reich biefer Ras tion an ben Rand bes Untergangs brachte, auf ben Abel selbst zurud. - Wir werden aber auch in einem späteren Artifel darthun, daß es allein und ausschließlich ein anderer Theil bes Abels mar, ber, treu bem Glauben feiner Bater, in jenem gefährlichen Momente der Entscheidung Deutschland rettete.

## XXXIV.

## Literatur.

Les pèlerinages de Suisse; Einsiedeln, Sachslen, Maria-Stein, par Louis Veuillot. Paris 1839. 2 vol. 8°.

Unter diesem Titel ist vor einigen Monaten zu Paris ein Buch erschienen, welches wir unsern Lesern als eine willtomment Gabe des jungen Frankreichs empfehlen durfen. Wir sagen: des jungen Frankreichs; denn sowohl die Gedanken und Gefühle in ihrer eigenthümlichen Strömung, Entwicklung und Fassung, als die eigenen Bekenntnisse des Verfassers bezeichnen ihn als ein Kind der neuesten Zelt. So wie aber du Magie in eine schwarze und weiße, bose und gute geschiede ist: so hat sich auch das junge Frankreich in ein boses unt gutes getheilt, und der Walsahrer in der Schweiz gehört je des Falls dem lestern an.

Die Reiserinnerungen bes hrn. Beuillot haben mit ber unerquicklichen Masse ber jesigen Touristenliteratur nichts ge mein; darum sinden wir in ihnen weder lakirte schwarze und buntfarbige Naturbeschreibungen, noch lüsterne Genrebilden aus dem geheimen haus=, Kirchen= und Theater=Leben des schönen Geschlechts, noch pikante politische Visionen und Epigramme; nirgends handwerksmäßigen Enthusiasmus, ausge blasene Nedensarten und geschminkte Empsindelei neben den Cynismus eines revolutionären Scharfrichters. Schon Dies noch mehr aber die Ansichten und Ueberzeugungen, die der Reisende immer so voll und rund ausspricht, so wie die Veranlassung zur Reise selbst, die keine andere war, als der Wunsch: mit gläubiger Andacht die drei Wallsahrtsorte der

5555

Schweiz, Sachsten, Ginsiedeln und Maria = Stein zu besuden, werden bei einem großen Theile der Lesewelt einiges
Bedenken erregen. Allein, wie scharf auch der Gegensatz in
Gesinnung, Richtung und Geschmack, und wie ungünstig oder
wohl auch übermüthig hier und dort das Urtheil über unser
Buch beshalb seyn möge: so wird bennoch Jedermann, bem
die gute alte Sitte nicht gänzlich fremd geworden ist, auch
dem Gegner gegenüber einige Wahrhaftigkeit zu bewahren,
dem Werke eine ehrende Unerkennung nicht versagen können.

Die klare Anschauung, die einfache, verständige Beurtheilung der Menschen und Dinge, das offene, warme und selbst im Unmuthe noch billige Gefühl, und die lautere, tiese Begeisterung einer reinen und liebenswürdigen Natur darf selbst in ihren einzelnen Verirrungen weder ignorirt noch geleugnet, dagegen muß die anmuthige Frische und Lebendigteit, die zarte Innigkeit und die ernste Kraft des Worts, womit sie ihre Ueberzeugungen und die Macht ihres Glaubens offenbart, unbedingt geschäpt und gerühmt werden.

Der Mittelpunkt, von welchem aus Beuillot die Welt und alle Begiehungen bes Menfchen zu feinen Nebenmenfchen und zu dem Boden, der ihn tragt und nahrt, betrachtet, ift bas Berhalt= nig des Geschöpfes zu feinem Schöpfer. Bon biefem Mittelpunkte aus ift ihm felbft in tieffter Nacht das Licht der Befreiung und Gnade aufgegangen, darum sucht, lernt und findet er auch nur von ihm ausgehend die rechte Würdigung der haus= liden, gefellschaftlichen und burgerlichen Gebiete des Lebens. Nur auf dem Wege ber religiöfen Erkenntnig und Forderung bat er die Ginsicht in den geistigen Busammenbang der kunft= lerischen, miffenschaftlichen, sittlichen und politischen Entwicklung der Bolker mit ihren Glaubenslehren gewonnen, und nur auf diesem Wege ift er babin gelangt, fie allmählig deuten und vergleichen, und in ben materiellsten und scheinbar aufälligsten Gebilden und Bewegungen die bohere befeelende Idee erforschen und ahnden zu können.

3mei Momente find es junachft, die dem Buche eine be-

fonbere Geltung und Wirksamkeit verleiben. Beuillot man früher im Rirchlichen und Politifchen ein zwar ehrliches, aber . übel berathenes und darum auch fehr verzogenes Rind bes jungen Frantreichs. Jest, mo er einen neuen Menschen angezogen bat, und fich ber grundlichften Umwandlung erfreut, tritt seine Schrift in ber breifachen Gigenschaft einer bemüthigen Gelbstanklage, eines eifrigen Glaubensbekenntniffes und einer ebelfinnigen Genugthuung für die Bergangenbeit auf, um alle Berirrten mit rührender Liebe gur ftillen Ginkebr bei fich felbft und gur ftrengen Drufung und Bekampfung ber außern Blendungen, fo wie bes Reindes in ber eigenen Bruft aufzufordern. In folder Beife ift aber Alles, mas er uns mittheilt, ein Positives und Concretes, weil ein wirklich Be ichebenes, Erfahrenes und Erlebtes; und eben biefer Musbruck bes Objectiven und Thatfachlichen, mas bie Quelle und Grundlage der Schrift bildet, gibt ihr eine besonders antes gende und eindringliche Rraft.

Wenn und der Verfaffer mit findlicher Aufrichtigkeit er: jählt, wie er Dadjenige, mas er nun verehrt und anruft, noch vor furger Zeit verachtet, mie er bie Priefter, bie er jest feine Bater nennt, die Altare, die er mit Thranen beißer Undacht benett, gefloben und verhöhnt hat; wenn wir erfahren, daß diese Seele, die so treubergig glaubt, fo zuverficht: lich hofft, fo glubend liebt und mit folder bingebung betet, noch vor wenigen Monaten trocken, obe, verfinstert, beimath: los und verzweifelnd zwischen dem feindlichen Leben und bem Richts umberirrte: fo mird jedes Gemuth, das nicht in Parteiwuth und Beseffenheit verknöchert und untergegangen ift, fich bemfelben mit einem gewiffen wohlwollenden und theil: nehmenden Vertrauen zuwenden. Denn überall webt bem Achtsamen, ich mochte fagen ber Duft einer garten Andacht und Gottfeligkeit entgegen, und bas bankbare Entguden bes Glaubens burchbringt alle Gebanken und Worte. Dies Entzuden ift auch die zeugende und gestaltende Idee bes Bangen, und wir begegnen ibm in allen Ginzelheiten; in ben orts

lichen Schilberungen und geschichtlichen Erinnerungen, in ben Ansichten über Kunft, Sitten und Gebräuche; ja fogar in bem wißigen Scherze und gutmuthigen Spotte, ben ber Bers saffer zuweilen fein, leicht und mit gewandter Mäßigung übt.

In abnlicher Beife verhalt es fich mit ben politischen Un= fichten und Betrachtungen bes Berfaffers. Er gehörte früher ju jener politischen Schule, bie man nach ber currenten Rubri= cirung die republicanische ober auch radicale nennt, und er geborte nach feiner reblichen Ratur und Gefinnung nur besmegen bagu, weil er in ihren Lehren bie Stimme ber Bahrbeit und bes Rechts ju vernehmen glaubte. Aber auch auf biefem Gebiete mußte ibm burch ben Wieberfcbein ber religios fen Erleuchtung Bieles flar und beutlich werben, mas er bis= ber nur in trugender Blendung geschaut batte; er mußte bie boblen Abstractionen ber traumerifchen, von bem Boben ber Geschichte, bes positiven Rechts und bes Lebens abgelösten Speculation in ihrer bochmuthigen Richtigkeit erkennen. ift benn auch hier wieber Alles, mas er preifet und verwirft, nicht das von vorne berein fertige Programm einer gegebenen, burch ihre Intereffen und Verbindungen nothwendig bestimm= ten Partei, fondern bas Resultat einer thatfachlichen Deta= morphofe, einer freien fittlichen Läuterung und geiftigen Ent= wickelung.

Nachdem wir unsere Leser im Allgemeinen mit bem lebendigen Boden bekannt gemacht haben, aus welchem die pelerinages de Suisse hervorgemachsen sind, glauben wir zur nahern Würdigung des Werks nichts Besseres thun zu können, als einige Stellen daraus mitzutheilen, damit Jedem ein Ursteil über Inhalt und Form möglich werde.

Der Wanderer hat auf seinem Wege von Freiburg nach dem Gipfel des Moleson auch das Karthäuser Kloster La Part= Dieu besucht. Gastfreundlich aufgenommen, beschäftigt er sich gerne mit Betrachtungen über die Bedeutung und Wirksam= teit dieser geistlichen Körperschaften, und schildert uns mit scharfen und sichern Zügen ihre Vergangenheit und Gegenwart.

In feiner Darftellung finden wir ein fleines auziehendes Ben rebild.

"Erft vor kurgem lebte an Part : Dieu ein Pater, ber ftete vo einer unüberwindlichen Schlaffucht gepeinigt murde; fo daß er fich mi bem beften Billen nicht ermuntern tonnte, um die Frühmette gu fin Nun batte ihn aber die Natur nicht allein au einem merfwurdi gen Langichläfer, fondern auch ju einem trefflichen Mechanifer gemacht und ichon mar es ihm ohne alle Kachstudien, ohne Kenntnig der Ma thematif burch natürliche Aulage und unverdroffene Berfuche gelungen ein vorzügliches Uhrwerf zu fertigen. Mit bem Schlagmerte verbant er nun in der Korm eines Beders ein roh gearbeitetes Glodenfpiel was fich aber ungenügend erwies; dann brachte er an den Eden und oben über dem Bifferblatte eine Amfel, einen Dahn und einen Tam bour an, die zufammen im bestimmten Augenblide einen greulicher Lärm hören ließen. Die Sache ging einige Nächte hindurch gang gut allein nach turger Beit, wenn es eilf Uhr mar, fpielte bas Gloden fpiel, pfiff die Umfel, frahte der Sahn, trommelte der Tambour, aber der Monch schnarchte rubig fort. Ein anderer mare vielleicht muthlet geworden, unfer Pater aber vertraute feinem Genius, und brachte ball eine Schlange ju Staude, die, unter feinem Saupte liegend, jedesmal um eilf Uhr ihm an's Ohr fuhr, und mit durchdringendem Bifchen at Die Beit mahnte. Offenbar mar bas Wert gelungen; Die Schlange er wies fich viel geschickter als die Umfel, der Sahn, der Tambour und das Glockenspiel, die aber, als getreue Sulfstruppen, deunoch ihr an tiges Betofe gleichfalls lieferten, und ber gludliche Rarthaufer wurd jedesmal geweckt. Doch mitten in feiner Frende machte er eine betrit bende Entdeckung: er hatte fich bis jest nur für einen übermäßiger Schläfer gehalten, und erfannte fich nun ale trage; benn fo mach wi er war, tonnte er fich boch nicht entschließen, fein armliches Lager 31 verlassen. Dies nußte anders werden. Der Geiftliche fühlte sich schule big, der Mechanicus gedemuthigt; es fah gerade fo aus, ale wenn tel Teufel fein höhnisches Spiel mit ihnen beiden treiben wollte, und ef murde durchaus nothwendig, ihn wieder zu bewältigen. Alebald murbi ein schweres Brett in der Art über dem Bette angebracht, daß es geht Minuten nach der liebevollen Ermahnung der Schlange hart genug an bie Fuße des Trägen niederfiel. Und da gefchah es denn oft, daß bei Mondy hintend und mit zerschlagenem Beine in den Chor tam. 3n deffen, wer follte es glauben? Dag nun die Schlange ihren foril lenden Falfetton verloren haben, mag das Brett mit der Beit leichte

oder mag er die fündhafte Gewohnheit angenommen haben, sie vor dem jüchtigenden Schlage an sich zu ziehen: genug, er empfand bald die Nothwendigkeit einer neuen Erfindung, und er band alle Tage vor dem Schlafengehen an seinem Arme einen skarten Strick fest, der mit einer wohlberechneten, seinblichen Kraft in so guter Verbindung war, daß er sich zur verhängnisvollen Minute spannte, und unsern Freund ohne weitere Warnung aus dem Bette warf.

So ftand die Sache, und Gott weiß, welche neue, schlaftodende Entwürfe noch in seinem Ropse keimten, als er für immer entschlief. Entschlief? Reineswegs! der fromme Christ glaubte das nicht; denn ungeachtet seiner läßlichen Sünde, der Trägheit, blickte er, als seine Etunde kam, vertrauensvoll zum Allbarmberzigen empor. Endlich erswache ich! rief er; dies war sein lettes Wort.

Wir folgen ihm nun auf die Bobe des Moleson, wo er gar anmuthiq und gart mit den Alpenblumen koft:

.. Im Frühling besett der Senne ben Auß des Gebirgs; bald ruckt er höher hinan, erreicht die Mitte, dringt noch weiter vor, und nun grünt Alles, mit Ansnahme bes hochften Gipfels. Endlich wird auch biefer, indem er wie ein grießgramiger Alter ben Liebkofungen und Gefängen bes Frühlings nicht mehr langer widerfteben tann, und fich mit frischen Blumen befränzen läßt, eingenommen. Das Alvenvergißmeinnicht, die Ranunkel, die wilde Lilie, taufend allerliebste Blumden, die von den Botanifern durch ungeschickte Namen entstellt werden, drangen fich bem Lichte entgegen, benn ihr Sonntag ift getommen. Gewiß! nichts ift ion, reizend und rein wie die Alpenblüten; und man fühlt fich truns fen und verwirrt in diefer Rulle von Krifche und Abwechslung, von gerlichen Formen und verschwimmenden Duften. Bahrlich, ihr füße, liebe Blumen! fie maren nicht würdig, mit euch zu tandeln, jene abe ideuliden Profefforen, Rrautermanner und Lateinfabritanten, Die end mit fo vielen häßlichen Lauten gefrankt haben. Rommt! ich will euch eure rechten Namen sagen. Du, Alchemilla alpina, die du dich mit fo dartem Weiß entfaltest, heißest Schneetochterlein; du Caver ferruginea mit deinem Buschel blaßer blauer Sterne Engelsfrone, benn dn bift der Stirne eines dort oben fpielenden Chernbins entfallen; dein Name, du trübe, tiefsinnige Biscutella lävigata, ist Krenzblume, und der deinige, Mpagrum faratile, weil bu nach dem ersten Rindeslächeln Maria's so mild und rosig ansblühtest, ist Maria's lächeln; dich, Draba azondes, mit der kleinen, scharlachrothen Tranbe, deren Saft die Wunden schließt, nenne ich Jesublut, und dich, Kobressa scirpina, immer andichtig geneigt und finnend, nach bem Worte bes lieblichften Gebets Ave; bu aber, Cacalia albifrons, weil an beinem schlanten Steugel Blume an Blume ausblüht, und gleich ber Poffnung auf Gott immer auswärts bringt, sollst him melstraum beißen. Ihr lieblichen Wunder, eine plumpe Gelehrsamkeit hat enern Tausbund gelöf't, wie einst die Gottlosigleit Frankreichs den Tausbund der Rensichen; nehmt enre himmlischen Namen wieder an, und werdet für Alle, die ench betrachten, Erinnerungen des Glaubens und Verheißungen des Paradieses!"

In einer Sennhütte, mitten unter rüstigen Gebirgebus ben, hat er übernachtet, und die derbe, tüchtige und doch wies der so kindliche Natur derselben, ihre Frömmigkeit, ihre zusfriedene heiterkeit bei so harter Anstrengung und Entbehrung überraschen ihn. Er hört sie scherzen, erzählen, beten; die Nichtigkeit der gewöhnlichen Versuche und Systeme, um die Völker zu beglücken, die Erinnerung der eigenen politischen Träumereien und Bestrebungen treten lebhaft vor sein inneres Auge, und er ruft den alten Genoffen zu:

"Ihr alle habt mich als tren und mahrhaft gefannt, und ich bin es jest ftrenger, ale ich es gewefen. Darum glaubt mir, wenn ich end fage, bag die einzig mögliche gludliche Befellichaft eine drifttatho: lifche Gefellschaft fen. Berfteht mich wohl, ich fage nicht bas Boll, ich fage bie Gefellichaft, ich fage Alle. Ja, Alle muffen Chriften fenn, Die Erften und die Letten, und die Erften noch mehr ale bie Letten; benn der Glaube ber Gehorchenden balt fic an dem Glauben der Be: fehlenden, und wenn man fagt: bas Bolf bedürfe einer Religion, fo ift der unansgesprochene Gedante nicht viel anders, als eine Erklärung, daß die Religion überhaupt überflüßig fen. Rur in dieser driftfatho: lifden Gefellschaft tonnen fich jene gegenseitigen Burgschaften finden, Die von allen Seiten geforbert werden: Bürgichaften ber Rleinen gegen Unterbrudung und bulflofigfeit; Burgichaften ber Großen gegen Emporung; Burgichaften Aller gegen die gerftorende Schnach ber Un: fittlichteit. Wenn die mactern Leute, von denen ich euch erzähle, glud: lich find, fo ift es nicht beswegen, weil fie Burger und Bahler find, denn daran denken sie kaum; auch nicht allein, weil sie Christen find, fondern weil auch ihre Vorgefenten, ihre herrn eben so gute und noch beffere Christen find, als fie. Die Institution, auf die fie am meisten vertranen, und bie ihnen ruhigen Schlaf gibt, fleht nicht in den Be:

sehnüchern des Landes; aber fie ift alter, und wird langer bauern wie jene, und bies Gefen, bort eingetragen, wo nichts erfofcht, heißt drift: liche Liebe.

Laffen wir ben irbifden Beren über unfere Leiber gebieten fo viel er will; retten wir unfere Seelen, feven wir Chriften! aber weder theoretifche noch poetische Christen, benn beibes ift nur ein verbrauchtes Mittel, um fich im Bortfampf mit polemischem Gifer ober im fillen Rammerlein mit traumerifden Schwingungen an befeligen und an betrügen. Rein, einfache, aufrichtige Chris fen; Chriften ber That und bes Bergens, Chriften bor Gott und ben Menichen! Treiben wir mit allen Rraften ben hochmuth, Die Gelbit fucht und die Ungerechtigkeit von und aus! Gott wird und helfen; und wenn wir durch unfer Beifpiel, durch unfern Rath, durch unfere Bitten Ginige gewinnen, Die ihrer Seits abermals Ginige gewinnen: fo werden diefe Alle gleich und ruhig fenn in der Gegenwart, vertranend auf die Butunft und frei unter bem Gefete Gottes, wie ber Bogel in ben Luften bes himmels. Wir haben ihnen bann mehr gegeben als das Bahlrecht; fie werden mablbar fenn im Konigreiche der Beiligen; fie werben Bürger fenn im emigen Baterlande".

Schon zu Freiburg hatte ber Reisenbe allerlei Schönes und Reizendes von einem See in der Rabe des ehemaligen Klosters Heiligenthal gehört, und er wendet sich dahin. Es ift gerade Sonntag, als er das nahe Gebirg durchzieht, und seine Seele seiert, mit der umgebenden Natur, den Tag des herrn:

"Ein schöner Sonntag ift in tatholischen Landern überaus würdig und erhebend. Die Ruhe auf dem Felde, die einsame Stille, die frix schen Blumen vor den Marienbildern am Wege, der Duft des Weiheztauch, der sich in der Nähe der Kirchen verbreitet, und durch die grünen Wipfel hinzieht: dieß Alles bewegt das herz mild und tief. Bas ist es aber, was in Mitte des Gebirgs, auf den waldigen hänsen, auf ungebahnten Felspfaden, wo man Stunden lang fortschreitet, ohne einer menschlichen Gestalt oder nur einer Spur von Wohnungen in begegnen, dem Sonntage einen so feierlichen und bestimmten Ausstud geben tann? hier sind teine Landleute in Festleidern; in diesen Käumen, wo teine Erndte reiset, fällt die Abwesenheit des Ackerbauers nicht auf, der Glockentlang erreicht unser Ohr nicht, die Kapellen sind selten und ohne frischen Blumenschmust — und dennoch sühlt und ers

fennt man ben Sonntag and bier wie in ber Stabt. Sat benn auch ble Ratur ihren Tag der Ruhe und bes Gebete? Raufcht ber Bach an biefem Tage ernfter, ift ber Schatten ber Baume frifder, ber Duit ber Blimen garter, weht eine geheimuisvolle Ahnding durch die Luft, Die uns gufluftert: es, ift der Tag bes herrn! Man mochte es mobi alauben, wenn man allein und traumend über ben grunen Bafen bin: giebt, unbefümmert, wobin und die Schritte tragen, nur die erhabene Ordnung betrachtend, in beren mundervolle Sarmonie fich ber Gedante verfentt. Die driftliche Seele, bem natürlichen Buge folgent, frebt nach Ordnung und Ginheit, und es thut ihr wohl, fich in Ginflang mit allen erschaffenen Dingen zu fühlen. Darum fage ich mir gerne, baf Beibnachten bas Ende des Sonnenjahrs bezeichne, wie die Geburt bes Beilandes bas Ende ber alten und bie Morgenrothe ber nenen Beit; daß Oftern die Auferstehung der Natur verfündige; daß bie bim: melfahrt mit ben erften Blumen tomme; bag Maria iu ben himmel aufgenommen werde, wenn und die Erde alle ihre Schate barbicut, und daß der Tag, an welchem Gott, mit Bateraugen fein Wert betrachtend, gesprochen hat: es ift gut! erft bann burch Sturm und Un: wetter getrübt und entweiht murde, als der Menich ber Schuld und Strafe verfallen mar".

Un dem Schwarzsee, in der flummen, ernsten Einsams keit, denkt er der fernen geliebten Menschen, ihrer frohen und schmerzlichen Stunden. Da bewegt ihn die Sorge um ein krankes, wundes herz, dessen Sen und Empfinden trub und freudelos ist, weil ihm die rechte Sonne nicht leuchtet, weil es sich dem Strahle des himmels nicht öffnen will, und er spricht zu ihm mit zarter, treuer Bruderliebe:

"Bor meinen Angen breitete sich ein See aus, klar wie Ihre Seele, aber ruhiger wie sie; in meiner Rabe stel ein Wassertrahl in leichten Sprüngen zwischen den Felsen herab, der hier und dort durch das Gesbüsch schienente, und ober meinem Haupte schwammen die leuchtenden Spigen im tiefblauen Aether, als trügen sie das unermestiche Belt des Dimmels . . . . Balb erglühten die höchsten Gipfel im lesten Sonnenstrahl, am himmel und auf dem See traten die Sterne suntelnd hervor; hundegebell, Alpentieder und sanstes Geläute der herdegloden drangen zu meinem Ohre, und mächtig umrauschte mich der hauch Gotztes, der in stiller Racht durch die Bäume weht, und ihnen eine so majestätische Sprache verleiht. Als ich endlich aus der seligen Trunz

tenheit erwachte, worin meine Seele mit der Racht, mit ben Sters' nen, mit dem Abendwinde getof't hatte: errathen Sie, worüber ich am meisten stannte?....

Wir hatten es uns so oft versichert, daß zur genugreichen Beschauung einer Landschaft zwei Angen und ein Berg nicht genügen, und
die Morgenröthe, das Meer, die Wälder und Sohen hatten mich so
oft gähnen gemacht, daß ich zulest gerne auf alle diese Berrlichteiten
verzichtete, wenn ich sie nicht an der Seite eines geliebten Menschen
bewundern konnte. Ja, unter dem geheiligten Schirmdache der Famisie, auf den schneeigen Riesenhäuptern der Alpenwelt, wie auf den
balsamischen Blumenebenen des Südens, überall und in Alem, sehlt
uns etwas, so lange wir Gott nicht erkennen und lieben. Diese entz
schiche Leere, sie wird nur von der Gottesliebe ausgefüllt, aber überschwenglich ausgefüllt.

Sie haben mich fowach gefannt, wenn ich allein ftand; und hier, wo ich Riemanden tenne, wo ich die Sprache des Landes nicht einmat berftehe, bin ich bennoch so gludlich, benn mein herr und Gott ift bei mir. Der Schleier ift gefallen, ber Geift ift in mir erwacht. . . .

Und Sie, für die ich so oft zu Gott bete, Sie, die von der himmlischen Gute so überreich begnadigt sind, und dennoch eigenstnnig die
bochte Gnade nicht erflehen wollen: wo weilen Sie, was beginnen Sie?
Ich! Sie brauchen es mir nicht zu sagen, und ich weiß doch, daß Sie
leiden. . . . . . Für Sie ist die Wissenschaft unfruchtbar wie die Tus
gend, und Ihr Wehe ist ohne Kraft wie Ihre Ruhe ohne Labung.

Arme, verwüstete Seele! wie tam es, daß Sie niemals zu Gott fieben wollten, er möge so viele edle Gaben befruchten und segnen? Warum erkennen Sie nicht, daß Ihre schönen Fähigkeiten Ihnen nicht zur unerläßlichen Qual geschenkt senn können, daß sie nicht verloren senn durfen, daß Sie Rechenschaft geben muffen. Bedenken Sie dies in Ihrem Beile!

.... Sie mit ihrem klaren, mündigen Geiste haben die ernste Pflicht, frisch und mit aller Macht des reinen Willens in der einzigen Biffenschaft, womit Sie sich nicht beschäftigt haben, vorzudringen: in der Wiffenschaft der Demüthigen und Gläubigen, in der Wiffenschaft des Gebets, des Opfers, der Buse! Thun Sie das Ihrige, und Gott wird Sie nicht verlassen.

Noch einmal, Ihr Derz ift voll füßer Bunder, aber es ist noch buntel und stumm. Deffnen Sie es den Strahlen, die es vergeblich umspielen, und Alles wird hell und lebendig werben. Es ist ja nur das

Licht, bas bie Blumen mit farbigen Bluten und duftenden Geiftern erfüllt".

Ju Bern beschäftigt er sich mit Betrachtungen über ble Folgen ber "Reformation" für die Schweiz überhaupt und für Bern insbesondere. Es ist ihm klar geworden, daß mit dem Abfalle von der alten Kirche die religiöse wie die politische Freisbeit verloren wurde, und daß es niemals einer politischen Revolution oder Restauration gelingen wird, dasjenige, was die religiöse Revolution zerstört hat — den Lebenskeim alles Bölkerlebens, den Fruchtboden alles socialen Friedens und Heils — mit legislativen und administrativen Künsteleien oder mit constitutionellen Luftspiegelungen zu ersesen oder herzusstellen.

"Es gibt für bie Boller nur ein Gefen bes Lebens, bes Beile, ber Freiheit: bas Gefen Gottes, welches die Menfchen ju Brudern macht, welches einer gangen Ration wie bem Gingelnen Diefelben Gedanten und Pflichten, baffelbe Biel zeigt; welches ben Niedrigen Geduld, ben Bobern Mäßigung, Allen Soffnung und überall und immer Liebe ein: Abft. Dabt ihr dies Gefen vernichtet, habt ihr mit der Auflösung ber Bande, die den Menfchen an Gott fnupfen, jene fcmacheren Bande gerriffen , bie ben Denichen mit bem Wenichen vereinen; habt ihr badurch bewirkt, daß bei den Großen tein Glaube, bei den Niedern feine Liebe und tein Bertrauen ift: dann erwartet und suchet nichts mehr für bas Glud ber Menschheit, für ench ift Alles verloren! Ihr fend in einem verhängnigvollen Sumpfe festgebaunt, und alle eure Fortschritte find nur wechselnde Taufdungen thorichter Erwartungen; find findifc Traume, die unter Erompetenschall um die gepriefenen Lebenstincturen Bas lägt fic Gutes von einer Marttidreierbube berumgaucteln. Diefen Repolutionen erwarten, Die nichts find als Maffenangriffe ber Unfittlichteit und Schlachtgewühle von Mordern oder vielmehr von Spat nen, die fich um ihren entseslichen Frag zerfleischen! . . . . .

Rur ein Recht fteht hoch über allem menschlichen Rlügeln und Bernünfteln, bas gottliche Recht. Entspringen bie Gesehe nicht aus ihm, so find fie nur Kinder ber Gewalt und der Arglist, und eine machtigere Gewalt, eine feinere Arglist wird fie bald zu Grabe tragen. Ich will, daß berjenige, der mir Gehorsam gebietet, gerecht sep; wie darf ich aber solches erwarten, wenn ihm die Gerechtigkeit nicht von oben vorgeschrieben ift?

36 will, daß berjenige, ber mir fagt: entbebre und leibe! auch fage: pertraue und hoffe! Bie tann ich aber hoffen, wenn ich nur eis nen mefeulofen Glauben habe, wenn mein von der Materie bewältigter Beift feine andern Freuden tennt und faßt, ale Die Freuden Diefer Belt, und wenn ich biefe Freuden nur dem Bufalle, ber Beburt, ber roben Starte ober ber folanen Unredlichteit preisgegeben febe?

216 glaubiger Chrift fuge ich mich bagegen leicht in meine niebere Lage, benn ich tann im himmel ben Beitigen gleich werden. habt ihr mir aber meinen Gottesglauben geraubt, habt ihr mich von dem Behorfam gegen den Derrn im himmel und gegen beffen Stellvertreter mi Erben abgeloft: mit welchem Rechte verlangt ihr Gehorfam gegen ud? warum fend ihr machtig und reich, warum bin ich fcmach und arm? warum fcweigt ihr im Ueberfluße, warum fcmachte ich nach bem Unentbehrlichften? - Ihr habt nur Rolbenfchlage gur Antwort? Boblau! euer Recht ift die Bewalt, meines ift die Emporung. th gelten Bruft gegen Bruft? .... Bollt ihr mich unterwerfen, fo mußt ihr mich frechten und binden im 3wangshembe, ober mich jum Thiere verbumpfen, bamit ich vergeffe, bag ich Menfc und ench gleich bin!" --

Bum Schluffe nur noch Folgendes. Wir haben ichon oben angebeutet, daß wir nicht gesonnen sind, die Behauptungen des hrn. Veuillot ohne Ausnahmen zu vertreten, oder auch wohl manche Brrthumer beffelben zu leugnen. Er ift ein junger, fprühender Frangofe; mit frischer Rraft, mit glübendem Eifer für feine gute, treue Ueberzeugung rebend und fämpfend, barum in frangofischer Beise leicht entscheibend, burch unfügsame Einzelheiten nicht gerne gestört, fein Ziel hastig verfol= gend, und fo auch zuweilen ausschließlich und unbedingt, wie e bem beutschen Befen fremd und entgegen ift, und fepn foll. Doch dies ist eben frangosische Art oder Unart, an die wir une fcon lange und felbft bei fchwerfalligen Werten ber Biffenschaft gewöhnen mußten, und die wir alfo meines Bebuntens um fo lieber bei ber anmuthigen und geistreichen Er= gießung einer fo reinen, mahrhaftigen und im innerften Kerne lo bemuthigen Ceele ertragen durfen.

Bir freuen une, anzeigen zu konnen, daß in feinigen Bochen im Intereffe deutscher Leser eine angemeffene Bearbei= VI.

tung ber pelerinages de Suisse unter bem Titel "Erinnerungen einer Pilgerfahrt durch die Schweiz" in der Kollmann ichen Buchhandlung erscheinen wird.

## XXXV.

## Die Gründung der Alöster Raitenbuch und Ettal und ihre Stifter.

(Gine hiftorifche Stigge.)

Der ganze subliche Strich von Altbayern und Schwaben, der sich zu den Füßen der Alpen als waldiges, hügelreiches Sochland ausbreitet, worin die Alpenflusse eine Rette zahlreischer Seen bilden, hieß einst seiner vielen uralten und großsartigen Abteien und Stifte wegen der Pfaffenwinkel, wis man ihm entsprechend, weiter nach Niederdeutschland hinab, das Main= und Rheinthal die Pfaffenstraße nannte.

Diesem altbaperischen Pfaffenwinkel gehören auch bie beiden Klöster Raitenbuch und Ettal an, die, obwohl nahe Nachbaren, doch fehr verschiedenen Urfprung haben: benn bas eine ift eine Welfische, das andere eine Shibellinische Stife tung. Ein kleines Flugchen, die Umber ober Umper rinnt burch Wiesen an beiden vorüber, zwischen ihnen aber liegt die Gemeinde Ammergau, die von dem einem dieser Klöfter, von der Stiftung Ludwig des Bapern ihren weltlichen Richter, von dem Gotteshause der Welfen aber ihren Seelsorger erhielt. Sttal liegt am bochften, der Quelle des Flufes am nachsten, ringe von Bergen eingeschloffen, am maldbemach: fenen Fuße der Sochalpen; eine Stunde abwarts, unweit der Mündung des Alpthales, da mo das Gebirg in das baperifde Sochland absturgt, liegt Ummergau; brei Stunden tiefer endlich, in dem malds und hugelreichen Borlande felbst, ftebt Raitenbuch, bas feiner minder rauben Lage nach, ich alter als Ettal ift, beffen Rame schon (Debthal) bie ebe und Berlaffenheit feiner Lage anzukundigen scheint.

Ueberhaupt aber ift diefer gange Strich, mo ber Menfch die über die unerbittliche, lebentobtende Ralte vermag, die m den naben Schneebergen berübermeht, von jeher mohl m Unbaue und ber Unfiedelung am abholdesten gewesen. ier bat obne 3meifel bie Rultur am fpateften begonnen und ier auch macht bie Wildnif, mit ihren reifenden Alpenwaf= in, am ichnellften ihr altes Recht wieder geltend, wenn ber Rensch nicht ftete geruftet, bammend und hemmend, ben Friem feines Sofes und feiner Matten wider die unheilvollen Upengeifter ber Vermuftung, Die Wildbache, Die Sturme, ie Sochgewitter, die Lavinen mit unablaffiger Wachsamkeit n schirmen und zu mahren weiß. Tritt er einen Augenblick ridrocken vom Rampfplage ber entfesselten Glemente gurud, aft er mube ober forglos die wehrende Band finken: gleich mingt die Wilbniff vor; bas Land wird Bald, wird Moor und Bufte, und bas reifende Wilb nimmt barin bie Stelle bes Menschen ein. Manches Jahrtaufend wird bieg Sochland bebaut, und noch wächst kaum etwas Anderes darauf, als Bald und Gras wie zur Zeit der ersten eingewanderten Jä= ger und Birten. Roch wohnt ber Bauer, wie in den Tagen bes römischen Groberers, meift gerftreut, von feinen Matten umgeben, auf bem einfamen Bebofte, ale Ginobbauer, wie th gerade die Gelegenheit gibt, hier auf dem Sugel, bort beim Quell, ober am fonnigen Raine, im grunen Thal= frunde oder am windgeschüpten Waldessaume. Klagend ruft Wher ein Religiofe, dem wir eine mufterhafte Gefchichte fei= Rloftere Raitenbuch verdanken, über diese feine Beimath: Bon ewigem Schnee ftarren die naben Tyroler Jochbäupter b fenden unfern Quen bittere Ralte, die fie der Anmuth Brühlings und der Genuffe des Berbstes beinahe ganglich raubi." In die einsame Wildniß, in das stille Walddun-I führt uns darum auch meist die Sage von der Gründung er altesten Gotteshäuser, die hier im Angesichte ber Gisberge,

in bem herbst= und frühlingslosen Lande, den Bau des Bosbens und bie Entwilderung der herzen begonnen; und folgen wir der gesanglustigen Jägerin, wie sie auf rauhen Pfaden slüchtigen Juses dahin schwebt, dann bricht uns plöplich ihr leitender Faden ab, sie verschwindet vor unsern Augen im Dickicht des Urwaldes, in den Nebeln seiner Sumpfe, wir aber stehen allein in der schweigenden, licht= und pfadlosen Waldesnacht der Vorzeit, die kein Auge zu durchdringen vermag.

Mus bem Munde ber urfundlichen Geschichte jedoch, die mit ber Cage hierin übereinstimmt, wiffen wir, bag nach ben gro-Ben welterschütternden Sturmen der Bolkermanderung und ber Bertrummerung bes Romerreiches, auch bie alte Romerstraße, Die aus der Weltstadt über bie norditalische Chene burch biefe Alpen nach den römischen Rhein= und Donaulanden führte, mit ihren Stabten, Caftellen und Stationen wieder in bie Wildniß des Urwaldes verfiel. Die Lebensgeschichte unserer erften Glaubensbekenner zeigt und die beiligen Danner, wie fie über bie Trummer ber jusammengefunkenen Stabte unb burch das verwilderte und veröbete Land babingogen, ohn fich von dem giftigen Gewürme, bas im Moder und Schutt unter ben jusammengefturgten Altaren ber alten Götter hauste, noch von dem reiffenden Bilbe in ben Balbern und Gum pfen ringeum abschrecken ju laffen. Und auch nach bem Beuge niffe ber altesten Urkunden und Chroniken lag in biefen Ge genden ber Beröhung eine vasta solitudo, eine ichweigende Buftenei, und hier breiteten fich die eremi, jene Ginoden aus, beren in jener Beit fo vielfach gebacht wirb.

Wer aber hatte hier bei dem Wilde, in der traurigen, kalten Wildnis, hausen mögen, als vorzüglich solche, die die Gemeinschaft der Menschen ihrer Verbrechen wegen flieben mußten: Rauber und Mörder, die hier in den unzugänglichen Schlupswinkeln sich vor der Rache und Strafe zu retten suchten; oder solche, die des weltlichen Treibens und Geräusches mübe, in der schweigenden Abgeschiedenheit der Bergwälder den Frieden der Seele und den himmel durch sille

Arbeit und ungeftorten Gottesbienft ju erringen fuchten; ober endlich folche, die gefrantten Bergens, ber Welt, ihrem Undanke und ihrer mankelmutbigen Berrlichkeit unmuthvoll ben Ruden wandten, um bier in ber unzuganglichen Rlause fern von den Menschen, ju vergeffen, ju ruben, die Bunden bes Lebens zu beilen, und fich auf ben Tod vorzubereiten. Co berichtet ber Annalista Caro: Sticho, ber Cobn bes erften Belfen babe fich aus Bapern in bas Bergland, in einen engen Bezirk, ber Scherenzer Balb (Scharnin?) genannt, mit Swolfen feiner Ebelinge jurudgezogen, und bort bie letten Lage feines Lebens beschloffen. Die Chronit des Rlofters Beingarten, einer berühmten Belfischen Stiftung, fügt hingu: ber alte Baberfürft, ber reich begütert und machtig mar in biefem feinem oberdeutschen Stammlande um die Ummer, ben Lech, und am Bodenfee bis jenfeits über bie Alpen, habe bieß aus gefranktem Bergen gethan, weil fein Cohn Beinrich fich nicht geschämt, bei Raifer Ludwig dem Frommen, der mit Stichos Chwester Judith vermahlt gemefen, ju Leben ju geben; belummert über biefe Erniedrigung der freien Fürstenwürde fels nes Geschlechtes habe ber alte Bater feinen Ronigehöfen und all feinen reichen Gutern Lebewohl gefagt, und fich nach ber Billa Ambrigo guruckgezogen. Dort babe er Monche um fich gefammelt, und ben Bau einer Belle begonnen. Ohne jemals seinen Sohn wiederseben zu wollen, fep er bort gealtert und mit der Tafelrunde seiner zwölf Abelsgenossen in seinem Rloster in die Grabesruhe eingegangen. Sein Cohn Beinrich foll als= bann die Monche nach Altenmunster (ad monasterium Altonis) verpflanzt haben, von wo sie nach Altdorf übergesiedelt sepen. Gewiß aber ift, daß das Rlofter des gefrantten alten Fürften, welches Ginige in ber Scharnit, Andere bei Ettal, im naben Graswangthal oder in Ammergau felbst suchen, ganglich aus aller geschichtlichen Erinnerung verschwindet, wie wir dieß auch bei andern Stiftungen der Art finden; die Raubheit des Klima's und die Wildheit des Bobens, noch allzu mächtig, icheint die Monche jur Auswanderung in mildere Regionen

Tenntnif erwerben und bie Wirkfamkeit ber Mittel erproben, um auf fie ju einer bauerhaften Umgestaltung einzuwirken.

Bon Geburt ein Beftphale ebelen Geschlechtes, batte er, ber Heberlieferung gemäß, seine Studien in Varis gemacht, und bier auch, wie es scheint, in frühester Jugend icon fich mit Gebhard, bem fpateren Ergbischof von Calabura und Grunder von Ubmont, und mit Abalbero, dem fpatern Bifchof von Burgburg und Grunder von Cambach verbumben, und diefen Bund ber Sunglinge bewahrten die Manner in ernster, unbeilvoller Zeit bruderlich, nach einem Biele ausammenwirkend. Unter den Ranonikern ber Rathebrafe von Paderborn ftand er viele Jahre als Scholafticus den bortigen Schulen vor; von bier tam er ale Brapositus in bas Colle gium ber Ranonifer bee Domes von Achen, und murbe augleich Ravellan Raifer Beinriche III., nach beffen Tod er auch feiner Gemablin, ber Raiferin Manes, treu blieb, die bas Reich in ben erften Jahren ber Minderjahrigkeit ihres Cobnes verweste. Dann bem Buge, ber seine Beit begeisterte, folgend, pilgerte er nach dem gelobten Lande, jum Grabe bes Erlofers. Von dort heimtehrend mard er 1065 durch die Verwendung ber Raiferin Mutter und ber Großen, mit Buftimmung bes Clerus und des Boltes, auf den bischöflichen Stuhl von Paffan erhoben. Und hiemit beginnt fein Gingreifen in die Geschichte ber beutschen Rirche und bes beutschen Bolfes.

Nach zwei Seiten hin aber ging seine Wirksamkeit, um zu dem einen großen Ziele zu gelangen, nämlich das Göttliche vor Verweltlichung zu retten. Nach der einen Seite hin sucht er dem schwachen, sittes und grundsaulosen Heinrich IV. ges genüber, in dem Investiturs und Simoniestreite die kirchliche Freiheit von der weltlichen Gewalt zu erkämpsen; geistliche Aemter und Würden, Bischofsisse und Prälaturen, das Gut der Kirche und der Armen, sollten nicht ferner dem Meistlictenden zusallen, sie sollten nicht der Preis der Hofgunst, die Beute reicher und vornehmer Geschlechter seyn. Sein Bisthum, eines der umfangreichsten Deutschlands, zog sich quer

burch ben Guben unferes Baterlandes, die Donau binab, bis nach Wien und zu ben flavischen und ungarischen Marfen. hieburch und burch bie Rabe Staliens mar es von bop= pelter Bebeutung. Bon Gregor VII. aufgeforbert und aufs gemuntert, manbte er nun mit raftlofem Gifer Alles an, um bie benachbarten Rurften ber oberbeutschen Lande innig an bie Cache ber Rirche und bes beiligen Stubles ju fnupfen; befonders aber bot er Alles auf, ben amifchen feinem weltlichen Interesse und dem Dienste der Rirche schwankenden Bergog Belf von Bapern gang ju fich hinüberzuziehen, mas ihm mit dem Markarafen Leopold von Desterreich vollkommen gelang. In diefem Ginne mar er auch auf ben gablreichen Rurftenta= gen als Legat des heiligen Stuhles eifrig bemüht, Beinrich IV. ben Forberungen bes Papftes willfährig zu machen, und als ber Bankelmuthige in Bann und Ucht gefallen, ließ er fich teine Dube verbriegen, ibm einen murbigen Nachfolger für bas Reich und einen mabren Schirmvogt ber Rirche zu fin= ben. Gregor ichentte feinem Legaten biebei ein folches Bertrauen. baff er ibm in einem Schreiben die nabere Bestimmung, das Mehr ober Minder, hinsichtlich des Eides der Treue und des Gehorsams, ben ber zu Ermählende als Cohn und Schirmer der Rirche ihrem Oberhaupte ju ichwören habe, überließ.

Dieß war die eine Seite seiner Wirksamkeit, auf ber ans bern aber war nichts weniger seine Absücht, als daß diese Unsabhängigkeit der Geistlichkeit nur dazu dienen sollte, priesterslichen Stolz und hochmüthige harte in ihr zu mehren, oder daß sie im Vertrauen auf ihre Immunität nun um so ungescheuter und ungestörter, weil unbewacht, dem Wohlleben und allen Lüsten fröhnen könnte; Altmann wollte seinen Elerus nicht nur aus den eisernen Fesseln weltlicher Gewalt, sondern anch aus den seidenen Stricken weltlicher Lust befreien, er wollte ihn der Unzucht, der Völlerei, der Rohheit und Unswissenheit, durch Zurücksühren zur alten disciplina clericalis und castimonia sacerdotalis, entreißen. Als er aber mit dies

fem Reformationswert im Ginne Gregors VII. offen bervor trat, ba brauste, nach dem Ausbrucke Lamberts von Afchal fenburg, bas gefammte Gefchlecht ber Cleriter gegen ibn au (infremuit tota natio clericorum); in der Frage über di Driefterebe fand er, außer bem guchtlofen Gefindel, felbft un ter fonft moblaefinnten Geiftlichen Widerfacher: die Laien aber und gewiß nicht bie unmächtigften, mußte er fich ju boppel ten Reinden machen, einmal weil fie fich durch Abichaffung ber Simonie der geiftlichen Burben und Guter, die fie gert ju ihrem Erbaute batten machen mogen, beraubt faben, unt bann, weil ben Weltkindern burch Ginführung einer ftrenger Bucht und Enthaltsamkeit der Genug diefer Burben und Gu ter, waren fie ihnen bennoch ju Theil geworden, verbittert und verfümmert murbe, fo daß fie allen Reiz verlieren mußten benn es gelüftete ihnen nach nichts weniger, als nach Bus und Abtodtung. Die Opposition, ber er fubn bie Stirne bot, war so groß, die Buth berer, die fich in ihrem bergebracht ten Befige bedroht glaubten, fo furchtbar, bag er felbft be ber Verkundigung jener Reformationebeschluffe Gregore VII von feinem eigenen Clerus beinahe mare gerriffen morden, und auf feinem Bisthume mit Gewalt verjagt, eine Buffucht in feinet Beimath Weftphalen suchte. Allein wie wild auch immer ba Sturm brauste, er mochte feinen Muth nicht erschüttern, und ju einer Beit, wo in Deutschland Laien und Clerus großentheils fich vom Oberhaupte der Rirche abwandten, und Staat und Rircht burch Schisma und Partheiung gerriffen und gerruttet und von Unarchie bedroht murden, hielt er fest und ichirmte mit Gebhard von Salzburg, Abalbero von Burgburg, Abelbert von Worms und Berimannus von Met, den einzigen des füddeutschen Spiskopates, die fest und treu geblieben, die katho: lifche Rirche in Deutschland. Er ging nach Rom, und hier gab er felbst ein großes Beifpiel aufopfernder Befolgung ber Lebre, die er Andern predigte, indem er fein Bisthum bu ben Ruffen St. Betere niederlegte, meil er es ber Raiferin und weltlichem Ginfluge verdanfte. Bum Cohne ftellte Gre

aor VII. seinem ergebenen Cobne nicht nur die niedergelegte Burbe gurud, fonbern im Dome von St. Beter, in Gegenwart ber Cardinale, befleibete ber Papft ben Bifchof von Paffau mit feiner eigenen Mitra, und verlieh ihm auch bie Vollmacht eines apostolischen Legaten. Es erschütterte feine Reftigfeit nicht, als auch feine treuen Gobne von St. Nicola gu Daffau, wegen ihrer Unbanglichkeit an ihren Stifter, von ben Schiematikern vertrieben murden, und feine Reinde ihre Stelle einnahmen; noch auch, ale er felbft von ber Gegenparthei, auf der Synode von Mainz, mit vierzehn gleichgefinnten Bi= schöfen excommunicirt warb, und ein Gindringling, nach def: fen Tob ein zweiter folgte, feines bifchoflichen Stuhles fich bemächtigte, mabrend er felbft, ein Bertriebener, in bem un= teren Theile feiner Diocese, an ber Ens, in ben Gegenden des alten Laureacums, unter bem Schirm bes ihm gang ergebenen Leopold's von Desterreich, und im freundschaftlichen Berkehr mit Ottokar von Steiermark, weilte, und raftlos wirkend Rirche und Volk nach ben kanonischen Sagungen als treuer Birte vermaltete. Ja, Gregor VII. felbft fand fich veranlagt, in feinen Bufdriften an ihn, ben Gifer bes von ber Belt Berfolgten mitten in feinen Bedrangniffen gu maffi= gen, und ihm zu rathen, gunftigere Beiten zu Durchführung feiner reinigenden Maafregeln abzuwarten. Bum Lohne bie= fee Gifere ließ ihn die Welt in der Verbannung ober "im Elende" fterben, aus dem er, mit ber Sprache der Legende ju reben, in bobem Alter ju feinem himmlischen Baterlande und den ewigen Freuden hinüber manderte, nachdem die Verfolgungen feiner Feinde nur dazu gedient hatten, ihn inner= lich mehr zu befestigen und feine raftlofe Thatigteit zur Ueber= windung ber machfenden Sinderniffe ju fteigern.

Bei seinem doppelten Streben, die Kirche den Sanden der Welt zu entwinden, und die Welt aus dem Herzen ihrer Diener zu reißen, war sein Hauptaugenmerk jedoch auf den Ordensclerus gerichtet. Denn die Bildung eines fleckenlosen, durch die Gelübde der Armuth, der Keuschheit und des Ges

borsams von allem Weltlichen ganzlich geschiebenen, und burch die Bande gemeinsamer Bucht innig zusammengehaltenen Orsbensclerus mußte ihm, burch sein lebendiges, beschämendes Vorbild, von dem heilsamsten Einfluß auf den Weltclerus, und zugleich als das einzige Mittel erscheinen, den erhobenen Streit zwischen weltlicher und geistlicher Macht auf eine für die Kirche gunftige Weise zu lösen.

Daber ließ er es fich vor allem angelegen fenn, einerfeits in ben alten Rlöftern feiner Diocefe auszufegen und aufzuraumen, Bucht und Disciplin wieber berguftellen, und bie Buegellofen, die fich nicht fügen wollten, baraus zu vertreiben; andererseits neue Rloffer zu grunden und mit folchen, bie fic als Geiftesgenoffen an ibn, ale ben Mittelpunkt kirchlis der Gefinnung in Deutschland von allen Seiten ber anschloffen, ju befeten. Und zwar begann er als Bifchof bamit, bag er für fich und feine Nachfolger, jum Borbilde und Ras the, ein foldes Stift nach ber Regel St. Augustins grundete. Es war dieß St. Nitola in Daffau, ju bem Raiferin Ugnes Er felbst fagt darüber in der Stife ben Grund ichenfte. tungeurfunde: er habe es gethan bewogen ane Fürforge für bas Beil seines Bisthums (episcopalis curae solicitudine commonitum) und ale die vorzüglichste Bestimmung ber neuen Stiftung gibt er barin merkwürdiger Weise mit ausbrudlichen Worten an: "auf daß ihre Borgefesten ale bie vertrautesten Rathe und oberften Capellane unfere Nachfolger in ber Burde ihres Umtes unterftugen mogen" (ut praelati ejusdem tamquam intimi secretarii et summi capellani successores nostros in suis debeant oneribus supportare). Er schenfte ihnen auch den Safen bes Inns (portum Oeni) je boch unter ber ichonen, milben Bebingung, bag bas Rlofter gehalten fenn folle, alle, die pilgernd bes Bebetes megen bort binkamen, unentgeldlich über ben Rlug zu führen. In berfelben Beit legte er in einem andern Theile feiner weiten Dio: cefe auch den Grundstein ju dem berühmten Rlofter Gottmeib, wo er nach fpaten Jahren feine Grabruhe finden follte und

wo, wenn ich nicht irre, noch auf den heutigen Tag sein bis icoflicher Stab und feine Inful gur bankbaren Berehrung bemahrt merben. Wie wohl verdient aber diefer Dank auch bann feb, wenn man abgefeben von allem, mas biefe Stiftung für Religion und Biffenschaft geleiftet haben mag, ihren Ginfing auch nur auf die Rultur bes Landes betrachtet, bas bruckt am besten in wenigen Worten ein alter Chronist aus, ber bie Beit vor und nach ber Grundung vergleichend freudigen Bergens fich alfo barüber ausspricht: "fruber mar ber Berg (mons Kotobig) von Bald beschattet, nun ift er mit Reben und Dbftbaumen befest; fruber wurde er von Sumpflachen, nun . mird er von Beibern bemaffert; fruber maren bier Biehmeis ben, nun ift er burch feine Gebaube berühmt und wird von fieben Rirchen geschmudte. Billig ordnete barum auch bas bankbare Rlofter eine alljabrliche Begebung feiner Gebachts niffeier auf ben nachsten Conntag bes 8. August an.

Das britte Stift, welches er zwar nicht grundete, wohl aber neu begrundete, mar St. Florian an der Ens. Es lag im traurigsten Berfalle; die bortigen Cleriter batten fich bem zügellosesten Leben ergeben und bas Saus burch jegli= be Lafter entweiht, ale Altmann es mit ber Ruthe ber Bucht ausfegte und die Entweiher baraus verjagte. Wie Gottweib, fo befteht auch biefe ehrwurdige, taufenbjahrige Stiftung noch beutiges Tages, und ihrer Bestimmung eingebent, zeichnet fie fich. ibres Wieberherstellers nicht unwürdig, burch einen ernsteren Geift aus, ber noch erfreuliche Früchte für Relis gion und Biffenschaft erwarten lagt. Daber auch Altmann in ihrem neuesten Geschichtschreiber die wohlverdiente Uner= tennung gefunden. J. Stulg lagt fich in feiner " Gefdichte bes regulirten Chorberrn=Stifters St. Florian, Ling 1835" über ben Wohltbater und feine Wohltbaten in folgenden Worten vernehmen, die, ale Beugniß ber Gegen= wart, ein wurdiges Seitenftud ju ben oben angeführten bes alten Monches von Gottweib in feiner Biographie von 21t= mann bilden: "Erfüllt mit jener glübenden, uneigennüpigen

und rudfichtelofen Begeisterung für die Rirche Gottes, für Reinheit der Lehre und bes Wandels der driftlichen Lehrer und bes driftlichen Bolkes, welcher ber Erfolg nie fehlen tann, fing Altmann bas Reformationswerk bes Clerus in feis ner Diocefe an, und führte es, so wie in einem großen Theile berfelben, auch in St. Rlorian glücklich burch. lem Recht verehrt bas Stift in ihm feinen Wieberherfteller. Bor allem anderen fand er nothig, einen gang neuen Grund zu legen. Die vom Bifchofe Engelbert eingeführten Clerifer entsprachen nicht ben von ibm gebegten Ermartungen; fie murben entfernt. Dann brachte er bas Bebaude unter Dach, ftellte die balbverfallenen Mauern mieder ber, weibte die Rirche, mit funf Altaren, jum Gottesbienfte ein" . . . . . Uuch bas vom Rlofter abgetommene ober ibm entriffene Gut bemubte er fich wieder hereinzubringen; bereis derte es felbft durch einige Schankungen; übergab die neue Stiftung einer Colonie regulirter Chorberrn bes beiligen Muaustin; feste ibr, ale erften Propft, einen frommen und flus gen Mann, Bartmann, vor, und verlieb ibr, jum froblis cheren Gebeiben und felbstftanbiger Bewegung, bas Recht eis ner freien Probst = und Vogtwahl. Auf dem baperischen Landtage bes Jahres 1072 ju Regensburg machte ber Bifchof, in Gegenwart des Kaifers und Bergoge Welf von Bavern, diefe Wiederherstellung öffentlich fund. Aehnliche mobitbatige Reformationen verdanken ihm auch St. Sippolyt (der gegenwärtige Bischofesit St. Bolten) und die Benediktiner Ubtei Rrememunfter, von deren damaligen Ginwohnern es beift, daß fie weltlicher gelebt als die Weltlichen. Altmann felbft weihte die neue, aus ihrer Afche erstehenbe dortige Rirche ein; reis nigte bier, wie andermarts, ben alten Sauerteig; führte neue Bewohner ein, feste ihnen neue Oberen in feinem Beifte, und ordnete, sicherte und mehrte bas Rloftergut. Rachdem er früher fibon feinem Freunde, bem Ergbifchof Gebhard von Calaburg, bas Bisthum Gurt hatte grunden helfen, lieb er auch dem Markgrafen Ottokar von Steiermark feine Beibulfe gur Ervichtung bes Rloftere Garften auf bem rechten Endufer bei Steier. Endlich bat ibn auch fein Freund und Geiftes = wie Leidensgenoffe, Adalbero von Burgburg, um feine Buftimmung und feine Gegenwart, ale er bas Schlof feiner Bater, Lambach, in Altmanns Diocefe gelegen, ju einem Gottesbause einweihen wollte: "barin bes berren Bilfe für und für follte angerufen und Gott in feinen Beiligen gepriefen werben". Alts manne Untwort auf dief Begehren begann als Gruf mit bem dreifachen Buniche, den er dem Freunde gurief, feinen eis genen unerschütterlichen Ginn beurfundend: "In ber Trubfal nicht zu manken, in bem Glauben fest zu ftes ben und mannlich zu wirken - in tribulatione non deficere, in fide stare, viriliter agere - mohl ein Epruch, ben jeder Bischof fich auf feine Mitra schreiben konnte. "Ich bin bereit", fabrt er meiter fort, "in ben Rerter und den Tod zu geben, wie follte ich dir alfo beine ge= rechte Bitte abschlagen". Go erschien er auch bei dies fer Reier ale Miteinweiher bes Bochaltares. War es ibm auch nicht vergonnt, auf feinen eigenen bischöflichen Stubl juruckzukehren, fo erlebte er boch noch vor feinem Tobe bie Freude, daß ber Papft ibm, in dantbarer Unerkennung feis ner Berdienfte, bas Pallium überfandte, bas er bem Erzbis fcof Thiemo übergeben follte, ber vorzüglich burch feine Bemühung, nach vieljährigem Zwiefpalte, auf ben Stubl von Salzburg erhoben worden. Früher ichon batte er bort ber feierlichen Rudtehr feines Freundes Gebhards, nach neunjähriger Berbannung, beigewohnt. Und jest confecrirte er mit Adalbero von Burgburg und Meginward von Frenfingen, Thiemo, der feinem Ergbischof in die Berbannung gefolgt mar, und ber auch spater für die Rirche ahnliche Verfolgungen leiden follte.

Wenn wir nun sein vieljähriges Wirken überblicken, so beigt er sich überall als mahrer Reformator; nicht als unheils voller Zerstörer, sondern als wohlthätiger Erbauer; nicht als

blinder Reuerer und Umwälzer, fondern als einfichtevoller Erneuerer und weiser Ordner. Wie erfolgreich aber bief Bir fen gemesen fen, und wie ibm Gubbeutschland nicht nur im Hrchlichen Leben, fondern auch in Biffenschaft und Runft einen neuen Aufschwung, eine neue Epoche zu verdanken babe, fpricht am beften bas Beugnif feines alten Biographen aus, ber nach Berichten von Augenzeugen geschrieben: "Bor feiner Unkunft" fagt er, "waren fast alle Rirchen in feinem Bisthume hölgern und zierdelos, und die Priefter maren, fo gu fagen, gleichfalls bolgern, bas beift: fie biengen an ihren Frauen und maren in zeitliche Angelegenheiten verftrict, in ihren geiftlichen Berrichtungen und Pflichten aber ganglich un: miffend, so daß sie miserere mei, statt des Canons, und das attendite fatt ber Vaffion lafen. Run aber find beinabe alle Rirchen von Stein, mit Sandichriften, Gemalben und anbern Bierben ausgeschmuckt, und was die hauptfache ift, mit juch: tigen und gelehrten Mannern mobl ausgeruftet. Ueberbief leuchtet bieg Cand bervor burch eine Menge von Rloftern, in benen Monche und Kanoniker, Tag und Racht, mit großen Ernfte im beiligen Dienfte ergluben." Dieg rubmliche Bengi nif feiner fcopferifchen und ordnenden Thatigkeit gewinnt aber noch größere Bebeutung, wenn wir die fturmische Beit seinet Wirkens bebenken, und all die Verwirrung und 3wietracht, die damals fo viele Theile unferes Vaterlandes gerruttete und in den Abgrund der gräuelvollsten Anarchie zu stürzen brobte Es ware barum auch nur, wie mir scheint, eine verdiente Cubne, wenn beutsche Dankbarkeit für die Berfolgungen, bit er von ber Welt erlitten, bas Bilb biefes Bifchofes in bit große Balballa ehrender Erinnerung mit der Inschrift auf: ftellte, die Daul von Bernried am Starnberger=Gee, einer feiner Zeitgenoffen und ber vorzüglichste Gefchichtschreiber Gre gore VII. auf ihn verfaßt hat: VITAE CANONICAE RE NOVATOR EXIMIUS.

Bayern ift ihm noch inebefondere zu Dank verpflichtet, ba zu jenen Rloftern, "in benen Gott Tag und Racht

mit großem Ernste gebient wird und bie ihm ihren Ursprung verdanken, auch unser Rloster Raitenbuch an der Umber gehort. Denn er, der Stifter und Reformator so vieler Rlöster, war es auch, der zu seiner Errichtung in der benachbarten Diöcese Freising den herzog Welf bewog; er wohnte der herzoglichen Schenkung als Zeuge bei, er erbaute das hans mit seinen Clerikern, und erlangte ihm seine papsteliche Bestätigung, und er auch pflanzte ihnen seinen Geist ein, der, wie wir sehen werden, bei dieser seiner Stiftung auch nach seinem Tode verblieb, und wodurch sie in ihrer Absgeschiedenheit mitten in den Wäldern am rauhen Fuse des hochgebirges wieder die einflußreiche Stifterin so manchen Gotteshauses in entsernten Theilen von Deutschland wurde, das Jahrhunderte hindurch segenverbreitend wirkte.

(Fortfebung folgt.)

### XXXVI.

Darlegung bes Suftizverfahrens ber preußischen Regierung in ber fürstenbergischen Stiftungsfache für katholische Missionen.

#### Bortwort ber Rebaction.

Die folgende Darkellung des Thatbestandes diefer Rechtsfache ift ber Redaction ans einer Quelle zugekommen, der sie Ursache hat, ase les Bertrauen zu schenten. Sollten jedoch jene Behörden, auf deren Reserat der lette, so unerwartete Entscheid des höchkfeligen Königs in dieser Sache erging, darin über irgend eine Unrichtigkeit sich zu bestagen haben, so stehen ihnen unsere Blätter zu jeder derartigen Restamation offen. Die oberste preußische Censurbehörde hat zwar, angebeich nach einem allgemeinen Beschluß der vereinigten Ministerien, unsere Beitschrift in Preußen verboten, während sie drei andere Beitschriften, die ansdrücklich gegen die nufrige gerichtet such und wovon die eine in Berliu selbst, die zweite in Peidelberg, die dritte in Erlan:

gen ericeint, nicht bas geringfte hindernig in ben Weg legt; zwei von diefen fteben fogar in nachfter Begiebung ju preußischen Beamten : offenbar ein Berfahren, von dem wir nicht wiffen, wie es die preufis fche Cenfurbehorde mit der verheißenen Gleichheit der Confessionen, noch mit der vielgepriesenen Freisinnigkeit duf dem Felde der Intelligenz zu vereinigen gedenft. Richts bestoweniger aber ftehen unferer Seits ben genannten Behörden, wie gefagt, biefe Blatter, benen es nicht um Streit, fondern um Friede, aber um Friede auf den Grund des Rechtes und um Wahrheit ju thun ift, ju jeder Reclamation offen. Un= fere geehrten Mitarbeiter aber wollen wir bei biefer Gelegenheit noch einmal gebeten und beschworen haben, daß fie, namentlich ba, wo es fich um Antlagen und Vorwürfe handelt, doch ja jedes Wort wohl abwägen, und une ftatt vager und übelwollender, leidenschaftlicher Geruchte nur bas mittheilen, mas fle vor Gott und ihrem Gemiffen, und nothigenfalls auch vor ben Menfchen burch vollgultige Beweise verant= worten tonnen. Denn fle werden miffen, daß eine falfche Unflage nur mit doppeltem Gewichte auf ben Anflager gurudfallt, und ber beiligen Sache, ber fle bienen wollen, mit fo unbeiligen Baffen nur geschabet werden tann; dagegen bleibt ihnen für ihren Namen unverbrüchliche Berfdwiegenheit zugefichert.

Die Redaction der historisch=politi=

Die Missionsstiftungen des hochseligen Freiherrn Ferdinand von Fürstenberg, Fürstbischofes von Münster und Bischofs von Paderborn, sind in letterer Zeit so oft besprochen worden, daß es den Lesern dies ser Blätter angenehm senn durfte, etwas Genaues darüber zu vernehmen. Bei dem regen Interesse für religibse Angelegenheiten wird auch der lebendige Glaube dieses würdigen Vrälaten, und seine, den Erdkreis umfassende Liebe, wie sie and diesem seinem Werte hervorleuchtet, Ansertennung finden; und wir tragen um so weniger Bedeuten, über diese Stiftungen und ihre Geschichte, sofern sie uns aus zuverlässigen Quelsien bekannt geworden, Einiges mitzutheilen, da es sich bermalen darum handelt, sie ihrer ursprünglichen Bestimmung wieder zurück zu geben.

Die Misstonsstiftungen des Fürstbischofes Ferdinand umfassen das nordliche Deutschland, Danemark und den Orient, und datiren vom Jahre 1682. Schon unter seinen Borgängern bestanden die Misstonen und wurden die Kosten derfelben von den zeitigen Fürstbischöfen von Münster bestritten. Es konnte daber nicht fehlen, daß Noth oder Un-

gladefalle bes Munfterlandes auch auf die Miffionen anrudwirften : entweder frocten fie, ober gingen aduglich ein. Diefer Unficherheit, Die dem Seile vieler Seelen verberblich wurde, abzuhelfen, faßte Kerbis nand pon Kürftenberg, nachbem er im Jahre 1680 vom Papfte Innoceng XI. gum apostolischen Vicar für bas nordliche Deutschland und Danemart ernannt worden mar, ben Entichlug, aus eigenen Dite teln eine Stiftung ju begrunden, burd welche bie nothwendigften Bedurfniffe der einzelnen Deifionare befriedigt, und fo die Diffionen felbit für emige Beiten gesichert murben. Er theilte ben Norden Dentichs lands in vier Diftricte: Münfterland, Emsland, Bremen und Same burg, und bestimmte je nach ber Bahl ber einzelnen Diffionestationen und der Große ber Bedürfniffe jedem Diefer Diftricte ein besonderes Stiftungekapital. Die Verwaltung fammtlicher Stiftungekapitalien ber nordischen sowohl als ber morgenlandischen Missonen und bie Bertheis lung der Gehalte an die einzelnen Miffondre follte der zeitige Bis fof von Drünfter, unter Uffifteng des Dombechanten und eines vom Bifchofe zu bestimmenben Canonicus bes dortigen Rapitels führen. Die geiftliche Bedienung ber Diffionen murbe von bem fel. Stifter ben Das tern der Gefellichaft Jefu zugewicfen, und für den gall, wo biefe fic berfelben nicht mehr untergiehen wollten ober tounten, follten Die Coufervatoren der Stiftung, unter Bugiebung ber freiherrlichen Kamilie von Kurftenberg, die Diffionen andern Orbend: oder Weltprieftern überweisen, die, wie auch die Jesuiten, von dem zeitigen apostolischen Bicar der Missionen ihre geistliche Ankellung und Vollmacht zu erlans gen hatten. Als daher später durch Aufhebung der Gesellschaft Jefit der vorgesehene Fall eintrat, führten entweder die in den einzelnen Stationen befindlichen Ordensglieder als Weltgeistliche die Beforgung fort, oder es wurden, wenn sie austraten oder ftarben, fandere Welts geiftliche an ihre Stelle gefest, die gewöhnlich aus den angrenzenden Diöcesen genommen wurden.

Die Gründe, welche den erlauchten Bischof zu diesen Stiftungen bewogen, gibt er in den Stiftungenerunden selbst an. So sagt er in der von Münsterland gleich im Eingange: "durch die inhaltschweren Borte, mit welchen der heil. Apostel Paulus die Borsteher der Kirche von Ephesus zulegt anredete: ""Wachet über ench und die gesammte Deerbe, über welche ench der heil. Geist als Bischofe bestellt hat, die Kirche Gottes zu regieren, die er erkauft hat mit seinem Blute""! süblen wir und kräftig angetrieben, die Seelen, die und von Gott und miserm Perrn Jesu Christo anvertraut worden, mit aller Liebe und Eorgsalt auf den Weg des helles, und mit seiner Halfe zum himmlis

feben Baterlande ju fuhren". Dober erhebt fich fein Geift und wird inniger bewegt, indem er feinen Blid bem tiefern Rorden gewendet: "Co oft wir", foreibt er in feiner Stiftungenrtunde ber Difuon bam: burg, die gugleich gang Danemart umfaßte, , fo oft wir die Borte bes beil. Geiftes betrachten, der da redet durch ben Mund Davids (Pf. 47, 2): "Seite des Nordens, du Stadt bes großen Königs"! be: weinen wir jene Stadt, Die, einft voll berrlichen Schmuckes, eine Freude ber gangen Erbe, ich meine bie Kirche bes Norbens, welche burch unfägliche Unftrengung ber feligen Papfte mud ber Betenner Chrifti ge: arundet, burch bas toftbare Blut ber Martorer, ja felbit burch louig: tides Blut befeuchtet, und von Gott mit großem Gedeihen gesegnet, Ach allumber verbreitet hat; in den letten Beiten aber vom Reinde det menschlichen Gefchlechtes, der fcon lange im Norden feinen Thron ju errichten begehrte (hindeutung auf den Berg Sion), burch Lift und Trug gerftort, und in einen Saufen vericbiebener Secten ift verwandelt worden, die um ben mabren Glauben und die Rirche Christi in verderbe lichem Streite liegen. . . . . Aber pergeblich wurden wir jene greu: liche Bermuftung fo vieler Kirchen und ben ewigen Untergang fo vieler Seelen beflagen, wollten wir nicht" 2c.

Die tranrigen Folgen des dreißigjährigen Krieges für unfer Bater: land, die Berödung ganger Gegenden, die Losgebundenheit aller Leidensichaften, die gängliche Unwissenheit eines in Mord und Gräneln jeglicher Art ausgewachsenen Geschlechtes können wir als bekannt voranssehen; diese bittern Früchte sah auch der sel. Stifter unserer Missionen uoch, und es war sein Dauptaugenmert, durch eine gründliche Unterweisung in den Wahrheiten der Religion, und durch ununterbrochene Anleitung zu einem gesteteten Leben diesen Uebeln entgegen zu treten. Die Missionunder sollten wiene roben und ununterrichteten Menschen von ihrer schrecklichen Untenntuiß der Geheimnisse und Gebote Gottes und der daraus entspringenden Jügellosseit, auch die scheistichsten Laster heimlich zu verüben, befreien, und zu katholischer Incht, Erkenntniß und Augend, durch Lehre und Beispiel anleiten".

Seine Liebe blieb aber teineswegs auf feine nachte Umgebung, ben Rorben, beschräntt, über Länder und Meere draug sie dem fernen Orient zu. Der Erfolg, mit dem Gott seit dem Tode des großen Apostels von Indien, des beil. Franz Taver, die Bemühungen seiner Ordenstrüder segnete, der Mangel an Arbeitern beim Abgange der Mittel ihre Erhaltungstosten zu sichern, bewogen ihn, auch bier sein Scherftein beizusteuern und eine Mission von acht Priestern zu gründen, "in der hoffnung, daß einst auch die übrigen Fürsten und Bischte Deutsch-

lands burch die erwunschten Nachrichten von dem gludlichen Erfolge, ben die Mission von Shina und Japan unter Gottes Schup und Bulfe gefunden, und dem Wachsthume des Evangeliums, angeregt wurden, zur
fortwährenden Ausbreitung ber driftlichen Religion und der Shre Gottet jenen armen Beiden, Wölfern Indiens, weit größere und zahlreichere
Beweise driftlicher Liebe zu geben".

Darand erhellet flar, bag feine Abficht bei Stiftung Diefer Difs fionen groß und ebel mar, und wir ameifeln nicht, bag felbft biejenigen, die nicht unferes Glaubens find, feine Bestrebungen für bas Bohl ber Renichbeit und insbefondere unfered Baterlandes anertennen und berthren werben. Bebenten wir aber, wie groß und gabireich bie Leiben waren, die er gunachft in feinen eignen Landern gu beilen batte, nud wie er nur burch geregelte Verwaltung und große Sparfamfeit fich in ben Stand feten tonnte, in weiter Rerne und fur die fpatefte Butunft ann Seile Bieler fegendreich an wirten, fo werden wir in ihm einen Airhenfürsten verehren muffen, der in jenen trüben Beiten eine Bierde der latholischen Rirche in Deutschland war. Die weiseu Bortebrungen. die er in den Stiftungeurfunden jur Sicherstellung gegen alle Bufalle für bie fernfte Butunft niederlegte, zeigen ans ben umfichtigen Orbner und Bermalter. Die Rapitalien, welche er den Stiftungen zuwies, marm bereits ficher untergebracht, fie hafteten größtentheils auf ben munferiden Landen und einzelnen naheliegenden Städten; für den Kall der Rüdzahlung wies er die Verwalter oder Confervatoren der Stiftung an, für anderweitige fichere Unterbringung berfeiben ernftlich Sorge gu tragen, und nm ihnen bas Geschäft zu erleichtern, bestellte er fie in Mittelpuntte bes Laudes felbit, und ordnete ihnen alle Stiftungen, die nordischen wie die morgenlandischen, unter. 3n Bermal= tern aber bestellte er Manner, beren Stellung fomobl die erforberliche fähigteit, als ein innerliches Jutereffe für das Gedeihen der Miffionen vorausfeste, und von beren Burde und Anfeben er, falls die Stiftung k gefährdet werden follte, den wirtfamften Erfolg ihrer Bemühnugen für deren Erhaltung hoffen tounte. Damit aber bas Intereffe der Confers Mtoren unter ber Laft mechanischer Arbeiten nicht ermübete, verordnete er, daß sie einen Secretar, der jederzeit im Rapitel oder in der bischof: liden Rauglei leicht zu finden war, sich znordnen sollten, damit biefer, die beschwertichern Arbeiten auf sich nehmend, ihnen Beit und Duge ließ, ihr Angenmert auf die Sauptsache zu richten. Für den Gehalt dicfes Secretars und fonftige Verwaltungstoften wies er die Ginfünfte tines besondern Rapitals von 3600 Thir. an, bas er aber weise vom

Stiftungefond trenute, um benfelben gu ichonen und vor Billfahr und Berfclenderung ficher ju flellen.

Indem er foldbergeftalt bas Menfere ordnete, entging ihm ein Umfand nicht, der, bei abnitigen Stiftungen oft überfeben, allen andern, noch fo weisen Berordnungen jum Trot, ihr Kortbefteben in fpaterer Beit gefährdet hat. Der Fall fommt bisweilen vor, und besonderes feit den letten Jahrzehnden des vergangenen Jahrhunderts ift es giemlich allgemein geworden, daß man fich die Freiheit nimmt, den Willen frommer Teftatoren ju interpretiren, ober über bas Beitgemäße frommer Stiftungen ein Urtheil fich gugulegen; und in diefer Weife find manche Stiftungen fruberer Beit ihrem urfprunglichen 3mede mit großem Unrecht entfremdet worden. Es lagt fich freilich nicht leugnen, daß juweilen Grunde fur folche Maagregeln obwalten - die aber auch bann immer nur von der firchlichen Obrigkeit, ju deren Reffort dergleichen ihrer Natur nach allein gehören, getroffen werden fonnen; - indes wird man angeben muffen, daß die Philanthropie unferer Beit bei folder Belegenheit und meiftens nur fpecibfe Vorwande geboten hat, um die Rrantung bes politiven Rechts au bemanteln. In Beiten offener Sewaltthätigfeit, wie wir fie zu Anfange diefes Jahrhunderts, und früher unter Joseph II., in unserm Baterlande erlebt, fällt dieses icon weniger auf, weil man fich feines Beffern verfieht; wenn aber in rubi= gern Beiten bergleichen im Namen des Rechtes und der Gerechtigfeit vorgenommen wird, muß es nothwendig jeden rechtlichen Ginn emporen. Obgleich fich nun vorans fegen ließ, daß bas Bedürfniß, bem unfere Mifftoneftiftung abhelfen follte, für emige Beiten fortbeftehen merte, fo fand boch ber fromme Stifter für gut, feinen Berordnungen in jeber Stiftungenrfunde Die Rlaufel beigufügen: "daß die Revenuen, wels che jum Unterhalt ber Diffionare bestimmt fenen, gu feinem ans bern, wenn auch guten 3 wede, als für die Miffionen, auf irgend eine Beife verwendet werden follen, jedoch bergefalt daß, wenn burch bie Freigebigfeit anderer Bohlthater, ober burch Die Sparfamteit ber Miffionare von befagtem Gelbe etwas erubrige, daffelbe jum Boble der Urmen in den Missionen bienen solle". Und um die Befolgung diefer Rlaufel defto sicherer zu ftellen, belaftet er mit ber Berantwortlichkeit bas Gewissen ber Missionare und aller berjenis gen, benen es obliegt, bafür Gorge ju tragen; ja geftattete ber freiherrlichen Familie von Fürstenberg bei allem, mas die Verwaltung der Konds und die Verwendung berfelben betrifft, eine gang vorzügliche Ronfurreng, welche fur Die Kamilie bas Recht, ben gangen Fond gu:

rudzuforbern, im falle bie Bedingungen der Stiftung nicht erfullt mar: den, icon an fich felbft begrunden konnte.

Das Stiftungstapital, welches er ben Missionen des Nordens zuwies, betrug für sammtliche Nationen 48940 Thir.; rechnet man das
Stiftungstapital zur Bestreitung der Verwaltungstosten mit 3500, und
das der orientatischen Missionen mit 25000 Thir. hinzu, so beträgt das
ganze, den Missionen gehörige Kapital 77440, sage: sieben und siehzig
tansend, vier hundert und vierzig Thaler; eine für jene Beit, wo der
Werth des Geldes größer, und der Bedürfnisse in einem durch den
Krieg erschöpften Lande viele waren, allerdings beträchtliche Summe,
besonders wenn man die anderweitigen Stiftungen des frommen Bisschofs in Anschlag bringt.).

Vom Jahre 1682 ab, bis zur Beit ber franzolischen Occupation, wurde die Stiftung durch die bestimmten Conservatoren sehr gewissenhaft und sorgsältig verwaltet, indem, wie der Etat des Stiftungskapitals der nordischen und morgensändischen Missionen zu jener Zeit nachweist, dasselbe von 77440 auf 154400 Thir., 27 Sgr. gestiegen war. Auf welche Weise dies bewerkstelligt worden, ob durch Accumulation, wenn verschiedene Missionen nicht besetzt werden konnten, oder auf andere Weise, ist uns nicht bekannt. Die Ausstellung des Ordens der Gesellschaft Jesu veranlaßte wahrscheinlich im Norden eine Unterzbrechung; dasselbe fand wohl statt, wenn Mangel an geeigneten Männern bei Wacatur einzelner Stellen eine schnelle Besetzung derselben uns möglich machte; für den Orient trat vielleicht eine gänzliche Stockung ein, und so wird's begreislich, wie das Stiftungskapital der morgenländischen Missionen von 25000 auf 89127 Thir., 11 Sgr., 6 Ps. gesbracht werden konnte.

<sup>&</sup>quot;) So legirte er der Rathebrale in Paderborn zu frommen 3weden eine Summe von 39872 Thir., 6 Sgr., 2\frac{3}{4} Pf., folgend dem Beitstele seines erlauchten Berwandten, des Fürstbischofs Theodor von Fürstenberg, welcher derselben Rirche in zwei Legaten ein Gesammttapital von 85132 Thir., 4 Sgr., 4 Pf. zu religiösen Iweden angewiesen hatte, das mit dem obigen eine Gesammtssumme von 125004 Thir., 10 Sgr., 6 Pf. ausmacht, deren Reclamation zuerst durch die Liquidations: Commission für den preußischen Antheil der Centrals Schuld des ehemaligen Rönigreichs Westphalen unterm 10. November 1829, und endlich durch die hohe, schledstichterliche Commission für das gesammte Liquidationswesen der preußischen Staaten in Berlin unterm 10. Oktober 1830 verworsen worden ist. Die Gründe, auf welchen diese Abweisungen bastren, vom rechtlichen Standpunkte aus zu beleuchten, dürste von großem Interesse senn wir sinden vielleicht später Veranlassung, darauf zurückzusmmen.

Als im Anfange bes Jahres 1842 ber Baron Louis ale faiferlichen Commiffarins, um Die Liquidation ber Landesschulden ju leiten, nach Dunfter gefommen war, erflarte berfelbe, ale ihm die Schuldicheing ber jum ferdinandischen Diffionefond gehörenden Rapitalien jur Com Ratirung prafentirt murben, bas faiferliche Decret vom 14. Rov. 1815 Darauf anwendbar, entzog ben Confervatoren die Bermaltnug, und überwies fie der Domainen : Rentei; den Raffenbestand, 2550 Thir. belegte er mit Befchlag, und wies 3300 Thir, vom Stiftungefond ber nordifchen, und 12100 ber morgenländischen als Compensation an. Co mar eine offenbare Gewaltthat, ba befanntlich bas faiferliche Decret vom 14. Nov. 1811 alle mit Seelforge belafteten Stiftmaen von ber Suppression anenimmt. Die bamaligen Confervatoren Clemens August von Drofte, jest Erzbifchof von Roln, Rafpar Mar, jest Bifchof von Munfter, und Ferdinand August Graf von Spiegel, nachmaliger Ery bifchof von Roln, unterließen nicht, nachdrücklich gegen biefe Daafre: gel ju reclamiren, und erlangten endlich, bag biefe Sache unter bie affaires ajournées gestellt murbe. Die Domainen : Rentei führte un: terbeffen bie Bermaltung bes Stiftungefonde, nut Ausnahme obiger 15400 Thir., die ale Compensationen gegeben murden, fort. Go fan: ben bie Sachen, ale bie munfterfchen Lande unter Preugens Scepter famen.

Sobald biefes vom Lande Befit genommen, erneuerten bie Con: fervatoren alebald ihren Antrag auf Wiederherftellung diefer Sciftung, aber ohne Erfolg. Als indeß im Jahre 1817 die Biufen bes Stiftungs: tapitals wieder flußig geworden maren, wies bas Ministerium ber geist: lichen Augelegenheiten ben Confervatoren vorläufig, jur Beftreitung ber nothiaften Bedürfniffe einiger Miffionare, aus ben Revenuen bes Stif: tungefonde 1000 Thir. an, und raumte baburch ftillfcmeigend Die Unrechtmäßigfeit bes Berfahrens bes frangofifchen Commiffars ein, machte fich aber, den Confervatoren gegenüber, anheifchig, das Berfahren einer gefesmäßigen Revifion zu unterwerfen. Erft im Jahre 1819 fam Die Sache zwischen ben verschiebenen Ministerien, in Kolge wiederhol: ter Borftellungen der Confervatoren, ernftlicher zur Sprache. Das Ministerium ber geiftlichen Angelegenheiten hatte bie Sache bevorwor: tet und bem Kinangministerium gur Meugerung mitgetheilt. fprach fich aber, wider alles Erwarten, dagegen aus. auf welche es feine Meinung flütte, waren folgende: .. daß man bie Anfichten und Motive ber fraugofischen Regierung bei Administratione: manfregeln nicht zu vertreten habe, fondern fich an ben frengrechts lichen (???) statum quo ber prengischen Occupationszeit halten muffe;

4

bef aber zweitens zu jener Beit bas Stiftungsvermögen von ber französts ichen Regierung theils burch Incorporation mit ben Domainen, theils burch Erflärung für erloschen per consolidationem, theils burch Evnz pensation mit ben Staatspassivis in bas allgemeine Staatsvermögen ibergegangen sep". — Den Umkand, daß eben biese Incorporation und theilweise Compensation in Betreff der ferdinandischen Missionskliftunz gen gegen den ausdrücklichen Sinn des kaiserlichen Decreztes, also durchaus widerrechtlich, flatt gesunden, sinche erduch die Bemerkung zu beseitigen, daß "die Seelsorge, welche mit biese Stiftung verbunden sed, sich bloß anf das Ausland erstrecke, mb die Liquidation der münsterschen Landesschulden (also anch die unz selehmäßige Einziehung des ferdinandischen Stiftungsfonds!) von Razioleon durch spätere Decrete sanctionier worden sep".

Bas unn den erften diefer Grunde betrifft, fo ift flar, bag es fic im einer Bertretung ber Ausicht und Motive feineswegs handle; es pl nur die Gewaltthätigfeit des damaligen frangofifchen Romiffare aumfannt, und bas wider ben offenbaren Ginn bes Decretes eingezogene Stiftungegut jurud erstattet werden. Denn wenn basselbe auch (ad 2) de facto in das allgemeine Staatsvermogen übergangen war, fo gehorte i boch feineswegs de jure ju bemfelben; anch hatte feine Bermibung fatt gefunden, welche die Wiedererftattung erschwert hatte, fon= ben, die durch Compensation quafi-annullirten 15400 Thir, abaerechs Mt, war gur Beit ber Occupation bas Stiftungeaut noch poliftanbia torhanden und ift wenig ftens bis gn Ende 1827 vom Domainen=Rent= mifter in Münfter abgefondert, und fehr gewiffenhaft verwaltet Wenn aber bas tonigliche preußische Kinangministerium gwis ben Seelforge im Inlande und Muslande unterfcheibet, fo vertennt Beben ben wefentlichen Charafter ber Seelforge in ber fathol. Rirche, de feinen Unterfchied ber Lander und Nationen fennt, und ihre Kinder ille, die ranmlich naben, wie die entfernteften, mit gleicher Liebe um: hit, eine Unficht, die bas eigentliche Befen ber Stiftung tuemacht, ba fie vom Stifter felbit eben für bas bamalige Mus: and bestimmt murbe. Bir glauben aber, bag es ber preußischen Refterung auch nach rechtlichen Grundfagen nicht einmal frei ftand, bie Erfuhung ber Stiftung unter biefem Bormanbe ju inhibiren, ba burch lie Bedingungen ber Tractate, burch welche Westphalen an die Krone Preußen tam, auch diefe Stiftung gefichert mar, und bis dabin abnliche Stiftungen und Gelbfammlungen für protestantische Diffiondime: le nicht akein gebuldet, fondern beforbert worden find. Wenn endlich he Operation des Baron Louis durch fpatere Decrete Napoleons gutgeheißen war, so geschah bas nur im Allgemeinen, um bem ganzen Geschäfte Gesegeskraft zu verleihen, und konnte baburch, was gegen ba Decret vom 14. November 1811, bas bie Grunblage alle Unterhandlungen bildete, gesündigt worden war, nicht justifizier obe eine Neckamation ausgeschlossen werden. Die französische Regierung ha dies selbst seierlich anerkannt, indem sie diese Sache unter die alkaire ajournées, jenen der Armensonds vollkommen gleich, gestellt hat. Dabei müssen wir nicht vergessen, daß dies ihre lette Aeustrung in dieser Sache war.

Der Sifer und die Gewissenhaftigleit der oben erwähnten Confer vatoren ermangelte nicht, gleich nach Empfang dieses Bescheides, wel der ihnen nicht decisio, sondern nur vorläufig angekündigt wurde, weterm 11. Februar 1821 das königliche Ministerium darauf aufmerstat zu machen, und seinen Antrag auf Wiederherstellung zu ernenern; abe eben so fruchtlos.

Man fand nun für gut, einen andern Weg zu betreten, inde man die Confervatoren darauf verwies, daß von einer endlichen Regi lirnna diefer Angelegenheit erst dann die Rede fenn konne, wenn de munfteriche Landesiculdenwesen mit Sannover und Oldenburg ausgeglicht fen. Auch gegen diesen Erlaß reclamirten die Confervatoren, und wi fen nach, wie ja zwischen der preußischen und hannover : oldenburgische Regierung ein vorläufiges Abkommen flatt gefunden, und diese berei wegen der auf den Memtern Meppen und Dulmen haftenden Kapitali ein bestimmtes Quantum als jahrliche Binfen gahlten. Darauf erfolg benu gegen bas Ende bes Jahres 1823 von Seiten bes Minifters b geiftlichen Angelegenheiten an die Confervatoren die Angeige, daß S Majestät über diese Sache Bericht erstattet fen. Indeg vergingen fed Monate, ohne daß über das Refultat berfelben ihnen etwas befannt g worden mare. Sie fanden es daher angemeffen, unterm 6. April 187 aufe neue anzufragen, und um Erhöhung bee, jur Beftreitung ber B durfniffe der Miffionare, angewiesenen Fonde gu bitten, indem burchaus erforderlich fen, die Miffionen von Kriedrichstadt und Gluc stadt aufs neue zu besetzen. Sie erhielten unterm 24. deffelben Mona den ministeriellen Bescheid, daß das Ministerium der geistlichen Ang legenheiten "die Berftellung der ferdinandischen Miffionsstiftung meh als bevorwortet habe, und jest nochmals an die Erledigung di fer Angelegenheit erinnern werbe, für die Bufunft aber beren B treibung, eben weil die ferdinandische Stiftung fich bloß auf di Austand beziehe, der Sorgfalt der Berren Confervatore überlaffen merbe". In Betreff ber neu gu befegenden, vacanti

Miffionestellen murde bemerkt: "daß die Genehmigungen gur Gehaltegablung an Miffionsgeistliche bes Auslandes jedesmal vom Ministerio mit dem Borbehalt ertheilt worden fen, falle bie ju deren Betrag erforderlichen baaren Mittel aus bem noch vorhandenen Vermögen ber Stiftung bereit lagen, und Dochdaffelbe pprausfegen muffe, daß die Regierung zu Munfter Seinen Beifungen nachgekommen, ba fie fonft burch einen Bericht ihre Bedenten murbe bargelegt haben". - In Kolge diefer Eröffnung wendeten sich die Conservatoren unterm 18. Mak 1824 in einer energischen Borftellung an die tonigliche Regierung gut Munfter, und auf ben Grund bes Minifterialfdreibens, unter Beifngung eines frühern Nachweises an bas Ministerium ber geiftlichen Angelegenheiten vom 15. Juni 1823, worand hervorging, bag ohne Bu= thun ber preußischen Landesschuldentaffe die anderweitig füssigen Binsen bes Stiftungsfonds 2102 Thir., 5 Sgr., 6 Pf. betra: gen, verlangten fie Unweifungen ju biefem Betrage, um bie vacanten Miffionsftellen befegen an tonnen, widrigenfalls fie fich ber unmittelbas ren Binfengahlung der Privatdebitoren auf geziemendem Bege verfichern wurden. Bugleich ersuchten fie biefetben, über ben bisherigen Baarempjang, mit einstweiligem Ausschluß ber auf ber preußischen Landesschul= bentaffe haftenden Rapitalien ihnen Answeis zu geben. Regierung erwiederte ihnen auf diese Eingabe unter anderm Folgendes: In Bezng auf die Andentung: die unmittelbare Binsenzahlung von ben Privatdebitoren geziemend verfolgen zu muffen, finden wir zwar nicht, wie in der hohen Ministerialverfügung ein deßfallsiger Auftrag oder eine Aufforderung liege; wenn aber Seitens ber Brn. Confervatoren etwa Unbebung von Rlagen gemeint, ober babin gebeutet fenn mochte, 10 wurden wir davon feinen Erfola vermuthen konnen, da die Privat= debitoren kenntlich bei ihren bis dahin an die Domainen geleifeten Bahlungen gefichert find und bleiben muffen". faben fich die Confervatoren in die Nothwendigkeit verfest, die Sache einstweilen, bis zur allerhöchsten Entschließung, auf sich beruhen zu lassen. So verging das Jahr 1825 und 1826, ohne irgend eine andere Aenderung, als daß im lettern auch die Anszahlung der bisherigen 1000 Thir. ftodte. Der fel. Freiherr Theodor von Kürftenberg, feit dem 11. August 1825 Chef ber Familie, fand sich baher auf den Grund der vom fel. Stifter in feiner Willensmeinung niebergelegten Erklärung beranlaßt, unterm 28. März 1827 beim Ministerium ber geistlichen Angelegenheiten auf die Wiederherstellung der Stiftung anzutragen. In seinem nicht geringen Erstannen wurde ihm von dort aus unterm 19. April desselben Jahres gemeldet, "daß der Bericht über diese Ans gelegenheit", ber nach einer Notistation besselben Ministers vom 24. October 1823 bereits an des Königs Majestät sollte abgestattet worden sepn, "erst im Februar des Jahres 1827 wirklich erstattet worden sepn, "erst im Februar des Jahres 1827 wirklich erstattet worden sep. Worans die Verzögerung begreislich wer= de". (!) Die Resolution Sr. Majestät des Königs ersolgte am 14. Man, und wurde vom Minister der geistlichen Angelegenheiten unterm 25. Juni 1827 dem Frhrn. von Fürstenberg und den Conservatoren dahin eröffnet: "daß Se. Majestät die Wiederherstellung der, unter der vorigen Regierung ausgehobenen Ferdinandischen Missionsstiftung in Münster nicht zu gewuch migen, sondern mittels Allerhöchster Kabinetsordre vom 14. Mai 1827 zu bestimmen geruht hätten, daß die Stiftung ganz in dem Bustande verbleiben solle, in welchem sie bei der preußischen Besünahme vorgesunden worden".

Gine folde Entscheidung war eben fo auffallend als unerwartet; und wir zweifeln nicht, daß ber Lefer, welcher uns burch bas Labyrinth diefer volle 12 Jahre hindurch von Seiten der Confervatoren mit uner: mudlichem Gifer fortgeführten Berhandlungen gefolgt ift, durch einen folden Ansgang eben fo fehr überrafcht wird. Aragen wir: in welchem Buftande befand fich die Stiftung jur Beit ber Befinnahme Prengens ?-Durch die Willführ und Gemaltthat eines frangofischen Beamten war diese Stiftung gegen den offenharen Sinn des Gesetze supprimirt, und ihre Fonds eingezogen, auch ein jedoch im Berhaltniß zum Ganzen unbedeutender Theil derfelben wirklich angegriffen worden. Die frangöst: fce Regierung, deren Ranbsucht und Gewaltthätigfeit in ben eroberten Ländern in dem Munde aller ift, hatte indeß auf die von den Confers vatoren gemachten Vorstellungen mit der Verschlenderung eingehalten, und durch ein ajournement zu einer gesenmäßigen Revision ihrer Berfügung sich anheischig gemacht, die offenbar nur durch die gewaltigen Unternehmungen des Jahres 1812 und ihre da: malige Gelbesnoth einen Aufschub erlitten hatte.

Die Verpflichtung, diese Revision vorzunehmen, ging nun mit ber Bespuahme des Landes offenbar auf die preußische Regierung über, und so lange diese nicht vor den betreffenden Gerichtshofen entschieden worzden, hat die Entscheidung: daß diese Stiftung ganz in dem Instande verbleiben soll, in welchem sie vorgefunden worden, entweder teinen Sinn, oder aber den: daß das beträchtliche Kapital der Stiftung in der Staatstasse zu verbleiben habe, selbst auf den Fall, daß es widerrechtlich eingezogen worden: und so tame diese Entscheidung einer Verzweigerung der Gerechtigkeit zu Gunsten des Fiscus gleich. Eine solche Willensmeinung tann aber durchaus nicht von einer deutschen Regierung

angenommen werben, ber es zustand, in bem vom Keinde wiedergewonnenen Lande bas erft angefangene, aber noch nicht vollzogene Unrecht nicht zu vollenden, fondern wieder gut zu machen. Ja felbft wenn bie Connecation bes Stiftungs : Rapitals fic ben bestehenden frangofifchen Befeben pollig gemäß erwiesen batte, was burchans verneint merben muß, fo batte man au ben Befreiern bes Baterlandes vom Joche ber fremdherricaft vertrauen durfen, daß fle bie burch bas Baffenglud noch geretteten und noch vorhandenen Konds einer frommen und großartigen Stiftung eines deutschen Fürsten nicht als guten Fund behandelt, fous dern ihrer urfprunglichen Bestimmung wieder gurud gestellt haben mur-Dag ihre Bestimmung bas Ansland begunftigt, tann bier nicht entgegenfteben, benn vorerft ift biefes Ausland beutides Bunbesland, ferner ift bier nicht von Befoldung aus der Staatstaffe die Rede, fondern von Berandgabe eines Privateigenthums, von welchem Auslanber die Rugniegung haben; und es ift und tein Befet befannt, bas Auslandern verbiete, im preußischen Staate Gigenthum oder Oppothes im zu besiten. Endlich handelt es fich hier nicht um politische 3mede, fondern um religiofe, es follen armen Ratholiten aus bem Nach= laffe ihres ehemaligen Bifchofes die Mittel gereicht werden, ihre Relis gion ausznüben. Der lage etwa eben in diefem 3wecte ber Stiftung: die Ausübung der tatholischen Religion in Landern, wo dieselbe gefeb= magia besteht, moglich ju machen ober ju beforbern, ber Schluffel jur Lofung aller Sowierigfeiten, auf welche biefe Stiftungsangelegenheit ges Rogen ift? Lieber wollen wir lettermahnte Rabinetsordre burch ein Digberftandniß, burch einen falfchen Bericht über ben Thatbeftand erklaren, und im Bewußtseyn bes guten Rechts ber norddeutschen Ratholifen auf biefe Stiftung erwarten wir von bem jest regierenden Konig eine be: friedigenbere Enticheibung. Es murbe und fehr freuen, anertennen gu tonnen, wie Se. Majestat ber jest regierende Ronig durch die Berftellung diefer fconen Stiftung feinen Sinn für bas Großartige berfel: ben eben fo febr, als feine Gerechtigfeiteliebe betunbe.

### XXXVII

Erwiderung ber Redaction auf die Erklärung eines Ungenannten in ber A. Allgemeinen Zeitung, ben königl preuß. geheimen Legationsrath Ritter von Bunfen betreffend.

Die Angeburger Allgemeine Beitung theilt ihren Lefern in ber Beilage Nro. 278 jum 4. October folgende namenlose Aufflarung mit:

Bom Nedar, im September 1840. Im Sommer des Jahres 1838 erschien in Frankfurt a. M. eine dort bei Ofterieth gedruckte kleine Schrift unter dem Sietel: "Elementina, Beiträge jur Beleuchtung der Rolnischen Kirchen Angelegenheit, erftes heft, ein Bedenken gegen "ide Frevel der Revolution" gegnindt auf Schriften der preußischen Staatsbeamten Bunsen und v. Rehfues". Sie fiells sied dufgabe zu beweisen, daß drei in demselben Jahre oder zu Ende des Jahres 1837 in Leipzig bei F. U. Brochaus erschienene anonyme Klugschriften: 1) "der Erzbischof von Röln, seine Principien und Oppositian." 2) "die römisch ihrerarchische Vropaganda, ihre Partei, Umtriebe und Foreschiediete in Deutschland; und 3) "die römische Euriem Kampfe um ihren Ginfluß in Deutschland" den frühern preuß. Gefandten in Rom, Geh. Legationsrath Bunsen, zum Berfasser hätten.

Diese Behauptung wird vornehmlich gefüht auf die Bergleichung einzelne Ausbrücke in jenen Schiften mit ähnlichen in der Darlegung des Berfahrens det preuß, Regierung gegen ben Erzbischof von Köln und in Bunsen'schen Abschalte der Beschreibung der Stadt Kom von Platner, Bunsen, Gerhard und Rostell der Beschreibung der Stadt Kom von Platner, Bunsen, Gerhard und Rostell Se. Echaitonfrath Bunsen der Zeichlich der Leipziger Schmähschriften ist, scheint mir hiedurch vollkommen erdracht zu senn. Bon bei Wiedersprinds entgegnzustellen. Dieß Stillschweigen wurde jedoch gemisten tet, und ermuthigte zum Fortschreiten auf dem betretenen Wege. In dem al April d. 3. ausgegedenten Iten des Beitlschweigen wurde jedoch gemisten tet, und ermuthigte zum Fortschreiten auf dem betretenen Wege. In dem al April d. 3. ausgegedenten Iten besteht kandes der Münchener "historisch politischen Alätter für das katholische Deutschland," in einem Auffahre: Nichuls und Bunsen als Dipsomaten in Kom, werden nämlich nicht nur auf den Grund jener Beiträge, die drei genannten Schriften, sondern es wird auch eine vierte "Polem is der Beitrage, die des genannten Schriften, sondern es wird auch eine vierte "Polem is der Blätter" (Lehzig 1838 bei W. (Engelmann) dem frn. Ungelegenhöten bedeutende Schriften einer solchen Quelle öffentlich und unter Beibringung ge wichtiger Beweismittel zugeschrieben werden, ununterbrochenes Stillschweigen all eine unzweiselnkalte Augeschrieben bereden, hannterbrochenes Stillschweigen all eine unzweiselnkalte Augeschrieben bereden hatsache zu bestigen. Das zie hoch des sten Aundes der "bistorich vorlichen Blätter" (am I Mai d. 3. ausgegeden, britterich vorlichen Romander werden. Und an Daes der hoft der Katholichen Blütter" (am I Mai d. 3. ausgegeden, britter ich zu erfahre mehr der her her der der vorsichen Roster und eine fün feie "der Vernatzund der "der der Politisch Politische Gehreiben Beiter (am I Mai d. 3. ausgegeden bei Blätter mit der allegrößten Politisch Blütter" (am I Mai d. 3. ausgegeden der der der der der

Mag nun der Geh. Legationsrath Bunfen es für gut finden, nicht ein Bor ju verlieren, wenn Beindschaft und Undantbarteit gegen ihn unabläffig "bie ichwert mube hand mit Roth betvaffinen," das ift feine Sache. Das aber das bember Dublicum fort und fort in der bezichneten Weife getäufet wird, geht ju woit und ber Einsender Beilen tann es nicht langer aufschieben mit genane

ler Kenntnift ber Sache, und nach forgfältigfer Erfundigung, ierdurch öffentlich ju erklaren, bafi ber fr. Bunfen an teiner ber mannten ober andem in ber Kölner Ungelegenheir erschienenen Schriften, die flicite "Darlegunp" allein ausgenommen, irgend einen birecten ober niereten Intheill hat, ja berfelbe noch vor turzem die angeschrten Brofchumn icht einmal taunte. Gine jede dieser Berfichreung etwa entgegen tretende lagabe, wie sie sich auch kleiben, was für Scheingrunde sie auch anführen möge, mit auf Irrthum beruben ober auf ber Ubsicht irre zu führen. Im Interesse ber Sahtheit mögen die Organe ber Deffentlichteit sich die Berbreitung dieser Worte angelegen sen laffen".

Auf diese, von einem unbekannten und ungenannten Berkaffer hers ührende Erklärung hat die Redaction dieser Blätter, in soweit sie dasei betheiligt ist, Folgendes zu erwidern. Die eigene Ausücht der Rezuction betreffend, so hielt sie selbst die genannten suns Schriften auch her Seits nicht sur Produkte des geheimen Legationsraths von Wenter Seits nicht für Produkte des geheimen Legationsraths von Wintebeitungen Musien, wie sie den Grundsan befolgt, nur solchen Mittebeilungen her Spatten zu öffnen, die ihren obersten Principien im Kirchlichen mb Politischen nicht widerstreiten, so gestattet sie dagegen ihren Mitzebeitern, wenn sie sonst von ihrer Ehrenhaftigkeit überzeugt ist, in ken untergeordneten Punkten völlige Freiheit in dubiis libertas — abem sie sich nicht für berechtigt noch besigt hält, ihnen in der Verzwen in sind individuellen Unsichten hierüber im geringsten in den Beg zu treten. Sin solcher Fall aber war der vorliegende, als unser Mitarbeiter, aus individuellen Gründen, den Genannten für den Verzasser, aus individuellen Gründen, den Genannten für den Verzasser

Nan tritt hiegegen ein Anonymus auf, von bessen Personlichkeit mo Stellung wir nicht bas Allergeringste wissen, und behanptet das begentheil; er bringt dafür aber teinen Beweis, sondern die bloße Bersicherung: "er erkläre dieß mit genauester Kenntniß der Jache und nach sorgfältigster Erkundigung"; da nun aber bersicherungen, ihrer Natur nach, nur in dem Fall irgend einen Werth wenn man den kennt, der eine Versicherung gibt, und wenn nan weiß, daß er den Willen besit, und sich in der Möglichkeit besindet, "forgfältige Erkundigungen" über die Wahrheit einzuziehen: so wissen wir diese Erklärung auf sich beruhen lassen; sie kann nicht das Rindeste dazu beitragen, um uns in unserer, von dem angegriffenen Ritarbeiter abweichenden Aussicht zu bestärten, denn wir kennen die Lugensähigkeit des Ungenannten nicht; wir wissen bloß von ihm, daß vehauptet: er sen weder der geheime Legationerath Buusen, noch moch der Verfasser jeuer Schriften, weil er in beiden Fällen nicht withwendig gehabt hätte, die sorgsältigsten Erkundigungen einzuziehen.

Benn der ungenannte Einsender aber noch über seine Auftschung inans, in Bezug jener Artitel der historische politischen Blätter, gesen uns oder unseren Mitarbeiter die Beschuldigung der "Undankenteit und der Feindschaft" erhebt, so können wir ihm mit wuser Kenntnis der Sache und mit unserer Namensunterschrift die Verscherung geben, daß seine Erkundigunger in dieser Beziehung unrichtig ind. Denn weder wir, noch der Versasser jener angegriffenen Artisch haben je, weder in Göttingen, noch in Rom, noch in Berlin oder a der Schweiz von dem Derrn v. Bunsen auch nur die geringste Bohle bat oder Gestäutgkeit empfangen, wodurch wir ihm zur Dankbarkeit verstätet wären. Diese Verscherung ermächtigen wir den Einsender jester Zeilen dem Betheiligten zu geben. Benn er anderer Seits aber mserm Mitarbeiter Feindschaft vorwirft, so bitten wir, zu bedenken,

daß wir es mit Gegnern zn thun haben, die, wie der Berfaster "der Perfonen und Buftande", schamlos genug find, in ihrer Polemik von Attenstäden Gebrauch zu machen, die in den Sauben der Gerichtse oder Untersuchungsbehörden sind, die also heitig seyn sollten; mit Gegenern, die, diemit noch nicht zufrieden, sich dazu bergeben, salsche oder versätische Attenstüde zu publiziren, und die endlich, umgeben von diesem Scheine der Offizialität, nicht erröthen, die ehrlosesten Beschuldigungen gegen wohlverdiente, geachtete Männer zu veröffentlichen solchen Gegnern gegenüber gehort wohl mehr als gewöhnliche Gedus und faltes Blut dazu, um das Auswallen eines gerechten Unwillens zu wahren.

Schlieflich noch eine Bemerkung für den geheimen Legationsrath Bunfen felbst. Derfelbe wird ohne Zweifel aus feiner diplomatischen Laufbahn wiffen, dag Attenstücke und Erklärungen ohne Unterschrift, ale nicht eristirend, bei Seite gelegt werben; er wird ferner wiffen, baf man bei Ertlarungen, wie die fragliche, nicht den erften besten man bei Ertatingen, wie die fragitige, nicht den erften beiten Dienstboten ohne Mandat schickt, von dem man nicht einmal weiß wessen Livree er trägt: will er daher durch seine Auftärung über Berfasser oder Nichtversasser jener fünf Schriften, auf das Urtheil des Publikums einwirken, so möge er es sich gefallen lassen, selbst in seinem eigenen Namen auszutreten, oder er lasse eine Mann reden, der das allgemeine Jutrauen genießt, und dessen Verst. derung wirklich ale eine Antorität gelten tann. Salt aber ber tonigl preuß. Bevollmächtigte bei ber ichweizerifchen Gibgenoffenschaft bie unter feiner Burbe, find wir ihm zu verächtlich, um und einer Ant wort ju wurdigen, nun benn, fo foweige er gang, und laffe jeden nat feiner Ginficht urtheilen; alle Salbheit ift bier ungulagig, und die Ma torität jedes ungenannten Dritten muß als die eines Unbernfenen al gewiesen werben. Bei biefer Gelegenheit tonnen wir ben Bunfch nid unterdruden, es moge im Intereffe ber Chre preußischer Unterthane und preugischer Beborben auch ber Schleier geluftet werben, be uber Die Derausgabe "ber Perfonen und Buftanbe" un ben barin mitgetheilten gerichtlichen Dofumenten ruht. Bu ber Rabaction ber Allgemeinen Beitung aber hegen wir bas Bertrauen, werbe, nachdem fie ihre Spalten einer Burechtweisung geöffnet, bi ben Schein ber Undantbarteit und Feindschaft auf une wirft, ihren Le fern diese unsere Entgegnung nicht vorenthalten; sie wird diesen Wunf um fo billiger finden, ba die preußische Censurbehörde, mahrend f breien ausbructlich gegen uns gegrundeten und uns anfeindenden Bei fchriften nicht das mindefte hinderniß in den Weg legt, nur un burch ihr Berbot innerhalb ihres Bereiches Stillschweigen aufertegt und badurch jede freie Bertheidigung in Preugen felbstunmöglich ge macht hat.

Münden, am 14. Oct. 1840.

Die Rebaction ber historifc politifchen Blätte für bas katholifche Deutschland.

COST BOR SE SE

# XXXIX.

## Moms Wahlthätigfeiteanftalten.

(3meiter Artifel.)

Unftalten für Findlinge, Baifen, Betagte, Bugenbe und Wittmen.

Findelhans zu St. Spirito. — Die alte Sage erzählt: Popit Jundenz der Dritte fen eines Tages on den Ufern der Tiber pugewandelt. Da habe er einem Fischer zugesehen, wie er sein Rep mit großer Anstrengung aus dem Wasser zog. Aber statt des gehofften michen Fischzuges habe er drei todte Kinder an das Land gebracht. Durch diesen Anblick ser Innocenzen so tief erschüttert worden, daß we den Bau eines Findelhauses beschlossen habe, welches er mit dem derz zuvor gestisteten Deiligengeistspital vereinigte. Es war dieß die zust kinstalt solcher Art in Europa; diejenige, welche der heil. Winzem von Paulg in Paris gründete, ist über vier Jahrhunderte jungee.

Nächst bem Thor des Spitals steht ein Dreftasten, groß genug, in ein drei Monat altes Rind aufzunehmen. Eine Glocke, welche bei der mindesten Bewegung des Kasteus läutet, gibt das Zeichen, es sen fin Kind eingelegt worden. Sogleich wird dasselbe in das Ammenhaus setragen. Will man den Namen und andere Umstända angeben, so werden diese zu Buch gebracht, und Jahr, Monat, Tag und Stunde der Anfnahme verzeichnet. Die Vorsteherin des Ammenhauses nimmt dem Kind sorgsättig die Windeln ab, und sieht nach, ob ihm nichts Schriftliches, oder sonst irgend ein Zeichen zugegeben sey. Liegt kein Lausschein bei, so wird es, jedoch bedingungsweise, getauft.

Durch drei Sale sind die Betten der Ammen vertheilt, neben jestem Bette stehen zwei Wiegen; zwei Sale sind für die gesunden Kinster, einer für die tranten bestimmt. Die Ammen werden reichlich gesahrt und gut bezahlt. Lieber noch giebt man die Kinder auswärts, bo jedoch über die Ammen sorgfältige Aufsicht geführt wird. Säufig bleiben sie bei diesen bis in ihr zwolftes Jahr in Kost, und tehren soz VI.

bann in die Anftalt gurud. Spater werben fie in eine andere Anftal nach Biterbo gebracht, wo fie ein Sandwert ternen, bis in ihr einent amangigftes Jahr bleiben, und mit einer Ausstener von gehn Scut entlaffen werden. Andere tommen in abuliche wohlthatige Anftalten Für die Madden besteht ein eigenes Bemahrhans, wohl von 600 be mobnt. Sier verfertigen fie; jut Betminderung ber Unterhaltetoffen Bollarbeiten. Wechselsweise beforgen fie bie Ruche. Bei reiferen Jah ren treten fie ale Dienstmadden in Privarbatner over verbeirathe fich, jebe alebann mit einer Mitgift von 100 Senbi. Bon 5000 Scubi, welche die Gefammtanftalt jahrlich bedart, find 30000 einzi für diefes Bewahrhans erforderlich. Die meiften Rinder werden w Juli bis August eingebracht; viele tommen aus bent umlitgenben Pro vingen, einige felbft aus bem Ronigreich Reapel, mas burch ben wei ten Transport auf deren Gesundheit nachtheilig einwirft und bie Sterb tichteit vergrößert. Armuth und Glend haben auf die Bevolterung be Saufes übrigens eben fo großen Ginfluß ale Unfittlichteit. ber vorhandenen Rinder beläuft fich auf ohngefähr 2300; wovon 70 bis 800 jahrlich neu aufgenommen, bavon fterben aber im Durchfduit zwei Drittheile. Die Bahl ber ehelichen Rinder, Die jahrlich ihren El tern anrudgegeben werben, lagt fich ohngefahr auf 60 angeben.

Das Baifenhans von St. Maria in Maniro. Es vel bankt feinen Ursprung dem Rath des heil. Ignaz Lojola. Ursprünglie wurden zwei Waisenhanser errrichtet, eines für Knaben, eines fi Madden, beide unter Die Leitung ber Brudericaft ber Beimfuchun ber Jungfrau Maria der Baisen gestellt. Die Bahl in jedem stie auf 300. Auch von biefer Stiftung mar Cardinal Salviati Boblib ter. 'Er errichtete ein Collegium, in welchem Anaben, welche Anlage befiten, für Biffenschaften oder Runfte fich bestimmen tonnen. Leo XI übergab ben Unterricht den Somaschern. 3m Berlauf ber Beit muß bie Bahl ber Anfgenommenen beschränkt werben, und jest gestatten b Ginfunfte die unentgelbliche Anfnahme nur von 38, außer Diefen finde fich noch andere Boglinge dort. Dreizehn Bater beforgen den Untel richt und das Saus, fieben Dienstboten den Dienft; die Reinlichte ift musterhaft, die Rahrung aut. 3war hat das Haus 14,500 Scul Einkünfte, aber zwei Drittheile davon gehen durch den Unterhalt zweit Rirchen und andern Laften auf.

Das apostolische hospig von St. Michael. Um be Bettel zu ftenern, ließ Sirtus V. durch den berühmten Fontana biest Pans für betde Geschlechter banen. Rurg gnvor hatte ein gewift Leonhard Geruso sich vieler armer Rinder angenommen, welche wege der Fribblingstulte bes bamaligen Jahres verlaffen waren. Er feine Obforge bis an feinen Tob fort, worauf Carbinal Baronins in seine Fußstapfen trat. Später wendete Thomas Obeschalchi von Como unter den vielen Liebeswerten, die er in Rom übte, seine Ausstenerts santeit ebenfalls auf bergleichen Kinder, deren Jahl die auf stebenzig anstieg, und für die er ein eigenes Saus einrichten ließ. Ferner ließ Papst Innocenz XII. im Jahre 1692, seinem Borgänger Sixtus Vagleich, alle Bettler in den tateranensischen Pallast auffammeln, und die Kinder den Piaristen zum Unterricht übergeben.

So bestanden gewissermaagen vier Armenanstalten. Innocenz XII. gebachte, fie alle in St. Michael ju vereinigen, und machte biegu große Bergabungen, tounte aber feinen Plan nicht mehr ausführen. Sein Rachfolger, Clemens XI., erhaute benjenigen Theil, ber für die 21: ten beiberlei Gefchlechts bestimmt ift, ansehnlich, weitläufig, mit allen erforderlichen Raumen fürftlich ansgestattet, auch mit einer Rirche in Bestalt eines griechischen Rrenges. Roch früher als biefen Bau ließ er ein Correctionshaus für minderjährige Berbrecher bauen: man darf daffelbe als den ersten Versuch ber spätern Ponitentiars = Austalten ber trachten. Es find 64 Befangenzimmer angebracht, alle burch ben Auf: feber gleichzeitig überfehbar. Clemens XII. fügte bann im Jahre 1755 noch ein Befferungehaus für Madchen und ein Bugerhaus für Franen hingu. Endlich im Jahre 1700 vollendete Dins VI. den Plan feines Borgangere Junocenz XII. durch ben Ban der Berforgungsanstatt für Matchen. Diefen gefammten Banwerten ift nun bas Geprage ber Großartigfeit aufgebructt; Ausbehnung und 3medmäßigfeit ber Einrichtung stellen diese Anstalt an die Spipe aller ähnlichen in Europa. Sie umfaßt min vier große Kamilien, namlich die Betagten somie die Unerzogenen beider Geschlechter. Bon lettern werden folde, bie mit unheitbaren oder ansteckenden Krantheiten behaftet find, nicht anigenonnuen. Die arbeitefähigen Alten muffen die mancherlei Dienfte bes hauses verrichten; ben Schwächen und Rranklichen wird gar nichts mgemuthet. Die Babl ber Aufgenommenen beläuft fich auf bundert, darüber noch zwanzig, die ein fleines Roftgeld bezahlen. Gin Priefter nimmt des Geiftlichen für fie mahr. Bu gemiffen Stunden burfen fie andgeben; für biejenigen, welche biefes nicht benüten konnen, ift eine bebedte Wandelbahn angebracht. Roft und Rleidung find gut nud zwect: Reben 90 alten Frauen befinden fich 30 arbeitende Frauen, also and hier 120 Personen. Jene werden zur Verfertigung und zum Ausfliden des Weißzeuges und der Rleidungen verwendet, wofür fie monatlich ein kleines Tafchengeld erhalten. Die Arbeitsmadden befor:

gen bie Sausgefchäfte; fie duvien nur in Gemeinfchaft und muter Be: gleitung einiger Alten ansgeben, und erhalten bei ihrer Berbeirathung ein Gefchent von zehn Scubi.

In ber Abtheilung der Baifentnaben befinden fich 160 unentaelb: tich. 60 für das Roftgelb von fünfthalb Scudi monatlich. Aelter als eitf Jahr burjen fie nicht, und muffen von romifchen Eltern geboren fenn. Sie find bem Alter nach in feche Abtheilnugen getheilt, jede bat jur Aufficht einen Clerifer, ber fich unter ben verftanbigften und reifften ber Rlaffe zwei Behülfen mahlt. Gin Priefter beforgt das Beiftliche für Alle. Die gegen Roftgeld Untergebrachten durfen bon Beit au Beit au ihren Eltern aum Effen geben. An Festtagen führt jeder Prafect feine Abtheilung spazieren; bisweilen ift ihnen in einem der Anstatt auftandigen Beinberg eine Erbolung gestattet. ben werden in mechanischen und freien Runften unterwiesen. Bertstätten für beiderlei Arten im Daufe felbit, 3. B. eine Buchdrn: derei, Buchbinderei, Schufter, Schneider, Butmacher, Tifchler, Maler, Sattler, Metallarbeiter u. bal.; fodann Teppicwirfer (Die einzige Kabrit diefer Art in gang Italien), Solgichneiber, Maler, Bildhauer, Aupferstecher, Stempelschneiber. Bum Unterricht in allen bem werben Die vorzüglichsten Meifter ausgewählt, und bei nichts fehlt es an ben erforberlichen Bulfemitteln. Ginige Boglinge werden bei bem Rech: nungswefen angestellt, und bilden fich biedurch zu fehr brauchbaren Beicafteleuten. Der Unterricht, welchen die Knaben genießen, ift diefen manderlei Bestimmungen angemeffen; erft umfaßt er Lefen, Schreiben, Rechnen und den Ratechismus; Diejenigen, welche fich den Runften wid: men wollen, gehen in die Schule bes Capitols, wo fie in Anatomic, Mothologie und Geschichte unterwiesen werden; auch ein Eurs ber Geometrie und angewendeten Dechanit fteht für fie offen, won in wenester Beit Unterricht in ber angewandten Chemie gefommen ift. Begabte treten in die Schule für Botalmufit, so daß derfelbe Blid und die Fürforge der Papste hier ein Polytechnikum eröffnet hat, ein Jahrhundert früher, ehe bas übrige Europa die Benennung nur er: bacht hatte.

Die Mädchenanstalt erzieht 240 Mädchen. Sie sind in neun Schlafte vertheilt, derem jedem eine Priorin und Unterpriorin aus den versständigsten und reisten auf drei Jahre vorgesest werden. Die Berwandten dürsen dieselben besuchen, nie aber (um Unordnungen zu vershüten) sie ausbitten. Gine religiöse und für das Hauswesen passende Erziehung ist Hauptaugenmerk der Anstalt. Wenn die Mädchen gesmeinsam ausgehen, so werden sie immer von dem Priester begleitet.

Rebft ben weiblichen Arbeiten lernen fie ben Gefang. Sie beforgen ferner ihre Rüche, und fertigen die für die papstliche Millz erforder. lichen Bierden, wofür ihnen ein Theil des Arbeitslohns zufällt. Auch andere Arbeiten tönnen von Privatlenten bestellt werden. Weil tein Mädchen entlassen wird, es trete denn in ein Kloster oder in den Ehe: stand, so giebt es auch betagte und arbeitsunfähige, die Erzbruderschaft der allerheiligsten Berkündigung giebt jährlich 800 Scudi zu Ausstenern ins Kloster oder in die Ehe.

Die Gesammtanstalt hat ihren eigenen Pfarrer und Unterpfarrer. Alle Bewohner derselben mussen jeden Morgen die Messe hören, und den Rosenkranz beten, anch wird ihnen manche andere religiöse Uebung vorgeschrieben. Unter dem Jahre sinden besondere geistliche Erereitlen statt. — Die Einkunste des Hauses belausen sich auf 50000 Scudi, wovon ein nicht geringer Theil aus der damit verbundenen großen und vorzüglich eingerichteten Bollsabrik herrührt.

Das Hospiz des Baters Johannes. Ginem armen Sandwerfemanne, Johann Borgi, gelang es vor 50 Jahren, eine der fcouften Baifenanstalten zu errichten. Er fah, wie viel arme Knaben, barfuß und gerlumpt, Baifen, oder von harten Batern vermahrloft, in ben Strafen herumichlenderten; Diefe fammelte er, fleibete fie mittelf Umofen, und brachte fie ale Lehrlinge in Bertftatten unter. 2Boblthater unterstüten fein frommes Unternehmen, fo bag er feine Obforge auf 40 Knaben ausdehnen konnte. Papft Pius VI. gab diefem Borgi ein Sans für feine Rinder, und häufig Beiträge. Bar anch berfelbe munterrichtet, fo forgte er boch, daß feinen Anaben nothwendiger Unterricht nicht abgehe. Mit der Revolution verlor die Anstalt ihre Bohlthater, Carbinale und Pralaten, fand aber in bem Abvocaten, nach= maligem Cardinal Belifar Eriftalbi einen neuen, welcher fie in ein anberes Saus, und in basfelbe jugleich die Werkftatten verlegte. Nach berichiedenen Banderungen raumte ihr Pius VII. einen Theil bes Conbentes der Salestanerinnen bei St. Anna ein. Es find der Böglinge 120; fromme Beiftliche und Lapen geben ihnen bes Abende Unterricht im Beichnen von Ornamenten und in der Geometrie, befonders aber in ber Religion, auf welche ihr ganges Leben gegrundet wird. Jedem 30glinge ift erlaubt, fein Sandwert zu mablen, wozu er einem Meifter in die Lehre gegeben wird; ein anderer Lape geht täglich in den Werkflatten herum, um fich nach ihrem Betragen zu erkundigen. Die Un: falt hat kein Bermögen, sondern erhält bloß monatlich 230 Scudi aus der apostolischen Rammer, 150 fließen zum Theil aus Almosen, zum

Theil aus dem Taglohn der Böglinge, wovon aber der größere Thill ihnen verbleibt.

Das Gewerbshans bes Canonicus Manfrebi. — Diefer sammelte im Jahr 1818 zwanzig arme Rinder; nicht mehr, weil biefe Bahl leichter zu übersehen, und zu erziehen sen. Er verwendete dieselben zur Seisenfabritation, die wirklich durch ihn sehr vervolltommnet wurde. Nachher mußte die Bahl auf sechs verringert, und eine audere Localität aufgesucht werden. Nebendem haben die Kinder noch Gelegenheit in Feltarbeit sich zu üben, und es ist wahrscheinlich, daß auch diese Ausftalt sich allmählich erweitern wird.

Das Bofvis von St. Maria ber Engel. - Berbantt fei: nen Urfprung gemiffermaßen ber frangofifchen Befetung. Während tiefer wurden nämlich die Bettler aufgegriffen, und in den lateranenfischen Pallaft oder in den Convent vom Jernfalemitischen Rreng gesperrt. Pine VII. wies ihnen nach feiner Rückfehr bie Speicher ber vormaligen Getraide: verwaltung an, ließ aber die Ginrichtung bestehen, so wie er fie vor: fand. Erft Leo XII. faßte den Bedanten, die Anstalt in ein Arbeite: hans umzumandeln; dasfelbe murbe jedoch nicht ausgeführt, fondern fie blieb eine Armenverforgunge : Unftalt für beide Befchlechter. Ihre in: nere Berbefferung verdantt fie vorzüglich ber nnermudlichen Thatigfeit bes Monfignore Capaccini. Den Dienft in ber Abtheilung ber Man: ner verfeben die Bruder ber driftlichen Lehre; ihre Bellen find fo ein: gerichtet, daß fie durch Keufter Die Schlaffale überschauen tonnen. Die 350 Anfgenommenen werden ben Altereftufen gemäß in vier Centurien ber Gefunden und eine der Rranten eingetheilt. Um zu verhüten, baß teine Krantheit fich verbreite, wird jeder Gintretende guvorderft für drei Tage in ein befonderes Local, Lagarethlein genannt, und erft nach genauer Berbachtung nothigenfalls in die Rraufenanstalt gebracht. Aber Die dronischen Rranten, deren immer 50 gegahlt werden tonnen, find für bas Bange eine große Laft.

Rinder, welche noch zu keiner Beschäftigung verwendet werden tounen, besuchen die Schule, die im Alter vorgerücktern werden ebenialls
in Religion, Schreiben und Lesen unterrichtet. Da es an einer öffent:
lichen Musikschule in Rom bisher sehlte, hat Monsignore Capaccini
and einer Anacht Knaben eine Militärmusik errichtet, die bisweilen Proben ihrer Geschicktichkeit öffentlich ablegt. Sonst werden die Knaben in dem Hospiz zu Handwerkern der verschiedensten Art gebildet und
vorzugsweise zu Militär-Schneidern und Schustern verwendet. Der
Erwerd der Zöglinge wird in drei Theile getheilt, einer gehört dem
hand, einer dem Individuum, einer Allen insgesammt und wird nuter iafelben vertheltt. An wäufchen bliebe, bag eine Alnzahl auf ben Lande un angewiefen würde, um eine Ueberfepung ber Sandwerte zu verneiben.

Aranen werden 550 verpflegt. Ihne voruehmilte Beschäftigung ber lebt in Banmwollarbeiten, wiewohl auch andere nicht aufgeschloffen ind. Die Weibeleute bleiben in bem Sanfe, fo lange fie nicht in ein Rlofter, in ben Cheftand oder bei einer Danshaltung in Dienfte greien. Die Frage, ob man die Anstalt durch Entlaffung ber Aufgenom: menen, während des 25ften und 3often Lebensjahres nicht von der Laft ber Betagten befreien, und fie baburch in den Stand fegen foute. eine befto größere Bahl Madchen vom 10ten Jahr an gir Erziehung aufgunebe men, wurde icon oft besprochen; aber die Berwirflichung einer Magregel, die fehr viel Preiswürdiges an fich trägt, trat immer jene in Rom einheimische echte Menschenfreundlichkeit entgegen, welche fich bes Rothleidenden nicht nur theilweife annehmen mag, fondern deufelben, ift er erft Gegenstand ihrer Obforge geworden, nicht wieder verlaßt, bis fle über fein ferner gefichertes Loos vollkommen beruhigt fenn bark Den gefammten Dienst diefer Abtheilung haben jum Theil die Tochter von der Buflucht vom Calvarienberg übernommen, welche durch die Got= tesdienerin Virginia Centurione Bracelli in der erften Balfte des fieben= gehnten Jahrhunderts, im Bisthum Benf gestiftet murden. Was bei geringer Angahl diefe nicht zu leiften vermögen, das wird durch die Umfichtigften und Shrbarften unter den Aufgenommenen beforgt. Bier Capellane leiten bei beiden Abtheilungen das Beiftliche, maden viele andere Priefter fich's gur Pflicht, die Sacramente besouders in den Krankenzimmern, auszutheilen. Alle Aufgenommenen wehnen täglich der beil. Meffe bei, beten allabendlich den Rofenfrang und muffen monatlich einmal beichten, außerdem erhalten fie fammtlich fatechetischen Unterricht. — Die von Leo XII. gestiftete Unterstüpungs: fommission giebt für die Anstalt jährlich 35000 Scudi, die Arbeiten er= tragen ungefahr 4000, die größern Bauten bestreitet die apostolische Rammer.

Das geiftliche hofpiz. — Der Apotheler Johann Anton Besstri, ans Como, ging eines Tages, wie er oft pflegte, nach St. Spirito, um Liebesdienste an den armen Kranken zu fiben. Da bemertre er einen, der bei seiner Aunäherung das Antlis mit dem Leintsch besbette. Bei genamerer Nachfrage vernahm er: dieser sen Priester, den die Scham drückte, in Gemeinschaft mit Armen in einem öffentlichem Spitale sich zu wissen. Diedurch tief bewogt, reifte in Bestied der Eusschuß, erkrauften Priestern eine eigene Zusichteite zu berviten. Er laufte in der Rähe von St. Lucia einige Päuschen, stattete sie mit

vier Betten: and', und verfah bie Priefter, die fin dafter begeben, mit Gpeife und Argneien. Duch das Berudchtnis auer feiner Dabe flied die Baht der Betten nach seinem Tode (1660) auf zehn. Mittelft leste williger Berfügung übergab er die Stiftung der Congregation der 10d Priester und 20 Cleriter. Bei Vertegung des Spitals der Gebrechst den von der firbinischen Bende nach St. Michael, bildete fich dort ein geistliches Collegium, mit welchem Bestis Spital vereinigt, und einem Cardinale und vier Beauftragten übergeben wurde. Im Laufe der Belt verwandelte es sich in ein Berforgungshaus für arme, andgediente Prisester, acht bis zehn an der Jahl.

Das Sofvig ber beiligen Galla. Die beilige Galla, Tochter jenes Confuls Symmachus, welchen ber oftgothische Ronig Theodo: rich hatte todten laffen, pflegte in ihrem Saufe taglich awolf Arme at fpeisen. Das Saus murde in der Folge in eine Rirche der allerheiligften Jungfrau mit bem Junamen in porticu verwandelt. In ber Mitte des 17ten Jahrhunderts eröffnete der eifrige Priefter Marc Antonio Obeschalchi bei St. Galla eine Nachtherberge für Arme, welche, jumal bes Winters, feine Unterfunft ju finden mußten. Er brachte beren Bahl bis gegen 600, benen die gerriffenen Rleider geflictt, Die Schuhe ausgebeffert, Bett, Beigung und eine Suppe gereicht murbe. Does: chalchi bediente fie felbft, und forgte angleich für beren geiftlichen Un= terricht. Nach des menschenfreundlichen Mannes Tod übernahm der Carbinal Benedict Odeschalchi (nachmals Papft Innoceng XI.) Die Sorge um die Austalt. Don Livio Odeschalchi ließ im Jahre 1725 die Rirche und bas Saus nen banen, und Don Balthafar, aus bem gleichem Beschlechte, vergrößerte es nacher. Es stehen in demselben 224 Betten, jedoch nur fur Manner, die Anstalt wird vorzüglich im Winter benugt oft fo, daß die Betten nicht einmal gureichen; aledann haben Betagte und Minderjährige ben Vorzug. In der Acgel ift die Aufnahmedauer anf eine bestimmte Ungahl Tage befchrantt. 3m Jahre 1702 ftifteten amei Priefter eine Gefellichaft, welche ben Aufgenommenen geiftliche Bulfe fpenden. Die andern Beburfniffe werden gang and Stiftungen ber Familie Obeschalchi bestritten.

Das Dofpiz von St. Ludwig. — Unfern von St. Salla, aber ganz unabhängig von biefer, eröffnete etwas fpäter ber florentinische Priefter Franz Maria Gallazzi eine ähnliche Zufluchtsstätte für arme Weiber. Zwar gestatten die Sinkunfte bloß 30 Betten, der Raum jedoch wärde eine Verdoppfung möglich machen. Wer sich nach der Avenaria - Glocke meldet, wird ansanommen, so sange Raum vorban-

iff, eine Anskähme wird nur mit Rranten und Schwangern gemacht. Die Gintunfte, die nicht groß find, beforgt ein weltlicher Berwalter.

Bewahranftalt ber Rengetanften. Gine mter Panis IIf. Pontificat gestiftete Bruderschaft vom heiligen Joseph ber Ratechumenen nahm Juden und andere Unglänbige, welche zu dem tatholifchen Glauben fich wenden wollten, auf. Gleichzeitig entstand unter ber Benennung von ber allerheiligsten Verfündigung und mit St. Dominitus Regel ein Rlofter, welches fich ben Ratechumeninnen öffnete, und biefelben bis ju ihrer Verehelichung oder Gelübdeablegung verforgte. Gregor XIII. übergengte fich, bag bie Befehrten eines beffern Unterrichtes und einer forgfältigern Ergichung bedurften und errichtete baber Die Anfalt ber Rengetauften für 70 Böglinge. Durch Junoceng XI. wurden alle brei Anstalten vereinigt und nach Madouna de Monti in getrennte Gebande verlegt. Belche Perfon nun ben fatholifchen Glauben ergreifen will, findet hier Aufnahme für 40 Tage; läßt fie fich nachher taufen, fo wird sie unentgeldlich entlassen, wäre jenes nicht der Fall, so muß sie die Kosten verguten. Die Beibspersonen aber werden nicht entlassen, son= bern geben in die Bemafranstalt über, die in jungster Beit 24 Indi= vidnen gahlte. Das Saus ift fehr auftandig, die gange Beforgung vorjüglich. Diejenigen, welche nachmals fich verheirathen, erhalten eine Mitgift von 150 Scubi; für bie, welche ben Schleier nehmen wollen, fteht bas Rlofter ber allerheiligsten Berfündigung offen. Die brei Dberfrauen muffen Christinnen von Geburt fenn. Der Staatsichat giebt bem Saufe jührlich 7200 Scudi. Mit echt römischer Christenliebe wird bie Aufnahme niemanden verfagt.

Das Bewahrhans von St. Ratharina der Seiler. — Unter Leitung der heitigen Philipp und Ignaz vereinigten sich im Jahr 1545 eine Anzahl frommer Männer zn dem Entzweck, die Mädchen ichlichter Weiber vor dem Lasterwege zu bewahren. Cardinal Friedrich Donati erbaute ihnen eine Rirche. Das fromme Wert fand Gunst und schon im Jahr 1600 waren 160 Mädchen untergebracht. Ihre Lehrmeissteinnen nahmen in der Folge das Nonnengewand und so sinden sich min in der Austalt Nonnen, Mädchen, die unentgeldlich erzogen werten, und Waisen, welche ein kleines Kostgeld bezahlen; denn von dem unsprünglichen Zweck ist man im Verlaufe der Zeit darin abgewichen, das Arunnth und Verweisung zur Aufnahme genügen. Treten die Erzigenen in den Schestand, so erhalten sie 50 Schol, lassen sie sich in das Kloster ausnehmen, so werden diesem 400 Schol ausbezahlt. Die Jostinze fertigen weibliche Arbeiten sür das Haus und sür Fremde, sür leptere fällt der Lohn ihnen ungeschmäsert zu. Die Einkünste des

Saufes belaufen fich ju 3600 Scubi, worunter 310 von ber Rammer. Die Untoften für jeden Bögling tommen im Durchschnitt auf jährlich 60 Scubi, was diese nicht bedürfen, wird für das Klofter und die Kirche verwendet.

Bewahrhans ber heiligen Vier (Getronten.) hier wer: ben von Ronnen zwölf verwaiste Madchen unentgelblich verpflegt nud unterrichtet. In beonomischer Beziehung hangt die Anftalt von dem Baisenhaus St. Maria in Aquiro ab.

Das Bewahrhans ber Bettlerinnen. - Das Jubilaum von 1050 führte eine Menge Menschen in die Bauptftadt ber Chriftenbeit, barunter auch Dabchen, welche fouplos herumfcweiften. Da in folder Beit die Ulmofen der Ginwohner reichlicher fließen, als ju jeder andern, richtete eine fromme Rrau ihr Angenmert auf bergleichen Mat: den und vereinigte Diefelben. Mit bem Jubeljahre hatten Die Unter: Rubungen und der urfprungliche 3weck aufgehort, aber der fromme Je fuit Pater Garavita, wollte diefes Bemahrhans nicht eingehen laffen, ja er erweiterte basfelbe jur Aufnahme pon 100 Mabden, Beil bie: felben unter Befang geiftlicher Lieder bas Almofen burch bie Stadt fammelten, erhielten fie ben Bezeichnungenamen Bettlerinnen. Nach verschiedenen Verfenungen, murde es ber Anstalt burch ein Bermächtniß Des Viceregenten Monfignor Ascanio Rivaldi von 50000 Scudi moglich, im Jahre 1660 den Pallast und Garten des Cardinal Dio in der Nähe bes Coloffaums für 22000 Scudi zu taufen. Es werden in der Anstalt alle Arten weibliche Arbeiten gefertigt, befonders zeichnete fie fich burch die Bortrefflichkeit ihrer Wollarbeiten aus, die jest an Arbeiten von Baum: wolle vertauscht find. Der Ertrag ber Arbeiten fommt gang ben Boglingen ju, wovon fie ihre Rleidung bestreiten muffen. Es werden Bais fen aufgenommen, und bis zu ihrer fernern Berforgung behalten. Der Sanshalt besteht ans go Röpfen. Die Ginkunfte find 5300 Scubi, woven der Staatsschat 4512 beiträgt.

Das Bewahrhaus von der göttlichen Vorsehung nid St. Paschalis. — Der fromme Priester Franz Papaceti stiftete dasselbe ansaugs in bescheidener Ausbehnung. Durch die Gunst der Papste erweiterte es sich bald, um zweihundert Madchen aufnehmen zu touenen. Jest ist es für hundert eingerichtet, die zwar arm, aber bürgetzlicher Perkunft senn müssen. Bei der Größe bes Gebäudes sind bie Schlasster räumlich und luftig, und die Kraukenzimmer ausgezeichnet gut eingerichtet. Die Alten haben eine besondere Ubtheilung mit sünszehn Betten und die beste Pflege. Die austosende Kirche von St. Urzsula ist in den Betsaal des Pauses verwandelt worden. Von den hun:

ert Böglingen bezahlen mur zwanzig monatlich fünsthalb Scubi. Der bebrauch ber Ansklattung bei dem Austritt findet in diesem, wie in lien ähnlichen Bansern Roms flatt. In dem jährlichen Bedarf von 500 Scubi hat die Kammer nur 311 Scubi beizutragen.

Das Bewahrhaus ber beil. Maria gur Buflucht. —
Der fromme Priester Alexander Buffi fliftete er im Jahre 1703 für Bugerinnen, wogn er den Pallast Guera kaufte. Jest finden 25 Personen daselbst ihr Unterkommen. Arme und schuplose Waiseumädchen wiichen 13 und 26 Jahren können eintreten, außerdem 27 für ein koftgeld. Dieses liesert die Salfte des jährlichen Bedarfs von 3000 Embi, die andere Salfte fliest aus eigenem Besit.

Das Bewahrhaus des heil. Elemens und Erescentis 1118. — Monfignor Aldini, Almosenier Clemens XII., ist dessen Stifter. Mädchen zwischen 7 und 11 Jahren werden aufgenommen. Die Babl aller im Hause Besindlichen beläuft sich auf 63. Dasselbe gibt die Rahrung, die Kleidung kömmt von dem Ertrag der Arbeiten, die Anbsteuern bestreitet die Bruderschaft der allerheiligsten Verkündigung mit dem Kapitel des Baticans. Das Pans hat 900 Scudi au eigenen Emtüniten und eine jährliche Anweisung von 2623 Scudi auf die Kammer.

Das Bewahrhaus Pins. — Monsignor Potenziani eröffnete dosselbe am 15. Juli 1775, und stellte es unter Obhut des heil. Dins VI. nahm es in besondern Schup. Ansänglich wurden der die vorzüglichsten Wollenarbeiten gefertigt; jest beschäftigen sich die Mädchen mit Anderm, vorzüglich mit der Bäsche für das gesammte Collegium der Propaganda. Das Dans liegt zwar sehr angenehm, gemiest aber nicht volltommen gesunder Luft. Es steht auf einem Theil der vormaligen corsinischen Gärten. Ihm sließen aus Stiftungsgut 2400, aus der Kammer 1363 Sendi zu. Die Familie besteht aus sünfzig verwaiseten Mädchen nuter einer Vorsteherin; die Lehrerinnen werden aus den Ausgenommenen hervorgehoben, da diese auch hier nicht ther entsassen werden, als die sie eine, ihre Zukunst verdürgende Verssstung gefunden oder gewählt haben.

Bewahrhaus der Trinitarierinnen und von St. Ensphemia. — Gine römische Fran vereinigte unter dem Pontificat Pins VI. einige Mädchen, welche Reigung jum Klosterleben zeigten, und stellte dieselben unter die Leitung der unbeschuhten Trinitarier, in der blischt, auf diese Weise ein Kloster zu gründen. Aber der papstliche Schapmeister leitete ihr Vorhaben dahin, daß sie verwaisete Mädchen ben Bediensteten der Kanuner aufnahm. Nach dem Tode der Stifte-

rin gab der Schammeister, Monsignor Litta, dem Sans seine Vorschriften, denjenigen anderer Anstalten ähnlich. Obwohl klein und nur fit zehn Mädchen bestimmt, hat es doch eine Kirche und einen Garcu Später wurden mit diesen Böglingen die dreißig von St. Euphemi vereinigt, für welche Leonhard Ceruso einst die Stiftung gemacht ham Die eine Stiftung genießt 1758, die andere 574 Scudi jährliche Ein künste, beide zusammen dann noch 3500 Scudi aus der Rammer, wer aus aber zugleich das Kloster der Clarissinnen bei St. Urban erhalten werden nuß.

Das Bewahrhaus Borromeo. — Cardinal Bitolian Borromeo gründete dasselbe und septe es zu feinem Erben ein. Auch hie finden arme, hülflose Mädchen Bersorgung. Aus feinem Gintomme von 2000 Scudi verpflegt das hand vierzig Individuen.

Das Bewahrhaus der Gefahrlaufenden (delle perico lanti). — Es entstand am Ende des verwichenen Jahrhunderts. Pin VI. tauste für dasselbe den Palast Vitelleschi. Die füufzig Jögling liefern vorzügliche Arbeiten von Seide. Die Austalt bedarf jährlie 4030 Scudi, wozu die apostolische Kammer 3385 beiträgt.

Das Bewahrhaus der fcmerzhaften Mutter. - 31 fällig begegnete einst der Fürst Balthafar Odeschalchi auf der Straf zwei verlaffenen Madden, welche ihn mit Thranen um ein Almofe Non Mitleid gerührt, beschloß er alebald, fie in fein Dan baten. anfzunehmen und erziehen zu laffen. Nach bem Tobe bes Baters, indef die Madden herangewachfen waren, fanden es die Sohne, jum ber Cardinal (der fürzlich alle feine Burden niedergelegt und fic das Noviciat der Gesellschaft Jesu zu Berong begeben bat) nicht # ziemend, daß die Mädchen länger in ihrem Saufe wohnten, und übel gaben fie daher dem Bewahrhaufe ber Bettlerinnen. zwar hatte ihr Erziehungstalent auch noch für andere Madchen frich bar machen können, aber jene Anstalt war zu überfüllt, als daß d Anfnahme mehrerer möglich gewesen ware. Der Cardinal taufte babe im Jahre 1816 ein eigenes Saus, in welches er die Lehrerin mit be Böglingen versette. Einsehend aber, daß Rom an Waisenhäusern m Rioftern Ueberfluß habe, eine Anstalt hingegen, welcher für einen ge ringen Betrag Madchen übergeben werden konnten, mangle, wich f von der bisherigen Uebung, bloß Mädchen unter zwölf Jahren auf gunehmen, ab, und öffnete auch etwas altern fein Sans, immer 4 folden, die zwar nicht arm genng find, um irgendwo unentgefbli Aufnahme verlangen zu dürfen, aber auch nicht reich genug, um ich fpieligere Peufionen ju besuchen. Die Böglinge, beren vierzig fin

utichten daher monattich vier bis füuf Scubi, und für diejenigen, elden felbst dieses zu schwer fällt, übernehmen es die Wohlthäter, elden die Anstalt ihren Ursprung verdankte. In dieser werden daum ie Kinder in allem Nothwendigen unterrichtet, vortrefflich erzogen, nd treten nachher alle aus, so daß hier keine Kranken und Betagten i verpflegen sind. Das Saus, welches keine Ginkunfte besipt, erhält d burch sich selbst.

Bittwenhäufer. — Deren bestehen in Rom mehrere. Sie nd nicht Verforgungsanstalten, sondern mehr Influchtsstätten, wo die Litwen ein gemeinsames Leben führen, Nahrung und Kleidung aber is eigener Arbeit bestreiten, deren Bahl baher ihnen überlaffen bleibt. die meisten Sauser Verfonen sieser Art wurden von Cardinaten, Fürsten auch ndern Personen solchem Zwede gewidmet.

Die Bufluchteftätte vom beil. Kreuz. - Coon feit fru: em Beiten fanden für Franenspersonen, welche vom Wege bes Labis guructehren wollten, bergleichen Bufluchteftatten offen. nderten in der Folge ihre Bestimmung, wofür jedesmal neue sich er= oben. Im Jahre 1793 sammelte die Schwester Maria Theresta Se= Ufliani, Beibelente, welche in bem Spital von St. Jacob von der Sphills geheilt worden waren, damit dieselben nicht neuerdings dem Ber= bichen verfielen. Unter Gottes Segen gebieh ihr Borhaben. Dins VI. bies der frommen Schwester die Rirche und den Convent der beil. hancista von Rom an. Die Stifterin bestimmte die Bahl der Aufgukhmenden auf zwanzig, welche fie immer in dem Spitale felbft ausichte, Frauen und Wittmen aber ausschloß. Sie leben in volltommekt Gemeinschaft; burch Wollspinnen für einen Fabritanten gewinnen k monatlich dreißig Scudi, hundert legt die Unterftugungscommiffion n, Giniges fließt aus Almofen. Das Saus ift wohlerhalten, Die Berfegung zwedmäßig, und bie Erfahrung zeigt, bag bie fo freundlich kforgten ihr eingezogenes, stilles Bugerleben wahrhaft liebgewinnen.

Die Influchtsstätte St. Maria in Trastevere. Wie diezmigen, welche das Spital St. Jakob verlassen, in das oben genannte dans sich flüchten können, so steht benjenigen, welche in das Buchthaus k. Michael eingesperrt waren, nach überstandener Strafzeit der Ginzitt in obige Anstalt offen, welche im Jahre 1806 durch den frommen dieronymiten Stracchino unter dem Schut des Cardinals Cristaldi erzstet wurde. Butritt sollten nur Unverheirathete oder Wittwen haben, ber man sindet auch Chefranen daselbst; ausgeschlossen hingegen sind bich, die rückfällig geworden sind. Sie können sich in dem Sause auf-

hatten, fo lange fle wollen, aber auch bleiben, die fle entweder mit ihre Mann sich wieder vereinigen oder nnter Obhut wohlgesinnter Berwand ten kommen. Ein Theil ihres Arbeitslohnes sällt dem Sause zu; derselb mag ohngefähr 200 Scudi des Jahres betragen, 800 andere muffen dun Almosen und einen Beitrag von der Kanmer gesucht werden. Eine Gesellschaft von Gelstichen nimmt die Unterweisung und die Leitung de firchlichen Ansorderungen wahr. Freilich würde eine stete Ansschie, Behrung und Bewahrung, wie die Sebastiani sie so trefflich auzuwender wußte, hier gute Dieuste thun.

Die Bufluchtsftätte ber Lauretana. Mehrere Ebelfranen welche die Kranten au St. Jatob befuchten, nahmen mit Betrübni mabr, bag fo manche, tanm geheilt, von Reuem gu ben alten Berir rungen gurudtehrten. Da die Berberge vom beil. Kreug gu Aufnahm folder bedauernswerthen Perfonen nicht gureichte, bat bie Rurftin The refe Doria Pamfili ben Papft Leo XII. um ein fleines Saus famm Rirchlein auf dem Wege nach St. Johann, einst ebenfalls eine Bobl thätigfeitbanftalt, in Berlauf ber Beit aber eingegangen. fahrte und überließ Dans, Rirche und Ginfunfte der lauretanifchen Con aregation, welche unter bem Borfit bes Cardinalvicars ans jenen Di men sich bildete. Alle Weibsleute, welche bei dem Austritt and Si Jacob ein gurudgezogenes Leben führen wollen, werden ba aufgenom men, felbft Schwangere (bie bann erft jur Entbindung nach St. Ri dus gebracht werden), und Beiber, bis beren Manner fich mit ihne wieder versohnen. Im Jahre 1835 waren vierzehn in dem Sand in tergebracht. Wenn es die Ginkunfte, welche fich gegen 1000 Santi meift aus Almofen, belaufen, gestatten wurden, fo ließe fich die Bah ber Aufgunehmenden leicht mehren.

### XL.

Studien und Sfizzen zur Schilderung der politiichen Seite der Glaubensspaltung des fechszehnten Rahrhunderts.

IX. Vertheidigungsanstalten gegen bie emporten Bauern. Georg Truchfes von Balbburg.

Unter ben großen und bringenden Gefahren bes Bauernkrieges lag ohne Zweifel bie größte barin, bag Deutschland, biefem neuen Feinde gegenüber, fo gut wie wehrlos mar. Bei ber grofen Verbreitung der Jrriehre mar die eigentliche Rraft der Ge= finnung gebrochen, ohne welche noch nie und nirgende großen, revolutionaren Stromungen ein ernfter, entschiedener Biber= fand entgegengefent worden ift. - Wo von den Fürften, die bom Glauben abgefallen maren, energifche Schritte gefchaben, ba hatten biefe nur ben eigenfüchtigen 3med: fich innerhalb ber möglichft engften Granze felbft ju vertheibigen. — Der Bunfch: bag bie Bewegung im Gangen fortbauern, und, wo moglich, die verhaften, tatholifden Gegner verberben, inebefondere aber die geiftliche Dacht zerschmettern moge, marb taum verhult. - Wie hatte in ber Geele berer, Die wenige Jahre darauf offen mit den Frangofen jum Berber= ben bes Reiches zusammenhielten, ein uneigennütziger Gedante an bas Wohl und Web von gang Deutschland auffteigen fol= len! - Diefelbe Schlaffbeit und Treulofigkeit ber Gefinnung verhinderte auch jede gemeinsame, fcnelle und fraftige Maaß= regel, die etwa von Reiche wegen hatte getroffen werden kon= nen; fo burfte allein noch von dem fchwäbischen Bunde eine traftvolle Gegenwehr erwartet werden. — Aber auch diefer

entschloß sich erst zur wirklichen That, als die Empörung sich entschieden feindlich gegen den Adel zeigte, und bewies hanptsfächlich erst dann rechten Ernst, als die Gräuelthat zu Weinseberg (wo die Bauern den Grafen Ludwig von helfenstein, und mit ihm über dreißig Grafen und Ritter, die sie übersfallen und gefangen genommen, durch die Spieße jagten) — eben diesem Adel die Augen geöffnet hatte. —

Doch felbft bem besten Willen hatten bie hinreichenden Mittel nicht zu Gebote geftanden; der Rrieg konnte zum größten Theil nur mit geworbenen Suffnechten geführt werben, von benen viele, vom Gifte ber neuen Lehre angesteckt, fich als völlig unzuverläßig zeigten, und burch Meuterei und Berrath, in entscheidenden Augenbliden, die Cache ber Ordnung und bes Rechts mehr als einmal auf's Spiel fetten. - Gleichzeis tige Chroniten entwerfen eine Schilderung von dem Beifte biefes Fugvolkes, aus welcher bie Unmöglichkeit einleuchtet, die Empörung mit dergleichen gott= und ehrvergessenem Gefindel ju befampfen, beffen Gid in eben bemfelben Maake aufgebort hatte eine Burgschaft zu fenn, als ber religiofe Glaube ber Ginzelnen mankend geworden mar. Die weil bas 3u= und Abziehen zu Weißenhorn mahret, hielten fich"wie der Kaplan Niklas Thomm Schreibt, "der Adel und Reis fige fast mobl und freundlich, auch driftlich in allen Dingen, thaten niemen fein Ueberdrang, und gute Bezahlung. bie Ruffnechte (nit alle) hielten fich, wie ihr Urt ift, wider Bertrag, gang widerwartig in allen Dingen mit Bablung in Garten, im Relb, in Saufern. Wenn man einen gangen Tag von ihnen ichrieb, mare noch tein Unfang ba. für die Priefter giengen, ichrieen fie über die Priefter: ein Wolff, ein Pfaff, Monch du haft bas Rlofter . . . mit viel schandlichen Worten, fangen vom Papft Refonet, Joseph, ben armen Judas u. f. w. Gie hatten der Priefterschaft gern Leid und Schaben gethan, wenn fie konnt batten, fie fcrieen: Pfaff ich wollt, bu hatteft ein Maul wie ein Storch! bielten undriftliche Ordnung, trieben viel Unfuhren in der Rirde,

verachteten das Sakrament. Es entrann ein böser Bub, der bätt etwas Unsuhren angesangen zum Thor hinaus. — — Bir blieben vielmal im hans, so wir gern zur Kirche gans gen wären, oder sonst etwas ausgericht, damit uns kein Schmach, Geschreh und Spott widerführe. Um Montage Visitationis Mariä mustert man zwey Fähnlein Knecht, dars unter waren viel böse Buben. Es war die Sag, es wären viel ausgelassener Mönch, Pfassen und Studenten. Einsmals gingen sie mit Pfeisen und Trommeln, ringsweis um die Kirche zu einer Verachtung, machten allen gläubigen Seelen ein Gosrecht". —

Unter folden Truppen mar begreiflicherweise die Meutes rei alltäglich, jumal wenn fie gegen Rebellen geführt murben, beren Glaubenbirrthumer ein großer Theil ber Lange fnechte theilte. "Um beiligen Pfingstag um die Besperzeit machten die Landsknecht einen großen Aufruhr", fcbreibt derselbe Kaplan von Weißenhorn, "schlugen einander, wollten nicht Fried geben, fagten, fie batten ben Fried zu fünfmas len gebrochen (es mar die Sag beimlich, fie maren gern über bie Renter gefallen). Der Profos bieng (fing?) vier, waren alle wund, leget fie in ein Stublein in einem Stod jufam= men, ließ fie ba liegen. Es tam ein Geschäft von Ulm von ben Bundberren, fam der Rachrichter auch. Um Aftermontag um die achte Stunde ba fchickt ber Burgermeifter ju mir, ich follt andere Priefter zu mir nehmen, und die Gefange= nen ju Beicht hören, fie mußten von Stund an fterben, hatt niemen davon gehört, die Rnecht wußten's felbe nit, bis ich's ihnen fagte, fie follten fich zu Gott fchicken, denn ihres Lebens murd nit mehr fenn, und welcher beichten wollte, ber sollte es bald thun. Sagt einer zu mir, er wolle beichten, den hört ich, ein anderer begehret's auch, den hört ein andrer Priefter, zwen wollten nit beichten, und fondere ein lutheri= iher Bub, mar fast gelehrt, wollt vil allegiren und fagen. 34 fagt: man kann nit vil mit dir disputiren, willt du beich= ten, des thue. Ram der dritte Priester, da ergab er sich und VI. 34

der andere auch, sie gehaben sich übel, ob man wit Blecht über sie wöllt sprechen. Also um 9 Uhr sching man ihnen die Köpf auf einen Acker bei der Steingrub ab" u. s. w. Wo dieses Gesindel spurte, daß eine weniger feste hand den Zügel führte, war der Feldherr keinen Augenblick seines Lesbens sicher.

Bei foldem Stande der Dinge war bie hoffnung Deutsch= lands allein auf jenen Theil bes Beeres ber Fürsten und bes Bundes gestellt, welcher aus bem alten Elemente der ritterlichen Lebenmannen und ihrer reifigen Rnechte bestand, melde lets tere größtentheils noch bleibende hinterfaffen bes Lebenadels maren, und ale folche ihren herrn in bas Relb folgten. Diefes "reifige Beug", welches jeboch im Beere bes fcmabischen Bunbes bochftene 2000 Pferde betrug, und jene hundert Berren, Ritter und Rnechte, die durch die mufterhafte Bertheidigung bes Liebfrauenberges bei Burgburg bas Beer ber Baulern fefthielten, bie Gulfe tam, - biefe haben Deutschland gerettet. -Allein auch die Tapferkeit des katholischen Abels murbe ber unverhaltnigmäßig größern Babl ber Rebellen haben unterliegen muffen, wenn nicht die Borfebung einen Mann an die Spite ber gesammten Bertheibigung gestellt batte, - ber in fich alle jene Gigenschaften vereinigte, die ber Drang ber Beiten ju bem großen Werke ber Bekampfung eines folden Aufruhre erheischte. - Dieg war ber Ritter Georg Truchfes, aus bem alten freiherrlichen Geschlechte berer von Balbburg, ein Mann, ber, wenn die beutsche Geschichte nicht burch den blinben haß und die schaamlose Verfälschung der Außerkirchli= den ihre Würde und ihre Wahrheit verloren batte, beute noch von Jung und Alt, als einer ber größten Wohlthas ter unsers Baterlandes gepriefen werden wurde. - Jest aber hat fich die heuchlerische Treulofigkeit derfelben Revolutionsparthei, welche Plane burch ibn vereitelt fab, zu des nen fie fich offen nicht zu bekennen magte, wenigstens hinterrucks und zwar baburch an ihm geracht, baß fie feinen moblverdienten Ruhm in der Geschichte ju beflecken versucht, und

and her chier, nitherlinen, Golicie, die tree und full and einem Sintergrunde unn grangenloger Nerwirmung und Schlache tigfeit hervortrist, ein widenliches Zerrbild und einen Inber griff von Kangtismus und Grausamteit gemacht bat. — Der vornehmfte Grund biervon lag barin, bag Georg bas erfte Erforderniff zur Stolle eines oberften Unführers gegen ben Bauernaufruhr im vollen Maage befag: er mar von burcha aus entschiedener, tatholifder Gefinnung und ein abgefagten Gegner ber Jerlehre. Go mar er von vornherein in ber Lae ge, die Emporung auf dem weltlichen Gebiete aus bem richa tigen Gefichtepunkte beurtheilen zu konnen, und es mar ibm mit der Unterdrückung berfelben vollkommen aufrichtiger Ernft. "Er ifi", wie die Pappenbeimische Chronit schreibt, "in seis ner Jugend gottesfürchtig, auch mit guter Bucht und Unters weisung bei Bischof Friedrich von Augeburg, welcher ein Graf von Bollern und feiner Mutter Bruder mar, am Sofe auferjogen worden, bas ibm dann die Zeit seines Lebens zu als lem Glud und Boblfahrt, in feinem Thun und Laffen mobl erschoffen". - Gein frommer firchlicher Ginn bekundet fic darin, baf er im Jahre 1517 eine Ballfahrt nach St. Jago di Compostella unternahm \*). Schon frühzeitig im Dienste des Raisers und mehrerer Fürsten als tüchtiger Feldhaupts mann exprobt, marb er gleich im erften Beginn des Bauernfrieges vom Erzherzog Ferdinand befehligt, mit ben emporten,

<sup>\*)</sup> Badsmuth in feiner Schrift über ben bentschen Bauentrieg S. 32 hat bie Unverschamtheit, folgendes Urtheil über ibn an fills len: "Bu ber Unempfindlichkeit gegen ben Jammer des Krieges und dem zwingherrischen Sinne gegen den Jammer des Krieges und dem zwingherrischen Sinne gegen den gemeinen Mann, kam bei ihm Eiser für den katholischen Glauben" n. s. w. Für dies ses Berbrechen kennt bekanntlich die (gegen die Wahrheit) protesstirende Geschichtschreibung keine Schonung und keine Entschuldigung. Jedoch muß zur Steuer der Wahrheit bemerkt werden, daß es ältere und nenere protestantische Schriftsteuer giebt, die eine ehrenvolle, und in jeder Pinsicht anzuerkennende Ausnahe me von dieser Regel bilben.

mirtembergiftben Bauern zu verbandefer, ibre Befdmerben auts lich zu boren, und biefelben von dem Banbgerichte gu Stockach nach bem Landgerichtsgebrauche enticheiben gu laffen. -Mlein bie Bauern erwarteten ben Befdeib nicht; ber Aufrubr driff um fich, und ber Ergbergog ertheilte bem Ritter Geora Bruchfeff ben Auftrag Bolt ju werben. In Rolge beffen murben Die Bauern gerftreut und ein Bertrag mit ihnen gemacht, ben He jeboch eben fo wenig hielten, ale alle fpaterbin mit ihnen abgefchloffenen. Gang Schwaben tam in Aufrubr. - Erft test fab fich ber Bund ju ernften Daafregeln veranlaft, und Georg Truchfest marb am Sten Dai jum oberften Gelbhaupts mann bestellt. Gein erstes Geschäft war die Abwehr des Berapas Ulrich, ber, wie früher berichtet, mit einem fcweigeris fchen beere ben Rebellen ju Bulfe jog. - Ingwischen aber waren die Bauern im Allgau aufgestanden. Die eigenen Unterthanen Georg's foloffen fich benfelben an, und verlangten: er folle die Sauptmannschaft beim bundischen Seere niederles gen. - "Alle er ihnen aber bief Begehren ichlechterbinge abfolua", fagen die Unmerkungen gur Dappenbeimischen Chronit, "fo traten fie gleichfalls gufammen, machten einen Dfaffen, fo von dem herrn Georg Tradfest belehnt mar, ju ibrem Berrn und Sauptmann, jogen noch mehrere an fich, und nannten fich den Untern Alganischen Saufen". - Gben wollte Georg mit bem bunbifchen heere gegen fie ruden, ale er von ben, in Ulm versammelten Bunbebrathen bie Rachricht erhielt, das fich zwei große Bauernhaufen unweit diefer Stadt versammelt hatten, und daß bas gemeine Bolt in Ulm ihnen offentlich anhinge. Er moge schnell ju Gulfe eilen. - Dem, in folder Urt von allen Seiten in Unfpruch genommenen, blieb nun freilich nichts übrig, ale ber ftrenge Ernft ber Baffengewalt. Diejenigen, welche diefe friegerische Entschiedenbeit tabeln, und das jest folgende Blutvergießen bedauern, - bebenten nicht, in welcher Lage fich nicht nur Truchfeg-Baldburg, sondern mit ihm die Cache ber Ordnung in gang Deutschland befand. - Ringeum von Bauernhaufen umgeben, tonnte

\* 1.,

ir fich nur burch entscheibenbe Schlage Luft, und zugleich bie Röglichkeit verfchaffen, ben Rrieg jemale ju endlaen. - mabend Beichlichkeit und unentschiedene Salbbeit das fichere Dit el gewesen mare, ben Zuftanb ber Anarchie zu veremigen. ind fomit taufendfach größeres Unbeil über Deutschland an ringen, ale bie blutigfte Strenge, bei ber turgen und fcare en Unterbrudung ber Rebellion, jemale in ihrem Gefolge wben tonnte. Budem mar ein eigentlicher, befinitiver Berrag mit ben emporten Bauern gar nicht möglich. Nicht nun, af diefe, wie jeder anarchische und undisciplinirte Baufe jeute brachen, mas fie gestern gelobt hatten, - fo balt auch elbst die Berftreuung ber einzelnen Abtheilungen nicht. Löfte ich ein Saufe auf, fo fammelte er fich als balb unter neuen Juhrern wieder, so lange nicht das Landvolk die Schrecken des Rrieges in ihrer gangen Bitterkeit gefühlt, und felbst die Reis jung zur Kortsebung ber Emporung verloren batte. mblich, wie viele unfrer protestirenden Geschichtschreiber, ben feldberen bafur verantwortlich machen will, bag bie Reiterel wenn fich der Sieg auf ihre Seite neigte, in die bichten Des fen der Feinde brach, und Alles niedermachte, was nicht burch schnelle Rlucht fich ju retten vermochte, - ber tennt meder den Rrieg überhaupt, noch insbesondere Die Rampfetart bes fechezehnten Sabrbunberts.

Der erste Schlag traf das heer der Rauern zwischen Sunzburg und Leibheim, wo dasselbe sich an einem vors beilbaften Orte gesetzt hatte. Viertausend Rebellen wurden beils erstochen, theils in die Donau gesprengt, die gesanger nen Rabelssühren und Prediger des Aufruhrs enthauptet. Veorg Truchses wollte nun gegen den sogenannten Illerthat er hausen ziehen, der seine eignen Schlösser Waldsee und Bolseg belagerte; in jenes hatte er Gattin und Ander, in diese sein bestes Geschütz gerettet. — Aber das Fuswolf emstorte sich, weil die Lanzknechte sich von den gesangenen Resiellen mit Gelde absinden lassen wollten, ein Versahren, welt des im regelmäßigen Ariege damaliger Zeit allerdings ger

brauchlich war, im vorliegenden Ralle aber ben 3wed bet Rrieges vereitelt, und bas Ende beffetben in's Unbestimmte binausgeschoben hatte. - Erft nach acht Tagen war bie Denterei gestillt, und Georg Truchfef rudte gegen einen Saufen Bauern, ber fich unter Unführung eines Prabicanten, Riorian von Gichstetten, bei Burgach, wieberum in einer febr vortheilhaften Stellung gelagert batte. - Bor ber Schlacht lief ber Truchfeg ben Bauern burch einen alten Mann, ben & gefangen genommen, Gnade anbieten, wenn fie ben meineidigen Priefter auslieferten, und Wehr und Waffen nieberfegten. Aber bie Bauern, die fo eben Berftartung erhalten hatten, wiesen jeben Berfuch ber Gute gurud. - Der Trud: fel ließ baber fein Gefdut, - es maren 18 Relbichlangen, breimal gegen fie abfeuern, worauf ber helle Saufen auseinanderlief, und Biele von ben nachsenenben Reutern niebergehauen murben. - Diejenigen, welche fich in Burgach bineingeworfen hatten, behielten bas Leben, mogegen fie fcmoren mußten, fein Gewehr mehr zu tragen. - Aber ichon hatte nd bei Weingarten ein neuer Saufe gefammelt. Als mit biefem Berbandlungen angefnüpft murben, und bie Bauern biefelben absichtlich in die Lange ju ziehen fuchten, brobte ber Ernchfeff, in der nachsten Racht den Rlecken Weingarten an: jugunden, wenn der Bertrag nicht zu Stande tame. - Dief Dewog bie Bauern, ihren Bereinigungebrief und ihre Sahn: Tein auszuliefern, und ihren Berrichaften aufe neue Trene und Gehorfam ju fchworen. Dagegen murbe ihnen verfproten, baf in gegründeten Befchwerben ihnen burch Chiebt: manner und unpartheiliche Richter Recht und Billigkeit wie berfahren folle. - Falls fie glauben murden, burch biefe Richter bedructt ju fenn, folle es auf ben Ausspruch bes Erg-Derzoge Ferdinand, ale faiferlichen Statthaltere ankommen. -Daf hierburch ber Rampf noch nicht geendigt feb, und baf and biefer Bertrag nicht werbe gehalten werben, mar kicht vorauszusehen. Dei Truchses aber ließ sich zu bemfelben berbei, weil ju eben biefer Beit von allen Geiten ber bie

Rachricht einlief, daß der Aufruhr fich immer weiter verbreis e. - Burgburg und Bamberg waren bedroht, Beineberg, vo bie früher bereits ermabnte, grauelvolle Ermorbung bes Brafen von Belfenstein und seiner Genoffen geschab, burch einen Ueberfall genommen; die Bauern im Begau fielen gum drittenmale ab; auch die Ober= und Unter=Allgauer, die sich vieder emport batten, maren in Babern eingebrungen und batten bas Kloster Steingaben verbrannt. — In diesen gefährlichen Beiten, in welchen fich ber Relbherrnberuf bes Truchfest erprobte, mard beffen Sulfe nach entgegengesetten Seiten bin jugleich in Anspruch genommen. Mit feinem beere von taum 6000 Mann rudte er gegen Stuttgart vor. und mar eben im Begriff, bei dem Stadtchen herrenberg ein Treffen zu liefern, als feine Ruffnechte erklarten : fie murben nicht gegen ihre Bruber, Schwäger und Freunde fechten. -Alle Vorstellungen waren umfouft. - Erft nach etlichen Las gen, und nachdem man den Meuterern einen Monatfold bes jahlt hatte, ließ fich bas fleine Beer wenigstens vorwarts gegen ben Bauernhaufen führen, ber fich bei Beblingen und Sindelfingen amifchen Berg und Balbern gelagert batte. -Allein noch immer waren die Suffnechte fdwierig, und Georg Truchfeß mußte mit bem Gefcute und ber Reiterei allein ben Angriff unternehmen. — Defto vollständiger mar ber Gieg; acht taufend Bauern blieben auf dem Plate, ihr gefammtes Gefchit und ihre Bagenburg murben genommen, und ein Schrecken tam über die Bauern in allen deutschen Landen, so weit die Runde von dieser Niederlage brang. Bei Gins belfingen war es auch, wo das bundische Beer den Pfeifer Meldior Runnenmacher fing, ber dem Grafen von Belfenflein jum Tobe aufgepfiffen, und mit beffen Bette feinen Spieg geschmiert batte. Nach ben Begriffen ber Zeit mußte feine Strafe mit ber Schwere feines Berbrechens auch außerlich im Gleichgewichte fteben, baber ward ihm bas barte Urtheil, au einen Baum, um welchen ringeum in einer Entfernung von anderthalb Rlaftern Solz gelegt wurde, geschmie=

#### Berthelbigungegustalten gegen bie emporten Banern:

bet, und lebendig bei langfamem Reuer verbrannt zu merben. "Auf folche Beife", fagen die Unmerkungen gur Bappenbeimi: fchen Chronif, "murbe biefer Bofewicht" (ber innerhalb bes Feuerfreises rund um ben Baum laufen konnte) "burch ben Rachrichter lebendig bebraten, welches eine Biertelftunde bauerte". - Wir halten es, um mit R. U. Mengel's Bor: ten zu reden, für einen mahren Fortschritt ber Beit, bas beute bei abnlichen Gelegenheiten ber Tempel Gottes in aller Geschwindigkeit abgebrochen mird, und munichen, daf die Sitte iener ichquerlichen Erecutionen für immer porüber fenn moge. - Aber wenn ber Religionshaß diefe und abnliche hinrichtungearten dem fatholischen Georg Truchfeff allein, und nicht bem barbarifchen Strafrechte beg Zeitalters zur Laft legt, fo vergift er babei, mit welchen ausgefuchten Martern Wilhelm von Grumbach und der Rangler Brud, von ihren protestantifchen Mitbrudern, vom Leben jum Tode gebracht murden. - Uebrigens ift bie Todesart des unglücklichen Pfeifer's an fich bereits graufam genug, und bie Ueberladung bes buftern Gemalbes mit Bugen, welche allein ber aufgeregten Phantafie protestantischer Schriftsteller ibr Dafenn verdanten, wirft, fatt ihn zu befördern, bem beabsichtigten Effect ent gegen. Der unbefangene Lefer merft die Abficht, und wird mistrauisch, wenn er bort, daß nicht die Knechte des Rach: richters, sondern Georg Truchses und der übrige Abel boli jum Scheiterhaufen binzugetragen baben follen; daß bem ar: men Gunder die Rufe abgebrannt fepen, er aber bennoch auf ben Ctumpfen umberfpringend, um ben Baum gelaufen fep, ftatt, nach ber Natur bes menschlichen Rorpers, jufammen Solden Uebertreibungen der Parthei gezu fallen u. dal. genüber drücken fich bie ermabnten Unmerfungen jur Dappen beimifchen Chronif mit jener Rube und Sicherheit aus, melde nur bem Bemußtfenn ber guten Cache eigen ju fepn pflegt. "Run fcreiben gwar Crufius, Petrus Gnobalius de Bello Rusticorum und Cleidanus" (fammtlich Protestanten!), "es batte ber Berr Truchfes und die übrigen berren und

rafen au biefer Erecution felbft bas Dolg beigetragen und 6 Reuer augezündet. Da aber unfere Archivalurfunden. iche biefen Rrieg genau und umftanblich beschreiben; bier n gang teine Delbung thun, sonbern ausbrudlich fagen. f man ben Scharfrichter gebraucht habe, und gwar um fo ihr, ale eine folche Barbarei bem Charafter eines Berrn eorg Truchfes, und eines Grafen Wilhelms von Fürftenrg, bann ber übrigen herrn vom Abel gar nicht gleich bt. fo ift man bierin nicht gehalten, biefen Gefchichtschreis rn Glauben beigumeffen" \*). - Bier, wie in fo vielen Rals n, werben jedoch Grunde nicht hinreichen, ben bittern haß milbern, und bie Befdranktheit, bie bas Borurtheil geert, Billigkeit gn lebren. Gerabe aus bem graufamen und bartigen Charafter bes Truchfes, folgern bie Geschichtsforber ber "Reformation", bag er ber, ibm jur Laft gelegten iarbarei im Einzelnen wohl fähig fep; die Graufamteit aber hellt unwiderleglich aus bemfelben Factum, welches burd doraussettung berfelben bewiesen werden foll. Dief ift bie ogit der Leibenschaft, und ber Pragmatismus des Saffes egen die Rirche! --

Nachdem Georg Truchfest bas würtembergische Land auf's leue unterworfen hatte, wandte er sich gegen Burgburg, wiches burch Verrath der Burger von den Bauern genometen war. Nur der Liebfrauenberg, auf welchen sich die Doms

<sup>&</sup>quot;) Dech ble (Beiträge zur Geschichte bes Bauerntrieges S. 107) cirirt ein, im tonigl. Staatsarchiv in Stuttgart besindliches Mannscript eines Pans Lup von Angeburg, ber als Perold bes Truchses ben gauzen Jug mit dem schwäbischen Bundesheere mitgemacht haben soll. — Dieser bestätigt allerdings das angebliche Factum, daß der Adel "odlicher ein groß schept tragen hat an das feur". — Allein, ob er hier, wie Perr Dechsle versischert, Angenzenge gewesen, erhellt eben so wenig and der mitzgetheilten Stelle, als seine sonstige Glaubwürdigkeit, insbesondere in Dingen, welche den damaligen Streit der Alt: und Reugläubigen berühren, bis jest beurtheilt werden kann.

#### 528 Bertheibigungsanftalten gogen bie emporten Banern.

berren und etwa bundert vom Abel geflüchtet batten, bielten fic noch gegen bie wiederholten Sturme ber Belagerer, bie wohl wußten, daß bortbin alle Raffen gerettet, und daß große Borrathe an Gefdus und Dulver bafelbft vermabrt maren. -Rachdem mehrere Sturme fehlgeschlagen, boffte man ben Berg untergraben und in die Luft fprengen ju konnen. als die Nachricht von ber Niederlage ber Bauern in Burtem: berg erscholl, suchten die Saupter diefes Beeres, bei welchem fich auch Got von Berlichingen und ber Graf von Berthheim befanden, wenigstens Beit zu gewinnen. Gie ichrieben an Beorg Truchfes, und baten um eine Busammentunft gur guts lichen Ausgleichung, aber gleichzeitig auch an Bergeg Ulrich, beffen fcbleunigen Bujug fie begehrten, und dem fie mit allen Rraften ju belfen gelobten. Georg antwortete ihnen nicht fondern rudte gegen ben Redar in bas Konichaau, wo bie Bauern ebenfalls aufgeftanden maren, - um fich bier mit bem Beere des Rurfürsten Ludwig von ber Pfals und bei Bischofs Richard von Trier zu vereinigen. - hier mar ber Aufruhr bald unterdruckt; dann jog die vereinigte Macht ge gen Neckarsulm und Weinsberg, - wo ftrenges Gericht über die gefangenen Sauptleute und Kabndriche gehalten ward; bat Stadtchen Beineberg murbe wegen ber bort verübten Grauel und weil bie Burger beschulbigt murben, ben frubern Ueben fall begunftigt zu haben, von Grund aus verbrannt, - Bon bier aus jog das verbundete Beer, hinter einem andern Saus fen Bauern, ben die Belagerer von Wurzburg aus dem Re darthale und bem Odenwalde ju Bulfe gerufen hatten. Ber auf ber Flucht ertappt marb, murbe gebangt. - Endlich bielten bie Insurgenten bei Konigehofen Stand, mo 10,000 Mann mit 42 Stud Gefchut eine überaus gunftige Stellung hinter der Tauber genommen batten. - Auf den Rath Georg's feste man über den Flug und griff, obwohl das Fugvolt noch nicht beifammen mar, allein mit bem reifigen Beuge an. Der Cieg war vollständig; Gefchut und Lager fielen in die Bande ber Berbundeten. Gechstaufend Bauern blieben auf bem lape. Viele wurden auf der Flucht niedergemacht, nur breis moert gefangen; jedoch war im heißen Kampfe auch der uchses am Knie verwundet worden.

Aber faft batte ibm eine neue Meuterei, welche unter n truchsesischen Ruffnechten ausbrach, und bie pfalgischen ib durtrierifchen Golbner anstedte, die Fruchte bes Gieges Das Ruffvolf forderte einen Schlachtfold, phaleich in Mann bei dem Gefechte gewesen mar. Bergebens erinrte ber Truchfef fie ihrer beschworenen Artitel; er mußte ligft bas Gefcun aus bem Lager bringen laffen, bamit fic e Rebellen nicht beffelben bemächtigten. Und mabrend biefes 1 Becre ber Berbundeten geschah, jog ein Saufen von 8000 lauern beran, ben bas Belagerungebeer von Burgburg ben muckenben Obenwälbern entgegengefendet batte. - Auf's Reue innerte der Truchfef die Meuterer ihred Gides, jest fen die belegenheit, fich einen Schlachtfold ju verdienen. Alber auch iegmal umsonst: nur ber Ruf nach Gelb ertonte und bie rohung, ber Reiterei in ben Rücken ju fallen, fo bald bie Bauern da maren. - Da sammelte ber Truchfef bie Saupt ute, Kahndriche und Doppelfoldner, ungefahr 800 Mann m fich, und fonberte fie von ben meuterischen Langtnechten b. - Diefes Bauflein führte er mit ber Reiterei und bem Beschütze gegen die Bauern, und folug biefe bei bem Dorfe Ingelftabt fo, baff 3000 auf ber Wahlftatt blieben und ber Saufe gersprengt ward. - "Unterbeffen", - ergablen bie Inmerkungen zur Pappenheimischen Chronik, "hatten fich bie urudgebliebenen Ruffnechte, von Ronigehofen wieder gu bem ereinigten Beere, nach und nach in ber Stille bingemacht, einer wollte nun bie vorigen Unruben angezettelt haben. Berr lruchfeß mußte diefimal barüber burch die Ringer feben, weil r wußte, baf er vor und hinter fich noch viele Seinde hatte, ind überdief ben Bericht erhielt, baf die allganischen Bauern uf's Neue rebellifch geworden feyen". - Run endlich jog as vereinigte Beer ohne weiteres Sindernif auf Burgburg. ro Bauern und Burger fich auf Gnade und Ungnade ergaben. — Auf breien Platen ber Stadt, wo früher bie Anten. — Auf breien Platen, für den Abel, die Geistlick keit und die Gemeinen, die es nicht mit ihnen halten wollten, ward jest Gericht gehegt, und fünf und achtzig haupt linge und Anstifter des Aufruhrs enthauptet. "Es waren sagt unsere Quelle, "ihrer noch mehr zum Schwerte verdammt und schon in dem Kreise, welchen herr Georg mit den Ressigen gemacht hatte; diese wurden aber auf inständige für bitte der anwesenden herren, und des Abels entlassen".

Roch im Lager empfing Georg ein Schreiben bes Bifde von Bamberg, melder fammt feinem Domcapitel in Bamber von feinen rebellifden Bauern bart belagert marb. Aber an am Rhein, wo Bergog Unton von Lothringen icon früber i mehreren blutigen Schlachten die emporten Bauern bes Elfe gefchlagen und gerftreut batte, maren neue Aufftande ausgebr den. - Das verbundete Beer trennte fich alfo. - Der Chi fürst von der Pfalz und der von Trier zogen nach Maing, un ftellten bier, nach einer bei Bfebberebeim ben Bauern beige brachten Rieberlage, nicht ohne großes Blutvergießen die Rub wieder ber. Der Truchfeff bagegen, mit welchem fich ber Mar graf Cafimir von Brandenburg vereinigt hatte, jog ube Schweinfurt und Rottenburg an der Tauber, welche mit be Bauern gebalten batten, und jest untermorfen und geguchtig wurden, nach Bamberg, verjagte bie Anführer und ftillte bei Aufruhr. — Dieß mar das Ende des Krieges in Franten.

Allein noch dauerte der Aufftand im Salzburgischen und in den österreichischen Berzogthümern fort. Der Erzbische von Salzburg, Matthäus Lang, wurde von den Bauern belw gert, und hatte die hüsse des schwäbischen Bundes angernsten. Dieser hatte den bekannten Georg von Frundsberg, der eben aus Italien zurücklehrte, mit 3000 Anechten in Sold ges nommen. Mit ihm sollte sich der Truchses vereinigen, beite dann zuerst die Allgäner, welche den mit ihnen geschlossen Bertrag gebrochen hatten und wieder anfgestanden waren, unterwerfen, worauf dann Georg von Frundsberg dem Erzbischer

»fe au Sulfe tommen follte. - In ber Gegend von Reurps am Bache Luibaf, flief bas bunbifche Beer auf bie 2013 ter. - Allein diese batten jest Anführer, welche ben Rried Randen. In einer vortheilbaften Stellung verftarften fie auf 23,000 Mann, und machten fo geschickte Beweguns , daß nur die große Borficht des Truchfeg eine Rieders e ber Bunbifchen abwandte. - Die Bauern bagegen nabr Die Richtung gegen Salzburg und warfen fich in die Gese, wo fie gegen Reiterei und Gefdut gefichert, den Boril einer ben Gegnern gehnfach überlegenen Bahl auf ihrer ite batten. - Gelang es auf biefe Beife ben Rrieg in die ige zu ziehen, fo maren alle bisber errungenen Bortbeile aut wie verloren; benn mit Gewifbeit ließ fich voraus en, daß wenn die Macht des Bundes an diesem Buntte fruchtlofen Rampfe gefeffelt mar, ber Aufruhr in gang utschland fich auf's Neue entzünden wurde. - Bier galt eines jener rafchen und fcnell jum Biele führenden Dit= Bu mablen, beren Unwendung, nach ber einhelligen Deis ja aller altern und neuern Beerführer, ber Rrieg nicht nur aubt, fondern welche ber 3wed: einen verheerenden Rampf bie turgefte Beife ju endigen, in folden Sallen, felbft ber Menschlichkeit willen, unbedingt gebietet. - Der Truch= ließ nämlich die Dorfer ber, ihm ale Feinde gegenüber= jenden Bauern angunden, um biefe wieder in die Chene Freilich Schrieben ibm einige Bundesrathe aus upten: es fep die Deinung bes Bundes nicht, bas Land Gengen und Brennen ju verheeren; der Truchfeff moge j bis auf weitern Befehl einftellen. Diefen aber gab er paffende Untwort: "wenn fie ihn friegen lebren wollten, fo dten fie in's Feld gieben; er wolle unterdef gu Rempten den Pfühlen figen", und fuhr in der Unwendung feiner tig berechneten Maagregel fort. In der That blieben die uern fteben, und suchten nun in ihrer Rathlosigfeit Beridlungen anzuknüpfen. — Go geschah es, daß der Truch= Unterwerfung auf Gnade und Ungnade, und Auslieferung

ben. — Auf breien Platen ber Stadt, wo früher bie Aufrührer Galgen errichtet hatten, für den Adel, die Geistlichkeit und die Gemeinen, die es nicht mit ihnen halten wollten, ward jest Gericht gehegt, und fünf und achtzig hauptlinge und Anstifter des Aufruhrs enthauptet. "Es waren",
fagt unsere Quelle, "ihrer noch mehr zum Schwerte verdammt,
und schon in dem Kreise, welchen herr Georg mit den Reifigen gemacht hatte; diese wurden aber auf inständige fürbitte der anwesenden herren, und des Adels entlassen". —

Roch im Lager empfing Georg ein Schreiben bes Bifchofe von Bamberg, welcher fammt feinem Domcapitel in Bamberg von feinen rebellifchen Bauern bart belagert mard. Aber auch am Rhein, wo Bergog Unton von Lothringen ichon früher it mehreren blutigen Schlachten die emporten Bauern bes Elfaf gefchlagen und gerftreut batte, maren neue Aufftande ausgebrochen. - Das verbundete Beer trennte fich alfo. - Der Churfürst von der Pfalz und der von Trier zogen nach Mainz, und ftellten bier, nach einer bei Pfebberobeim ben Bauern beigebrachten Riederlage, nicht ohne großes Blutvergießen die Rube wieder her. Der Truchfest dagegen, mit welchem sich der Mark graf Cafimir von Brandenburg vereinigt hatte, jog uba Schweinfurt und Rottenburg an der Tauber, welche mit ben Bauern gehalten hatten, und jest unterworfen und geguchtigt wurden, nach Bamberg, verjagte die Unführer und ftillte ben Aufruhr. — Dieß mar das Ende des Krieges in Franken.

Allein noch bauerte der Aufstand im Salzburgischen und in den österreichischen Berzogthümern fort. Der Erzbischof von Salzburg, Matthäus Lang, wurde von den Bauern belatgert, und hatte die hülfe des schwäbischen Bundes augernfen. Dieser hatte den bekannten Georg von Frundsberg, der eben aus Italien zurücktehrte, mit 3000 Knechten in Sold gernommen. Mit ihm sollte sich der Truchses vereinigen, beide dann zuerst die Allgäuer, welche den mit ihnen geschlossenen Bertrag gebrochen hatten und wieder aufgestanden waren, unterwersen, worauf dann Georg von Frundsberg dem Erzbis

fe ju butfe tommen follte. - In ber Gegend von Remps , am Bache Luibaf, flief bas bundifche Beer auf bie MIIier. - Allein biefe batten jest Unführer, welche ben Rrieg In einer portbeilbaften Stellung verftartten fie auf 23,000 Mann, und machten fo geschickte Bewegnn= , daß nur die große Vorsicht des Truchfest eine Rieders e der Bundifden abmandte. - Die Bauern badegen nabt die Richtung gegen Salzburg und warfen fich in die Bete, wo fie gegen Reiterei und Gefchut gefichert, ben Bor-I einer ben Gegnern gebnfach überlegenen Babl auf ihrer ite hatten. - Gelang es auf diefe Beife ben Rrieg in die ige zu zieben, so waren alle bisber errungenen Vortheile gut wie verloren; benn mit Gewißheit ließ fich voraus in, baf wenn die Dacht des Bundes an biefem Puntte fruchtlosen Rampfe gefeffelt mar, ber Aufruhr in gang utschland fich auf's Neue entzünden wurde. - bier galt eines jener rafchen und ichnell jum Biele führenden Ditju mablen, deren Unwendung, nach der einhelligen Deis 19 aller ältern und neuern Beerführer, ber Krieg nicht nur ubt, sondern welche der 3med: einen verheerenden Rampf bie turgefte Beife zu endigen, in folden Fallen, felbst ber Menschlichkeit willen, unbedingt gebietet. - Der Truch= lief nämlich die Dorfer der, ihm als Feinde gegenüber= ienden Bauern angunden, um diese wieder in die Chene Freilich fcrieben ibm einige Bundesrathe aus upten: es fep bie Meinung bes Bunbes nicht, bas Land Cengen und Brennen ju verheeren; ber Truchfeff moge bis auf weitern Befehl einstellen. Diefen aber gab er paffende Antwort: "wenn fie ihn friegen lehren wollten, fo hten fie in's Feld gieben; er wolle unterdef gu Rempten den Pfühlen figen", und fuhr in der Unwendung feiner dig berechneten Maafregel fort. In der That blieben die uern fteben, und fuchten nun in ihrer Rathlosigfeit Beridlungen anzuknüpfen. — So geschah es, daß der Truch= Unterwerfung auf Gnade und Ungnade, und Auslieferung

ber Rabelsführer und Sauptleute forderte und exhick. All breifig berfelben hingerichtet waren, huldigte das Allgau aufs neue feinen Herren \*).

So war auch in Schwaben und hiermit im ganzen Be ften von Deutschland ber Aufftand gestillt: 3mar emporten fich nach einiger Zeit die Unterthanen des Grafen von Lupfen, bei welchen zuerst der Aufruhr begonnen batte, und auch im Begau und im Schwarzwalbe zeigten fich noch Symptome von Gabrung, aber geringe Rrafte reichten bin, Die letten Bus dungen ber Auflebnung ju beschwichtigen; ber revolutionare Geift der Bauern mar gebandigt, die von einem fieberhaften Schwindel ergriffene, unterfte Schichte ber Nation burch energifche Mittel zur Befinnung gebracht. — Dem Manne aber, der in fieben Monaten, mit den fparlichften Mitteln fo große Erfolge berbeigeführt, wie vor und nach ihm nicht leicht Ses mand in der Rriegegeschichte, einem Manne, der im ftrenge ften Ginne bes Wortes Deutschland gerettet hatte, ward von dem schwäbischen Bunde mit schnödem Undank gelobnt. - Ill er, um eine Reibung zwischen bem Bunde und bem Erzber jog Ferdinand auszugleichen, sich auf kurze Beit nach füßen begeben, und von dem bei Rempten ftebenden Beere emfern hatte, - murbe biefes eilfertig von den Bundesrathen auf gelöst. — Der 3meck diefer Maagregel zeigte fich balb. -

<sup>\*)</sup> Rach diesem Berichte, den wir aus den Anmerkungen zur Pale penheimischen Shronif genommen haben, scheint die vom Gnodalius zuerst erzählte, und von neuern Geschichtschreibern ihm nach geschriebene Anekdote, daß Georg von Frundsberg den Rath gegeben habe, die Hauptleute der Bauern zu bestechen, und daß auf diese Weise das eben erwähnte günstige Resultat herbeigesührt worden, nicht gegründet zu seyn. Die erwähnten Anmerkungen sagen darüber: "da die Reichberbtruchseßischen Archivalurtundet hiervon ganz keine Meldung thun, sondern die Sache ganz and dere, und zwar so, wie sie oben vorgetragen ist, erzählen, sie will man jene Nachrichten auf ihrem Werth oder Unwerth baruhen lassen".

torg Truchfes warb auf einem, turg barauf ju Rörblingen valtenen Bunbestage aufgeforberts feine Forberung megen von ibm geleifteten Rriegebienfte gu ftellen. - Dan batte t nnebler. unb, einem folden Charafter gegenüber, jebens le überfinfiger Lift ibm bas Wertzeng aus ber Sand wins t wollen, mit welchem er von benen, die ihn gu preffem ibfichtigten, eine angemeffene Belohnung, felbft miber ibren illen, batte erzwingen tonnen. Er, bem felbit ein Schlos 1 den Rebellen verbrannt mar, forderte nämlich, als billis t Gehalt eines oberften Relbhauptmannes, ben gehnten ennig von der Brandschapung, einen Untheil, ber fich etwas f 30.000 Inlben belaufen batte. Aber bie Stande bes werten fich barüber "mit Ungeige ber übergroßen Musgabes biefer Rrieg veranlagt batte, und baten ibn, von biefer nberung abzusteben. herr Georg, ber allwege mehr nach re, als nach Gelb trachtete, ftellte es ibnen frei. Gie gas n ihm also 5000 Gulben, womit er fich begnügte, dabei gten fie ihm vielen Dank, und entließen ihn unter vorzugs ben Chrenbezeigungen". - Jeber Unpartheiliche mirb geben, baf Frang von Sidingen, und die übrigen Berpen r "Reformation" bei ahnlichen Gelegenheiten beffer für ibn baaren Bortheil ju forgen verftanden. Dankbarer mar r Kaifer, ber ibm die herrschaft Bell gu einem mannlichen eicheleben verlieb, und ihm für fich, feinen Bruber und iber Nachkommen die Freiheit ertheilte, sich des beiligen röichen Reiche Erbtruchfege ju nennen.

In Salzburg erstreckte sich übrigens ber Krieg noch bis f in bas nächste Jahr. Als bas heer bes schwäbischen undes unter Anführung des herzogs Ludwig von Bayern ib Georg's von Frundsberg ben belagertem Erzbischof von alzburg zu hülfe gekommen war, wurde hier, statt ber im filichen Deutschland angewandten Strenge, große Milbe gesigt, und ein Bergleich mit ben Rebellen abgeschlossen, ber nen volle Verzeihung sicherte, fünftige Streitigkeiten aber

por ein Schiebsgericht verwies. Die Rolge bavon mar, ball wenige Monate barauf, ber Aufruhr wieber mit verdoppelter Buth losbrach. - Der Chiebefpruch, welcher anertannte, bas ber Erzbischof teine Urfache biergu gegeben babe, mart nicht gebort, bas Bolt allenthalben, "um bas Evangelium willen", ju ben Baffen gerufen. Nachbem bie Aufrührer bedeutende Bortheile errungen batten, mußte baber auch bier, im nächstfolgenden Jahre (1526), genau mit derfelben Strenge verfahren werden, durch welche Georg Truchfes den Rrieg in Deutschland früher und für immer geendigt batte. — Die bewaffneten Saufen murben gefchlagen und gerfprengt, bie Aufwiegler in großer Babl bingerichtet, die Denge entwaffwet. - Auch Frundeberg verfuhr bier, trop feiner protestan tifden Gefinnung, in teinem Stude andere, ale ber von ba außerkirchlichen Parthei bis auf ben heutigen Tag fo bat geschmähte Truchfeß von Balbburg.

A7B176

## XLI.

# Bruft Morig Arndt und feine jüngste Schrift.

Eine ber ersten Regentenbandlungen Ronig Friedrich Wilims IV. war es, bag er bem Drofeffor Ernft Morin Urndt Bonn wieder geftattete, bas Ratheder ju besteigen und fo= it die vor langer Zeit über denfelben verhängte Suspenfion n seiner Amtethätigkeit aufhob. Arnot war beschuldigt ge= efen, mit einer revolutionaren Parthei in Berbindung ge= inden ju haben; die gegen ihn eingeleitete Untersuchung hatte teinem Resultate geführt, man beließ ihn daber in bem Beige feines Gehaltes, hielt es aber für bedenklich, ihn öffent= d reben ju laffen; bieg alfo blieb ihm unterfagt. ian fich auch über die Gnade bes Konigs zu freuen bat, wenn berhaupt einem rechtschaffenen Manne eine Genüge geschehen t, so hatte boch jene Suspension ein damnum irreparabile ir ihn mit fich geführt, denn er hatte die besten Jahre sei= et Lebens einer seinem Berufe angemessenen Thatigkeit ent= ieben muffen. Für viele Raturen - und ju biefen gebort Irndt - ift es wirklicher Beruf, vor Andern zu reden; find e auch fonft productiv, fo werden fie es durch eine Berfamm=. mg von Buborern, von benen fie fich verftanden wiffen, noch t einem viel boberen Grabe. Jest ift Urndt im ein und fie= mzigsten Jahre und hat zwanzig Jahre gefeiert; bennoch muß ber die Güte des Rönigs wie ein Lichtstrahl in seine späten Le= enstage hineingefallen fenn. Schreiber biefer Zeilen kennt Urndt icht perfönlich, aber er denkt sich ihn als einen rustigen, kräf= igen Mann, in deffen Gemuth fich fo Manches von jenem rurdigen Greife, hinrich Arndt, dem Patriarchen feiner Fanilie, wiederfindet, den er felbst so anmuthig in dem eben von VI. 35

ibm berausgegebenen Buche: "Erinnerungen aus bem außer Leben" beschreibt. In Diesem Buche berricht in ber That ein erquickende, jugendliche Krifche, wie man fie von einem fo be jahrten Manne mohl taum ermarten follte. Bir wollen un fern Lefern nicht nur unfre Meinung über bas Buch, fonber auch zugleich die nachste Beranlaffung, wie wir an dasselb gefommen find, mittheilen. Dan fagte und: Arnot babe ein neue Schrift ergeben laffen, in welcher eine febr beftige In vective gegen bie tatholifche Rirche enthalten fen, welche, be fe von diefer Seite bertomme, mohl ein Bort der Erwiderung verdiene. Allerdings baben wir biefe Stelle gefunden, abe erft, nachdem wir faft bas gange Buch burchgelefen und ein folche Meinung von dem Berfaffer gewonnen hatten, daß jene Musfall uns um fo ichmeralicher mar. Derfelbe batte füglich meg bleiben konnen, und ift gerade in diefer Beit nur um fo verlegen ber. Urndt batte bebenten follen, daß ftatt einer anbern, vot allen Ratholiken febnlichft gewünschten Restitution, Die feinigi erfolgte; mabrlich Riemand wird ibm biefe miggonnen, abe verlegen muß es, daß er in demfelben Augenblice ben beutiche Ratholiten folche Dinge fagt, und es entschuldigt ibn nicht, ba Die Vorrede vom 1. Nebruar 1840 datirt ift; in folden Raf len bietet bas Bartgefühl fo manches Mittel, gerade er murb burch ein verfohnendes Wort feinem gutigen Ronige und herre große Shre gemacht haben. Doch jene unerfreuliche Stelli fleht in einer genauen Verbindung mit andern von dem Der faffer aufgeftellten politifchen Capen, wir werden baber erft met ter unten auf diefelbe gurudtommen, um une nicht beffen foul big ju machen, fie aus ihrem Bufammenhauge herauszureifen Bir baben alfo bas Buch vom Anfange bis zu Ende burch: gelefen und, wir leugnen nicht, der allgemeine Gindrud, ben es auf une gemacht bat, mar ber: wir haben es bier mit et nem rechtschaffenen, ehrlichen, beutschgefinnten Manne zu thun, ben man, trop mancher Berfchiebenheit ber Unfichten, bod recht lieb gewinnen fann.

Der Berfaffer wirft in bem Borworte die Meugerung bin,

: babe vielleicht zu lange bei ber Erzählung feiner Ingende ischichte verweilt; ich glaube, bag er feine Urfache babe, fich muber einen Bormurf zu machen. Die Ergablung ber Bebenbeiten aus feiner Rindheit und Jugend ift, indem fie n freundliches Ramilienbild por Augen ftellt, überaus an-Es murbe une au weit führen, einzugeben auf die inzelnheiten biefes Gemalbes, modurch wir in bas baus bes adern Bermaltere eines graflichen Gutes an ber ichmebischommerischen Rufte, Ludwig Nicolaus Urndt, versett werben, nd welches burch eine — was man fühlen kann — wahre eichnung ber Charaftere febr lebendig mird; Jeder aber, ber d biefe Lecture mablen follte, wird zugesteben, bag fich mit em ruftigen Bater, ber ehrsamen Sausfrau und ber auten Bafe Sophie, beren Liebe die lebhaften Rinder oft vor Berieis und Strafe ichupte, recht gut mußte leben laffen. Colber ichutenden Genien icheint der muntere Rnabe mobl edurft ju haben, denn indem er bas Bild eines gutherzigen reußischen Sauptmanns ichildert, bebt er besonders dankbar iefen Umftand bervor:

"Noch beute fchwebt mir", fdreibt Urndt, "bas alte, gutmus hige und rofig beitere Gesicht diefes Greifes vor, ber fast alle Ibende ju uns fam, und mit dem Bater eine Partie Rarten oder Damenbret fpielte. Am besten aber hatten wir Rinder ed, mann r ben Vater nicht zu Sause traf; bann nahm ber freundliche Alte mich und meinen Bruder Rarl auf die Kniee, und er= ählte und Kriege = und Mordgeschichten und andere wundersame Abentheuer, worauf wir mit unbefchreiblicher Luft borchten. Un Conntagen erschien bann auch die Frau Sauptmanmin, mmer im vollen Staat nach ber bamaligen Beife, und ber Alte bann meistens in der Montur, mit herrlich gepuderter barute, ben Degen an ber Seite und die filbernen Sporen an ben Stiefeln. Un folden Galatagen, und vorzüglich an den boben Geften, befcherte er den Rindern fehr reichlich, und mit Recht imebt fein liebes Bild nach mehr als fechszig verlidenen Jahren als bas Bild eines mifden und froundlichen Christengels vor meis nen in Wehmuth bammernden Augen. Denn diefer gute Greie mar neben den Gaben auch ein Friedensengel, und hat mich und meinen Bruder Karl öfter von verdienter Züchtigung bei freit".

Am besten gefällt mir aber boch ber alte, zuvor ermähnte Patriarch, hinrich Arndt, den der Verfasser aussührlich schilbert, aber eben der Umstand, daß die schöne Stelle für uns sern 3weck zu lang ist, nöthigt uns, unsere Lefer auf das Buch selbst zu verweisen.

Ganz im Gegensate zu dem Gemälde des Friedens, das mir vis dahin beschaueten, werden wir mit dem Autor gar bald in das wildeste Kriegsgetümmel hinausgeführt. Auch er eilt schnell über die Zeit seiner Studien, seiner ersten Anstellung zu Greisswald, seinen Aufenthalt in Schweden hinweg; den Franzosen wegen mancher Schristen verhaßt, dafür bei dem Minister von Stein, der sich nach Petersburg begeben hatte, besliebt, ward er aus beiden Gründen vor Ausbruch des Krieges im Jahre 1812 veranlaßt, durch Galizien nach Rußland zu gehen. Ganz launig ist die Beschreibung seiner Reise von Prag nach Brody, welche er in Begleitung eines auf seine Kosten zehrenden Wiener Kaufmanns, dessen Commis er spielste, machen mußte.

"Ich fuhr benn" heißt es S. 124, "mit meinem Wiener ab, und sollte eine harte Reiseprobe mit ihm bestehen. Es war ein kleines, hageres und, wie mir dauchte, entschlossenes Kerlchen, und ich hoste also einen raschen und geschwinden Reisegesellen in ihm gewonnen zu haben, zumal da ich bedungen hatte, uns unterwegs nicht auszuhalten, weil mir an der Schnelligkeit der Reise viel gelegen sen. Ich fürcktete nämlich mit Recht, daß, wenn ich zandere, mir die Gegenden, wo ich noch durchzuschlichsen hosste, durch Kriegsgetümmel versperrt werden konnten. O wie hatte ich mich verrechnet! In diesem hagern Leibe steckte dech ein ächter vollständiger Wiener, der vor dem Dust keines gebratenen Sahns vorbeisahren konnte. Daher mußte auf jedem Posthalt gesessen und gegessen nud getrunken werden. Ich saßte mich indessen bald in Geduld, und suchte mir, als ich die Pansanatur meines Gebieters — denn der war er auf meinem Wagen — weg hatte, die Geschichte zum

Meine fliegenden Dutaten buriten mich babei nicht Daß zu machen. rgern, mohl aber die Berfcwendung der diebmal fo toftbaren Beit. Reine Rolle mar babei brolligt genug. Ju ber Kestung Olmus unter inderm fubren wir bei dem prachtigften Gafthof vor. Er bestellte flugs n gutes Mittageeffen und beften Unger, und feste fich bran, ju mir igend : ,,,, Dier fonnte es verbachtig und gefährlich fenn, wenn Sie als n Rommis mit ju Tifche fagen; bleiben Gie lieber braugen und fprin: en bei bem Bagen bernm, als wenn Sie was ju thun hatten ..... ir faß brinnen feine anderthalb Stunden burch, die Extrapostpferde inge por bem Bagen, ich im Regen umberfpagierend, und ein But= erbrod und eine halbe Klafche ichlechten Beine genießend. en folgenden Tag an dem reizenden Ruhlandchen bin in Biala anlang= en, mar ihm der bargebrachte Bein immer ju fchlecht, und er legelte, Die ein vornehm gurnender Baron oder Student, auf meine Roften nehrere Rlafchen jum Kenfter binaus. "Dies bier ift halb polnisches Bolt..., fprach er, ,,,, die muß man turg anbinden.... Diefe 3wifchen= piele abgerechnet, war mir barin bas Loos gut gefallen, bag ich teinen ochmager aufgeladen hatte. Meine guten Beine verfehlten ihre ein: blafernde Wirtung nicht; er ichnarchte ben größten Theil ber Reife, ind fo kounte ich das herrliche Land Bohmen, das reiche Mahren und bas icone Galligien unter ben Rarpathen besto heiterer und ungestörter genießen. Ja, auch Galligien ift ein liebliches Land, und ein fteter Bechfel von Sugeln, Biefen und Felbern; aber leider ber farmatifche Edmut und die polnifche Bettelei und die elendeften Bettlerhutten neben Schlöffern ber Magnaten begegneten einem allenthalben, und ber Comut und Jammer nahm gu, je ferner wir von ber beutschen Grange und je näher wir der Judenstadt Brody kamen. hier waren wir hart an der ruffifchen Grange. 3ch warf nun meine Dienerverpuppung ab, und fleidete mich wie fur einen neuen Aufzng. Mein Biener begleis tete mich. Mein Berg flopfte, ale ich die fliegenden Kahnlein von feche ju Roß sigenden Rosacken an dem Grangschlagbaum vor Radziwiloff erblicte. Mein bisheriger herr fließ mich an, fprechend: .... Laffen Sie mich ein bischen voranlaufen, und geben Sie mir fünf Dutaten; denn ich kenne die Kerle, hier muß man fich hinüberkaufen". Ich fah ihn nun tropig an, merfend, der Schelm wolle mir noch etwas abklopfen, rief ihm Abe! ju ac."

Jest folgt die Beschreibung des russischen Kriegs und des Autors damaligen Lebens zu Petersburg: wir sagen nicht zu viel, das Ganze ist ungemein lebendig und wird es vorzüg=

lich burch die Charakteristik einer Mehrzahl ber damale agiren ben Personen. Wir heben namentlich die von Blücher, Scharnborft und Stein aus einer Menge anderer hervor. Jene beit den hatte Arnbt schon zuvor in Bredlau in einem vertrauten Kreise von Freunden kennen gelernt.

"bier hinein tam zuweilen auch der alte General Blücher. ber and bei froblichen Belagen etwas vom Reldmaricall batte. Alters trug er eine berrliche Beftalt, groß und ichnell, mit ben icon: ften, rundeften Gliedern vom Ropf bis jum Jug, feine Arme, Beine und Schentel, noch fast wie eines Junglings, fcarf und fest gezeich: net. Am meiften erftaunte fein Geficht. Es hatte zwei verfchiebene Welten, die felbst bei Scherz und Spaß, welchen er fich gang frijd und foldatifd mit jedem ergab, ihre Karben nicht wechselten : auf Stirn, Nafe und in den Augen tonnten Gotter wohnen; um Rinn und Mund tricben die gewöhnlichen Sterblichen ihr Befen. Daß ich es fage: in jener oberen Region war nicht allein Schonheit und Bobeit ausgedrudt, fondern auch eine tiefe Schwermuth, Die ich ber fcmargbuntlen Augen megen, Die ber finftern Meeresblane glichen, fast eine Meerschwermuth nennen möchte; benn wie freundlich biefe Angen auch zu lachen und gi winten verftanden, fie verdunkelten fich oft auch ploblich zu einem fürch terlichen Ernst und Born. War ber alte Beld ja auch nach bem Un: gluct von 1806 und 1807, ale er in hinterpommern befahl, eine Beit: lang durch feinen dunklen Born verrückt gewesen, und hatte auf alle Kliegen und ichwarze Klecte an ber Band mit dem Rufe Napoleon Mund und Rinn aber gaben ei: \_\_\_ mit dem gezückten Schwert gestoßen. nen gang andern Gindruct, obgleich in ben außeren Formen mit ben oberen Theilen bes Besichts in Uebereinstimmung. Dier fag immer bie hufarenlift gesammelt, beren Bugenspiel bieweilen fogar bis in tie Augen hinauflief, und etwas wie von einem Marder, ber auf feinen Fang laufcht. Sier fab ich and Scharnhorft, der vor den neuen Din: gen aus Berlin entwichen mar, und feine unvergefliche ihm abulide Tochter, die mit allen hoben Befühlen bis in den fiebenten himmel X aufflog, die Grafin Julie ju Dohna. Ihr Gemahl, der Rittmeifter Burggraf Friedrich ju Dohna, gegenwärtig Obergeneral der pommer: fchen Deerabtheilung, holte mich ab und führte mich au Bater und Tochter. Ich war hinfort viel mit ihnen, und sie nahmen mich oft mit in die grune Ginfamfeit der umliegenden Dorfer und Bafber, wo man fich freier und menfchlicher ergeben, und über bas Leid und die hoffe nung bes Angenblicks befprechen tonnte. Bie mar bas unn wieber ein

par amberer Dann als ber Blider! Schlant und eber hager als wohl: beleibt trat er, ja ichlenderte er fogar unfoldetifch einher, gewöhnlich etwas vornüber geneigt. Sein Geficht war von ebler form und mit ftillen, eblen Bugen ausgeprägt; fein blaues Mug groß, offen, geiftreich Doch hielt er bas Biffer feines Untliges gewöhnlich gefoloffen, felbit bas Aug halb gefchloffen, gleich einem Manne, ber nicht Ibeen in fich aufjagt, fonbern über Ibeen ausruht. Doch tummelten fic Die Ibeen in diefem hellen Ropfe immer herum; er hatte aber gelernt, feine Gefühle und Gedauten mit einem nur halb durchfichtigen, rubigen Schleier ju umhangen, mabrend es in feinem Junern tochte. Doch wie ficher und fest geschloffen er fein Angesicht und die Gebarben beffelben and hielt, er machte ben Gindruct bes ichlichten, befonnenen Mannes; man fah teine Borlegeschlöffer vor denselben. So war sein Befen, er hatte es wohl gewonnen durch fein Schicffal fowohl, als durch feinen Berftand. Er hatte fich aus niederm Stande emporgerungen, und von unten auf viel gehorchen, auch ber Roth gehorchen lernen muffen. Seine Stellung in Dreußen mar, bei aller Anertennung feiner Berbienfte burch feinen Ronig nub burch viele Gble, boch die eines Fremdlings, eines beneideten Fremdlings geworden: benn in der bofen Beit, feit den Jahren 1805 und 1806, hat er, von den Gigenen und Kremben belagert, und ben malichen Spahern langft verbachtig, auch wo er Großes und Rühnes ichuf und porbereitete, immer den Unichein: baren und Unbedeutenden fpielen, fich freiwillig gleichsam zu einem Brutus machen muffen. Auch feine Rebe mar biefem gemäß: langfam und faft lantlos foritt fle einher, fprac aber im langfam behnenden Ion fühnste Gebanfen oft mit fprichwörtlicher Kurze aus. Schlichtefte Wahrheit in Ginfalt, gradeste Rühnheit in besonnener Rlarheit das war Scharnhorft; er gehörte gu ben Wenigen, Die glauben, bag man bor den Gefahren von Wahrheit und Recht auch keinen Strobhalm breit zurudweichen foll. Goll ich noch erinnern, daß diefer eble Menfch, durch deffen Sande als des stillen und geheimen Schaffers und Bereiters Millionen hingeglitten waren, auch nicht ben Schmut eines Rupierpfennigs daran hatte fleben laffen? Er ift ein Vir innocens im Sinn ber großen Alten gemefen: er ift arm geftorben".

In ein befonders nahes Verhältniß trat Arnbt zu bem Minister Stein, ben er in seiner außern Erscheinung mit dem Philosophen Fichte vergleicht.

"Der Unterschied war nur, bag biefer Mann ber Cohn eines alten, reichsherrlichen Stammes am Rhein, Fichte ber

Sohn eines armen Tuchwebers in der Laufty war; daß bief Reichsritter mit voller Gewalt burch bie Schatten und Rebl bes Nichtich immer jum Ich binaufrang, jener Philosoph abe von dem erhabenen 3ch in die Schatten und Rebel bes Richtie binabsteigend vergebene ftrebte, es auf diefem Wege ju begrei fen und mit dem 3ch ju vermitteln. Dies war ber erfte fluch tige Ginbrud. 3ch zeichne ben großen und guten Dann nod mit ein paar Worten, wie er mir bamale in fpateren Sabrei feinem eigensten Wefen nach erschienen ift. 3ch habe ober von zwei Welten in Bluchere Ungeficht gesprochen. Derglei den mag fich wohl in ben meiften Gefichtern finden, oft woh drei, vier oder gar mehrere, die mit einander ftreiten. Wem ihrer aber fo viele find, burfen fie nicht Welten beifen, fom bern habernde, und einander gerfetende und gerfetende Tem peramente und Leidenschaften. Auf dem obern Theil det X Steinschen Antlipes wohnten fast immer die glanzvollen unt fturmlofen Götter. Geine prachtige breite Stirn, feine geift reichen freundlichsten Augen, seine gewaltige Rafe verkundig ten Rube, Tieffinn und Berrschaft. Davon machte ber un tere Theil des Gefichts einen großen Abstich; der Mund mai offenbar der oberen Macht gegenüber zu klein und fein ge schnitten, auch bas Rinn nicht ftart genug. Sier batten ge wöhnliche Sterbliche ihre Wohnung, bier trieben Born unt Sachzorn ihr Spiel, und oft die ploplichfte Beftigfeit, die gott lob, wenn man ihr fest begegnete, fich bald wieder beruhigte Aber bas ift mahr, bag, wenn biefer ichmachere untere Thei im Born gudte, und ber fleine bewegliche Mund mit unge beurer Gefdwindigkeit feine Aussprudelungen vollführte, bit oberen Theile wie ein schöner, sonniger Olymp noch gu la deln und felbft die bligenden Augen nicht ju brauen ichie nen; fo dag wer vor der unteren Dacht erschradt, burch bie obere Macht getröftet mard. Conft fprach aus allen Bugen, X. Gebarben und Worten Dieses herrlichen Mannes Redlichkeit, Muth und Frommigkeit. Er mar ein herrischer Mann, mare ein geborner Fürst und König gewejen, turg ein Rummet Ein-Mann. Ich will hiemit nicht gesagt haben, baß einer als ein Rummer=Bwei-Mann nicht auch vortrefflich seyn und wirken könne. Das versteht sich ja von selbst; aber Stein war bazu nicht geschaffen. Es war eine zu mächtige Eigens thumlichkeit in ihm, seine Natur überhaupt aus einem so strengen Metallgusse, daß er sich einer fremden Natur nicht leicht anschmiegen, viel schwerer noch sich ihr unterschmiegen konnte; was die edelsten Menschen für gute Zwecke oft ges than haben und thun mussen".

Un biefen Mann waren fortan Arnbt's Schicffale gehupft; geraume Beit bat er in feiner Umgebung gelebt, fo baf er auch bei ber weiteren Erzählung feiner Erfahrungen und Erinnerungen gelegentlich fo manchen darafteriftischen Bug bes großen Miniftere mittheilt. In feiner Begleitung ober in feinem Gefolge machte er auch bie Reife aus Rußs land, im Ruden der ruffifden Armee, nach Dreufen. Beschreibung biefer Reife ift ungemein intereffant; batte fich früher fo mandje Gelegenheit jur Schilberung ber eigenthum= liden Nationalität ber Ruffen geboten, fo wird uns jest freilich ein Bild bes Jammers vor Augen gestellt, aber in fo lebendigen Farben, daß man jum außerften Mitgefühle bewegt wird: Der schreckliche Rudjug ber frangofischen Armeebier fangt erft meine Erinnerung an, ich fab fie im Decems ber 1812 in Ronigeberg, die Cuiraffiere in Weibertleidern und fast Reinen mit gefunden Gliebern - die schneebedecten leichenfelder und überall ber Tod und immer wieder ber Tod! Es war eine schreckliche Beit, auch ich entsinne mich ber dumpftonenden, großen Wagen, welche durch Preugens Sauptftabt fuhren, in welchen Leichen über Leichen, und unter ib= nen gewiß so manche Salbtodte, aufgespeichert maren, um in bie Gruben, die man vor den Thoren gemacht hatte, binein= geworfen zu merden. -

Seit Urndt Rufland verlaffen hatte, schlof er zuerft in seinem Gemuthe, nachmals burch bestimmte Verheifungen eis ner ihm zu gemahrenden Umtsthätigkeit fich immer inniger an

Preufen an. hatte langft bie Cehnsucht nach Deutschlande Befreiung fein Berg bewegt, fo fchlugdiefes um fo freudiger bem immer naber rudenden Beitpunfte entgegen, wo bas große Berl burd Deutschlande Rurften und tapfere Cobne vollführt marb. Doch aber fab fich fomobl er, als mancher Undere zulest in feinen Erwartungen getäuscht, als auf dem Wiener Congresse Rufland und England aus verschiebenen Grunden es nicht gulieffen, baf Deutschland bie ihm gebührenden Grangen erbielt, diefes, um gegen Franfreich ein undeutsches Konig: reich ber Niederlande ju begrunden, jenes aber, um fur # Frankreich, feinen ihm trot mancher Kriege boch natürlichen Bundesgenoffen, so viel als möglich zu erhalten. Dazu wirfte am Meiften jener vierzehnmal eidbrüchige Bifchof von Autun, ber schlaue Talleprand mit, und fo geschah es, baf bie Grangen in einer Weise gezogen wurden, daß beutsches Land in den Banden der Frangofen, diefen aber ftete das Berlan: gen nach Reunionen blieb, wie Ludwig XIV. fie ihnen vor: gemacht hatte. Daber ftete die Phrase: "ber Rhein Frant: reichs naturgrange", und bas wollen die Frangofen aller Partheien. Taufden wir uns nicht, auch bann nicht, wenn Frankreich und Rugland fich eine Beit lang feindlich gegenu: ber fteben; es ift nicht lange ber, baf felbft ber legitime Ro: nig Rarl X. mit Rufland auf jener Grundlage in Unter: handlungen getreten mar. Freilich ift's ein fcones, aus tie: fer Ceele gesprochenes Wort eines ebeln Pairs : "wenn Frantreich iemale mit Rufland Bundnif fchlieft, fo braucht nur Polens Rame genannt ju werben, um es ju vernichten", gilt's ben Rhein, fo mag Polens Name noch fo oft gerufen werben, es ift umfonft!

Urndt gehörte zu denjenigen Mannern, welche es schmerzlich empfanden, daß die Trophäen so vieler großer Siege nicht glanzender, nicht Deutschland beglückender waren, und daß man mit gar so großen Schonung gegen den übermüthigen Feind verfahren war. Alls nun die Untersuchungen wegen demagogischer Umtriebe begannen, ward auch Arnot in jene verstochten. Wir sind in den Gang derselben nicht eingeweiht, paben daher auch kein auf Acten gegründetes Urtheil, in wie reit Arndt dabei eine Schuld beizumessen sep oder nicht; so meit man aber sonst im Stande ist, sich ein Urtheil zu formiren, so glauben wir, daß er vielleicht manches freie Wort gesprochen, welches wohl mehr verlett hat, als es beabsichtigt war, halten aber dafür, daß er jenen demagogischen Umtries ben fern geblieben sep. Wir trauen ihm Wahrhaftigkeit zu, und schenken daher seinen Aleuserungen über biesen Gegenstand, die er in seiner neuesten Schrift niederlegt, vollen Glauben; ein neues Zeugniß hat ihm König Friedrich Wilsbelm IV. selbst gegeben.

Doch wenden wir uns jum Schluffe feines Buches, mo er und fein politisches Glaubensbekenntnif in einzelnen, mit Bahlen versehenen, mitunter wohl etwas fürzer zu articuli= renden Capen mittheilt, und wo fich sub Nro. 16 auch die oben angedeutete verfängliche Stelle in Betreff ber fatholischen Rirche porfindet. Das eigentliche Thema biefer Cape ift eben die Rlage barüber, daß Deutschland nicht ben Grad von Un= abhängigkeit ben Fremden gegenüber erlangt bat, wie es fein Bedurfnig und die Gemeinschaft ber beutschen Stamme er= Dabin gehört, daß die gange Bestfufte flanfirt ober abgeschnitten und in fremder Gewalt, daß die Nordfufte bei einem Rriege bloggestellt ift, daß wir feine Rriegeschiffe baben, was jedoch nicht in ber Meinung gefagt mird, bag etwa Preußen nunmehr eine Flotte bauen foll, sondern nur, um ju zeigen, mas Deutschland feit Jahrhunderten alles verlo= ren, verfaumt und vergeffen bat, weshalb es auch bei allen Briedenoschluffen feit dem Ende des fiebzehnten Jahrhunderts. ben Chup und die Bundesgenoffenschaft der Ceemachte im= mer febr theuer bat bezahlen muffen. Wir übergeben manbe andere Buniche und Mahnungen des Berfaffere, um gu berjenigen zu kommen, welche er Deutschlands Fürften und Bollern, bem papftlichen Stuhle gegenüber, juruft. Dier fommt er dann auf das beliebte Thema, mozu ihn seine sonst

gerechte Abneigung gegen die Fremden führt, zu fprechen: der heilige Vater sep eben auch nur ein fremder Landesherr. Demgemäß heißt es:

"Und ich fpreche hier Mahnungen, Bunfche und Gelubde aus, welche jeder deutsche Mann, der seinem Baterlande noch bei ben En: teln und Urenkeln einen guten Rlang wünscht, gewiß warm im ber: gen tragt, für Ginigung, Belebung, Begeifterung beutichen Ru: thes und beutscher Befinnung - und eben lobert, wie Ginige meinen, eine neue Klamme auf, welche nicht bloß mit Dampf und Beftant, fon: bern mit Brand und Verwüftung bas Vaterland bebroben tonnte. 3ch meine nicht fo, ich fürchte diefe Rlamme nicht, wenn man fic durch ben Dampf, ben fle verbreitet, nur die Augen nicht truben lagt, fon: bern ihr grad und besonnen in das Aunten sprühende Gesicht ichaut. Das arme, verkommene Bolt in Italien und Rom will im neunzehnten Sahrhundert Die gutmuthigen Deutschen wieder wie Die Dummen und Albernen hanfeln, als welche es fie immer ansaelacht bat. gleißenden Digbranch des herrlichen Berfes: man muß Gott mehr gehorden, benn ben Menfchen, fangen felbst einige beutsche Nachtraben und Gulen an, mit ihren heiseren Rehlen burch biefen Dampf au foreien, und hatten gar nicht ungern, daß Aufruhr und Emporung, um einiger fanatifcher Plattlinge willen, die ben alten, ultramontanischen Teufel im Leibe haben, unsern vielköpfigen beut: fchen Leib wieder gerhaderten, und daß die lauernden Balfchen über Alpen und Ardennen herbeiliefen, Die Berfpaltenen und 3wietrachtigen nach ihrer Beife zu schüpen und mit einauder zu befrieden. Ich bente hier nicht sowohl an die Anfange, als an die Enden folder Sader; auch frage ich nicht, mo in bem einzelnen Kalle eben Recht und Unrecht liegt; im Streite zwischen Staaten wird bas Recht auf andere Beift gesucht und gefunden, ale zwischen Sonderleuten. Der Papft und feine Rardinale bilden einen Staat; der Papft ift, mit herrn von Gorres Erlaubnig, fein geborner beutscher Dava, noch Grogpapa, er ift ein fremder Berricher, und weber ein Raifer von Defterreich, noch ein Ro: 'nig von Preußen wird diesem fremden Italianer das deutsche Berg and der Bruft herauszufühlen fuchen. 36 meine, die deutschen Berricher haben die Wärme italiänischer Priesterherzen genug gefühlt. 3ch habe hier auch über den Streit des Rirchenfürsten in Rom und des Königs von Preußen nichts zu erörtern - ich will nur auf die Finsterlinge und auf die Saderlumpen hinweisen, welchen ber beutschen Ehre und bes beutschen Glücks schon wieder zu viel daucht. Webe ihnen! webe je:

em, ber über bem Rleinen, über unauflöslichen Aragen, Die ben Gra entrieden nun nicht mehr foren follten, über einem bieden Pfaffenoffart das heilige Baterland vergiffet! 3ch meine, wir brauchen nur nfre beutsche Reichsgeschichte vom Jahr bes Beils 1070 bis jum Jahre 650 ein bischen zu durchblättern, um mit blutigen Thranen zu empfinm, welchen Jammer und die mit Dimmel und Seligfeit, wie es beut nieder am Tage ift, verzierten Grauel der Gregore, Innocenze und bbane und die fußen Lopolaiten eingetragen haben. D die fußen freundibe Mordliften lächelnden Jesuiten wie fie fich wieder mit leifen Ras mjugen bei und einschleichen mögten! Aber wie? sollen wir und pon üchen Mördern der letten deutschen Majestät und herrlichkeit zum undertsten und tausendsten Male etwas vorlächeln und vorlügen lassen? Bas fie fich doch einbilden! wie fie und dummen und gutmuthigen Deut= Am boch das allerfürzefte Bedachtniß gutrauen! Bie? wir follten vergeffen haben, wie fie zuerft mit ben Spaniern in Die Burgundifchen lande tamen und beinahe ein volles Jahrhundert hindurch mit ihren Sinterliften und Mordbrennereien in dem alten Francien und Lotharingien von Dunkerten bis Trier beutsche Kreiheit, Wiffenschaft, Glud md Macht abfingen und erwürgten? wie fie zu berfelben Beit im Ber-In unfere Reiches Die Flammen ichurten, Die von Wien bis Stralfund md vom Neckar bis zur Gider unser Vaterland in Blut und Schande beigehrten und unter den Gabeln der Fremden unfre lette Berrlichteit mier Schutt und Afche begruben? wie fie unter Ludwig dem Bierzehn= ten von Frankreich - Doch wohin? Ich bente, es ift ber Erinnerungen foon zu viel fur ein deutsches Berg. Doch, indem ich mir auch den Epruch vorbete: Man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen und menschlichen Rücksichten, spreche ich hier vor latholifchen und evangelischen Christen meinen Abscheu fuhn aus: Die Iefniten find der Fluch unfrer Geschichte, sie mögen mir mit ihrem Pater Lorenz in Lüttich oder ihrem Pater Rothhahn — ein Name bösester Bedeutung — in Rom kommen. Ich hoffe, wir Deutsche laffen und im neunkhuten Jahrhundert den Rothen Sahu nicht wieder auf's Dach feten. In allem Ernft von unferm beutsch : polnischen neuen Pfaffenrumor ge= brochen, ift es meine volle Ueberzeugung, daß diefer bose Wurm, wenn man ihn nicht für mehr gelten läßt, als was er ift, wenn man ihm mit dem Licht der deutschen Ghre, Wiffenschaft, Frommigleit und Ta-Dirfeit begegnet, endlich in feinem eigenen Gestant und Dampf erfti= den wird. Doch muß ich hiebei zugleich eine andere Ueberzeugung and= Wrechen, daß ich den Staat noch will geboren werden sehen, in wel-<sup>Arm ein</sup> gesehliches und edelsinniges Königthum und eine in sich abge=

ichloffene, fest gusammengefettete und gufammengeflettete Priefteridait, Die ihren engen Weg zum himmel mit tanfend fünftichen Bornwerten und Bafteien verschaugt und gesverrt bat, neben einander befteben ton-Bis jest hat die Erfahrung ber Geschichte dies verneint. Ich glaube es gibt viele Bege und auch Augpfade jum himmel, die aber zulest freilich alle in dem Ginen engen Weg zusammenlaufen muffen, wovon ber Beiland geredet hat; aber bas Maag ber Enge und Beite beffelben ift ein gang andered, ale bas bes gefperrten engen Beges ber boben Priefter und Pharifaer. Ich fpreche nicht von frommen Prieftern, fondern von jenen, die fich fromm gebarben und ichreien, ber Dimmel leuchte allein in Rom, und nur von Rom aus tonne Deutsch: land erleuchtet merben. Es muß ja Streit fenn anf Erben, und auch driftlider Streit. Und foutteln wir ben Vormurf wie Rebern ab, als ob wir Protestanten lofere und leichtere Christen maren, ale tie romifchen, und fcon an unfern Strangenfebern gu fcwere Laft trugen. Raft und Gott nur bie einzige Bibel, fo merden mir und, wenn ju mal eine Berirrung und Berdunkelung eintritt, immer wieder ju Licht und Bahrheit burchtämpfen, und die flatternden Straugenfedern und die ganze hohe Priefterichaft Rome dazu ale eine leichte Last abschüt: tein, indem wir fingen: Das Wort follen fie uns laffen fe hen. Ja das Bort follen fie und Dentschen laffen fteben. Das Chri: fenthum und Evangelium wird wohl bleiben in feiner unvergängliden Schönheit und Bahrheit, und wachsen von Ewigfeit zu Emigfeit; aber eine berrichfüchtige Priefterschaft wird mit der Macht diefer Belt, Die afterdings von biefer Belt, aber barum noch nicht vom Teufel ift, b. h. fte wird mit dem Staate immer zufammenftogen, weil fie begehrt, was er begehren muß, und fle nicht begehren foll. Dein Reich ift nicht von Diefer Belt, fprach der Reinste und Demuthigste aber mas fprechen und wollen die Servi Servorum Dei?

Bas ist das wohl für eine Sprache?! und warum wird sie wohl so ohne alle Noth geführt von einem Manne, nicht fern von den Pforten des Todes. Er, der mit Recht und mit Bärme deutsche Einheit verkündet, und sich den Einklang aller deutschen Herzen in seine Worte gegen den gemeinsamen Feind versprechen darf, er schürt das Feuer der unseligen Spaltung im Glauben in dieser Weise an. Es ist uns nicht unbekannt, wie tief am Rheine und Westphalen die katholisschen Herzen durch diese Stelle verlett worden sind. Den

3wiefpalt megen ber Religion, von welchem unfer liebes Das terland gerriffen ift, beklagt Riemand mehr, ale wir; aber ber Berfaffer batte bebenten follen, es ift nicht Unbanglichleit an einen fremben Landesberrn, welche Deutschlands Ras tholiten an ben beiligen Bater knupft, fondern es ift ber Glaube, Die tieffte, innere Uebergengung, auf welcher es beruht, baf die größere Bahl ber Ginwohner Deutschlanbe in bem Bunde mit bem Oberhaupte ber Kirche, wie es bis jum fechezehnten Sahrhunderte einmüthia anerkannt war, geblieben ift, mahrend die kleinere Balfte fich bas von losgeriffen hat. Er hatte ferner bedenken follen, daß nicht die Ratholiken es maren, welche dem Reichsfeinde bem Beg nach Deutschland gezeigt baben, Rurfurft Morin bat bem zweiten Beinrich Met, Toul und Berdun in die Bande gespielt; er hatte bedenken follen, baß wiederum im breifig= jabrigen Rriege die Kremden auf Seiten ber Protestanten ge= ftanden baben, daß im meftphalifchen Frieden die Fremden für diesen Beiftand fich mit beutschen Landen bezahlt gemacht haben. Aber abgesehen von allem Andern, ift bas die Sprache, das die Auffaffungeweise eines Geschichteforschers: Dapa und Groß papa im Spotte als eine Bezeichnung bes Oberhaupts ber Rirs de, welchen alle Ratholiten auf Grund eines Glaubensfanes als ihren Vater verehren?! allerdings ist der Papst kein Deut= ider, aber fo lieb wir unfer Baterland auch baben, ber Beg jum Simmel gebt nicht allein burch Deutschland; ben Apos fteln wurde auch meder ber Raifer von Defterreich, noch ber König von Peufen, nach hinwegräumung bes Anachroniss mus, ihr deutsches Berg berausfühlen konnen, aber wie unfer berr und Beiland nicht bloß fur die Deutschen, jedoch auch für die Deutschen geblutet bat und gestorben ift, so haben die Apostel und ihre Nachfolger, trop ihrer judifchen ober fonftigen Abstammung, auch für bie germanischen Cohne Japhets gearbeitet, gewirkt und die von ihnen ausgestreute Saat mit ihrem Blute gebüngt. Freilich bat ber beilige Bater nicht ein beutsches, mohl aber ein driftliches Berg; es ift mahrlich



nicht feine Schulb, daß eine fo große Menge von Deutschen nicht zu der Gemeinschaft gehören will, welcher er, burd Christi Ginfebung, als Betri Nachfolger vorgestellt ift. In Berhaltniffen mit diefem aber foll fein Staat weiter nach bem gewöhnlichen Rechte fragen, auch will fich Arnot nicht barum fummern, auf welcher Seite Recht ober Unrecht fen. de Moral lehrt der Mann, der in allen andern Berhaltniffen fo ftreng bas Recht gehandhabt wiffen will?! Und enblich, was foll bas beißen: "mit herrn von Gorres Erlaubnig"? Unfer Freund Gorres, ein echter deutscher Mann, bat in die fer Begiehung für fich ausschließlich weber etwas zu erlauben, noch zu verbieten, aber alle mohldenkenden deutschen Ratho: liten haben es nicht zu erlauben, vielmehr zu verbieten, baf ber Prediger beutscher Einheit fo hamische Dinge, Die ban geeignet find, gerade feine Bunfche ju vereiteln, vorbringe, und boch eben von ihm hatte man, aus bem zuvor ichon angeführten Grunde, fo etwas nicht erwarten follen. Urndt liebt aber ohnehin etwas in Superlativen ju fprechen, und somit wollen wir ihm auch diese Aeußerungen, so beleidigend und gerade jest ungeziemend fie auch find, nicht fo boch anrech: nen, als fie es dem Wortlaute nach verdienen, mohl aber in feinen Ruf einstimmen: "Wenn die Uebermuthigen und aufdreien: Der Rhein Frankreiche Naturgrange, fo wollen wir ihnen antworten: Beraus mit bem Elfag und Lothringen! Co ftebe und bleibe ber politische Sag, weil ue ibn baben wollen und weil wir ibn als Webr gegen ihre Saucheleien und Treulofigkeiten bedürfen"!

## XLII.

## Der Ergbischof von Roln.

Die Zeitungen baben von einer buldvollen Aeufferung Gr. Majeftat bes Konige von Preufen berichtet, wornach die bals bige und erfreuliche Beendigung ber Rolner Ungelegenheiten u boffen febn burfte. Comit bat es ben Unschein, als ob eine Arbeit, welche wir unter ber Feder hatten, worin wir die verschiedenen Sinderniffe, die der Ruckkehr des Berrn Embischofe in feine Diocefe im Wege fteben konnten, beleuchs ten wollten, in biefem Augenblicke nicht mehr an ber Beit mare. Sollte bieg ber Rall fenn, fo murben wir und über die vergebliche Arbeit freuen. Dur ein Dunkt, ber bort gur Eprache gebracht werden mußte, möchte wohl unter allen Umständen die Aufmerkfamkeit unferer Lefer verdienen; wir meis nen die Aeugerungen Florencourts, deffen schriftstellerischen Leiftungen wir auch fonft icon Giniges entlehnt haben, über den vermeintlichen Wortbruch des herrn Erzbischofe. Diefe Borte haben um fo mehr Bedeutung, ale Florencourt neben feiner im Uebrigen febr billigen Beurtheilung ber firchlichen Wirren, dennoch bis dahin das Verhalten des würdigen Präs laten in jener Beziehung von einem unrichtigen Gefichtspunkte aufgefaßt hatte. Bei Gelegenheit einer Rritik ber Rintelfchen Chrift: "Clemens August, Ergbifchof von Roln, gegen bie Unklagen ber preußischen Regierung vertheidigt von einem Protestanten," fagt Klorencourt in seinen "politischen, kirch= lichen und literarischen Buftanden in Deutschland" Folgendes:

"Es thut und fehr leid, daß wir diefe Schrift nicht früher gelefen; fit ift die beste, die über diefen Gegenstand geschrieben; es ist nicht mogs ich, auf eine klarere, schärfere und evidentere Beise die Wahrheit und VI.

Die Puntte, worauf es antommt, ins hellfte Licht ju ftellen. Der Ber: faffer fieht fich genothigt, fich gang und entschieden auf Die Seite ber fatholischen Rirche auf die Seite bes Erzbischofes von Roln zu ftellen; er weift nach, wie alle gegen biefelben ausgesprochenen Befdulbigungen unbegrundet und wie er und feine Rirche ftets der angegriffene Theil gewesen und nie etwas Underes gethan, als ihr Recht und ihre Oflicht au behaupten. Wir haben und in Beziehung auf die tatholifche Rirde und ihre in Diefem Streite bedrohten Rechte ichon ofter in Diefen Blat: tern in bemfelben Sinne ausgesprochen, weghalb wir unfere Unficht nicht an wiederholen brauchen. Aber in einem Bunkte find wir durch den Berfaffer belehrt worden und fühlen wir und verpflichtet, unfern fra: bern Jrrthum offen einzugestehen. Es trifft biefes bie moralifche Sand: lungsweise bes Erzbischofes Drofte von Vischering. Wir find immer der Ansicht gewesen und haben diese Ansicht auch bei jeder Gelegenheit in diefen Blattern ausgesprochen, daß dem Erzbischofe von Roln ein Wortbruch jur Laft fiele, benn wenn er auch ben Inhalt jener Inftruc-🗡 tion nicht gekannt bei seiner Antwort auf die vertrauliche Anfrage des Berrn Schmedding, und er alfo in gutem Glauben fein Verfprechen gegeben (was jedoch nicht einmal mahrscheinlich), so fen er boch verx pflichtet gewesen, sein Umt niederzulegen, als er eingesehen, daß er etwas versprochen habe, was er nicht halten könne und dürfe. Ansicht war eine irrige, und wir nehmen sie hiemit juruck. nun zu diefer dreift ausgesprochenen Ausicht verleitet hat, wodurch die Ehre und der Charafter eines hochehrwürdigen Mannes in den Augen vieler Unkundigen vielleicht gekrankt und herabgefent, ift Rolgendes: Buerst war es die Schrift des Kreiheren von Gagern, eines Manuel, deffen Umficht, Milde und Wahrheiteliebe über jeden Zweifel erhaben, und von uns stets mit höchster Verehrung anerkannt ist. Dieser spricht den Vorwurf unumwunden aus, und wir find dadurch verleitet, ohne genaue Prüfung der Acten uns dadurch zu gleichem Vorurtheile bestimmen zu lassen. Es ist und teinem Zweifel unterworfen, daß herr | von Gagern noch jest dieselbe Meinung bat, denn er wurde ficher nicht angestanden haben, im entgegengesetten Kalle fein ausgesprochenes Bort, das schwer in die Wagschale der öffentlichen Meinung fällt, juruckzunehmen. Aber wir find fo fühn, ben verehrten Dann noch: mals zur Prüfung der Acten aufzujordern, und ihn namentlich auf biefe Schrift aufmertfam ju machen, wenn er fie noch nicht gelefen. Gin zweiter Bestimmungsgrund für uns war der Athanasus von Görres").

<sup>\*)</sup> Auf Borres hat Florencourt es freilich gang befonders abgefehen, und

borres Rellt ben Bortbruch freilich auch in Abrebe, aber ber Grund, en er bagegen anführt, ift fo fophistifd, und fpricht eben fo unbezingt für bas Gegentheil Deffen, mas er behauptet, bag wir baburch n unferer Meinung bestärft wurden. Gorres ift nicht ber Mann, ber ne Grunde seiner Meinung nicht doustandig auszubenten weiß, und der in feiner Polemit etwas vergißt, was für ihn spricht. im einen Strobhalm, und er wird in feinem beredten Munde au eis mm Unter, an welchem er fich mit feiner gangen Labung anhangt. Benu ein folder Mann nun felbft zugefteht - benn fein Gegengrund if weiter Richts als ein Bugeftandniß - fo mag ein foldes Aufgeben ber Sache von Seiten bes beredtften und eifrigften Advotaten für ben mbefangenen Buhörer mohl als Entschuldigung gelten, wenn er liich gegen den Clienten entscheidet. Die Sache aber ift die: Der Erzbifof hat nicht nur weiter Richts verfprochen, als bie vielbefprochene Instruction im Geifte bes Friedens und bem papftlichen Breve gemäß anzuwenden, fondern von Seiten ber Regierung find ihm" fogar Anforderungen gestellt, die felbst in der Instruction nicht mthalten, und benen ber Erzbischof Spiegel wohl ebenfalls schwerlich Mogetommen fenn murde. Die Inftruction läßt freilich bas Berfpres den des protestantischen Bräutigams wegen Erziehung der Kinder in ber tatholischen Religion als ausdrückliche Bedingung der Ginfegnang der Che fallen, allein sie verweigert die Ginsegnung unbedingt, sobald dem fatholischen Driefter aus einem vorber anzustellenden Eramen der Brant die Bewißheit ermachet, daß entschiedene Gleichgültigfeit me= gen bes fünftigen Glaubens ber Rinder vorhanden, und daß alfo ber tatholische Glaube ber Kinder mit Sicherheit gefährdet sen. Gramen der Braut nun wollte die Regierung ebenfalls aufgehoben wifin, und ging daher noch über die Bestimmungen der Instruction hin-4116; felbft wenn man alfo diefe einseitig gelten ließe und die Claufel, mbem Breve des Papftes von 1830 gemäß", gar nicht berückfichtigtesh ift wohl klar, daß auch dann von keinem Wortbruche die Rede sepn tonnte, weil man felbst in der gunstigsten Interpretation für die Re= gierung mehr forderte, als versprochen mar. Wie schmerzlich es nun

hat gegen ihn in ber angeführten Schrift einen eigenen Auffat gerichtet. Wahrscheinlich wurde es ihm, wie vielen Protestanten ergeben, wenn er biefen Mann perfonlich tennen fernte; er, ber ber Wahrheit, wie obige Stelle zeigt, so zugänglich ift, wurde biefen wahren, einfachen, und nichts weniger als sophistischen Mann berglich darum um Verzeihung bitten, daß er ihn so verfannt bat.

für einen Mann sepn muß, dem ein gewisses Streben nach Gerechtig keit und Wahrheit zur andern Natur geworden — vielleicht der ein zige Borzug, den er hat — und der nur von diesem Gesichtspunkte an seinem Paudwerke, dem Journalismus, eine höhere Seite abgewinne kann, wenn er mit einem Male einsteht, wie er zur Verbreitung de Lüge mitgewirtt, und wie er sich schwer versündigt an der Ehre eine ausgezeichneten Mannes, wie er Das verdammt hat, dem er Beisel und Anextennung hätte zujauchzen müssen, das mag sich der Lefer, de sich an unsere Stelle sest, selber sagen. Uns bleibt Richts übrig, al laut und öffentlich das Voreilige unsers Urtheils einzugestehen, und uns eine Lehre darans zu ziehen, in Zukunft sorgfältiger zu prüsen Dem Perrn Verfasser der oben angezeigten Schrift sagen wir abe hiermit unsern herzlichsten Dank dafür, daß er uns durch Uebersendum seiner Schrift Gelegenheit gegeben, ein begangenes Unrecht einzuschen und nach Kräften wieder gut zu machen".

Diese Aeußerungen haben wir als ein bleibendes Dent mal, wie billig benkende Personen durch die Gewalt be Wahrheit nicht nur besiegt werden, sondern auch auf ein bochit ehrenwerthe Weise für diefelbe Zeugniff ablegen unfern Lefern nicht vorenthalten wollen. Im Uebriger gebenken wir wegen ber balb zu erwartenden Aufkla rung über bas Resultat ber angebeuteten Unterhandlunge Nichts weiter über diese Cache ju bemerken. ben Grunde wollen wir auch, im Gegensate ju unferer fru bern Abficht', in dem nachften Befte teinen Artifel über di britte Jahresfeier bes benkwürdigen 20. Novembers liefern und zwar in der freudigen hoffnung, daß, wenn wir fpa ter diesen Gegenstand wieder berühren, mir ben treuen bir ten in bem Schoofe feiner Beerde werben begruffen fonnen. Wir forechen diefe hoffnung aus, wenn gleich eine bufter Wolke am horizonte erschienen ift, indem in der Allgemeinen Zeitung berichtet wird, der preußische Gefandte verlaffe Rom, die Unterhandlungen segen gescheitert, ja man rede sogar von Aufhebung des Concordats. Wir fprechen diese Boffnung auf im Vertrauen auf die Weisheit des Ronigs von Preugen, im Bertrauen auf feine Liebe gur Gerechtigkeit. Der Gott, von

welchem er seine Rrone als zu Leben zu tragen bekennt, wird ben Uct ber Gerechtigkeit, vollführt trot aller entgegenstebenben binderniffe und Rudfichten, mit reichlichem Segen lobnen und gerade baburch Preugen ftart und fraftig machen, um in ber Beit ber Doth ein machtiger Streiter fur Deutschland ju febn. Es ift nicht zu verkennen, ber entscheibende Augenblich ift gefommen, ber Augenblick, an welchem eine ganze Butunft bangt. Begen ber Rirche find wir im Minbesten nicht besorgt, fie bat die Verheiffung für fich, bag felbst bie Pforten ber Solle he nicht bestegen werben, wir konnen also auch nicht besorgt fen wegen der Trubfale, die über uns hereinbrechen mochs ten. Aber noch burfte ber Zeitpunkt ba fepn, wo viel Jam= mer und Trubfal abgewendet werden konnte. Jeder gute Ras tholit wird um ber Rirche willen ju Gott fein Gebet richten, baf Er bas Leben bes greifen Birten frifte, aber auch wegen Preufens Bohl mare diefer Bunfch ber reinfte, welcher jum himmel emporgesendet werden konnte. Doch - fo voll bas berg auch ift - lagt une schweigen, lagt une hoffen und werden wir darin getäuscht, fo giebt es Ginen boch, ber un= fere fichere hoffnung ift. -

### XLIII.

### Briefliche Mittheilungen

vom Riederrhein, aus der Schweig und aus bem Babifchen.

Bom Rieberrhein 22. Septhr. 1840. In den hist. polit. Blåttern VI. B., 4. Deft, S. 230 ift in der eingefandten Kritit der Broschüre "Personen und Bustände and den kirchlich spolitischen Wirren in Preußen" aus dieser eine Stelle abgebruckt, welche den moralischen Sharakter des hochwürdigsten Herrn Bischofs Lanrent in ein sehr zweidentiget Licht zu sehen sucht. Daß aber die darin berichteten Vorfälle nichts weiter als freche Lügen sind, die mit der ganzen Schenslichkeit ihrer Verzleumdung auf die bereits von allen Seiten gebrandmarkten Ersinder zurücksallen, beweist folgender Brief unseres hochwürdigsten Herrn Erzbischofes, der mir im Originale vorliegt, und den ich hier wörtlich mitteile.

Münster am 14ten September 1840.

#### Guer Sodmurben!

erhalten einliegend den Brief des herrn N. N. mit der Bemerkung zurud, daß ich mich nicht erinnere, jemals den hochwürdigsten herrn Bischof Laurent gesehen zu haben, da ich Ihn aber für einen sehr guten und geschieften Geistlichen hielt, Er in Aachen geboren, also in meiner Diöcese zu hause ist, und mir bekannt war, daß Er nur um dem hermestanismus und dessen Treiben zu entgehen meine Diöcese verlassen hatte, welches meine gute Meinung von Ihm nicht mindern konnte, so hab ich gewünsicht, Ihn für meine Diöcese wieder zu gewinnen.

Clemens Anguft, Erzbischof von Roln.

Mus ber Comeia. Unter manderlei Anschuldigungen gegen bie fatholifche Rirche bort man haufig auch Diejenigen, fie fen profelptenmacherifd, fie fuche bie andern driftlichen Religionspartheien von beren Gebiet an verbrangen, wende alle Mittel an, um Ungehörige ber lettern zu fich hinüberzuziehen; namentlich fen bie Beiftlichfeit ber fa: tholifden Rirche unduldfam, und fepe gerne fcwachen Perfonen gu, bis fie diefelben jum Uebertritt in die fatholische Rirche verleitet hatten. Das Rolner Greigniß ift auch ju diefem 3mede ansgebeutet worden, und man hat tein Bedenten getragen, bas Bahren ber eigenen Rechte jum formlichen Gingriff in die Rechte anderer ju ftempeln; basjenige, was bloß aus bem innerften Bewuftfenn ber fatholischen Rirche ber: vorging, von biefem ganglich loszutrennen und auf eine bloge, objective Tendeng abzugiehen. Und ift boch feiner Beit in Bahlen nachgewiefen worden, daß mahrend des Jahrhunderts, in welchem Schlesien unter preußischer Berrichaft fand, nicht die tatholische Rirche, sondern die Protestanten diefer Landschaft an Bahl augenommen hatten. Bas murde man aber erft fagen, wenn in Preugen, von deffen Bevolterung bie Ratholifen boch mehr als ein Drittheil ausmachen, irgend eine Gefell: foaft, zumal bes größern Theils and Geiftlichen bestehend, alle burch das Gefet nicht verbotenen Mittel anwendete, um auf Roften der andern Religionsparthei die Bahl ihrer Glaubensgenoffen zu vermehren, und diefes burch ben öffentlichen Ruf verfundete: "Freunde Preugens, tatholisirt Prengen"! In Kranfreich aber verhält sich die nichtfatholi= ide Bevolkerung zu ber katholischen wie 1 : 29, und unter jener beftehen verschiedene Gefellschaften mit dem Zweck, der katholischen Kirche offen, mehr aber noch auf allen erfinnlichen Schleichwegen Abbruch gu thun, und eine derfelben tritt eben mit jenem Wahlsvench auf, welcher in Deutschand den von einem Ende jum andern gellenden Rothruf: Simson Philister über die! veranlassen würde. Sie tritt auf mit dem furgefaßten Programm amis de la France, evangelisez la France!

Burde, wo immer in der katholischen Christenheit es ware, eine Gesellschaft bestehen, die es sich zur Aufgabe machte, der Bevölkerung aller Länder, Sprachen und Jungen, die zu jener nicht gehörten, den angestammten Glanden zu verdächtigen, die Gebräuche herabzuwürdizgen, die Gesellschaftsverfassung zu verunglimpfen, von der einfamen hütte des hirten bis hinauf in die obersten Regionen der Gesellschaft Imgen gegen die Lehre, Migvergnügen mit den bestehenden Ginrichtungen auszussan, dieß unter jeder Gestalt, in jedem Gewande zu

thnu, methodisch zu betreiben, jeder Gegenvortehrung Sohn zu fpres den, biefelbe als fluchwürdigen 3wang ju verfcreien, bas ben Den schen eingebornen nitimur in vetitum als eines Hauptagens fich m bedieuen, auf baffelbe, als auf eine Burgichaft theilweifen Gelingens, fic an ftunen, mas murben wir nicht in allen Blattern und Blattden von der Memel bis zur Aare postäglich hierüber zu lefen befommen? Treiben aber nicht folches die Methodisten, Momiers, Mucter, Dietis ften mit einer unverschämten Geschäftigfeit beinabe in allen Bintele Europas? Traftatlein, mitunter unschuldig, häufiger aber mit bestimm: tem 3wect, als: Die Geiftlichfeit ju verdächtigen, Die Beichte angufech: ten, die Gebräuche als baaren Aberglanben barguftellen, die Trene gegen die Rirche in allen ihren Elementen wantend zu machen, fallen in tatholischen gandern als himmelsthan auf die gandstraßen, werden den Dandwerteburichen als Behrpfennig gereicht, ben Diensthoten als Trinkgelb gegeben, ben Rindern als Geschent in die Bande gespielt, in ben Gasthöfen in Schränken und Rommoden zurückgelassen. So konnte vor Jahren ein Deutscher in Rom, welcher eine Berberge bezog, Die fo eben von einer englischen Methodisten = Kamilie verlassen worden war, tein Kach öffnen, keine Schublade herausziehen, ohne daß ihm ein foldes Schriftchen in die Bande fiel, die meiften gur tatholifchen Rirde, Lehre und Glauben in eben bem Berhaltnig fteben, wie Diejenigen, welche vor bald funfzig Jahren über ben Rhein nach Deutschland hin: übergeworfen murben, ju ben damaligen beutschen Regierungen. Um Die Uebereinstimmung noch beffer herauszustellen, wird von den Orga: nen diefer Parthei foldes Unterfangen offen für ein rechtmäßiges, preis: wurdiges, jede Gegenvorfehrung für einen Gingriff - hier nicht in die Menschenrechte, wohl aber in die Gottebrechte und Die pflichtgemäßen Maagregeln ber Patrouillen bes Simmelreichs ausgegeben.

Die Methobisten in Genf haben sich zu einer förmlichen Propaganda des Calvinismus constituirt, und es auf die Nachbarstaaten Frankreich und Savonen abgesehen. Da sucht man abziehenden Sandwerksburschen Bibeln in die Felleisen hineinzupracticiren, die sie oft
erst, wenn sie an einem andern Ort sich niederlassen, entbecken. Gine
Cohorte förmlicher Bibelhausirer steht in deren Sold, und wandert,
das Rest auf dem Rücken, über Berg und Thal durch Dörfer und Beiler, und alljährlich wird Bericht erstattet, wie viele Eremplare untergebracht sehen. Schon vor Jahren wurde pomphast angekündigt: zuvor
wären bloß in neun Departementern Frankreichs Geschäfte gemacht wor-

n, jest habe sich die Bahl auf breinndzwanzig erweitert. Maßten ese Leute eine Licht: und Schattenkarte von Frankreich entwersen, ie Düpin eine sertigte, so würde der Schwung diese Panstreschäfes die Grundlage bilden. Man wird da unwillführlich an jenes Wort innert: Vae vodis scribae et pharisaei, quia circuitis mare et idam, ut faciatis unum proselytum. Ein angeschener Waatlander gab sich vor ein paar Jahren, auf ähnliche Geschäfte reisend, nach ir in Savopen. Er ließ sich die Warnung, dergleichen zu unterlaszn, vergeblich zugehen; da verwaltete die Polizei ihr Amt, saste den wernstenen Apostel ab, und vernrtheilte ihn zu längerer Past. Die lefreundeten wendeten sich nun an den König, und dieser Monarch, er sich der Ehre freuen darf, allem radicalen Bolt ein Dorn im Auge 1 sepn, ließ alsbald Begnadigung eintreten.

Boren wir unn einige noch grellere Facta bes Propagandismus menefter Beit. Um verfloffenen beil. Ofterfeft brach, mabrend die gange Einwohnerschaft in der Rirche verfammelt mar, in der favoischen Stadt Sallenches, bei heftigem Sturm, Rener aus, welches in ein paar Stunen, ohne daß die Lente etwas Anderes als das nacte Leben retten bnnten, ben gangen Ort in Afche legte. Der Konig ftellte ein angeordnetes großes Manover fogleich ab, um die hiefur bestimmte Summe jur Unterftühung der Abgebrannten ju verwenden. Bei diefer Gelegenbeit borte man auch ein acht fonigliches Bort. Es murbe nämlich nicht lange nachher bem Monarchen bie Gemäldesammlung bes Bergogs bon Lucca jum Bertauf angeboten. Da erwiderte er: "bas Unglud, welches fich eben in meinen Staaten angetragen bat, verbietet mir in biefem Augenblick an eine Ausgabe folder Art zu benten. Go lange mir der Wiederansbau so vieler Wohnungen der Verungluckten noch obliegt, muß ich mir ben Genuß verfagen, auch nur bas tleinfte Bilb gu laufen".

Das Unglud von Sallenches wedte aber billigermaaßen Mitleib auch in weitern Kreifen. In Genf bildete fich alebald ein Sulfscomité für die dortigen Brandbeschädigten, welches Gaben aller Art, namentslich Kleidungsstude, deren sie so sehr bedürftig waren, in Empfang nahm. Dieses Unglud suche nun der antitatholische Propagandismus sogleich zu seinen Zwecken auszubenten, und nuter der Larve leiblicher Unterfühung in den Gemüthern dieser Leute geiftliche Zweisel gegen alles, was ihre Kirche ihnen darbietet, zu wecken. Während Secten,

welcher die Propaganbiften angehören, mit fangtischer Buth behaupter ber lette Grund alles Glaubens, Biffens, Thuns, Befrebens, ja bi gangen Erifteng ber Mater ber Gefellichaft Jefn laffe fich auf ben Ga gnrudfuhren: der 3med beilige die Mittel, übten fie diefen San in e ner Weise, in welcher felbst die edelste, menschliche Empfindung, de Mitleib, jum Eftel werben, und bas timeo Danaos et dona ferente eine Ausbehnung erhielte, vor welcher jeber Beffergefinnte guructschaf bern maßte. Unter bem icheinfrommen Aushangeschild, burch Die Not jener Ungludlichen ebenfalls gerührt zu fenn, fammelte auch ein Gin wohner von Bern Gaben, namentlich Rleidungeftucte für die Abge brannten. Er fandte diefelben nach Genf, ftectte aber von ienen wohl befannten Traftatleins in die Tafchen ber Rleibungeftude, in ber Doff nung, hiemit jugleich Betehrungegeschäfte ju machen. Das Comit au Genf entbedte ben Betrug, ber um fo unverzeihlicher mar, als be Ronig den Mauthbeamteten befohlen hatte, alles Gesendete frei pass ren ju laffen, indeß fonft gemachte Erfahrungen die Nothwendiglei genauer Durchsuchung, namentlich ju Berhütung bes Ginfchleppens fol der Schriftlein, gelehrt hatte.

Der Berner Propagandist erfuhr aus den Beitungen, welche lot liche Borficht bas Genfer : Comité angewendet habe. Er fcbrieb ben felben, daß er folches nicht billigen tonne. Das Chriftenthum fen fi alle Lander (gleich ale ob es ben Staaten des Königs von Sardinie fremde mare)! und es ftehe ben Protestanten übel an, im Berein mi den Jesuiten das mahre Licht (den Katholiken wird vielfältig Sochmul vorgeworfen) guruckzuhalten. Dan hatte alles fenden follen, wie me es empfangen, ohne zu burchsuchen. — Sehr einfach erwiederte be Comité unserem Mann: "Es ist allgemein befannt, daß die sardinisch Regierung die Verbreitung folder Schriften durchaus nicht dulden will (m ran sie nicht blos aus firchlichen, ebensowohl aus politischen Rücksichte recht hat), und es ist noch kein Jahr her, daß einer der ehrenwerthe ften Baatlander, wegen Berbreitung folder Bucher in Mir verhaftel nur dem machtigften Schut feine Befreiung verdantte. ber Bohlthätigfeit und alles, mas Genf für die Brandbefcabigten thut waren zu einer Proseintenmacherei geworden, welche die Regierung bei Nachbarlandes als eine handlung boswilliger Nachbarfchaft ausgelegt und unfere gegenseitigen Berhältniffe mit Argwohn nud Diftrane erfallt hatte, nm fo mehr, als die den Manthbeamteten gegebene In Arnetion, unfere Sendungen frei paffiren ju laffen, eine Belegenhe

rbot, welche ju migbrauchen ber Reblichteit bes Genfercomitos im chten Grade juwider gewefen ware".

Aber gerade diefer lette Beweggrund, welcher jedem Rechtlichen, bem Biebermann einleuchten muß, leuchtete unferem Frommen um fo eniger ein, ba er auf eine Belegenheit hinwies, gefahrlos ansminh: n, was unter allen andern Umftanben nur mit großer Schwierigfeit Wer nicht zu biefer Secte gebort, wird von ihr als wim behandelt, ber auch nur auf die gewöhnlichfte Berudfichtigung inen Unfpruch zu machen bat. Dann mar es gudem nur ein Ronia. ab darüber bin nur ein fatholifder Rouig, beffen wohlwollende Berigung zu elubiren war. Der Berner verlangte von dem Genfer : Co. ute, bag es fernere Sendungen ununtersucht laffe, und meinte "im lamen feiner Mitburger gegen bie Begnahme pou irgend etwas, bas r nach Sallenches ju fpediren für gut finde, protestiren ju tonnen. Der abiate Uebermuth Diefer Belterleuchter und Bolferevangelifirer tann d ichwerlich megmerfender gegen andere Glaubenegenoffen anefprechen. is in folgenden Beilen unferes frommen Mannes: .. das fromme Bort oll nicht burd eine gang fleischliche Borficht verdorben merben. m End felbft ju Mauthbeamteten machen, ba bie Befreiung von Gina rittsgebuhren und Manthförmlichfeiten erhalten morben ift? (Schabe, uß der Chrenmann nicht zu Amsdorfs Beiten gelebt hat, wir hatten lielleicht eine Erweiterung seines bekannten Sapes dahin erhalten: nics erträchtige Gefinnung mare jur Seligfeit forberlich). Wenn uns geioten ift, die Nactten zu kleiden, fo ift und geboten, jeder Ereatur (big Bewohner Savopens find mithin por den Augen Diefer Erleuchteten Not Creaturen tout court)! das Evangelium zu predigen und im Falle tines Verbots foll man Gott mehr als den Menschen gehorchen. (Aber imuggeln und predigen ift doch zweierlel). Wer verhindert, daß das Bort Gottes gu ben Seelen bringe, ift ichuldig bor Gott, fen es, baf th officiell burd bie Jesuiten und ihre Schergen unter ben Lapen, ober burch außerorbentliche Dienstfertigkeit gefchehe. Das Comité empfange bm Tabel, ben ich gewissenhaft über ein Benehmen auszusprechen mich genothigt febe, welches mehr als eine berjenigen Personen betrübt bat, bie mir ihre Gaben gebracht haben, und bas Diele berfelben betrüben wirde, wenn es noch einmal practicirt werden follte".

Die salbungsweise Rede vermochte die steinernen herzen bes Gen= ir: Comités nicht zu schmelzen, der ansgesprochene Tadel wollte an ihm nicht verfangen, und die angefügte Drohung tonnte es nicht eins schüchtern; aber auch wollte es zu einer nichtswürdigen Schmuggelei die hand nicht bieten, und sandte die zweidentigen Gaben an den Sent ber zurud.

Achnliche Aufflarungs = und Entfatholifirungs = Betriebfamteit ent: Mis Aushangefdilb wird wideln and bie Dietisten in St. Gallen. and ba wieder bas driftliche Mitleid benütt, welches julent, wenn es nur gum Forderungemittel folder 3mede bienen foll, nicht blog in Ber: dacht, fondern in Berruf tommen muß. Und wenn, wo Gott vor fenn wolle, über bas arme Menichengeschlecht auch noch biefe Roth berein: brache, wer truge beffen die Schuld, ale liebegirrenden, liebeblingelnden und liebefdmungelnden Dietiften, in beren Innern aber gegen Andereben: Tende und Andersglaubende und Andersbetende eine Bolle von Sag brobelt. And in St. Gallen find unter jenem Bormand ber Unterftubung hülfsbedürftiger Ratholiten Traftatlein-vertheilt worden, die angeblich ans der Werkstätte eines Samburger Muckers hervorgegangen find. Kerner bemüht man sich, katholische Kinder unter dem plausibeln 3wech, fie in den Abendstunden zu beschäftigen, in Dietiften = Baufer einzuzie: ben und fie bort mit bem füßlichten Bren biefer Secte gu füttern. Der Canton St. Gallen ist paritätisch. Wie, wenn nun fatholische Geist: Ache oder Lagen sich bestrebten, reformirte Kinder einzuziehen, um mit ihnen den Rosenfrang zu beten, oder tatholischen Unterricht ihnen zu ertheilen, wie würden wir nicht augenblicklich alle Kebern und alle Beborben, von den unterften bis zu den oberften, in Bewegung geset und im Athem erhalten werden, nicht nur bis foldem Unfug gesteuert, fondern bis deffen Urheber jur Strafe gezogen waren? Aber die Pieti! Ren halten fich für privelegirt und fteben in der festen Reinung, ge: gen die fatholische Rirche und beren Befenner fich alles erlauben ju burfen. Auf welcher Seite herricht nun die Profelytenmacherei, wohin ift die Beschwerde über Kanatismus zu weisen? Bum Beweis, daß aber nicht allein in der Schweiz dergleichen bisweilen auf die frechste und schaam: tofefte Weise getrieben wird, verweisen wir nur auf eine fleine, im Jahr 1827 zu Spener bei Kranzbuhler erschienene Schrift unter dem Titel: Die fogenannte menschenfreundliche Anftalt bes Grafen Red : Boll: merftein zu Duffelthal bei Duffelborf; in welcher abulide Umtriebe unter Beibringung aftenmäßiger Belege an bas Tageslicht gezogen find.

Bemerkenswerth find übrigens die Biderfprüche, in welche fich die:

Beloten tagtäglich verlaufen, von bem himmelfturmenden Uebermuth is an der wimmerden Bergagtheit. Als bas Colner Ereignig Die inere Lebenstraft ber tatholifden Rirde aus ihrem verborgenen Balten nieder hervorgetrieben hatte an bas helle Tageslicht, und man fic bierber nimmer langer in Taufdungen wiegen fonnte, fuchte man feinen roft in ber Ertfarung: bieß fen nur eine Scheinbluthe, bie bloß an migen Rebengmeigen zu nothdurftigem Aufbrechen gedieben, indef in en Burgeln und bem Mart bes Stammes ber Baum boch verrottet Bretfdneider und Bengstenberg bieten fich in ber Erflarung: bag b mit ber romifch : fatholifden Rirche aus fen, bag noch die letten ebendandungen an den Tag treten, langft fcon bruderlich die Sand. ieber neugebadne Canbibat weiß über bas Thema au harangiren, baf or dem protestantischen Licht die tatholische Kinsterniß hinabfahren muße n die uralte Racht. Erscheint aber die fleinfte Klugschrift, welche ber atholifchen Rirche bloß ein Recht der Existeng vindiciren will, welche arauf hinweist, daß Mauches dort eine gang andere Bedeutung habe, us eifrige Bionsmachter gelten ju laffen für gut finden, bag im Protetantismus auch nicht alles als Gold glange, mas man biefur ausgeben möchte, benn vox in Rama audita est, ploratus et ululatus multus, Rachel plorans filios suos et noluit consolari, quia non suat. Lofe biefen Biberfpruch wer fann!

And bem Babifden. Für Unterftunung ber Fabriten erfcien vor turgem eine Berordnung bes Ministeriums bes Innern fatholischer Rirchen-Section, wodurch den Runtelrübenzucker = Kabrifanten in ihren Dorr : und Trodenanstalten gestattet wird, die Arbeiter, ohne Unteribied bes Afters, auch an Sonn= und Keiertagen in den Kabrifen fortarbeiten zu laffen, da es genüge, wenn folche nur Gelegenheit fan: den, bem vor = oder nachmittägigen Gottesbienft beignwohnen. - In wie weit eine folche Gestattung zu einem Beichen ber Beit gehöre, fell hier nicht berücksichtigt werden, allein die dem Ratholifen auffallende Ericheinung barf um fo mehr eine Burdigung verdienen, als bie folgen davon fo weitgreifend find, daß man an dem Festhalten derfels ben bei dem fraftigen Ginfpruch des hochwurdigsten Ordinariats und der ansdrüttlichen Erklärung, daß folches von seiner Seite sich zu eis ner folden Erlaubnig nicht für befugt halte, um fo mehr mit allem Grunde zweifeln barf, ale eine folde Erlaubnig nicht nur bas eigene Staatsgefen, welches die Keier der Sonn = und Kesttage ausdrucklichft iefiguhalten befiehlt, umftößt, sondern auch den Schup des Staates das

Jus advocatiae beffelben, der katholischen Religion und ihrer Kirche zu entziehen scheint, da es ohne ein periculum imminens das göttliche Gebot selbst: du sollst den Sonn = und Feiertag heiligen, aushebt. Nicht minder greift eine solche Aushebung so tief in alle andern Berz hältnisse des Staats und des bürgerlichen Lebens ausstrussen sich gezwungen mit Gellert in seiner Perodes und Perodias auszurusen sich gezwungen fühlt:

Doch, darfit du ein Gebot verlegen, Co fcmachft du ja den Grund, auf dem fie alle fteben, Was kann fich dir den widerfegen, Dich nicht an allen zu vergeben.

Es wurde zu weitläufig fepn, die Grunde, welche die Wahrheit biefer Worte bestätigen, naher auseinander zu fepen, nur fep es erlaubt, in der Kurze zu bemerken, daß:

1) bei ben Bucterfabriten feine bringenbe Gefahr, fein damnum emergens, fondern nur ein lucrum cessans porhanden fen, mas Die Kabritheren wohl icon im voraus gewußt und berechnet baben muffen, da ihnen nicht unbefannt fenn tounte, daß in fatholischen Ortschaften ber Sonn : und Reiertag geheiligt wird, und es nicht anzunehmen ift, daß fie ihre Speculation icon im vorans auf die Aufhebung eines gottlichen Bebotes gegrundet haben. And betrifft ein foldes lucrum cessans nicht fie allein, sondern auch alle Landwirthe, die an Sonn : und Reiertagen ihre Dienstboten ernähren, ihre Sonitter befoftigen, ihr Bieh fut: tern muffen, ohne einen Rugen davon au gieben, der ihnen das ber entgeht. Mit bem gleichen Rechte fann ber Sandwerfsmann and feine Arbeit an Gott geheiligten Tagen fortfeben, und awar vielleicht mit größerem Recht, als eine Runtelrübenguder: Kabrit, beren Actionaire, als reiche Rapitalisten, ben möglich entgehenden Rugen weniger tief empfinden werden, ale ein ar: mer Taglohner oder Bandwerfer, ber, nebft Steuern und la: ften, noch oft eine aablreiche Kamilie allein mit dem Kleiß feie ner Bande in bem Schweiß feines Ungefichtes Tag für Tag er: nahren muß. Wer vermag mohl, oder vermißt fich, auf ber Goldmage nach Gran abzumägen, bei meldem Stand, bei wel: den Versonen, bei welchen Berhaltniffen bas lucrum cessans größer oder fleiner fen, um ein von der allmächtigen Sand

Sottes felba gegebenes Gefen gerade von der fleinernen Tafel wegzustreichen und als unpaffend zu erklären, da doch die Rireche, als einzige und unfehlbare Auslegerin des göttlichen Gefespes, erklärt hat, daß nur bei der dringenosten Gefahr eine Ansnahme davon flatt finden könne und durfe.

- 2) Ift es anfallend, baß von ber höchsten tatholischen Rirchenbehörde, in tatholischen Orten, der vor- oder nachmittägige Gottesdienst auf eine und dieselbe Stufe gestellt werden, also, eine
  heilige Messe oder eine Besper, eine Predigt oder Litanei, haben denselben Werth und erfüllen an Sonn- und Festagen denselben Zweck!! hier bleibt nichts übrig, als mit Eicero auszufen: non opus est verbis ubi rerum facta loquuntur.
- 3) Belchen Ginfluß hat Diefe Aufhebung auf Die Jugend, und vorzüglich bie Sonntageschüler, welche fo häufig in Diefen Kabriten arbeiten? Soulen und Unterricht, sowohl im Biffenschaftlichen als im Religiofen, gur Bildung guter Burger, ift das Feldge= forei unferer Beit; wie verträgt fich aber diefer Ruf wohl mit bem Ausmergen eines gottlichen Gebotes, beffen Refthaltung ber Jugend einzuprägen eine ber wesentlichsten Pflichten jedes Seel= forgers ift und fenn muß, was wird die Jugend eines Theils von dem Unfeben und der Bichtigfeit eines gottlichen Gebotes denten und halten, wenn fie beffen fo leichte Befeitigung fieht, welche Begriffe werden fich wohl bei ber heranwachsenden Jugend, welche badurch auch bie erwunfchte Belegenheit erhalt, ber ihr ohnehin lästigen Sonntageschule zu entfliehen, über göttli= des Recht, Pflichten, Gehorfam, Obrigfeit und Beiligfeit der Eide bilden und entwickeln, befonders in unferer Beit, wo bie Auftlarung ber Begriffe, gefängt burch die humanitat ber Grundfage, unter allen Rlaffen Riefenschritte macht, die Folgen, die fich daraus gieben laffen und von einer Auftlarung ge= jogen werden fonnen, von welcher ber Dichter Pfeffel fagt, baß fie einer Kactel gleiche, welche in ber Sand bes Beifen lenchte und in jener bes Thoren gunde, wird fich jeder denkende Ropf leicht felbst ziehen, ba uns nahe liegende Beispiele, wie aus der Bertheidigungerede des Bertheidigers des Prinzen Ludwig Na= poleon herren Berrper hervorgeht, marnend gurufen. - Es liegt eine unausweichliche furchtbare Logit in bem Juftinkt und

der Einficht der Böller, wer einmal ein einziges Gebot des Sittengesepes verlett hat, der muß erwarten, daß eines Tages all gegen ihn gebrochen werden.

Beun icon in grauer Borzeit die heidnische Lehre der Belt dat discite justitiam moniti nec temnere divos zurief, so wird in dem gegenwärtigen Jahrhundert wohl anch die Stelle des unfterblichen Klambins, die er im prophetischem Geiste sagte, auch hier eine Stelle finden durfen:

Ift benn ber lette 3wed bes Menfchen eine Frantfurter Meffe !!

## LXIV.

## Die Glaubenstrennung in Zirol.

(Eine überfichtliche Darftellung nach meift handschriftlichen und archivalischen Quellen.)

Bar icon feit Grundung ber Gibgenoffenschaft in ber Schweiz, feit ben flegreichen Schlachten berfelben über bie Bluthe ber Ritter= schaft ber habeburgifden Länder bas westliche Rachbarland in politischer Beziehung ein lockendes Beispiel für die Tiroler Landleute gewor= den, so konnten wohl noch viel weniger die religiösen Bewegungen an den Tirolern spurlos vorübergehen, welche im Jahre 1524 idie jum Bisthum Chur gehörigen Pfarreien Graubundens vermochten, Bwingli's "Reformation" anzunehmen. Welches Erstaunen mag wohl die trengebliebenen Bintichaaner befallen haben, als bie Bellen bes in die Etich einmundenden Rambaches, wenn auch nicht als erfte, boch als mzweideutige Runde ber im Nachbarlande vorgefallenen religiöfen Um= malgung, Die holgernen Beiligenbilder brachten, die furg vorher noch Gegenstände inbrunftiger Berehrung, nun nach veränderter Gefinnung als idolatrisch den Kluthen übergeben worden waren. Gin Marienbild, um hobne mit einem Ziegenkopfe am halfe, wurde bei Tichengele, ein anderes an der Brücke zu Forst aufgefangen. Beibe famen aus dem Münfterthale, und dienten von nun an, auf tirolischem Gebiete, dur Erweckung der Andacht. Damals geschah es, daß die Mebtissin des Nonnenklosters Münster, an der Gränze Tirols und des Engadeins, die hochberzige Katharina Rink, an der Spite ihrer Nonnen fich unter ihre abgefallene Gemeinde begab, und die Leute aufforderte, zu beken= nen, weswegen fie ben alten Glauben verlängnet. Offen geftanden diese, weil sie von nun an weder die Kirchen so kostspielig besorgen, noch ben Beiftlichen fo reichlich geben mochten. Die Aebtiffin beschwor fie nun bei ihrer fünftigen Seligkeit, zu bedenken, mas fie thaten, bersprach, daß das Rloster die Untosten der Rirche und des Geistlichen funftig tragen follte, und hieß, ale die Menge dadurch schwankend geworden, diefe fich an ten Bachlein verfammeln, das am Rlofter voru-VI. 37

berrinnt. Ueber biefes follten alle biejenigen fpringen, bie ber alten Kirche tren bleiben wollten, die andern drüben bleiben, die Majorität aber den Ansschlag geben. Alls aber eben soviele herüben, wie drüben waren, beredete die Aebtissen einen alteren Mann, deffen Sohn bei den Renerern geblieben war, diesen auf seine Seite zu zichen, und als so die Majorität, freilich im engsten Sinne des Wortes, errungen war, blieb den andern nichts übrig, als sich zu fügen, und wieder zur verzlassenen Kirche zuruckzukehren.

Allein nicht alle Borftande geiftlicher Genoffenschaften zeigten gleiden Gifer fur die Sache der Rirche, wie die Mebtiffin von Munfter. In der fo wichtigen Abtei Marienberg mar es fcon 1464 ju folden Bwistiafeiten mit den Banern gefommen, bag biefe ben Abt Peter er: folugen. Die Abtei mard 1499 gur Festung umgewandelt; ans ungei: tigem Gifer für die Rechte feines Rlofters verhinderte Abt Albert eine hocht nothwendige Bisitation des Rlosters durch den Bischof, welche er bann vergeblich burch Pflege ber Biffenschaften ju erfeten suchte. Et näherte fich das Rlofter immer mehr feinem ganglichen Verfalle, fo daß man im letten Drittheile bes ihten Jahrhunderts nur noch zwei Don: de gahlte. Dur bas allgemeine Biebererwachen bes tatholifden Gin: nes in diefer Periode bewahrte gulest das Rlofter vom völligen Unter: Nach dem Beugniß des Pfarrers von Tirol, Christian Mich: horn, war es unmöglich im Etichlande jur Seelforge fromme und tuch: tige Priefter zu befommen. Der Stadtrath von Meran beflagte fic am 29. Juni 1524 über die Unwiffenheit und ungebuhrliche Aufführung ber Sciftiden dafelbft. Als ein Geiftlicher aus Paffeper bei einer fconen Bittme ertappt murde, vertheibigte ihn ber Stadtprediger von Meran, ber felbst mit einer Dirne im verbotenen Umgange lebte, auf eine Beife, Die an Atrocitat das Bergehen noch übertraf. Grundfape, die freilich begreiflich machen, daß taum Gin Jahr fpater folche Beiftliche gur Che fcritten, und fich am Urm ber Neuvermählten ben Trengebliebenen bei öffentlicher Procession zeigten. Aehnliche Kalle mogen auch in an: bern Orten vorgefommen fenn. Bielfache Rlagen murben überhaupt damale gegen Priefter und Monche laut, obwohl andererfeite and ihr Reichthum und Ansehen noch immer so gunahmen, bog beinahe überall entweder nene Rirchen entstanden, oder doch altere erneut, ver: größert und verschönert murben. Im Bisthume Briren ichentten bie Y Geiftlichen ganz öffentlich Wein aus, und trieben Wirthschaft gleich De dentlichen Wirthen, ja hatten vor ihren Baufern felbit bie Beiden ber Birthicaft. Gie predigten felten, und wenn fie es thaten, mehr wie

etwas Angelerntes, benn wie wenn es ihnen aus vollem Bergen quotte. Anch in Bezug auf die Keuschheit ließ mancher Priester der Brirner Diocese sich Dinge zu Schulden kommen, daß wohl die Meinung austommen konnte, es sep bester, daß die Geistlichen heiratheten, als daß sie ein zwar schweres Gelübde peinvoll trügen, und zulest doch nicht bewahrten. Insbesondere aber war brückend und lästig die Eintreibung gewisser Gesälle bei Todesfällen, Bestattungen u. dgl., die dem gemeinen Manne als Nenerungen und weil sie seinen Begriffen von der Bürde und Psicht des Priesterstandes geradezu widersprachen, unerträglich ersichienen.

Man tann jedoch mit Grund fagen, bag bie Rlagen über rein= geiftliche Dinge, wenn folche vortommen, gar nicht in Betracht tamen, im Bergleich mit ben Beschwerben, Die fich auf nur weltliche Dinge ober auf Berhaltniffe bezogen, in benen Geiftliche mit Beltlichen in Conflict gerathen maren, Als Raifer Maximilian i, Jahre 1510 farb, machten fich bie Bauern ans den Gerichten Steinach, Sterging, Robenegg und die Gotteshansleute von Briren in ein Bandnig gusammen. Erft galt es, freie Jago ju erlangen, welchem Streben eine ungemein große Angahl von Sirfchen und Gemfen gum Opfer fiel; dann verjag= ten bie von Rodenegg ihren Richter, weil biefer einem Bauern, ber in Mühlbach mit geladener Buchfe und brennender Lunte herumgegangen, nachdem er ihm foldes gutlich unterfagt, Die Buchfe genommen und bamit einen Schlag gegeben batte. Rur mit Muhe hielt ber Pfleger, Sigmund Prabiffer, Die Bauern damals ab, Das Schloß Robenegg zu furmen; aber mit dem Richter mußte auch ber Schreiber und ber Berichtebiener entweichen. Diefes gewaltfame Auftreten ber Gerichtelente von Rodenegg mußte aber in gang Tirol um fo größeres Auffehen ma: den, weil bas Gericht dem machtigften Stelmann bes Landes, Michael bon Bolfenstein, gehörte. Bar aber diefer nicht im Stande, ber auf: rührerischen Bewegung zu fteuern, wer follte es bann thun, ba ber Landesfürft, Raifer Rarl V., felbst noch ju jung und unerfahren war, und noch dazu in fremden Landen weilte?

So geschah es benn, daß allmählig das gerichtliche Berfahren beinahe im gangen Lande stille stand, und der Uebermuth der Bauern so
hoch stieg, daß sie sethst die Erhhuldigung zu verweigern gedachten,
und als endlich auf wiederholtes Andringen der erzherzoglichen Gesandten diese von einigen Gerichten geseistet wurde, weigerten sich die
Berichte am Sisat fortwährend darauf einzugehen, die nicht Karl ober
der Erzherzog, sein Bruder, im Lande erschienen senen. Wildheit und
Gewaltthätigkeit nahmen so sehr überhand, daß die Sicherheit der

Strafen aufhorte, hier wie in ben Stabten Leute ungestraft ermorbet murben, allgemeines Migtrauen eintrat, ber Abel, Schlimmeres fürch: tend, sich felbst der nothwendigsten Ginmischung in die allgemeinen Angelegenheiten enthielt; die Edellente den Banern, die Banern den Pricftern, die Priefter den Burgern nicht trauten, und gulest unter den Berichten felbit Bundniffe über Bundniffe gefchloffen murben, gemeinfame Brede mit Gewalt durchauseben. Solden Berabredungen aufolge follten am Pflugstmentage des Jahres 1520 sich 5000 Mann versammeln und nach Brixen ziehen, die Stadt zu plündern. Es famen jedoch nur 800, meist Anappen aus Sterzing, zusammen, die sich wirklich nach Briren begaben, allein doch nur großen Larm erhoben, ohne daß fie, ihrer Mindergahl megen, gewagt hatten, ben eigentlichen Plan auszu-Endlich fab fich die ftatthalterliche Regierung in Innebruct gezwungen, mit größerer Strenge aufzutreten, und ließ beshalb am Freitage vor Judica in der Fasten des nächstfolgenden Jahres den Ulrich Gobhard von Bruneggen hinrichten, der den Gerichtsfrieden gebrochen und die Bauern jum Aufruhr gegen den Abel ju bewegen verfucht hatte.

Die Unruhen des Jahres 1520 hatten angerdem, daß die Bauern in den Bisthumern Trient und Briren wirklich gedrückt maren, ihren Grund jum Theil in der Schmache bes Fürstbifchofs von Brixen, Chri-Roph, gehabt, welcher, auftatt die Menterer durch Strenge ju fcbre: den, durch Nachsicht ihr ftrafliches Thun, felbft wider feinen Billen, beförderte. Ale derfelbe im Jahre 1521 ftarb und Sebaftian Spreng von Dintelebuhl, ein in Gefchäften gewandter und von Raifer Marimilian einst hochgeachteter Mann jum Fürstbischofe gewählt murde, entstand aber, ftatt größerer Ginigung, neuer Sader. Scon Kürftbi: fcof Chriftoph war mit feinem Domcapitel nicht gut gestanden; Sebastian aber, als Ausländer und gleich dem damals lebenden Cardinal: erzbifchof von Salzburg, Matthaus Lang, nicht von Abel, ja durch Lang, und inebefondere wider ben Bunfch bes machtigen Georg von Frundeberg ermählt, welcher mit ben Plan umging, die bifcofliche Burde seinem Sohne zn verschaffen, und wohl ein weltliches Fürstenthum darans zu bilden, hatte bei der allgemeinen Abneigung des Adels einen doppeltn schweren Stand. Er felbft befand fich gur Beit feiner Erhebung auf einer Gesandtschaftereise in Polen: in Briren aber mar die Unordnung auf eine folche Bohe gestiegen, daß Niemand in seinem eigenen Saufe feines Lebens ficher mar. Die allgemeine Spannung flieg noch, als auf dem ersten Landtage, den Erzherzog Ferdinand an feines Bruders, des Raifers Statt in Innsbruck hielt, die beiden Bifcofe von Trient und Briren der Meinung des Adels aufolge ber Sade Des Fürsten mehr, ale ber Landschaft fich jugethan erwiesen. Des Ergherzoge Rathe, welche an bem Berfahren bes Cardinale Timenes in Spanien gelernt haben mochten, wie ein Land zum Vortheile des Fürften regiert werden muß, ftrebten ber Regierung großere Rraft und Ginigung ju geben, inebefondere aber bas Steuerwefen ju regeln, ba ber Raifer, obwohl Fürft fo vieler Lander, boch ber vielen Immuni: taten wegen, und von Krangofen und Türken mit Kriegen beimgesucht. feine ablreichen Bedürfniffe nur mit Muhe zu bestreiten vermochte. Da die Regierung biebei von den beiden Bischofen unterftust murde, felbft aber ben Adel iconte, fo waren die Stadte und die Berichte, Die por Allem dabei ju leiden fürchten mußten, noch weniger für ben Plan der Regierung; die dem Erzherzoge bewilligten Steuern gingen nur hochft laugfam ein; ja bie Bauern verlangten fogar, ehe fie bie Steuern entrichteten, eine ichriftliche Berficherung, baf fle mider ihr gutes, altes Bertommen nicht beschwert werden follten.

So ftanden die Verhaltniffe, als jene Errigniffe, welche bereits eine ahnliche Gahrung ber Gemuther in Mittelbeutschland jum bluti: gen Ausbruche geführt hatten, auch in Tirol eintraten, und zu der politischen Aufregung sich anch die religiofe gefellte; und zwar wirkte diefe nicht blos vom Beften, von Engadein ber, fondern auch ber Morden und Often begann beinahe jugleich einen verderblichen Ginfluß auf Tirol andzunben. Bald follte auch hier in Aufruhr und Bermirrung fich zeigen, was felbst Luthers erstes und noch nicht ganglich unfirchlides Auftreten gleich fo verderblich machte, daß die Erörterung theologifder Fragen (von ungemeiner prattifder Bichtigfeit zu einer Beit, wo überall die größte Gahrung herrichte, und ihre Unregung auf eine Beife, daß nicht die Gebildeten und Ruhigen, foudern fogleich die tolpischen und roben Daffen in den Streit hineingezogen murden), die folimmften Folgen, eine allgemeine fociale Revolution, berbeiführen mußte. 3mei Monche von Berchtholsgaden werden als bie erften genannt, welche der "Reformation" den Gingang in Tirol verschafften. Obwohl aber, da Luthere Meinungen felbst noch nicht in ein Lehrspftem gebracht worden waren, nicht bestimmt angegeben werden kann, welche Lehren in Tirol verbreitet wurden, so stimmten doch die ersten wie die spätern Verfündiger der "Reformation,, in Tirol in dem Ginen überein, daß die von der Rirche vorgetragene, traditionelle Lehre die verfälfchte, und nur die von ihuen, ledoch auf verschiedene Beise gebotene die mahre sen. Diese aber un= terfcied fich von der erften und mahren theils dadurch, daß ganglich Unfahige, wie Schneider, Wirthe und wegen Luderlichfeit abtrunnige

Beiftliche fie portrugen, theils burch bie fonberbarften Austeanngen, bie wir als lacherlich bezeichnen mußten, wenn ihre prattifche Bichtigfeit nicht fo ungemein groß gewesen mare. Denn nachdem einmal Jeder, ohne Ruckficht auf frühere Geltung, jedem Berfe ber Evangelien eine beliebige Deutung unterschieben konnte, mußten nothwendig in jeder Be: meinde wenigstens eben foviele Spaltungen entstehen, ale Prediger vor: handen maren. Luthers hingufenung bes "Allein" in ber Spiftel bes beil, Daulus, mo pon bem Seligmerben burch ben Glauben bie Rede mar, brachte aber mohl teine geringern Uebel hervor, ale die von den Biedertaufern gebranchte willführliche Deutung des 13. Cap. an die Romer über bas, mas Andern ju geben ift. Bie burch jene bie gu: ten Werte unnothig erschienen, fo hielt man es durch biefe bem Beifte ber Schrift angemeffen, von ben gebührenden Stenern und Befallen bon nun an nichts mehr zu entrichten. Diefe Auslegungen mußten vor allem bem widerspäustigen Sinne des Landvolfes fo fehr aufagen, daß nicht zu verwundern ift, wenn bald auch Tirol mit dem Geschrei nach reinem und lauteren Worte Gottes, nach ber Lehre des heil. Paulus fo pflegte man diefe neuen Deutungen zu nennen - erfüllt wurde.

Auf der einen Seite ftrebten die Junger des Thomas Munger ein neues Reich Gottes aufzurichten, in welches nur burch Bertauf von Dab und Sut, und burch Erlangung einer zweiten Taufe einzugehen möglich mar. Diefe gewannen in Tirol einen folden Anhang, bag in Innsbruck allein brei Manner 400 Perfonen jum Beitritte bewogen, und obwohl die Regierung jene drei hinrichten ließ und die übrigen jum Widerrufe und Kirchenbuße nöthigte, fo icheint ber Ructfall doch fo häufig vorgekommen zu fenn, daß man zulent zu härteren Strafen feine Buflucht nahm, die auch wohl, wo fie angewandt werden tonn: ten, foon anfange nicht ohne Frucht gewesen fenn follen. Die in Nordbentschland vorzüglich von Klosterleuten ausgegangene (lutherifche) Um: malgung icheint auch in Tirol zuerft Monche angestectt zu haben, theils wegen der Berbindung ber Ribfter unter fich, theils weil bas Berber: ben die am leichtesten ergreift, deren Pflicht es vor Allem ist, sich ihm am eifrigften entgegenzuseben. Biele Monche verließen, nach Inthere Borbild, auch in Tirol ihre Rlofter, die meiften, indem fie bom Rloftergute noch, fo viel fle Tonnten, mit fich nahmen. Doch gelang ih: nen bieß nicht immer, und es ift befonders aufgezeichnet worden, wie zwei Monche, Die aus ber Rarthaufe von Schnale, am Rufe beb Denthalerferner, entwichen, auf einem Sugel eingeholt, und ale Rebellen gegen Gott und ihre Borgefesten fogleich umgebracht wurden. Im nordlichen Tirol fand die Renerung gleich anfange den größten

Eingang bei ben Anappen in Schwab, hall und Sterzing, die ichon bei bem letten Aufftande am meiften vorangetreten maren, und beren Sandwertsverbindung mit den Rnappen in Sachsen und am Barg ber Lebre des Gistehener Ruappenfohnes befondere Korderung verschaffen muß-Nach Schwas batten fich bie beiben Apostel von Berchtolegaben ges wandt, Dr. Johann Straus nantich und Chriftoph Soll, welche zuerft in ber Pfarrfirde noch unter bem Scheine tatholifder Predigten ihre felbitgefcaffenen Lehren vortrugen, bis fle barans weichen mußten, worauf fie auf bem Rirchhofe predigten. Doch trug in Schwat Die confequens tere Lebre Thomas Mungers über die Luthers, ber in Bermerfen und Beibehalten ber alten Lehre ju große Billführ übte, julept ben Sieg bavon. Die Augustiner Rlosterfrauen, wie auch die auf bem Balbe, ja zwei Drittel ber gangen Bevolkerung von Schwat hatten fich gegen Ende bes Jahres 1523 ben Wiedertäufern jugewendet. ") In Sall pflegten die Salzknappen ihres Predigers Dr. Urban Regins fo fehr, baß ihn immer eine Schaar Bewaffneter in die St. Salvatorfirche begleitete, ober wo er fonft fich hinbegeben mochte. Ja ein Franciscaner= monch berfelben Stadt verließ damale fein Rlofter, um erft als Bergfnappe fein Brod im Soweiße des Angesichtes zu verdienen, dann fich in immer größern Fanatismus ju fturgen, und endlich dafur auf bem Scheiterhaufen zu bugen.

Bald waren die Folgen biefer Begebenheiten fühlbar. Buerft in Schwab.

Dier kundigten die Rnappen dem Bergrichter und ihren andern Borständen den Gehorsam auf, und zogen nach Innsbruct, dort ihre Rlagen bei dem Erzherzoge Ferdinand selbst anzubringen. Unerschrocken ging ihnen der Erzherzog bis Pall entgegen, und entließ eine Deputation, die vor ihn gekommen, mit tröstlichem Bescheide. Als aber dieß die in Schwatz zurückgebliebenen vernahmen, wurde der Aufruhr noch heftiger und mehrere Tausende machten sich aufe Reue nach Innsbruck auf den Weg. Allein der Erzherzog, wenn auch nicht in männlichem Alter, doch mit männlichem Muthe ging ihnen aus Neue die Pall entgegen, und besänstigte die Empörer durch das Versprechen, es solltten alle ihre Beschwerden gehoben und ihnen alle Rechte und Freiheiten bestätigt werden. Während aber der Bischof von Briren auf Besiehl des Erzherzogs damit beschäftigt war, hierüber die amtlichen Ans

<sup>\*)</sup> Sier waren jur Controverspredigt in einer Rirche zwei Rangeln erbaut worben, wo die entgegengesetten Unfichten vertheibigt wurden, mahrend bas juborende Boll fich für und wider partheite.

zeigen zu verfertigen, erhob fich in feinem eigenen Kurftbisthume ein: viel gefährlicherer Zumult. Die Regierung gu Briren batte, um bad Uebel an der Burgel gu paden, die nach Tirol gefommenen Pradican= ten zur Berantwortung citirt, diese aber hatten bereits einen folden Anhang gewonnen, def fie, wenn fie über Land oder zur Predigt gin= gen, ftete von 20 - 30 Bewaffneten begleitet murben ; ja felbft Carlftadt wagte es, einige Beit in einem brirnifchen Dorfe ju verweilen. Als fie aber aulett bennoch fich aus bem fürftbifchöflichen Gebiete megbegeben foll= ten, nahm fich ihrer befonders eine Rotte von Bauern an, die unter ber Anführung eines gemiffen Peter Pobler von Tanfers und bes fogenannten Benuswirthes icon viel ber Juftig zu thun gegeben hatten. Schon früher hatte, wie die Innebrucker, auch die Brirner Regierung mit größter Strenge ju Werfe ju geben befchloffen, aber wie es icheint, diese auch auf Personen ausgebehnt, die sich wenig oder gar nichts hatten zu Schulden kommen laffen, wodurch die Spannung und Erbit= terung nur vermehrt mard. Als nun Veter Dößler gefangen worden und mehrerer Mordthaten wegen gur Sinrichtung geführt werden follte, befreiten ihn die Bauern des Gerichtes Rodenegg am 5. Mai 1525 mit Gewalt aus den Sanden der fürstbifcoflichen Richter. Raum war biefe That befannt geworden, fo ftromten fogleich von den benachbarten Do: hen und Thälern, von Salern, Pfeffersberg, Belturns, Lazfons, Ber: bings, Albeins, Lufens und andern Orten die Bauern in Maffe gufam: men; jogen noch an bemfelben Tage nach Briren, brangen im Ginver- ! ftändniffe mit der Burgerschaft in die Stadt, plunderten die Saufer Der Beiftlichen und verjagten den Rath des Fürstbifchofs. Dierauf mabl: ten fie, da ihre Angahl icon bis auf 5000 angewachsen mar, 3 Saupt: leute für die Brirner, 3 für die Bauern, jogen nach Reuftift, wo fie gleichfalls bei ben Unterthanen auf Unterftupung gablen tonnten, plunderten auch hier, 12. Mai 1525, obwohl ihnen eine Ablösungefumme von 5000 fl. nebit Abhulfe aller Befchwerden verheiffen worden mar, und richteten einen Schaben von 25000 fl. an. Daburch ermnthigt ernann: ten fie den Michael Geißmanr, eines Knappen Sohn, der als Schrei: ber des Landeshauptmanns Leonhard von Bols, dann des Bifchofs Chriftoph von Briren, endlich ale Bollner gu Claufen bas Gebrechen bes Landes vielfach tennen gelernt hatte, zu ihrem Oberften und vereinig= ten fich, einen allgemeinen Rrieg gegen Abel und Geiftlichfeit im Lande Tirol au erheben. In der That, fo weit die Runde von den Borfallen au Briren und Neuftift brang, flammte mit einem Male ber wilbefte Aufruhr auf. Bahrend im Often ju Bindifc Matrey ber Auffand ausbrach und fich an ben ber Salzburger aulehnte, eine Bauernregie:

ng eingefest und ein Bund mit ben Pinggauern gefchloffen wurde, ilite fich im Suden und Westen ber Aufstand dem Gisach und ber Etsch tlang, im Norden derfelbe fich am Jun fort. Ja hier brach ber Aufnd fogar beinahe an bemfelben Tage and, an welchem er im Gifatb im Etfchthale entstanden war; im Unterinnthal ward Thaur, im berinnthal Telfs der Hauptbrennpunkt. Bon dem letten Orte aus gen die Bauern, Kirchen und Pfarrhäuser plündernd, nach der alten btei Stame, nahmen fle am 15. Mai ein und richteten inebefondere durch einen bedeutenden Schaden an, daß fie die foftbarften Urfunn über Grundverhaltniffe gerftorten, fo daß von diefer Beit an zwei ahre hindurch die Pfarreien des Klosters feinen Behnten mehr bezon und gar manches Besithum in fremde Sande gerieth. Auch in den erichten Rettenberg, Rattenberg, Steinach, Rodenect, Schonect, Taure, Kaftellruth tobte der Aufruhr; beinahe am ärgften, nach Briren, in beutschgar und dem Burggrafenthum. In Untermais, Uhrn, Pfalzen, ana, Algund, Gries, Tirol ward ber Pfarrhof, im Ultenthale das ichloß Eschenlohe geplündert, in Boten die deutsch Ordens Commende. Die kläglichste Schilderung ber von den Bauern angestifteten Bermuung ift uns von dem Rlofter der Clariffinen in Meran hinterlaffen, mem Klofter, das fpater vor Allem Anlag gab gur heillofen Ginmis hung des Staates in geistliche Verhältnisse. Mehr als 2000 Be= Minete brangen mit Gewalt in die Clausur und plünderten bas Rloter, ließen die Weinfässer im Keller aus, und zerstörten bas Getreibe.

So groß jedoch dieser Frevel hier und an andern Orten war, so sieht t doch nicht einzeln da, sondern wurde später, wenn gleich unter anderer form öfter wiederholt. Glücklich waren die Clarissinen, daß sie noch mit dem Leben entkommen konnten; denn von den Nonnen von Steinach misten es jeht mehrere mit dem Tode büßen, daß sie durch einen süzluhaften Proces die Gemeinde von Partschins vor 8 Jahren um einen Bald gebracht. Selbst die so sehr verehrte Wallsahrtskapelle Waldrast bard damals nicht verschont.

Auch die einsame Wohnung der frommen Brüder des heil. Brund Mallerengeleberg im Schnalserthale blieb nicht ungekränkt. Die Bauern brachen mit Gewalt in die Karthause ein, plünderten sie, zerhieben die Urfunden und raubten unter Anderm eine silberne Platte, 1000 fl. an Berth, die der Hauptmann Conradin von Glurns hieher gestüchtet butte. Glücklicher als Sonnenberg, wo die eigenen Unterthanen aus Ensberg kostbare Urkunden entwendeten, vermochte sich Marienberg mit

der freilich sehr beträchtlichen Summe von 25000 fl. von der beabfid tigten Plünderung loszulaufen.

Der Sauptsis bes gangen Aufftandes marb Merau im Bintichagt Dier hatte fich trop bem Berbote Raifer Raris, Luthers Meinunge in den Erbstaaten zu verkünden, ein lutherischer Prediger schon 152 aufgehalten, fo daß der Raifer felbft dem Meraner Magiftrate die Bei treibung deffelben befahl. Bahricheinlich mar diefes Gebot fo vergel lich wie bas erfte, ba die Burgerschaft bereits fo für bie neue Lehr gewonnen war, daß biefelbe den Magistrat bat, er moge Kurforge tre fen gur Berfündigung bes lautern, burd Menfchenfagungen unverfälfd ten Evangeliums; hier versammelte fich auch der Ausschuß von Stadte und entfandte in alle Berichte und Stadte ber Graficaft Tirol Aus fdreiben, gufammen gu tommen gu gemeinsamer Berathung und endli der Vorlegung der Befcwerden. Dieher tamen dann anch die Abge fandten ber aufrührerischen Belichen aus bem Bisthum Trient, aus ber Etichland, bem Ronsberge', von Vergine, Levico und Balfugang, weld Trient das Schicksal von Brixen bestimmt hatten, aber von den Gra fen von Arco und Lodron und dem Berrn von Caftelalt gurudgefola gen wurden, der Berbindungen ungeachtet, die fie mit den Burgern an gefnupft hatten. Noch größere Buth herrichte, bei vielleicht noch ge rechteren Beschwerben unter ben welschen Bauern: ber Pfleger Da Nami wurde von ihnen im Taubenschlage, wohin er fich geflüchtet, le bendig verbrannt. Auch Michael Geigmair, diefer gewandte, liftig Begner des Adels und der Beiftlichfeit, der mit dem Bedanten umge gangen ju fenn icheint, fich jum Landesoberften emporzuschwingen, la nach Meran, begleitet von einem lutherischen Pradicanten, ber be Banern predigte und deffen Ginfluß auf den Kortgang der Emporm ebenfo unvertennbar ift, wie feine Bemühungen fruchtlos maren, Rauben und Stehlen zu verhindern. Im Gangen blieben nur wenig Theile ruhig; alle Bedeutenderen foloffen fich an den Aufstand au, damals fo allgemein war, daß mitten in der Berwüftung und Plu berung der dentschen Lande der Bergog von Bapern allein sich der Ru rühmen und anderen Fürsten zur Ruhe verhelfen konnte; Erzherz Ferdinand aber bereits an die Klucht aus Tirol benten mußte.

Da gelang es ihm, mitten im allgemeinen Aufruhr die Emport ploplich zu trennen, fie so zu überwältigen und zu ersticken. Da a meisten Gefahr war, wenn die nächsten Bezirke um Junsbruck, son die unter sich durch vielerlei Bande verbundenen, handfesten und trop gen Knappen sich an die Aufrührer anschlössen, versammelte der Erzhe zog die Abgeordneten der Städte und Gerichte des obern und unte

nthals, bes Bipthals, von Rattenberg, Anfflein und Ripbubel, fo t ber Bergmerte von Schwap, Goffenfaß und Schneeberg am 24. Mai Jundbruck und verlangte ihren Rath und Beiftand gur ichleunigen entigung bes Aufstandes. Die Berfammlung legte bem Ergbergoge r Beidwerbennutte por: bas Bort Gottes werbe bem gemeinen anne nicht tlar nach bem Terte bes Evangeliums gepredigt, Die iftlichen hatten mehr ihren Gigennut ale ihre Pflicht im Ange, ber banmeifter regiere alle Aemter mit Willführ und fen beschuldigt, bie reinberufung fremden Kriegevolts angerathen zu haben. Diefe vier mite, die als Urfachen ber Emporung angegeben wurden, verfprach : Erzherzog in feiner Antwort zu heben und gewann badurch die Berumlung fo fehr, daß fie fich erbot, auf die Aufforderung des Für: n binreichende Mannichaft jur Unterdrückung bes Aufruhrs zu ftellen. och ernster ließen fich in Diefer Beziehung Die Bergwerte heraus, fo f der Ergherzog nich, nur ber Rube ber Landschaften, die ihre Abmoneten nach Innebruct gefandt hatten, völlig vernichert fenn tounte, ntern auch dem allgemeinen Landtage, den er nun nach des Raifers ticht auf ben 20. Juni ausschrieb, mit größter Buversicht einer schlens hen Bieberherstellung ber Ordnung entgegen feben konnte.

Bei der Berfammlung in Meran aber machte bie ihr vom Erzberbe jugefchickte Runde biefer Antrage ein foldes Auffehen, daß fie von kund an beschloß, in dem Fortgang der Emporung bis auf den Land: 4 Stillftand eintreten zu laffen. Allein diefe Rube, die nun folgte, her nur scheinbar. Michael Geißmair und Die Geinigen erkannten sehr bht die Wichtigfeit des Angenblick und gedachten ihn auf bas Befte benuhen, um die nun mit Gewalt errungene Regierung nicht eher kerzulegen, als bis ihnen die umfassendsten Rechte und Freiheiten ge-Mirt worden wären. In mehreren Schriften, die ans der Bespre= lung gu Meran, aus den Gerichten zu Rettenberg und Thaner in Innshad einliefen, verlangten bie Bauern zugleich geistliche wie weltliche friheiten, Androttung aller gottlofen Menfchen, die bas ewige Bort bittes verfolgten, und Aufrichtung einer driftlichen Sagung, die allein ki den heil. Büchern hergenommen werden follte. Ohne zu merten, daß k fich badurch felbst bas Urtheil gesprochen, forderten fie ferner Ab= Miffung eller besonderen Freiheiten, da diese wider das Wort Sot= M, aller Bilber, Bilbftocte und ber Rapellen, die nicht Pfarrfirchen hen, aller Meffen im gangen Lande, "jur Entfernnng unchriftlichen Branels." Dafür folle im gangen Lande allenthalben das Wort Got= setrenlich und mahrhaftiglich gepredigt werden, überall aber müßten k Juriften und Sophisten ausgerottet und ihre Bucher verbranut, bie perbannten Prediger gurudgerufen, Die der neuen Lehre megen Gefa genen freigelaffen, die Rlofter und Deutschordenshäufer in Spitaler ve mandelt merden; mit den Rloftern follten and alle Virunden, Capitel u Stifter binwegfallen. Alle Reiche und Rleinodien der Rlofter und Gotte häuser sollten zu baare Münze gemacht werden, ein Verlangen, das fannter Magen dritthalbhundert Jahre fpater, jedoch nicht von Bauer aufs Neue gehegt und auch in reichlichem Maage in Ausführung a bracht murde. Alle Binfen und Renten der Beiftlichfeit follten von m an abgeschafft, jedoch muffe ber Bebent noch unter ber Bedingung en richtet werden, daß er in 2 Theile getheilt werde, wovon ber Gi bem Landebfürsten, der andere der Gemeinde aufalle, die bievon b Pfarrer, Raplan und Megner nebst der Kirche "ohne Mangel und oh Ueberfluß" unterhalten muffe. Dadurch hofften fie ben Fürften du Mitgenuß gur Theilnahme am Berbrechen gu verlocken. Beifte, ber fo revolutionar er ift, bennoch bamale und fpater ohne U terschied der Geburt allen Machthabern eigen mar, Die fein ander Gefet, als ihre Willführ erfannten, entsproß ein anderes Berlange jede Streitfache, von geiftlichen oder weltlichen Perfonen, follte nie mehr von den bisherigen, sondern von den landesfürstlichen Richt untersucht und abgethan werden. Bu diefen Forderungen gesellten viele andere, wie sie theils die Staatsweisheit unferer Tage, gegen felbft gefehrt, wieder auffrischte, oder ein lotales Bedürfniß fie lehn Die Balbweinzinsen, Bulaggelber, Todfällgedinge, Robathen und Die fathen, alle Bolle, ausgenommen bie landesfürstlichen an ber Land grenze follten abgethan fenn; man follte alle Verfate und Binfen bienen konnen. Die Meraner verlangten Austrochnung des Etichm fes, die Thaurer und Rettenberger größere Jagdfreiheiten, die Da schen gegen die Welschen das Einfuhrverbot der Trienter und überhat ber welfchen Beine; die Bauern begehrten wider die Städte Abbr aller Ringmauern, aller Schlöffer und Befestigungen, fo daß von an nur mehr Dörfer im Lande fenen, fein Unterfchied der Stante, f dern Gleichheit aller Menschen herrsche, ein Zustand, den in der Ba hung des Menschen zu Gottes Richterstuhl die Kirche lehrt, aber in diefer Welt einzuführen Strome von Blut und die großt Willführlichkeiten von wahnsinnigen Boltern und Fürsten, die fich G gleich duntten, vergeblich verschwendet murden. Der Raufmannfta follte ganglich abgethan werben. In Bezug auf die Regierung mu verlangt, daß jede Gemeinde sich selbst alle Jahre einen Richter 4 acht Gefdworne ermable, vor welchen die Streitigfeiten gu bringen fen Ueber alle Gerichte folle Gin Obergericht im Lande fenn, ju Briren,

Banernregierung gleich ber frühern fürstbischöflichen bereits Manse ergehen ließ — unter bem Borwande, daß Brixen mitten im Lande egen und bort zur Aufnahme bes Gerichtspersonals viele Pfaffensser seven. Ueber das ganze Land sollte dann auch ein Landestrer mit vier Pauptleuten geseht werden und diese für des Landes thdurft forgen.

In demfelben Beifte, ber and Diefen Befchwerbefdriften hervot: htet, gedachten die Bauern auch den Landtag zu handhaben und verigten daber, ale die Stande nach Innebruck tamen, mit Ungeftum 1 Ausschluß ber Beiftlichen und Ebelleute von Sit und Stimme am ndtage. Birklich fonten fie ihr Begehren in Bezug auf Die Geiftlich=" t durch und ftellten nun folche Anforderungen, durch welche die Kreiit der Rirche vernichtet und ber Glerus ber Billführ ber Beltlichen ttergeordnet werden follte. Damals war es dem Erzherzoge anheim geben, wenn er die Beiftlichfeit auf das hatte beschränken wollen, mas m gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts die rein geiftliche Sphare mnte, die josephinische Aera schon im fechszehnten Jahrhundert einführen und mit einem Male bas große Ideal jener Beit, um beffen treichung wegen fo viele Fürsten ihre Bolter dem Abfalle zuführten, k ansgedehntefte Territorialmacht zu erlangen. Es ift fein 3weifel, l Raifer Maximilian in einem folden Kalle augegriffen haben murbe; in frommerer und weiserer Entel verschmähte eine Berrschaft, beren kundlage ben Principien des Christenthums, der wahren Aufgabe jeb fürften, entgegen mar.

Bährend aber diese Beschwerdeschriften versaßt wurden und die hfrührer sich mit der Hossnung schmeichelten, auf einem scheindar lezden Bege mit einem Male Alles zu erhalten, hatte der Erzherzog hin nicht gerastet. Seine Abgesandten hatten in Bindischmatren, in bient, im Innthale den Ausstand gedämpft; seinen Maaßregeln war zuzuschreiben, daß Sterzing und andere Orte ruhig, daß die Pässe zuschand in seinen Händen blieben, daß Briren nicht gänzlich der land des Aufruhre, daß die Verbindung zwischen den Salzburger und litoser Bauern bei Zeiten ausgelöst wurde.

Um aber mit noch größerm Nachdrucke auftreten zu können, ließ die Truppen aus dem Auslande, die seiner frühern Angabe nach erst moch die vorderösterreichischen Länder hätten ziehen sollen, denen aber nachher eine andere Marschordre zuzustellen verheißen hatte, noch abrend er in Innsbruck mit den Pseudoskänden unterhandelte, schon zur bestrafung der Ausrührer in das Vintschau eilen. Doch zwang ihn mals die Geldverlegenheit, in welcher er sich befand, zu Mitteln

feine Buflucht gu nehmen, Die hart und bruckend maren; er ließ auf ben Rleinodien und beil. Gefäßen der Rirchen Münge machen, ein Berfah: ren, bas nur burd bas Außerorbentliche ber Umftante entichnligt murbe. Auf diefe Beife beinahe wider fein eigenes Erwarten gefräftigt und ge Rarft, eröffnete ber Erabergog ben Landtag mit ber Darftellung bei burch ben Aufruhr im Laude Tirol entstandenen Unheils und forbert bann feine .. getreuen, fürnemen Lanbleute und Unterthanen" auf, Rafl und Bulfe gur Abstellung ber Unruhen ju leiften, damit, "ber Ehrbar feit auders, bann bisher gefchehen ift, verfichert, Gerichtsfrieden un Recht im Lande erhalten, alle Stände vor Gewalt und Unrecht be fdirmt und alles Wefen wiederum in guten Stand und Gehoriam ge bracht werden moge." Sierauf übergaben die ftadtifden und bauerlicht Abgeordneten bie ju Meran verfaßte Beichwerdeschrift. In Bezug an Diefe wied aber ber Fürft erftlich die Ginmifchung ber Stande in bi Domginensachen und die geiftlichen Angelegenheiten gurud, "Dieweild bem geiftlichen Stand Ordnung ju geben, nicht ein Bert eines einzi gen Rürstenthums fen, sondern gemeiner Königreiche und auderer fin ften und driftlichen Potentaten," ebenfowenig durfe in Bezug auf bi Stellung ber Kürftbisthumer Briren und Trient jum Reiche eine Ba anderung eintreten, befondere ba bas Baus Defterreich verpflichtet Souprogt beider fen. Ueberhaupt tonne ohne Buftimmung des Raifet und por feiner Anfunft in Deutschland nichts verandert werben. Bo aber follten fie, mas von den Bauern an Schlöffern und Rioftet eingenommen worden, gurudgeben; ihren Sauptleuten, Waibeln m ben übrigen von ihnen geschaffenen Obrigfeiten ben Geborfam abfaget nur banu möchten die Aufrührer der Strafe entgehen. Diefe Sprad lautete freilich anders, als fich diefe erwartet hatten. Berichte entgegneten beshalb: fo fen ihr Gemuth, Billen und Me ming nie gewesen, auch noch nicht. Allein bald faben fie, baß jed Biderftand vergeblich fen. Go ihrer hoffnungen unerwartet berant fuchten fie fich upch auf Roften des geiftlichen Standes ju entschädigt allein vergeblich. Der Erzherzog, welcher es übernahm, ben friede awischen ihnen und dem Adel ju vermitteln, drang barauf, daß ib Briren, die Deutschorbenshäufer, die Rlofter und Schlöffer übel antwortet wurden, und richtete bann bie unter bem Ramen bes 25 jal rigen Landlibells befannte Landesordnung (Emporungsordnung) an welche im darauffolgenden Jahre von dem Raifer bestätigt nud dann i Tirel, mit Beranderung einiger Artitel, verfündigt murbe.

Siemit fant die fuhn erftrebte Bauernherrschaft wie ein Phants in Richts gusammen. Denn das Libell enthielt mehr eine Beftimmu

er vorhandenen, als eine Gemahrung ber verlangten Freiheiten. Goz nit war mit allem Blutvergießen und Berfteren im Gangen nicht nur ichts errungen worden, fondern ber Erzherzog fühlte fich auch jest ichr ale je aufgefordert, Die wieder erlangte Gewalt gu benuten, um ie Biebererneuerung abnlicher Scenen für immer an verbindern, web: alb auch bamale ein Bundnig fammtlicher öfterreichischer Erbstaaten i Anregung gebracht murbe. Schon auf Frohnleichnam befesten bes figherzogs auständische Truppen Mais, Marling, Meran, und andere brte, blieben bafetbft bis Beihnachten, und halfen nun bie ftrengften Strafen über Die noch Widerstrebenden vollziehen, von benen Die einen thanat, andere gerädert, geviertheilt ober verbrannt mnrben. Befonere bemuhte fich Leonhard von Bole, Landhauptmann im Etichland bie imenerung bes Aufftandes im Blute ber Aufrührer ju erftiden, und erfuhr mit jener unerbittlichen Strenge, mit welcher auch in Kranten mb Schwaben ber Bauernfrieg gedampft wurde, und die, nachdem fic ud Blatt gewendet, bei Luther felbft vollen Beifall und Ermunternug and. Run wurde auch Briren von den Anfruhrern gefaubert; wo man mmer lutherifde Bucher fant, murben fie ben Klammen übergeben. mb biefes Berfahren auch fpater beibehalten; mehrere von ben Saupt= inten verloren ihr Leben auf bem Blutgerufte; Michael Geißmanr ber folng fich mit einer Bande ber Seinigen nach bem venetianischen Bebiete durch, wo er auf aufgenommen wurde, obwohl die Republif, lange ber Aufstand bauerte, ben Kürstbifcofen alle Unterftutung gus klagt hatte. Auch viele andere wurden bestraft, alle aber mußten jede bitere Emporung abichworen, und bas Geraubte guructgeben. Als bie Miganer am Samstage vor Oculi 1526 sich an die Bergwertsgefell: hait zu Schwaz um Sulfe gegen das fremde Kriegsvoll wandten, bas hihrer Buchtigung anrückte, konnten die Knappen ihnen bereits das Bhidfal ber Tiroler Aufrührer als ein warnendes Beifpiel vorhalten, in fic vor ähnlichem Verderben git bewahren.

Allein auch jest war nicht alle Gefahr vorüber. Richt blok ahrend ber Unruhen, sondern auch nach ihrer Dampsung, als Fürstkof Sebastian aus Gram über das Schickal seiner Diocese gestorkn war und den Erzherzog die Angelegenheiten des Reichs und seines
hales aus dem Lande riesen, durchzogen lutherische und wiedertänserike Prediger das Land, predigten in Städten und Börsern, theilten,
ie besonders in Innichen, das heil. Abendmahl unter beiderlei Sezalten aus, und erfrenten sich vit der Aufnahme selbst bei ganz angebenen Personen geistlichen und weltlichen Standes. Bergeblich wurz
in gegen sie geistliche mid weltsiche Mandate erlassen. Besonders brei-

teten fich, einer anstedenben Rrantheit aleich, Die Wiebertäufer aus, b ren Rühnheit um fo höher flieg, je mehr fie felbst verfolgt wurde Borguglich der lette italienische Bug Georg von Frundsberg's, ber be Berrichaft bes Papftes für immer ein Ende ju machen hoffte, erhöht ihren Muth, diente aber auch ju gleicher Beit als nuplicher Ableite befonders der eifrigsten Begner der katholischen Rirche, von dene Taufende fich unter Frundeberg's Fahnen reihten, und nach der Er fürmung Rome die Beute ihrer Ausschweifungen und des Glima mu Allein die Burudgebliebenen rafteten auch ihrerfeite nicht, wie fi es nannten, ber Berrichaft bes Antidrifts ein Ende zu machen. Di begaben fie fich in Rirchen, riffen dem Meffe lefenden Priefter bei Reich und das Sacrament aus den Banden, hießen laut das heil. Opfe Bauberei, und verfündeten ein allgemeines Reich ohne Obrigfeit. 3m Tode verurtheilt, ftarben fie ohne Wanten. Go gefcah es, bag bet Kanatismus gegenüber die Strenge immer gunahm, und gulent an tau fend Perfonen bes Irrglaubens megen in Tirol hingerichtet wurden Berade die große Befahr des Abfalls ihrer Diocesanen fpornte ande rerfeits auch die Fürstbischöfe gur befonderen Bachsamteit und Sorgiali Auch die weltliche Regierung konnte nicht guructbleiben. 1527 von Seiten ber Beiftlichfeit, bann von ben übrigen Ständen, gt gen das Libell des Jahres 1525 erhobenen Rlagen gaben 1532 Unla jur Aufhebung beffelben und jur Abfaffung einer nenen Landesordnung burd welche ber burgerliche Buftand Tirols beffer geordnet mard.

Bei diefen Bemühungen des Erzherzogs für die Rube Tirols tonnen wi aber nicht umbin, ale eine besondere Gigenthumlichfeit der öfterreichijde Kerdinande, zu erwähnen, daß sie in der Kirche nicht eine lästige Bi forantung fürftlicher Dobeit erblickten, fondern gemeinfam mit biefet aber auf politischem Wege, bemfelben Biele zuzueilen ftrebten. Rid als ob in jenen Beiten die Begierde nach Erweiterung der Da4 nicht vorhanden gewesen ware, die Regierungen Raifer Maximilian wie Raifer Friedrichs tragen diefen Stempel unr zu fehr an fid Aber es mar in Ferdinand I. in noch erhöhtem Grade in Ferdi nand II. eine gewiffe Sobeit der Gefinnung, die ein Uebergreifen i Die Sphare ber Rirche, der blogen Macht wegen, nicht bulbete, ob wohl bei den Regierungen, bei den erzherzoglichen Beamten felb fon damals jener Beift vielfach hervorleuchtete, der fvater mehrer Baupter des erlauchten Saufes antrieb, fich jugleich als Auguftus un Pontifex maximus zu benehmen; und gerade die nun folgende Leidenszel bes öfterreichischen Saufes, das fich nur mit unendlicher Muhe und hod fter Rraftanstrengung der Ungläubigen gegen Außen und der Reper 4

Innern au erwehren vermochte, ift auch auftreitig ber foonfte und glom reichte Theil ber Geschichte ber Dabsburger, in welchen Deutschland fo oft feine Bortampfer jur Befdunung feines mahren Glaubens, feiner freiheit und feiner Integrität zu verehren hatte, und fle gewiß noch fo oft finden wird, als es gegen fremde Billtuhr und Arglift berfel= ben nötbig bat.

Es war natürlich, daß Tirol von den großen Schlägen des Jahrs 1525 fic nur almählig erholen tounte. Nicht bloß nußten bie ge= foarften Befehle gegen die Reper 1527, 1528, 1534 2c. wiederholt werden, man mußte and auf Unftalten finnen, die fo fehr abgenom: mene Bahl ber Priefter gu vermehren, einen tuchtigen Cterus beranpugieben und bas Bolt felbft fo ju unterrichten, daß es nicht mehr fo leicht Die Beute irgend eines Schwarmers murbe. Biegu maren aber alle Unftalten der geiftlichen und weltlichen Fürften un: mlänglich gewesen, wenn nicht der Orden des heiligen Ignatius, ber Retter der Eatholischen Religion in Deutschland, Aufnahme in Tirol gefunden batte, wo er besonders im Junthale und bei den Rnappen durch raftlofe Bemühungen Die Spuren ber Regerei vertilgte. Bu ihm gefellte fic bann fpater jene unter bem Ramen ber Rapuciner befannte Reform des Kranciscanerordens, die vorzüglich die Buneigung der Tiroler erlangte, mabrend die Beschluffe bes Tribentinum angleich ben Beltgeiftlichen neues Leben einhauchten, auch den Lapen jum Dieufte, bur Bertheidigung ber Kirche mahnten, und eine allgemeine Reforma: tion auf tatholifchem Gebiete berbeiführten. Allein noch lange Beit er: tonten die Rlagen über ben Mangel an tauglichen Prieftern, und zei: gen dadurch besonders, wie tief die Bunden maren, die Entsittlichung und Berführung der Rirche gefchlagen hatten.

Mis man icon glaubte, ber Sturm habe fich ganglich gelegt, brobte ein neuer, noch gefährlicherer Ausbruch, wäre nicht der Plan felbst so ausschweisend angelegt worden, daß er nothwendig mißlingen mußte. Balthafar Daffer, ein Unterthan des Fürstbifcofs von Briren, aus Rufen gebürtig, verband sich (1562) mit achtzehn Männern zur Ber: nichtung aller geiftlichen und weltlichen Berrichaft, an beren Stelle ein Baueruregiment gestellt und Daffer Landesfürst werden sollte. in ber Stille einen großen Anhang fand, befahl er feinen Genoffen am St. Thomastage, wenn das Bolf nach Naturns zum vielbesuchten Markte tame, Streit und Larm zu beginnen. Burde die Obrigfeit ich ins Mittel legen, fo follten Ginige Die Sturmglocke ziehen und den Magistrat guerft, hierauf alle übrigen, ohne Unterschied des Staudes, anfallen und niederhauen, die jenen zu Gulfe ziehen wurden. VI.

38

wollten fie fich bes Rloftere Schnale, hierauf Churburge und bann ber übrigen Schlöffer bemachtigen; um mehr Beiftand gu finden, follte das Gerücht ausgesprengt werden, Schweizer und Engadeiner zögen ihnen 311 Sulfe. Als aber der Plan durch ein unvermuthetes Sindernig vereitelt murde, faßten fie einen andern, ahnlichen, und beschloffen um Beihnachten beffelben Jahres, 1562, ju gleicher Beit an brei verfchies benen Orten im Bintschaan, Dufterthal und Innthal bei nachtlicher Beile über Rlofter und Burgen bergufallen, jeden Biderftand mit Bemalt zu erstiden, und im Nothfalle felbft bie erzherzogliche Regierung an befampfen. Schon hatten fie zu diefem 3wecte an bestimmten Schlöffern, Baufern und Unhöhen Beichen angebracht, den Gingeweihten jum Berftandniß; Daffer verhieß den Scinigen einen allgemeinen Aufftand des gefammten Tiroler Bauernstandes, einen Buzug von 15000 Mann Schweizern, den Beiftand der Anappen ju Schwag und besonders in ber Gaftei. Er felbft wollte, um die Ufurpation mit einem glanzenden Unstriche zu versehen, die Königin Magdalena zur Gattin nehmen. Möglich, daß aber gerade das lettere ausschweifende Borhaben das gangliche Miglingen eines Projects herbeiführte, das Tirol mit Berwirrung und Entfeten erfullen follte. Nachdem nämlich einige Berfcmorenen den Anschlag entdedt, murde Daffer durch feine eigene Frau, die mahrscheinlich ihr Chebett der Königin Magdalena nicht abtreten wollte, verrathen, in Rlaufen gefangen genommen, erft in Briren peinlich vernommen und hierauf nach Innebruck geführt, wo er, in feinem Streben zugleich Rapoleon und Catilina, mahrend der Faften des Jahrs 1565 geviertheilt murbe. Seine ungludlichen Refte murben auf den Landstraßen ausgesteckt, feine Gefährten zu Meran, Briren und an andern Orten gleichfalls in Unterfuchung gezogen und bestraft, bie Baufer, in benen fie ihre Berfammlungen und Berathungen gehalten, niedergeriffen, ihre Weiber und Rinder, wie die weniger Schuldigen, für immer aus dem Lande Tirol verbannt.

Allein auch dieses Ereigniß steht nicht vereinzelt da. In dem Spätherbste desselben Jahres sah sich der Kaiser Ferdinand genöthigt, ein
scharses Mandat wider die Wiedertäuser ergehen zu lassen, von denen
er in Ersahrung gebracht hatte, daß sie ause Neue ins Land gedrungen wären, und mehrere Personen zur Auswanderung mit hab und
Gut vermocht hätten. Der Kaiser meinte, dieß sen nur dadurch möglich geworden, daß die Obrigkeiten seinen früheren Besehlen gegen die
Wiedertäuser nicht mit allem Gehorsam nachgekommen sepen. Er wiederholte daher die frühern Mandate, wie seinen sesten Entschluß: "solde falsche, aufrührerische Lehren und Irrsal in Tirol auszureuten; es

sollten aber beshalb auch allen benjenigen, welche von Wiedertäufern verführte Personen verhaften wurden, der dritte Theil der bei diesen gesundenen Sabe, wer einen oder mehrere Vorstände gesangen nehmen wurde, von den Gütern derselben 40 fl. erhalten. Und meinen solches alles hiemit Ernstlich", septe der Kaiser warnend hingu.

Die geächtete Irriehre vermochte nicht mehr aufzulommen, wohle' mochten noch hie und da sich Reste erhalten haben, die später als hpperascetische Erscheinungen hervortauchten; auf die Masse des Volkes übte sie keinen Einstuß mehr aus. Bald war der verungtückte Versuch einer religiös politischen Umwälzung nur mehr in den Mitteln zu erteunen, die, sie zu verhindern, gebraucht wurden, und die insbeson- dere der weltlichen Macht ein solches Uebergewicht über die geistliche verliehen, daß hiedurch schon damals der Keim zu jenen unheilvollen Maaßregeln gelegt wurde, die in den achtziger Jahren des letzten Jahrehunderts ihrem Urheber eine traurige Berühmtheit verschafften, und deren gänzliche Rücknahme seinem weiseren Nachsolger den Ruhm eines zweiten Gründers der Monarchie bereiten wird.

<sup>&</sup>quot;) Die Bifitationen gaben fpater noch manchmal Spuren berfelben kund, wie 1573 ju Gufidaun, im UntersPufferthal 1577 und 1582, bei Ehrenberg 1584, besonders aber 1585 im Bregenzerwalde.

### XLV.

# Heber 4, protestantifche Rirchenverfaffungif.

Erfter Artitel.

Das Gebiet berjenigen Biffenschaft, welche man mit bem Ausdrucke: "protestantisches Rirchenrecht" bezeichnet, ift in neuester Beit burch bie Schriften zweier akademischen Rechtslebrer bereichert worden, von denen der eine fich feit geraumer Zeit ex professo damit beschäfftigt hat, ber andre unfres Biffens nur burch fein religiofes Intereffe, welches er an bem Gegenstande nimmt, baju bewogen worden ift, fein Bud: lein au ichreiben. Jebe ber beiben Schriften bat ihre Berbienfte. Die eine von Stahl, welche den Titel führt: "bie Rirchenverfaffung nach Lehre und Recht ber Protestanten", bat mit viel größerer Rlarheit und Deutlichkeit, weit mehr und - tiefer auf die Principien eingehend, ale es bieber gefchehen ift, bie Unhaltbarteit ber brei Spfteme, welche in Betreff bes Rechtsgrundes der landesherrlichen Rirchengewalt aufgestellt worden find, dargethan; wir werden Gelegenheit nehmen, bief noch im Gingelnen bervorzuheben. Auch die andere Schrift, welche Duchta jum Berfaffer bat, und von ihm mit bem Ramen: "Ginleitung in bas Recht ber Rirche" bezeich: net worden ift, hat einzelne Segenstände mit einer banfens: werthen Confequeng auseinanbergefest; fie ift febr gut gefchrie: ben, und es mare bem Manne von Berftand und religiofem Streben zu munichen, daß ibm das Licht der Wahrheit aufginge, wozu ibm fich leicht der Weg bahnen konnte. Underweitig hat biefe Brofdure ichon eine febr vollständige Unertennung gefun: ben, fie foll auch die unfrige, wo es julagig ift, nicht entbehren.

Beide Schriften beschäftigen sich nicht mit der Frage, welches bie mahre Rirche fep? sie geben von der Petitio prin-

ipii aus, baff ber Protestantismus barauf Unspruche babe, ils folde au gelten, wohl aber haben beibe die Berfaffung ind Glieberung ber Rirche ju ihrem Gegenstande. Es ift n ber That eine auffallende Erscheinung, baf im neunzehns ten Jahrhunderte, also drei Jahrhunderte nach der Glaubends trennung, noch immer bie Frage aufgeworfen werben muß, und bennoch nicht für Alle, sondern für bie Allerwenigften genügend beantwortet merben fann, welches benn eigentlich bie rechte Verfaffung biefer Rirche fep? Die vollständige Unbaltbarkeit ber brei früheren Spfteme ift ber binlangliche Beweis, bag man in brei Jahrhunderten über die firchliche Berfaffung nicht in das Reine gekommen ift, und ber Um= ftand, baf jest noch zwei Drofefforen auftreten, um gewiffermaagen neue Borfchlage ju machen, flogt wieder für biefe fein besonderes Vertrauen ein. Worauf kommt es denn aber beraus? immer wieder auf bas bloße Factum: "bie Reformato= ren" batten eine Befugnif ber Landesberren jum Rirchenregi= ment angenommen, immer auf die Behauptung, bei welcher an bie erwähnten "Reformatoren" gebacht wird : "bie Rirche murbe, nachdem fie in Verfall gerathen, burch Manner, die Gott innerlich dazu erweckte, wieder gereinigt". Man kann freilich bon Protestanten, welche ber Geschichte hartnäckig bie Augen verschließen, nichts Undres verlangen, fie murben aufboren . ju protestiren, wenn fie die Wahrheit anerkennten; deshalb wollen wir über jene Dunkte felbft nicht unnöthiger Beife ; bisputiren, fo wie auch nicht über ben bekannten Divergengpunkt in Betreff bes Umftandes, daß bie beilige Schrift von ihnen als die alleinige Quelle ber Offenbarung angesehen wird. Stahl geht barin fo gar fo weit, baf er unter jener Bebingung fich mit ber Legitimitat ber hierarchie aussohnen möchte, indem er bemerkt (Seite 50): "Dieg mar auch bas Berhalten ber Reformation gegen die hierarchie, bis endlich gewiß murbe, bag lettere fich schlechterbings bem Evangelium, fatt ibm ju bienen, miderfegen wolle". Die Argumente gegen biefe Alleingultigfeit ber beiligen Schrift

liegen so außerorbentlich nahe, und find von Jedem, ber sie fuchen will, so leicht zu finden, daß wir sie hier nicht wieder; holen wollen; doch können wir nicht umbin, bei dieser Gelegenheit unsere Leser mit einer andern Keinen Schrift bekannt zu machen, welche diesen Gegenstand berührt.

Der Berfaffer berfelben gehört, um mit den Worten Duchta's zu reden, in die Classe berienigen "schwankenben Semuther, welche ben Strobhalm ber außeren Mutorität ihrer Lehre felbft, melde die katholische Rirche barbietet, zur Beschwichtigung und Betäubung ihrer Zweifel hat ergreifen laffen - einen Strobbalm, benn ein folder ift er für die Uebertretenden, welche Rraft er auch fur die eingebornen Glieder haben moge". Jener Autor muß boch auch nicht gang von biefer fonberbaren Unterscheibung überzeugt gewesen, und scheint jest in bem Glauben ber fatholiichen Rirche febr gludlich zu fenn. Sein Name ift Frederic Lucas, er befleidet bie Stelle eines Barrifters in ber Corporation des mittlern Tempels zu London, und trat im vorigen Jahre von ber "Gesellschaft ber Freunde" ober Quater, jur Kirche über. Bald barauf gab er über bie Grunde feines Schrittes eine Schrift unter bem Titel: "Reasons for becoming a Roman Catholic addressed to the Society of friends" heraus, die uns auf einem bedeutenden Ummege aus gekommen ift, nämlich in einer ftereotopirten Ausgabe, mel 🗡 che zu Cincinati in Amerika veranstaltet worden ist. dortige, neugegrundete Verein für die Verbreitung richtiger Renntniffe der firchlichen Lehre und Gebrauche bat gerabe diese Schrift als seine erfte Gabe publicirt, indem man fie nach ber Beschaffenheit ber firchlichen Buftande Nordamerita's für gang besonders empfehlenswerth gehalten hat. fie aber auch in der That so febr, daß fie felbst einer Ueberfetjung ine Deutsche nicht unwerth febn mochte, indem unfre protestantischen Mitbruder, wenn fie auch nicht zur Gecte ber Quater gehören, baraus so manche richtige Renntniß ber Firdlichen Lehre entnehmen fonnten. Bir beben eine Stelle ls Beispiel heraus, in welcher sich ber Verfasser auf eine ihr auschauliche Weise über das Verhältniß der heil. Schrift ur Tradition ausspricht, wozu ihn die Betrachtung über den Biderspruch sührt, daß der Protestantismus den Satz ausgetellt hat: die Schrift sen in sich klar und vollständig, und daß daher jeder Ungelehrte sich für fähig halten darf, ein Doctor der Schrift zu senn, über deren Sinn gerade die weissesten und frömmsten Männer seit der "Reformation" der verschiedensten Meinung gewesen sind.

"Sch befand mich," fagt ber Autor, "in biefer Sinficht in einer aufferft ichmerglichen Berlegenheit, bie baff ich mahr= junehmen anfing, bag ich bas Forfchen in der Bibel auf gang verkehrte Beise betrieben und so entbectte ich allmählig. daß die erften Chriften fich ihrer Schriften in einer gang andern Art bedient hatten, als man mich den Gebrauch berfelben gelehrt batte. Sie batten ringe um fich ber bje von ben Aposteln getroffenen Ginrichtungen, Glaubenslehren, die von ben Aposteln überliefert ober von ihren Lippen vernommen worden maren, und fie gebrauchten die Schrift nicht als Beweise ober ale ben Grund ihres Glaubene, sondern ale vom beiligen Geift eingegebene Commentare zu dem Glauben, den fie bereits empfangen hatten. Gie lafen bei St. Johannes und St. Jakob: "Bekennet Gure Gunden," "Bekennet gegenseitig Eure Fehler," aber fie maren nicht benöthigt, wie wir, mubevoll nach der Meinung des Apostels ju forschen. Gie mußten, daß die Borfdrift den von den Aposteln eingeführten und in täglicher Uebung fich befindenden Gebrauch betraf. Sie lasen von der Anordnung, die Kranken mit Del ju falben und über fie ju beten, aber fie bedurften feiner ichriftlichen Erlauterung, um ju lernen, daß das Berfah= ren, welches Jeder von ihnen an dem Sterbebette feines Baters, feiner Mutter oder feines Weibes beobachtet hatte, der Gebrauch fen, auf welchen der Apostel fich bezog. Gie hatten unter fich die Ginrichtung des beil. Abendmahle, aber fie bedurften nicht einer genauen Interpretation der Worte, deren

Ginn in ben täglichen Gebrauch ihres Lebens eingepflangt war. Gie hatten bas Inftitut ber Taufe, aber fie wußten aus dem Munde ber Apostel die Absicht und ben Willen unferes Beilandes, als er ben Aposteln ben Auftrag gab, gu taufen. Gie lafen die beil. Schriften nicht, um fich über die Ratur ber Taufe, Guchariftie, Beichte u. f. w. ju vergewif= fern, fondern um bei ber Unwendung biefer Ginrichtungen erbaut ju merben, um angeregt ju merben, bie Beichte nicht ju unterlaffen, bie beil. Communion mit Reierlichfeit und Un= dacht zu empfangen und um die in der Taufe erhaltenen Gnaden nicht von fich zu werfen. Gie lafen alfo die Schrif: ten ju ihrer Erbauung, nicht jum 3mede einer fostematischgenauen Erläuterung. Gie wußten gar mobl, daß bei bem letten Abendmable gar Manches zwischen unferem Seilande und feinen Aposteln vorgegangen feb, mas von biefen nirgendwo aufgezeichnet worden ift und fo lafen fle die Rach= richten eben wie fie geschrieben maren, nicht aber als einen vollständigen Bericht über Alles, mas vorgegangen mar, nicht als eine ins Gingelne gebenbe Erörterung alles beffen, mas mit bem bamale eingeführten Ritus in Berbindung fand. fondern als eine eindringliche Erzählung bes Erfolges, wel: der für die Ginführung bes bamals allgemein verbreiteten Mitus Bengschaft gab. Man bente fich einmal einen Beibendriften, der ju ber Beit, als bas Evangelium Matthai juerft jum Borfchein tam, Bifchof geworden mar und bas Recht ju taufen erhalten hatte; er murbe von dem Apostel an beffen eigne Schriften appellirt und ihm gefagt haben: "Du bift getaufcht; unfer gottlicher Deifter bat teine außerliche Taufe eingefest, Er hat bloß gefagt: taufet! felbst das Bort Baffer ift nicht einmal ermahnt. Ich febe beutlich, beiliger Upofiel, daß bu von ber hinneigung ju den in die Ginne fallenben Ginrichtungen bes jubifchen Gefeges noch nicht gang frei geworben bift. Du haft uns, freilich in guter Abficht, getäuscht, aber ich kann nicht barin willigen, mir meine drift= liche Freiheit durch biefe finnlichen Vorftellungen verfürzen

zu laffen. Entschuldige mich, bein eigenes Evangellum ift gesgen bich, bas Wort Wasser steht nicht barin!" Wie wurde wohl ber Apostel auf einen solchen Erstlings-Discours geants wortet haben? Es ware zu viel gefordert, zu meinen, baß er jenen freundlich an die andern Worte, welche ber heiland an seine Apostel gerichtet hat: "Wer Euch aufnimmt, nimmt Rich auf; wer Euch verachtet, verachtet Mich," erinnert hatte."

Da alle protestantischen antikatholischen Argumentationen auf der Berwerfung der Tradition beruhen, somit auch die Erörterungen über die protestantische Kirchenverfassung sich auf jener irrthümlichen Grundlage herumdrehen, so haben wir es nicht für überstüssig erachtet, jenen Gegenstand auch von einer neuen Stimme besprechen zu lassen.

Doch fehren wir zu den Unfichten über die "protestanti= iche Rirdenverfaffung" jurud. Schon oben gebachten mir ber Berbienfte Stahls um die Beleuchtung bes Episcopal =, Territorial = und Collegialfpftems; man tann in der That fagen, vor ihm babe man die Cache noch bei weitem nicht aus dem gehörigen Gesichtspunkte gewürdigt. Nachbem fich eim fechszehnten Sahrhunderte der Protestantismus, der legitimen Rirche gegenüber, als eine von den Landesberren gu eleitende und regierende Potenz constituirt batte, kam man efelbst nachher auf ben Gebanken mit dem Ruchblicke auf die Bergangenheit, man muffe boch ben Rechtsgrund erforschen, auf welchem benn eigentlich bas landesberrliche Rirchenregiment al bernhe. Co mard benn querft ein Spftem aufgestellt, weldes von der Voraussetzung ausging, in Folge des Augeburger Religionsfriedens feb in ben protestantischen Landern bie bischöfliche Gewalt auf die Landesherren übergegangen, dieß fen geschehen, wie der Grunder biefes fogenannten Episces palfpftems, Stephani, annahm, fraft faiferlicher Berleis , hung, mahrend bie meiften feiner Unbanger die Cache fo anfaben, als ob in der damale ausgesprochenen Guspenfion der bischöf= blichen Gewalt eine Devolution auf die Landesherren enthalten

gemesen feb. Die Brrthumlichkeit beiber Ibeen leuchtet vor felbst ein und fie haben sich auch nicht auf die Dauer erhalter können; wichtiger aber ist die dogmatische Seite diefes Spftem nämlich Trennung ber Rirchengewalt von dem weltlichen Regi ment, fo daß in dem Landesberrn, der als erftes Glied be Rirche beide ausübt, eine doppelte Person zu unterscheider ift; er befitt jede ber Gewalten aus verschiedenem Rechts grunde, für ben man nun auch in ber beiligen Schrift Unte ftugung fuchte, und in verschiedener Qualitat, und barf ohn Buziehung des Lehrstandes die Rirchengewalt nicht ausüben Es war dieses das Spstem, zu welchem die altere protestan tische Orthodoxie fich bekannte, bis daß das pietiftische Ter ritorialfostem, welches Thomafius jum Begründer hatte fich allmählig an feine Stelle fette. Allerdings möchte be Ausbruck pietistisch für biefes Spftem, welches in feinen Con fequengen zu folder Willführ geführt bat, febr auffallend et scheinen, aber Stahl hat jur Genuge ben Ursprung und ba Fortgang biefes Syftems, bem J. G. Bohmer noch ein falsche bistorische Grundlage gegeben bat, in der Beise ge zeigt, daß jene Bezeichnung gerechtfertigt erscheint. Thoma flus hat junachft fein Spftem bes Naturrechts auf bir firchli den Buftande angewendet; er unterschied Liebes= und 3mange pflichten, und forderte baber in Betreff der Pflichten geget Gott, in Betreff ber Religion, die Aufhebung alles beffen was auch nur ben Schein eines 3manges haben konnte. Da ber fiel nach diesem System junachft die Rothwendigkeit eines Lehrstandes fort, jeder mußte glauben konnen, mas er wollu und der Landesherr follte nur die Befugnif haben, die außert Ordnung in firchlichen Dingen aufrecht zu erhalten und bie Tolerang zu handhaben. Bon einem folchen Spfteme follte man auf den ersten Unblick freilich nicht glauben, daß es & bemjenigen Verhaltniffe hatte führen konnen, welches man, um bie Stellung bes Landesherrn jur Rirche ju characterifiren, mit dem Ausbrucke Cafareopapie bezeichnet hat. wurde nach diesem Spftem so vieles für kirchlich gleichgultig

angefeben und in bergleichen Dingen die Pflicht bes Gebors fame ber Unterthanen in Anspruch genommen, baf balb bie vollständigfte Gewalt in die Sande der Landesberren fam. Dief galt junachft fur bie Liturgie, beren Bestimmung dem Canbesherrn' anheimfiel, bald aber hatte er es auch mit ber Ent= fceidung von Glaubenslehren zu thun; entstand über biefe mischen einem Drediger und feiner Gemeinde ein Streit, flagte lettere über jenen, daß er den falfchen Glauben predige, fo entschied ber Landesberr unmittelbar freilich nur darüber, ob ber Brediger ben mit ber Gemeinde eingegangenen Vertrag über die Beschaffenheit seiner Rangelvortrage u. f. w. gebro= den habe, ber Cache nach mar bief aber eine Entscheidung in Glaubenspunkten. Indem nun auf diefem Bege fortgefchrits ten murbe, fo tam man barauf, baf bie Rirchengewalt eben so wie die Staatsgewalt ohne Zuziehung des Lehrstandes von bem Landesberrn ausgeübt merden durfe, furg biefer murde faft allmachtig. Dieg hatte aber die weitere Folge, daß über= haupt ein kirchkiches Leben, die Idee der Rirche als einer außern Gemeinschaft, ganglich aufgegeben murde und bag nunmehr die Ausübung der Religion in das Innere des from= men Stillebens fich juruckjog, und obschon Thomasius selbst bem Pietismus fremd mar, fo zielt bennoch fein ganges Spftem auf die "Einzelfrömmigkeit" (Stahl G. 33) bin. Diefes Cyfem hat zwar praktisch, wie auch das vorige, eine große An= bendung gefunden, konnte aber wegen der augenscheinlichen Grethumer, abgefeben daß tein Spftem auf diefem Gebiete it fann, fich nicht ale theoretische Wahrheit behaupten. folgte baber ein anderes, bas Collegialfostem von Pfaff, welches diefen Anspruch freilich eben so wenig machen konnte. Mach diesem Susteme wird die unsichtbare Rirche von ihrem Dberhaupte Christus auf unsichtbare Weise regiert; die sicht= bare Rirche ift aber eine freie Gefellschaft, bie unter keiner Macht stehet, als unter dem Willen der einzelnen frei ver= bundenen Glieder. Die gange Bafis der Rirchengewalt ift also ein freier Vertrag und insbesondere muß es darnach wies derum auf einem Vertrage zwischen der Gemeinde und de Landesherrn beruhen, sobald diesem die Ausübung der Kinchengewalt zusteht. Als Landesherr hat er nur die sogenam ten Majestätsrechte, z. B. Oberaufsicht, Schirmherrschaf nicht aber die Collegialrechte; dieses sind diesenigen, weld die Gemeinde vertragsmässig unter sich ordnet, z. B. Dogme Liturgie, Bestellung des Lehramtes; hieran hat er unmittelbz zunächst nur einen Antheil als Mitglied der Gemeinde, dan aber kann diese ihm, was jedoch nicht nothwendig ist, vertragt mässig die Collegialrechte überlassen. Es ist klar, man hies hier mit der spstematischen Demokratie auf kirchlichem Sbiete zu thun und es konnte nicht ausbleiben, daß Einige weit gingen, zu allen kirchlichen Anordnungen und Bestin mungen den Consens aller Gemeinden, ja disweilen aller eir zelnen Mitglieder der Gemeinden zu erfordern.

Alle biefe Spfteme waren alfo eben fo viele vergeblid Berfuche, für die "protestantische Rirchenverfassung" eine Rechtsgrund zu finden. Man ift baber eigentlich barauf g tommen, die Frage als eine überfluffige gang von ber ban ju weisen und fich binfichtlich des landesberrlichen Rirchent giments damit zu beruhigen: die Landesberren haben ! einmal. Jenes thun freilich bie Berfaffer ber beiden vo bin angegebenen Schriften nicht, fondern fie ftugen fi beide auf bas Recht ber "Reformatpren," die Dinge ebt in diefer Beife ju ordnen; natürlich, wenn ein Candesbel fich bem "Evangelium" widerfette, fo batte er nach foldt Theorie seinen Thron, wie die legitime Hierarchie, verliere muffen, die Geschichte bat auch ziemlich allgemein gezeig wie die protestantische Bevölkerung fast in allen Landern gt gen die katholischen Candesberren fich aufgelehnt bat. Dot bleiben wir bei ber Gegenwart und bei ber Theorie; die Un fichten der beiden neuesten Autoren über die "protestantifd Rirchenverfaffung" stimmen in ihren Grundgedanken auch nich überein; das war obnebin nicht zu erwarten, aber daß sie weit von einander bivergiren, ift boch auffallend. Stahl mil

e Rirche und Rirchenverfaffung auf die Zeit bet fechezehn= Sabrbunderte gurudführen; Duchta bagegen weiß, die fas ifche Rirche fen in ber zweiten Galfte bes britten Sabrberte entftanden, baber will er ungefabr bas Sabr 250 Ehr. Geburt als Normaljahr bestimmen. Schabe, bag es auf bem Wege feiner grundlichen Forschungen nicht auch ingen ift, ben Tag zu entbeden, an welchem bie tatbolis Rirche entstanden ift; wir murben alle Urfache haben, biefe Bereicherung ober Verbefferung bes Ralenders febr tbar ju fenn. Doch, Scherz bei Seite, mir erkennen ben or diefer Schrift auf bem Gebiete ber Wiffenschaft, welches bis babin zu bem seinigen gemacht bat, als eine Autorität . im Rirchenrechte aber nicht; bier follte er ftatt feinen ingel an grundlicher Renntnig ber alteren firchlichen re mit dem Mantel vornehmen Ignorirens zu bedecken, lmehr burch Lesung, wenn auch nicht ber gangen Biotheca Patrum, fo boch ber leicht juganglichen, über bie beutung ber Rirche fprechenden Stellen aus ben Batern, betigen. Stahl bagegen befindet fich auf einem anderen Bete; er will die alte protestantische Berfaffungelehre wieherstellen und man kann es ihm nicht jum Vorwurfe mas n, baf er fich nicht, soweit es burch Studium ber betref= ben Schriftfteller gefcheben tonnte, jum Meifter feines offes gemacht batte. Dennoch aber bat es ihm nicht gelini wollen, fo gut positiv ju begründen, als es ihm geglückt r, negativ bie Unhaltbarteit ber bieberigen Spfteme bargu-In feiner Erörterung, die fich nunmehr an feine deschichte ber Ansicht" reiht, vermißt man nicht nur die früe Klarbeit, fondern findet im Gegentheil eine große Schwäche : Argumentation und eine Menge innerer Widerfpruche.

Beide Autoren lassen sich auf eine aussührlichere Erörung des Begriffes der Kirche ein; in dieser hinsicht wird tahl, sowohl was Klarheit als Consequenz betrifft, von ichta weit übertroffen; was dieser hier sagt, paßt zum großen beile wirklich auf die wahre Kirche, nur ist er in dem

Irrthume befangen, die Gemeinschaft ber mit ibm gleich Beide wollen fie feine Trem Glaubenden dafür zu balten. nung gwischen unfichtbarer und fichtbarer Rirche, Beibe ver langen fie ein gemeinsames Bekenntnig bes Glaubens als m bem Befen berfelben geborig; Duchta bringt aber viel tiefer ein, indem er die blofe Gemeinschaft noch teineswegs für au nugend halt, fondern dem Chriftenthume die Bedeutung be Beltreligion, im Gegenfate zu bem nationellen Staate und zu den nationellen Religionen vindicirt. Auf diefem Wege gelangt er auch ju einer nicht genug anzuerkennenben Auffaffung ber Berhaltniffe gwifden Rirche und Staat, und ftell bemgemäß auch in Betreff ber Wiffenschaft gang folgerecht bas Princip auf, bag man bas Rirchenrecht weber bem Staats noch dem Privatrechte unterordnen darf, fondern als ein felbis ftanbiges Rechtsgebiet neben beide hinftellen muffe. Bir fonnen diefen Abschnitt ber Puchta'ichen Schrift nicht andere als einen febr gelungenen nennen, und wurden ibn, mit einigen wenigen Modificationen, unterschreiben.

Mun aber entsteht die Frage: mo ift denn diefe Rirche? wo ift jenes gemeinsame Bekenniniß? Stabl fagt: .. mo bie rechte Lehre ift, ba ift die rechte Rirche", und führt biefen Can ale das Gegentheil der Behauptung der tatholischen Rira de auf: "wo die rechte Rirche ift, ba ift die rechte Lebre" Moge es vergonnt fenn, bamit ein Beifpiel aus dem gewohn lichen Leben in Varallele zu stellen, man wird fich nicht an ber Trivialität deffelben ftoffen, es empfiehlt fich durch feine Raturlichkeit und Unalogie: wenn man irgend ein wegen feis ner Beilfraft berühmtes Waffer trinken will, fo fragt man nach der rechten Quelle, und wo diese ift, da ift auch das rechte Waffer; bat man aber umgekehrt einen Rrug Baffere, fo hat man barum noch nicht die rechte Quelle, felbst bann nicht, wenn biefer Rrug mit einem Siegel verseben ift; wer' ftebt für die Echtheit? Es ist also natürlich, immer an die Quelle zu recurriren. Co ift's auch mit der rechten Lehre, au dem Quelle, der aus dem Relsen bervorsprudelt, auf

welchem Christus Seine Rirche gegründet bat, muß man feine Buflucht nehmen und aus ibm bie Lebre bes Beiles Co findet man die rechte Lehre in der Rirche, bas beifft bie Lebre ift in ber Rirche, nicht bie Rirche in ber Lehre. Die Cache ift fo einfach, bag es fich eigent= lich von felbst verfteben follte. Gerade aber burch ben um= gekehrten Cat: wo die rechte Lehre, ba die rechte Rirche, wird nothwendig alle firchliche Ginheit aufgehoben, benn mober weiß man, welches die rechte Lehre fen? wer entscheidet barüber? doch immer wieder der Ginzelne. Ge foll noch bas Laufend von Protestanten gefunden werden, die in ihrem Glauben wirklich völlig mit einander übereinstimmen, mabrend ber Ratholif in Ramschatka mit bem am Cap Bincent. burchaus daffelbe glaubt. Wenn heute ju Tage Stahl aufwitt und naturlich fur feine Meinung die Wahrheit in Unbruch nimmt, wir wollen feben, wie Diele fich beun wirklich Dit feiner religiöfen Ueberzeugung burch und burch für über= immend erklaren. Er felbst - fo muß man wenigstens an= whmen - halt diejenige religiofe Gemeinschaft, welche er die potestantische, bas ift nach feinem Sprachgebrauche bie luthe= Miche, Rirche nennt, für die mahre, benn er verurtheilt die papstliche Rirche", wie er fie nennt, wegen ihrer Grriehre, Ind icheidet die Reformirten ebenfalls aus. Duchta binge= en, indem er febr gutig die katholische Rirche "die irrende Edwesterkirche" nennt, geht auf den Unterschied der bei-In protestantischen Sauptconfessionen nicht ein, sondern pricht nur von einer "evangelischen Kirche". Wo ist nun aber die Ginheit und Gemeinsamkeit? Stahl gesteht felbst In, Luther fen in manchen Studen ju weit gegangen; er mag dieg vielleicht nicht auf das Dogma beziehen wollen, in= bessen hier erinnern wir daran, was ihm, als Renner der Beschichte des sechszehnten Jahrhunderts nicht unbekannt fon kann, wie Luther bin = und bergeschwankt bat, wie er die Bufe bald als Sacrament angenommen, bald verworfen, wie m ein Regfeuer bald gelehrt, bald wiederum abgeschafft hat;

und wie Diele find es benn, die im Doama wirklich mit Luther übereinstimmen? stimmte er felbft nicht mit fich überein, ftimmen die bekannten protestantischen Bekenntnisschriften, ja felbst die Originale ber Augeburgischen Confession nicht mit einander überein, wie will man benn heute zu Tage eine folche Barmonie verlangen? Die ganze Sache trägt von vorne berein ber Charafter bes Mangels ber Gemeinschaft in fich, benn bie ...luthe rifche Rirche" verträgt fich bamit, baf man auch etwas Unbered als Luther glauben barf, fie verträgt fich damit, daß Personen bie Verschiedenes glauben, fich defhalb mit Recht auf Luther berufen durfen. Aber nicht bloß dieß, fondern indem Luther all "Reformator" auftrat, raumte er auch Anderen bas Recht il reformiren ein; wodurch befundete er die Pra-Smineng; batte er bas Recht, fo batte Calvin, 3mingli, Carlftabt und aud viele Undere das nämliche Recht, wovon fie auch zur Genuge Gebrauch gemacht haben und fo lag es in dem Unfange felbf fcon ale Reim, aus welchem auch die entsprechende gruch hervorgegangen ift, daß nicht eine, sondern taufend und abe taufend verschiedene Gemeinschaften entstanden find. kann daber über die Sehnsucht, welche in religios bewegte Gemuthern heut ju Tage fich fo machtig regt, nicht anden als fich freuen, man muß das Streben nach einer firchlichet Gemeinschaft nur billigen und ehren, aber man muß barube trauern, bag dieß Streben fo vielfaltig fein Biel verfehlt un baß man immer ftatt der katholischen Rirche eine katholisch Rirche haben will. Doch freilich die katholische Kirche biete nur einen Strobbalm! Gerade Diefe Autoritat ber Rircht welche man Strobbalm ju nennen beliebt, gerade biefe ift et beren Mangel bem Protestantismus fo meh thut. eben, woran es fehlt, eine bochfte über bie Lebre entscheibendt Autorität, und so gerecht auch Stahl die aus dem Territo: rialfostem hervorgebende Ginzelfrommigkeit verwirft, so komm boch Alles auf Gingel = Autorität, Gingel = Schrifterflarung heraus. Darum hat Jeber die Schrift fich ausgelegt, wie et wollte und die Schrift - bas Glaubensfundament - nad

dem Borbilde Luthers da verworfen, mo fie ihm in sein Gin= Belinftem nicht bineinpaßte. Bermarf Luther ben gangen Brief Satobi ale eine ftroberne Gpiftel, fo tann man ed Niemand verargen, wenn er in Betreff anderer Stellen ber beil. Schrift baffelbe thut, und bieß ift benn and in febr reichlichem Maage geschehen. Wenn bann aber Duchta nicht eine besondere "lutherische" und eine besondere "reformirte Rirche" unterschei= bet, fo vereint er wiederum zwei Gegenfage, die nur eine Gemeinschaft haben, nämlich die Gemeinschaft ber Negation gegen die katholische Rirche. Unwillkührlich wird!man bier an bie neu aufgenommenen Protestanten, die Billerthaler, erinnert, die, um die Specification ihres Glaubensbekenntnisses aufgefor= bert, immer nichts Unders ju fagen mußten, ale: 1) wir glauben nicht, 2) wir glauben nicht, 3) wir glauben nicht u. f. w. Ja, diefer Geift ber Berneinung ift ed, ber felbft im Biderfpruche mit eblem Cebnen und Streben in bes Meniben herzen sich vergeblich an ber Kirche abmubt, an ihr, ber treuen Mutter, die bem Menschen auf bem mogenden Meere diefes Lebens nicht einen gebrechlichen Strobbalm zu= wirft, fondern in ihr Schifflein aufnimmt, auf welchem ber Apostelfürst, als Steuermann die Seele ju Gott führt.

## XLVI.

## Roms Wohlthätigfeitsauftalten.

(Dritter Urtifel.)

Almosen= und Unterstügungs=Anstalten.

Leibbant, (Monte di pieta.) Als ju Perugia ber Minorite, P. Barnabas von Terni, predigte, ward er bei ber Nachricht, mit wie unerschwinglichen Bucherzinsen bie Aermern an die Juden verhaf: tet waren, von Behmuth burchdrungen. Er bewog die Reichen, Geld gufammen gu fchiegen, um ben Armen bei Bedarf für geringe Bergütung Anleihen ju machen. Das ju Saufe gebrachte Geld nannte er Monte di pieta. Balb fand bas Unternehmen Nachahmung, jugleich aber auch Tabel; man bezüchtigte bie Theilnehmer bes Buchers, bis es endlich burch eine Bulle Leos X. genehmigt, und jeder Widerfpruch dagegen mit Censuren belegt ward. Die Minoriten waren die eifrig= ften Forberer folder Anstalten; es gelang ihnen, mittelft Almofen, auch in Rom eine ju eröffnen, welche im Jahre 1539 burch Paul III. genehmigt ward. Gregor XIII, vereinigte die ber Bank hinterlegten Gelber bamit, und Sirtus V. erlaubte, Gegenstande jeder Art und jedes Betrages ba zu verpfänden, wodurch Eredit und Kavital des Monte unglaublich rafch und hoch wuche, fo daß felbst Fürsten, und fogar die Schaptammer denfelben benütten.

Die Cardinal : Protectoren des Minoritenordens, zumal der heilige Carl Borromeo, dehnten ihren Schuß auch auf dieses Unternehmen aus, später kam es unter Obhut von vierzig Deputirten, aus den ersten römischen Familien, unter Borsis des Schahmeisters der apostolisschen Kammer, womit sich, zu Berrichtung geistlicher Liebeswerte, eine Erzbruderschaft verband. Die Gestalt der Berwaltung blieb nicht stett die gleiche. Mitzeinschliß der Schweizerwache zur Dut des hinterlege ten sind hundert Personen bei derselben betheiligt. Unter Clemens VIII wurden drei neben einanderstehende Paläste zur Aufnahme der Pfänder angelauft, und zu ihrer jesigen Anstalt vereinigt, auch zum Gebraud

ber Ergbrudericaft eine practvolle Rapelle erbaut. Die Unbilben der Revolutionsjahre erschütterten auch diefe Anstalt, welcher eine Reihe pon Cardinal = Protectoren burch zwedmäßige Berfügungen flets die forgfältigfte Aufmertfamteit gewidmet batte. Die Darleihen mußten gu Anfang bes Jahrhunderts auf einen Scudi beschränkt werden, im Jahre 1814 fliegen fie wieder auf drei, bann auf gehn, gwangig, gulett auf fünfzig, ohne Beschränkung ber Bahl ber Pfander. Täglich öffnet fic vier Stunden vor Mittagegeit die Auftalt, und das Dargelichene beträgt zwei Drittheile bes Werthes von dem Pfand, welchen eigene Schäper bestimmen. Nach fleben Monaten werden bie nicht eingelösten Diander verkauft, fofern ber Räufer nicht burch Entrichtung eines Binles von funf Procent die Pfandicaft ernenert, was aber bei Pfandern unter einem Scubi unentgelblich gefchen tann. Der Ueberfchuß bes Bertauften wird bem Gigenthumer gutgefdrieben, einen Minderertrag muffen die Schater verauten. In frühern Beiten mar freilich nicht nur der Binsfuß niedriger, sondern bis jum Jahre 1783 branchte von Erborgtem unter dreißig Scudi fein Bins entrichtet zu werden; aber die Bahrnehmung, daß diefe Bohlthat eber Speculanten als Armen gu gut tomme, führte zu der Rothwendigfeit, lettere Summe berab und den Bins hinauf zu sepen. Mancher Tag, zumal im Oktober (Beit der Beinlefe) und gegen den Carneval ju, werden bei taufend Pfander gebracht, um Beihnacht und im Angust, ju welcher Beit die Dienstboten fleine Gefchente erhalten, erfolgen die meiften Ginlöfungen. Alles wird mit der mufterhafteften Genauigfeit eingetragen und beforgt. berichiedenen Stadtvierteln besteben fleine Sulfsanstalten, bei benen eigens angestellte Perfonen bis zu vier Scudi barleihen fonnen und fodann die Pfänder an dem Monte abliefern. Das Umlaufscapital beträgt ohn= gefähr 250000 Scudi, der tägliche Bedarf 3000 Scudi, die Bahl der borhandenen Pfander gegen 100000. Die übrigen Capitalien, inbegriffen den Credit bei der Kammer und die zinslofen Fonds, steigen auf mehrere Die jährlichen Ginfünfte von 32000 Scudi ans mancherlei Quellen bienen ju zwei Drittheilen zur Befoldung ber vielen Ange= fellten.

Unterstühung burch öffentliche Arbeiten. Der Rame schreibt sich aus der Zeit ber frangösischen Unterjochung her, die Sache selbst war in Rom längst bekannt. Man darf sich mur umsehen, was namentlich die Päpste Sixus V. und Innocenz XII. zur Verschönerung Roms, zu bessen Bereicherung an Prachtbauten und Nüpsichkeitswerten gethan haben! Die Franzosen stellten alle Taglöhner an, welche Arbeit versangten, und reichten jedem eine Portion rumsordische Suppe,

ein Brod und einen halben Franken. Ihre Bahl stieg zutest bis auf 1800, die in drei Klassen, Männer, Weiber und junge Bursche getheilt waren; der Aufwand betrug im Lause von vier Jahren fünf Millionen Franken, zur Sälfte aus dem Staatsschap, zur Sälfte aus dem Municipaleinkommen sließend. Lev XII. begann die öffentlichen Arbeiten wieder, und Pius VIII. bestimmte wöchentlich 500 Scudi dazu, welche der regierende Papst auf 33292 des Jahrs erhöhte. Jest werden nur Männer nach bestimmter Auswahl angestellt.

Die apostolische Almosnerei. Sie batirt fich in bas fiebente Jahrhundert, bis ju Papft Conon hinauf; ihre jenige Geftalt erhielt fie von Innoceng XII. Außer ben Unterftupungen, welche fie mehrern bereits erwähnten Anftalten zufließen läßt, hat die Almofenerei monatlich 500 Scubi auf bestimmte Anweisungen bes Dapftes ans: augeben. Um Kronungstage giebt ber Almosnier auf bem großen hof Des Belvederes vom Batitan jedem fich einfindenden Armen einen halben Paolo, was immer 2400 Scudi ausmacht; im erften Jahr jeder papftlichen Regierung bas Doppelte, weil bann immer ein ganges Paolo gegeben wird. Gin anderes Geschent von drei Pavli auf den Ropf wird gu Weihnacht und Oftern ausgetheilt, damit auch die Armen die: fer Festtage sich freuen mogen. Un den gleichen brei Tagen erhalt jeber Berhaftete in ber Innocencianischen Gefangenschaft, jeder im Correctionshaus, jede im Bugerhaus von St. Michael befindliche Beibeperfon, und jeder wegen Schulden auf dem Campidoglio Sigende einen Paolo - 360 Scudi des Jahrs. Die Ulmofnerei bestreitet ferner mit 1000 Scudi die Anssetzung des allerheiligsten Sacraments in der paulinischen Rapelle des Natitans am erften Adventsonntag und bas beilige Grab in der Charwoche. Ohne eigene Bulfequellen gu befigen, ift Diefelbe jum Bezug von jahrlich 22800 Scudi auf Die Dataria an: aewiesen.

Die Unterstüpungs-Commission. Pins VII. führte die seibe ein, um Almosen an würdige hausarme zu verabreichen. Leo XII. gab dieser Einrichtung eine verbesserte Gestalt, und wies einer eigenen Commission die zu Bohlthaten bestimmten Summen aus der Datarie, Sekretarerie der Breven, der apostolischen Kammer, der Lottoverwaltung und andern Instituten zu, womit er, weil jest alle Unterstüßung aus einer einzigen Kasse floß, verhütete, daß nicht auf eine und dieselbe Person allzuviele Atmosen sich häusen. Alle Bermächtnisse von Privatpersonen, sosen nicht jemand als Austheiler bezeichnet ist, and die Bermächtnisse zu Wohlthätigkeitszwecken sließen in diese Kasse, bei lestern aber wird stets der Wille des Erblassers befolgt. Auser den

rwähnten find ihr noch manche andere Huftsquellen zugewlefen. Der sommission liegt es vorzüglich ob, die Unterftüpungen an die öffentlie ben Anstalten nach beren Bedürfniß zu mehren oder zu mindern, und ür unvorhergesehene Fälle etwas in Rüchalt zu verwahren. Sie soll hr Augenmert vorzugsweise darauf richten, daß alle Pausarme, besoniers die schamhaften, Unterstüpung, und Bettler, deren sich bisher niemand annahm, Mittel zum Arbeiten erhalten, auch die regelmäßigen Unterstüpungen von Unwürdigen auf würdige übergehen.

Um diesen großartigen und weitgreisenden Entwürfen eine moglichst zweckmäßige Verwirklichung angedeihen zu lassen, ernannte Leo XII.
eine Commission, welche das Ganze bearbeiten sollte. Nach zehnmonatlicher Arbeit reichte diese Commission ihre Vorschäge Gr. heiligkeit
ein, welcher dieselbe genehmigte, und sofort ind Leben treten ließ.
Eine neue Commission von fünfzehn Mitgliedern, unter dem Vorsis
eines Cardinals, hat die oberste Leitung dieser Unterstützungen. Undere Commissionen bestehen in den Stadtvierteln, um die Unterstützungen andzutheilen, und wieder andere in den Pfarrsprengeln, um die
nöthige Verbindung mit den Dürstigen statt sinden zu lassen. Die
Glieder der Rechensammer und der Schreibstube der allgemeinen Commission, so wie die Schreiber und Pedellen der Commissionen in den
Vierteln, erhalten eine Entschäbigung.

Alle diefe Congregationen versammeln sich monatlich einmal, um lich über die Lage und das Bedürfniß der zu Unterflüßenden zu bespreden, nachdem die Deputirten juvor Sausbefuche gemacht haben. Bei den Bersammlungen der Viertels : Commissionen werden auch der Bufand der Armen in den Pfarreien, ihre Sittlichfeit, Die Urfachen der Armuth, die Mittel der Abhülfe u. f. w. erwogen. Die Almofen find perfonlich, werden mit der größten Umficht und in echtem Berhältniß dur Bedürftigfeit ausgetheilt, und icheiden fich in ordentliche, außeror= dentliche und bringliche. Bas an Kleidungsstücken, Bettwert, Arbeits: jeug gegeben wird, ift bezeichnet, bamit es weber verfauft, noch gefauft werden fann, worauf gehntägige Gefängnifftrafe gefest ift. Mit die: fer Ginrichtung fleht das Berbot des Bettelns in Berbindung; wer daffelbe übertritt, wird in das Arbeitshaus abgeführt, drei Tage dort eingesperrt; und, ift'er Fremder, über die Grenze geführt, ift er romifder Unterthan, an die öffentlichen Arbeiten abgegeben. In den bei: ben ersten Jahren ihres Bestehens verwendete die Commission 648,120 Emdi; seitdem beträgt die jährliche Summe 172,145 Scudi, indem die Datarie, sowie die Eassen des Breves und des Lottos ihre Almo= len wieder, wie ehe bevor, direct austheilen.

Die Unterstüßungen aus genaunten brei Kassen sind folgende: Die Datavie liefert jährlich 22,800 Scudi an die apostolische Almosnerei; davon giebt sie aus 1200 Scudi an monatlichen Unterstüßungen für eine Anzahl armer Haushaltungen, und 5200 Scudi betragen die Austheilungen an Weihnacht und Ostern. — Die Kasse der Breven liefert zu ähnlichen Austheilungen jährlich 3000 Scudi und 3600 Scudi zu monatlichen Unterstüßungen. — Das durch Innocenz XIII. gestattete, von Benedict XIII. wieder unterdrückte Lotto mußte durch Benedict XIV. wieder eingesührt werden, weil die Spielwuth das Bolf zu demjenigen der Nachbarstaaten trieb. Aber der Papst erhöhte den Gewinn der Spielenden und verordnete, daß der gesammte Ertrag, bloß mit Abzug der Druckfosten, den Armen zu Ruß sommen solle. Daraus werden 50,000 Scudi an monatlichen Almosen verwendet, 15,000 zu gleichem Iweck, nur in anderer Weise, und 5300 zu Heirathsgut für arme Mädchen.

Die Erzbruderschaft der heil. Apostel. Ginige gottet: fürchtige Männer begannen im Jahr 1564 die Capelle vom Allerheilig: ften Sacrament in der Rirche der heil. Apostel unter ihre besondere Obforge zu nehmen. Bald aber verbanden fle fic auch zu Liebeswer: ten, vornehmlich gegen folche, die aus blübenden Glücksumftanden gu Urmuth herabgefunten waren. Doch gaben fie nur, nachdem ein Sant: besuch fie über ben Stand und die Bedürfniffe der Armen ine Rlare gefest hatte. Die frommen Manner liegen ihren hülfreichen Beiftand unter allen Geftalten angedeihen; fie verfahen Urme bei Rechtshandeln mit Sachwaltern, nahmen fich ber Rranten und Wittwen an, brachten Dadden bei ehrbaren Ebelfrauen unter, bemuhten fich, Reinde auszujohnen und ftrebten jugleich nach Fortschritten in eigener Beiligung. Im siebenzehnten Jahrhundert verpstanzte sich die Bruderschaft in eine Capelle der Pfarrfirche von St. Guftach, worauf ihr Protector, Cardinal Franz Barberini, jene Apothete eröffnete, aus welcher gegen einen Schein ihres Pfarrers alle Armen unentgeldlich Arznei erhalten konnen. Die Bruderschaft besoldet ferner zwölf Armenarzte für die verschiedenen Stadtviertel. Bierzehn Deputirte and ben reichsten Kamilien vertheis len jeber jährlich 60 Scubi an Sausarme.

Die Congregation des gottlichen Erbarmens. Ein Priefter fliftete diese im Jahr 1679 aus Geistlichen und Wettlichen 311 dem Zwecke, armen, aber achtbaren Haushaltungen Almofen jugeben zu lassen. Die Beauftragten, 30 — 40 an der Bahl, fammeln Almofen, welche dann auf Berichterstattung der hausbesucher verwendet werden. Der leitende Grundsap ist: lieber einer einzigen hanshaltung

Ertlekliches, als vielen weniges zu geben. Betten, Rielbungsstüde, Sausrath, freigemachte Pfänder, Brodaustheilung sind die gewöhnzlichken Unterstüpungen. Diese mögen sich zu einem jährlichen Geldzwerth von 2100 Scubi belausen. Manches geschieht, ohne daß der Empfänger die Quelle ahnen tann, und deswegen nicht Menschen, sonz dern dem göttlichen Erbarmer danken soll. Auch nehmen die Mitgliez der der Congregation Almosen von Andern zum Vertheilen an, und jeder Gebende darf der zwecknäßigsten und gewissenhaftesten Verwenzdung dersetben sich versichert halten.

Die kirchliche Unterstühung. Auch diese Gesellschaft, aus zwölf Weltgeistlichen bestehend, verdankt ihren Ursprung einem Priesten. Ihre Bestimmung ist, zwölf studirende, arme, römische Eleriser zweis mal des Jahrs mit 10 bis 15 Scudi, je nach den Krästen der Anstalt und dem Verdienst des Jünglings zu unterstühen. Aber außerdem ist jeder derselben unter die besondere Aussicht eines der zwölf der Priester gestellt, der über sein Betragen wacht, den Fortschritt in seinen Stuzdien prüft, und vor allem erforscht, ob der Betressende wirklich einem Rus von oben solge. Sobald er dann die Weihen empfangen hat, tritt ein Anderer in den Genuß der Unterstühung. Die Gesellschaft hat 400 Scudi Einkünste.

Die Erbschaft Carmignano, Chiesa und Cavalieri. Monfignor Severo Carmignano, Marchefe von Aquaviva, hinterließ im Jahre 1812 sein ganzes Vermögen, welches er burch die strengste Sparsamfeit gemehrt hatte, den Armen, doch so, daß es nie dem Müßiggang oder dem Lafter zu ant kommen follte. Daher verbot er alle ju bestimmten Friften wiedertehrenden Austheilungen, alle Uns terftunngen auf Empfehlung von Bornehmen, alle Aussteuern, um in den Cheftand oder in ein Rlofter ju treten. Die Armen, welche er bedeuten wolle, fepen arbeiteunfähige Breife, Rrante, Wittwen, Bais fen, Blinde, Leute ohne Beistand und Schut, unfähig sich oder ihren Familien ben nothigen Unterhalt zu erwerben, die nicht durch eigene Sould ins Glend gerathen maren, Gott vor Augen hatten, fleißig bie heil. Sacramente gebrauchten, ihre Kinder jum driftlichen Unterricht anhielten, driftlich fie erzögen. Der jährliche Ertrag der Bertaffen= ihaft beläuft sich auf 3500 Scubi, bavon 3000 verwendet werden. Um gleiche Zeit hatte der Kanfmann Gregorio Chiefa 10000 Scudi vermacht, um aus beren Betrag arme und ber Gefahr bloggestellte Mad. den ju unterftugen. Gine andere Summe von 2500 Sendi vermachte im Jahre 1815 die Marchesin hieronyma Carpegna, verwittwete Ca= balieri, ju mohlthätigen Smeden im Allgemeinen. Der Ertrag biefes

2

Bermachtniffes, 1500 Scudi, wird auf verschiedene Beife, dem Sinne i ber Geberin gemäß, verwendet.

Die Erzbruderschaft von der Kahne. Sie hatte einen boppelten 3weck: Sclaven loszukaufen und arme Mädchen anszuskatzten. Ihr Stifter ift eigentlich der heil. Bonaventura im Jahre 1264. Der erste ihrer 3wecke fällt jest weg, und sie widmet sich nun vorzügzlich dem andern. Bon ihren Ginkunften vertheilt die Bruderschaft jährlich 350 Scudi, nach verschiedenem Maaß; den Rest verwendet sie auf ihre Kirche und auf ihr ausgezeichnet schönes Oratorium.

Die Ergbruderschaft von der allerheiligften Berfündigung. Unter Diesem Titel brachte der Cardinal Torrecremata im Jahre 1460 eine Gefellichaft von zweihundert romifchen Burgem an verschiedenen Werfen der Krommigfeit aufammen. Das Wert ge: bieh fo, daß icon im Jahre 1600 zweihundert Madchen, jedes mit 50 Scubi, einem weißen Rleid und einem Paar Pantoffeln ausgestat: tet werden konnten. Der große Gonner diefer Ergbruderschaft, Papft Urban VII., feste fie gut feinem Erben ein, wodurch die Ausftattungen auf 80 bis 100 Scudi erhöht werden fonnten. Bedingung ift: bag die Madden arm, guten Leumunde, romischer und ehelicher hertunft fenn und nicht mit verbächtigen Perfonen zusammenwohnten. Baifen haben den Borgug; felbst wenn fie fremd find, werden fie Romerin: nen gleichgeachtet. Bloge Tagelöhnerinnen find ausgeschloffen. Matden, die auf die Bohlthat Auspruch machen wollen, weisen mit dem fünfzehuten Jahre ihre Beugniffe vor, über deren Wahrheit sich ein Mitglied der Bruderschaft in ihrer Wohnstätte versichert. Darauf wer: ben fie mahrend drei Jahren in Aufficht genommen, mas für Erhal: tung ihrer Sittlichkeit von ungemeinem Bortheil ift. Am Kefte von Maria Verkundigung erhalten sie dann auf feierliche Weise die Anweifung auf die Ansstener, die im Jahre 1700 für jedes von 400 Mad: Das Bermogen der Bruderschaft bat fich im den 60 Scubi betrug. Laufe der Beiten vermindert, so daß Heirathende nur noch 30, solche die ins Kloster traten, 50 Scudi erhalten, im Durchschnitt aber doch jährlich 400 ansgestenert werden. Die Ginfunfte werfen noch 25000 Gille di ab, wovon die Ergbruderschaft, 5000 auf jene Beife, den Reft für andere Laften verwendet.

Die Erzbruderschaft von der allerheiligsten Empfangniß. Diese geht ebenfalls ins Jahr 1465 zuruct. Sie hat den gleichen 3weck mit der vorigen, erlitt aber auch dieselbe Bermögensverminderung. Sie nimmt nur 1600 Scudi ein, davon sie die eine halfte ju Ausstenern, die andere Sälfte für andere Bermächtniffe und die Bers waltung verwendet.

Die Erzbruderschaft von St. Apollonia. Der Baumeie fter Bernhardin Marliano übergab einer Gesellschaft von zwanzig Mitzgliedern hinreichende Mittel, um das Kest des heil. Natalis und der heil. Apollonia auf seierliche Weise zu begehen. An demselben sollten jugleich sechs ehrbare Mädchen mit 30 Scudi und einem weißen Kleid ausgestattet werden. Die Einfünste bestehen in 300 Scudi.

Die Gefellschaft vom Rofentrang. Die Rofentrang: Gejellschaften entstanden fast überall, wo der Dominikanerorden sich angesiedelt hatte, so auch in Rom. Ein Baron Bomba hinterließ derselben im Jahre 1566 einen Binsbegug von 80 Scudi, um darans zwei arme Märchen, vornehmlich von der Insel Shios, auszustatten. Bahlreiche Bermächtnisse machten es später möglich, zwanzig Ausstenern von: 25 Scudi und hundert von 300 zu verabreichen. Zwar sind diese jestbeträchtlich vermindert, aber einige von 100 Scudi werden noch gegeben. Die Zahl der jährlich Ausgestatteten ersteigt 50 und die Summe der Einfünste 2000 Scudi.

Die Erzbruderschaft bes allerheiligsten Erlbfers. Gin Dominifaner stiftete dieselbe. Sie feiert ihr hauptfest au Episphanias, und vertheilt dann zwanzig Ausstattungen von 20 bis 30 Scubi, jedoch nur, um in ein Rloster einzutreten.

Die Andstattungen vom Lotto und aus anbern Quelslen. Die romifche Wohlthatigfeit wendete fich vorzuglich auf Ansftat= tungen, in der Ueberzeugung, hiedurch am besten für Erhaltung und förderung der Sittlichkeit zu forgen. Die Bahl aller Ausstattungen laft fich fo wenig, ale bie verwendete Summe genan angeben, weil viele von reichen Bäufern, Rlöftern, Kapiteln, Congregationen her= fließen werden. Die auf solche Weise verwendete Gesammtsumme wurde im Jahre 1789 auf 60000 Scudi geschätt. Kreilich haben feither ein= Betretene Greigniffe Diefelbe auf zwei Drittheile, vielleicht die Balfte, heruntergebracht. Reuere papftliche Berfügungen legten der Bermal= fung des Lottos jährlich 5300 Scudi ju ähnlicher Bestimmung unter berichiedenen Formen auf. - Undere Ausstattungen geben bas Capitel Dom Batican, eben so eine Menge Ergbruderschaften, Nationalfirchen, unter den römischen Familien befonders die Borghest.

Die Erzbruderschaft vom heil. Ivo. — Ivo war ein brits tischer Advotat, welcher sein Leben der unentgeldlichen Bertheidigung ber Armen, besonders der von Reichen und Mächtigen bedrängten Wittwen und Waisen widmete. Clemens VI. zählte ihn im Jahre

1347 ben Beiligen gu. Im Anfang nun bes fechegehnten Jahrhunderis bildete fich in Rom eine Gesellschaft von Beamteten, Advotaten und Pralaten der heil. Rota, welche fich jeden Sonntag in der Rirche von St. Pauls Enthauptung jum Gottesdienft versammelte, und hierauf in einem anstoßenden Gemach fich die Rechtsbandel ber Armen portragen, ließ und beren Berfechtung übernahm. Paul V. erhob bie Gefells fcaft im Jahr 1616 gur Ergbruderfcaft. Diefelbe fchließt teinen Ur: men von ihrer Bulfe aus, fondern lagt biefe bem Fremben wie bem Ginheimischen angebeihen, und trägt hierin, wie überhanpt die tomiiche Nächstenliebe, bas volle Geprage ber Ratholicitat. Sobald nun ein Urmer um ben Beiftand ber Ergbruderschaft nachsuchen will, fo übergiebt er dem Cardinal : Protector eine Bittichrift, der Diefelbe an einen Rechtsgelehrten ber Bruderschaft gelangen läßt, welcher bas Armuthezeugniß bee Bittstellere und die Acten, Die fur fein Recht fprechen, pruft; lauten beide ju feinen Gunften, fo übernimmt einer der Bruder die Sache, wobei jugleich die Roften aus den Ginkunften ber Bruderschaft, 650 Scudi betragend, bestritten werden. Dieselbe gabit viele berühmte Namen, welche fiche jur Pflicht rechneten, einer fo men: schenfreundlichen Verbindung anzugehören; vor allen ragt unter ihnen Benedift XIV. noch als Advotat Lambertini hervor.

Die Erzbruderschaft von St. hieronomus und andere Bulfeleistungen für die Gingekerkerten. Jene Erzbruderschaft übt mancherlei Arten von Liebeswerken: sie theilt Almosen aus, nimmt fich ber Wittmen und Baifen vor ben Gerichten an, ftattet Madden ans, por allem aber beauffichtigt fie die Gefangenschaften. Der Cardi: nal Julius von Medici, nachmals Papft Clemens VII., war ihr Stife Ihr gehört die icone Rirche von St. hieronymus, an welcher ftete treffliche Beiftliche angestellt find, Die fich des Seelenheile ber Berhafteten annehmen. Als Innoceng X. die neue Gefangenschaft in ber julifchen Strafe baute (nach howards Beugnif eine ber vorzuglich: sten und gefündesten in gang Europa), bestritt die Kirche von St. Dieronymus aus ihren reichen Gintunften ben Unterhalt aller Befan: genen. Die Umwälzungen verminderten jene, und mehrten die Bahl der Berhafteten, fo daß die apostolische Rammer jest der Bruderschaft zu diesem Zweck beistehen muß. Unterstüht durch die Bäter der Gefellichaft Jefu, begeben fich die hieronymiten jeden Sonntag in bas Befängniß, um zu predigen, Christenlehre zu halten, andere Andachte: übungen vorzunehmen. Jenen ichließen fich bie guten Bruder an, im an ben Gefangenen, namentlich ben Kranten, driftliche Liebe gu üben, hnen Erquickung zu bringen, fie zu raftren, ihnen die Betten gurecht

rachen, fie zu troften, zu unterrichten. Die Erzbruderschaft hat eine abere Deputation für die Gefangenschaften, welche diefelbe haufig cht, monatlich durch beren Diener fich Bericht erftatten läßt, Die ungenen vernimmt, über bie Behandlung ber Rranten Aufficht führt, por allem einen moralifden Ginfluß jeder Begiehung auf Die geferferten ju geminnen fucht. Unter ber Ergbruderschaft fieht in licher Beife bas Befferungshaus, welches Leo XII. für junge Leute, fouft in St. Michael untergebracht maren, errichtete. Gine Gefell= ft von Priestern steht ihr mit geistlicher Wirksamteit und Bemüg bei. — Dann giebt es noch eine andere Bruderschaft bes Mitleids ben Gefangenen, welche in gleicher Beife thatig ift. Befonders nuht fie fic, arme, wegen Schulden verhaftete Taglohner baldmogft in Kreiheit ju feben. Gin Priester hat die Obliegenheit, die fangenschaften alltäglich zu besuchen und bie Nahrung der Berhaftei gu prufen. Auch die andern Glieder der Bruderichaft ftatten hane Befuche in den Rertern ab, fo daß es deren Bewohnern weder an blicher noch an geiftlicher Bulfe gebricht.

Eine Berbindung, welche im Jahr 1488 unter Innocenz VIII. sich stete, hat sich die Aufgabe gestellt, den zum Tod Bernrtheilten von m Augenblick der Urtheilseröffnung bis zu deffen Bollziehung beizuchen. Die Glieder der Berbindung müssen sämmtlich Florentiner, wezigstens florentinischer Hertunft seyn, weil der Stifter es war. Sie ennen sich von der Barmherzigseit, oder von der Enthauptung Joannis und besigen eine eigene Kirche, in welcher sie die hingerichteten egraben und für ihre arme Seele beten.

Auch die Bewohner anderer Kerker Roms entbehren der Beihulfe nicht, welche benjenigen in den Innocenzianischen Gesangenschaften zu Theil wird. Außer den Bätern der Gesellschaft Jesu, die hiebei grosien Eiser erweisen, hat jede Gesangenschaft ihren Capellan, so wie manche andere Weltgeistliche, von recht christlichem Sinn belebt, sich die sittliche Besserung der Gesangenen angelegen seyn lassen.

## XLVII.

## Die Städteordnung in ber preußischen Rheinprovinz.

Allaemeine Aufmerksamkeit erregte vor Kurzem ein Art tikel über die preußische Rheinproving in der Beilage der allge meinen Zeitung No. 204 von diefem Jahre. Er ift wirklich ausgezeichnet durch murbige Schreibart, durch Unbefangenheit in ber Auffaffung, wie durch Rlarbeit in der Darftellung lande schaftlicher Buftande und Gigenthumlichkeiten. Bon der Uns befangenheit feines Urtheils gibt ber Berfaffer unter Underm auch einen Beweis durch die Art und Beife, wie er über bie preufische Städteordnung in Bergleichung mit den Bemeindeverhaltnissen der Rheinproving sich ausspricht. Berfaffer, wenn felbst ein Rheinlander, fest fich dadurch in Opposition mit der in seiner Beimath fast ausschließlich berr: schenden Unficht. Ale vor mehreren Sahren bem rheinischen Provinziallandtage die Ginführung der Städteordnung in ber Rheinproving zur Berathung vorgelegt mar, mit Gestattung ber Bahl zwischen ber unter Stein's Ministerium im Sahr 1808 erlaffenen Städteordnung und der revidirten vom Sahr 1831, lebnte ber fast einstimmig gefaßte ftanbifche Befdluß sowohl die eine als die andere ganglich ab, weil sie ihren Grundlagen nach den Bedürfniffen und Wünschen des Rhein: landes nicht entspreche. Und diefer Beschluß murde mit all: gemeinem Beifalle aufgenommen; daß berfelbe febr gegrun: bet fen, bas fiel Niemanden ein, auch nur zu bezweifeln; man war froh, ein neues Geschenk ber Danaer glucklich abgewiesen zn feben. Uns aber gilt es als ein Beweis mabrer politischer Ginficht und Besonnenheit, daß der Berfaffer fic

mterfängt, diesem herrschenden Vorurtheil entgegenzutreten, mb die Unnahme ber Städteordnung als etwas in manchen Beziehungen wohl Bunfchenswerthes zu bezeichnen.

Dem Sachfundigen braucht man es nicht erft barguthun, baß die gegenwärtige Gemeindeverfaffung der Itheinprovingen, In ben Städten wie auf dem Lande, nicht den billiaften Un= forderungen genüge, welche man beut zu Tage, und mit Recht, in diefer Beziehung macht. Gie ist diejenige, welche burch die Repolution und die faiferliche Dictatur in Frankreich ge-Maffen worden, indem die revolutionäre Centrarchie gleich in ber erften Beit ber Republit, wie ein bekannter Schriftfteller über Politik fagt, die freien Communen bafte als Schlupf: mintel der Royalisten, als Beerd des Widerstandes gegen die alldurchdringende Rraft der Freiheit, dann die Directorialres gierung fast alle Gelbftftandigkeit ber Gemeinden über ben haufen marf, weil jest die Terroriften in benfelben niften follten, bis bie letten Stoffe endlich Napoleon als Conful und Raifer gegeben; eine Verfaffung, von deren Organen berfelbe Schriftsteller mit Recht urtheilt, daß fie dem Staate für die Ausführung der Regierungsbefehle unentbehrlich, aber feinen einzigen Gemeindezweck ficher zu ftellen im Stande gewesen sey. Geit fünf und zwanzig Jahren hat man in Frankreich von Zeit zu Zeit Sand an's Werk gelegt, um Verbef= ferungen im Gemeindewesen zu erzielen; daß der Zustand dess felben, d. i. eben berienige, ben die frangofische Berrschaft in den mit Deutschland wieder verbundenen Rheinlanden zu= rudgelaffen bat, in ber Wurgel nichts tauge, barüber mar nur eine Stimme. Und wenn es bennoch dort fo viel Mube loftete, Befferes ju fchaffen, und erft unter der jegigen Res gierung eine nicht unerhebliche Menberung ber frühern Ordnung hat erreicht werden konnen, so hatte dies nur darin feis nen Grund, daß die bedenfliche Stellung der königlichen Ge= malt in dem repräsentativen Frankreich, die von den Wogen des Democratismus und revolutionarer Tendenzen stets um= brandet mar, es nicht zu gestatten schien, ben Gemeinden

freiere Bewegung in ihrem Innern und größere Unabhangi feit zu gewähren und auf die Berrschaft und den Ginfluß m nisterieller Willführ bis in bie untern Gliederungen bes un formen Staatsorganismus binein zu verzichten. Es ift be felbe Grund, welcher die Prafecturalverwaltung in Frankreit als eine Nothwendigkeit erscheinen läßt. Wie wir mehrmal erlebt baben, daß ein neuer Minister dutendweise die vorg fundenen Prafecten und Unterprafecten absette, und neue at ftellte, welche feinem politischen Spftem ergeben und fur fein Bermaltungsbefehle bereitwilligfie Bollftreder maren, fo muß auch der Maire ber einzelnen Gemeinden eine Creatur de Ministere oder feiner ergebenen Brafecten febn, abbangig vo beren Willführ und leicht zu entfernen, falls er fich wider willig zeige, und eben fo mar es auch dem Beifte, ber i Diefer Inftitution berrichte, völlig gemäß, daß die Mitgliede ber Municipalrathe, die ihrer natürlichen Stellung nach felbft ftandige Vertreter der Gemeindeintereffen gegen abmeichend Unfichten und Uebergriffe der Regierungsgewalten fenn, foll ten, nur von biefen nach ihrem Ginn ernannt und entlaffe Während die Gemeinden gerade das Gebiet fint in welchem zumeist dem democratischen Element der bürgerli den Gesellschaft ohne Gefährdung der Wohlfahrt des Gan gen, ja gur Forderung mabren Gemeinfinns und mabrer Frei beit, ein gemiffer Raum gestattet werden mag, mar nach je ner Ordnung jede Gelbstständigkeit berfelben vernichtet, wur den fie regiert von einem Maire, wie der Begirf vom Unter prafecten, wie das Departement vom Prafecten, von benet der erfte dem zweiten und diefer dem dritten verantwortlich und alle bem Minister unbedingt untergeordnet find; die ib nen jugegebenen Verwaltungerathe "maren nichts anders, als was ihr Vorstand sie wollte gelten lassen, ohne alle collegiat lifche Bedeutung, felbst Sachen bes Saushalts nicht ausget nommen." Wenn der Maire oft aus der Mitte der Gemeinde felbft genommen wurde, wenn er als natürliches Mitglied berfelben Intereffe an beren Angelegenheiten nahm, genügende

Renninis ihrer besondern Berbaltniffe und Bedürfniffe batte. fo war dieg boch nur jufallig; er konnte eben fo gut auch ein Frembling in berfelben febn. ben irgendwober bie Gunft bes Prafecten ober bes Ministers babin verfest hatte. biefer Beziehung bat erft bas Municipalgefen vom Jahr 1831 für die Stadte die bedeutende Berbefferung eingeführt, baff bie Gemeinderathe nicht mehr von der Regierung, fondern von ben bochbefteuerten Mitgliebern ber Gemeinde mit Bugiebung fon= fliger Notabilitäten der Stadt ernannt merden, und aus der Zahl ber Gemeinderathe der Ronig oder der Brafett den Maire ernennt. In der preufischen Rheinproving aber ift die bezeichnete Verfaffung ber Gemeinden ohne diefe Berbefferung fteben geblie= Auerdings muß anerkannt werden, bag bier bie Chattenseiten berfelben in ber Praxis, namentlich ber Stadtae= meinden, größtentheils nicht fo grell hervorgetreten find, als man nach obiger Zeichnung fich vorzustellen berechtigt mare. Schon ber Umftand, daß bie politischen Fluctuationen, welde in Frantreich burch ben baufigen Wechsel ber Minifter und ihrer Spfteme verurfacht murben, bier nicht ftatt fanden, lleß einen Theil jener Nachtheile weniger fühlen. es einen großen Unterschied, daß die Provinzialverwaltungs= behörden in Preugen collegialifche Verfaffung haben, und die Centralifation nicht bis ju ber Bobe getrieben ift, wie in Und man tann nicht in Abrede ftellen, bag bie ben Regierungen zustehenden Ernennungen ber Gemeinde= beamten und Gemeinderathe in bedeutenden Orten nicht felten burch billige Berücksichtigung ber ausgesprochenen ober vermuthlichen Wunsche ber Gemeinden oder ihrer Organe geleitet, und aus bem Schoofe berfelben gutrauenswürdige Gub= jecte gewählt wurden. Bon einer burch bie Verfaffung ben Gemeinden gegebenen Garantie ihrer Intereffen ift aber überall feine Rebe; es fehlt ihnen alle Gelbstftandigkeit; berrichende Vielregiererei läßt ihnen teinen Raum zu freier Bewegung; jeder Schritt von geringster Bedeutung muß erft bon ber vorgesetten Regierungebeborbe gepruft und geneh=

Die perfonliche Meinung und der Ginfing regelmäßig junachst vorgefenten Landrathe ift vom großt Gewicht, und auch im Conflict mit ben Organen ber G meinde wird ihm felten Unrecht gegeben. Gben fo hat au bei ber halb bureaufratischen Geschäftsordnung der Regiern gen, der Referent oder Departementerath biefes Collegii Gemeindeangelegenheiten ein weites Weld arbitraren Balta und Schaltens; und wie oft ift biefer ein ber Gemeinde gan fremder Geschäftsmann, der nur eine aute Beamten = Camien machen will; der die Ungelegenheiten der Gemeinden nur von Papier fennt und nur mit Papier regiert, ohne Theilnaben für die Cache! wie oft auch ein folcher, ber, befangen provinziellen oder confessionellen Vorurtheilen und Antipe thieen, Gingebungen folgt, welche eben fo febr bem mabre Intereffe als den Bunichen der meiften Gemeindeglieder me berftreben, Tendengen bulbigt, welche diefen nicht jufage können! Und find nicht die Regierungscollegien überhaut bei weitem der Mehrzahl nach aus Beamten gebildet, welch von den Rheinlandern im Gegenfat ju fich felbft noch jest gewöhnlich Preußen genannt werden, fo daß man in ber faft ju vier Fünftel der Bevolkerung katholischen Rheinprovin gewiß noch nicht ein Fünftel Ratholiken unter ben bober Regierungebeamten finden wird! Begreiflicher Beife machen fich folche Ginfluffe nur ja oft geltend, und zeigen fich nu mentlich in ber Befehung von Gemeinbeamtern baufig wirk fam. Erfennen wir es mehrmals gwar an, menn babei ichon eine angemeffene Bahl getroffen worden, fo überfeben mir boch auch nicht, wie oft es schon ber Rall gewesen, daß eis ner Gemeinde ein ihr gang fremdes Subject ale Burgermei: fter vorgesett murde, ein Mann, gemablt etma aus dem Subaltern-Personal ber Regierungen, ober aus ben mit Un fpruch auf Civilverforgung penfionirten Offizieren oder andem Militarpersonen, ber Gemeinde nicht nur unbefannt von Per fon, fondern auch fremd ber Gefinnung nach, ohne mahrhaf tes Intereffe für beren Wohlergeben, oft nur beberricht von

: ertriebenen Borftellungen über bie Bichtigfeit feiner amtlie n Stellung und Autoritat, welcher mancher am beften ju Korechen glaubt, wenn er fich por Allem gegen feine Unnebenen nichts vergebe, b. i. recht bochfahrend und berrifc : b verhalte, allezeit aber als unterthäniger Diener ber vorfenten Beborbe und ale bereitwilliges Berfzeug ihrer Intionen fich bemabre, ob diefe dem mabren Bortheil der - meinde gemäß feben ober nicht. Daber auch die Erfah= ma, daß bei eingetretener Bakanz einer bedeutenden Bur-- meifterei, 3. B. vor einigen Jahren in Elberfeld, neuermas in Bonn, alsbald Stimmen laut werden: "es mare boch tht übel, wenn man die Stadteordnung angenommen batte: - Inn ware man ficher, bag ein geeigneter, bas Butrauen ber -Burgerschaft besigender Dann aus deren Mitte gewählt were t, mabrend jest die Ernennung gang in ber Sand ber Re-Berung liege". Dies ift ein besonders fühlbarer Dunkt. Die Bewöhnung an das Bestehende bewirkt, daß man nur bei fol-; ben besondern Unlägen auf die Mangel deffelben aufmertsam -wird und aufmerfam macht; bie gangliche Bernichtung alles brporativen Lebens empfindet man nicht, weil ber Ginn ba--für verloren gegangen; man fügt fic darin, wie die Ber-Saltniffe fich nun einmal gestaltet haben, und somit in die - oft end = und nuglose Schreiberei. Ja es findet diefer Bufand noch seine Lobredner; am meisten freilich unter den Beamten, welchen es ausnehmend bequem und ihrer eingebilbeten Stagtemeisheit gang angemessen erscheint, in folder Beife Alles gelenkt merbe. Unter ihnen find g bie entschiedensten Gegner ber Städteordnung, und es ift wirklich auffallend, wie in diesem Bunkt die berrschende Deinung durch die Autorität der Berwaltungsbeamten influirt mird, mit denen fie fich fouft fo oft in Opposition befindet, Dergleichen wir aber nun die Grundfane der preußischen Stadteordnung, fo wird leicht fichtbar werden, bag fie die bedeutenoften Borguge vor ber in ber Rheinproving noch ba= ftehenden Berfaffung habe. Es ift nicht diefes Ortes, die Be VI. 40

ftimmungen jenes Gefetes ausführlich vorzulegen, und einer in's Ginzelne gebenden Rritif zu unterwerfen. Bir find auch weit entfernt, daffelbe ale ein pollfommenes anzupreifen, in welchem nicht noch manche erhebliche Verbesserungen vorge= nommen werden konnten. Darauf tann es uns bier um fo weniger ankommen, weil es keineswege Absicht gemesen, Städteordnung ohne Modificationen in ber Rheinproving gur Unmendung ju bringen; vielmehr erklaren gleich bie erften Paragraphen ber revibirten Stabteorbnung, baf jede Stadt ihre befondern Statuten erhalten folle, welche nicht nur basjenige, mas bas allgemeine Gefet unbestimmt gelaffen bat, bestimmen follen, fondern auch Abweichungen von bemfelben enthalten konnen, fofern bergleichen nach ber Gigenthumlich= feit mancher Stadte nothig befunden werden. Golde Dobi= ficationen, mit Beibehaltung ber wefentlichen Grundlagen, hatten alfo auch fur die rheinischen Stadte überhaupt, mit Rudficht auf den eigentlichen Rechtszustand ber Rheinproving, erwirkt werben konnen, wenn man nur auf die Cache eingegangen mare. Das aber darf fuhn behauptet merben, baß jenes allgemeine Gefet, man nehme nun die revidirte oder bie altere Stadteordnung, Glemente einer mabren fabtiichen Verfaffung in fich enthalte, die einer gebeiblichen Geftaltung und Entfaltung fabig find, mahrend man biefes von bem bieberigen Buftand, ber faft nur bie Regation einer ftabtifchen Berfaffung ift, nicht fagen tann. Bir wollen, um biefe Meinung zu begründen, nur bas Wefentliche ber Beftimmungen über die wichtigften Gegenstande ber Gemeinbeverfassung berausbeben. Dabin rechnen wir namentlich bie allgemeinen Bestimmungen über bas Burgerrecht, die Organifation ber ftabtifchen Behörden und die Urt ihrer Beftellung, bann Verwaltung bes Gemeindevermögens.

Was das Burgerrecht betrifft, so unterscheibet die Stadteordnung Burger und Schupvermandte. Un dieser Unterscheibung schon wird von vorn herein mancher gute Burger bes Rheinlands Anftoß nehmen; benn "so etwas kennt man bei une nicht; alles gleich". Aber nur bie Untundige tann fo fores "Alles gleich", freilich; b. b. gleich gablungepflichtig und übrigens gleich theilnamlos. Jene Unterscheidung liegt fo febr in ber Ratur ber Cache, baf fie nirgent entbebrt werden fann, wo eine mabre Gemeindeverfaffung berricben foll, mag auch die Benennung verschieden fepn. Dur mer burch ein folides, bleibendes Intereffe an die Stadt gebun= ben ift, kann Burger berfelben fenn, und an ben politischen Rechten der Stadt Theil nehmen. Wie diefes naber au beflimmen, darin tann große Mannichfaltigfeit malten; aber eine zu weite Ausdehnung an die Granzen der Armuth mird fich schwerlich ale beilfam erweisen. Nach der revidirten Städteordnung find berechtigt und jugleich verpflichtet jur Erwerbung des Burgerrechts diejenigen, welche im Stadtbegirt ein Grundeigentbum baben, beffen geringfter Werth nicht unter 300, nicht über 1000 Thir. (burch bas Statut) bestimmt werden foll, und diejenigen, welche im Stadtbezirke ein ftes bendes Gewerbe treiben, mit einer Ginnahme von wenigstens 200 bis 600 Thaler. Berechtigt, aber nicht verpflichtet, find diejenigen, welche aus andern Quellen ein Ginkommen von wenigstens 400 bis 1200 Thir. nachweisen und zwei Sahre in ber Stadt gewohnt baben.

Diese Rategorien sind gewiß umfassend genug, damit keis ner von der Bürgerschaft ausgeschlossen werde, den ein besteutendes, materielles Interesse der Stadt verbindet. Außerstem aber kann auch, ohne jene Voraussepungen, durch bes sondern Beschluß das Bürgerrecht an unbescholtene, vertrauensswürdige Personen verliehen werden, und es ist dadurch die Möglichkeit gegeben, auch dem rein personlichen Verdienst und personlicher Würdigkeit ihren Platz zu verschaffen.

Diese eigentlichen Bürger nun können an den öffentlichen Angelegenheiten der Stadt wenigstens durch Ausübung des Stimmrechts bei Wahlen Antheil nehmen; den übrigen Ginswohnern, also benjenigen, welche eben nur ihren Wohnsip in der Stadt haben, ohne übrigens in naberer Beziehung zu

berfelben zu stehen, und ben fast ganz mittellosen und durftigen ist solche Theilnahme versagt.

Die Bahlen, welche die gefammte Burgerschaft vorzunehmen hat, betreffen das Collegium ber Stadtverordneten. Diefe bilben bie Bertretung ber Stadtgemeinde in allen mich: tigen Ungelegenheiten. Die Bahl berfelben foll nach ber revibirten Städteordnung nicht unter neun und nicht über fechegig betragen. Gie merben auf brei Jahre gemablt, bergeftalt, bag jahrlich ein Drittheil ausscheibet; und zwar werden fie gemablt entweber burch eine Berfammlung aller Burger, ober, in größern Stabten, nach Begirten, ober auch nach Rlaffen ber Burger, welche burch Befchäftigung und Lebensweise beftimmt werben; worüber bie nabere Bestimmung bem fpeciellen Statut vorbehalten bleibt. Wenigstens bie Balfte ber Stadtverordneten foll aus Grundbefigern bestehen. Die Bablbarteit aber ift burch einen größern Grundbefit im Ctabte begirke (von wenigstens 1000 bis 12000 Thir. Werth) ober ein Ginkommen von wenigstens 200 bis 1200 Thir, bedingt; jedoch auch hier mit der Ausnahme, bag auch minder vermo: genden, aber unbescholtenen Burgern, welche fich bas öffent: liche Bertrauen erworben haben, burch befondern einstimmigen Beschluß des Magistrats und der Stadtverordneten die Wahlbarteit ertheilt werden fann. Die Stadtverordneten=Berfamm= lung bat nun ferner, mittelft abfoluter Stimmenmehrheit, den Magiftrat ju mahlen, fo bag ber Regierung nur bas Bestä: tigungerecht zufteht. Rur bei Erledigung ber Stelle eines Oberburgermeiftere, b. i. bes Magistratevorstandes in größern Städten, ift bem Ronig die Ernennung aus brei von ben Stadtverordneten vorgeschlagenen Candidaten vorbehalten. Der Magistrat aber bilbet ein Collegium, bestehend aus einem Burgermeifter, ober einem Oberburgermeifter nebft einem Bur: germeifter als Vertreter und Gehülfen, und aus drei ober mehvern theils befoldeten, theils unbefoldeten Magistratomit gliedern; und zwar werden die Burgermeifter und befolbeten Magistratsmitglieder der Regel nach auf je zwölf Jahre gewählt; nur aus befondern Gründen, und mit Zustimmung sowohl bes dermaligen Magistrats als der Regierung, dürfen sie auf Lebenszeit gewählt werden.

Co mablt eine Versammlung, welche felbft durch Bahl ber gefammten Burgerichaft aus ben vermögenbern und angesebenern Mitgliedern der Stadtgemeinde gebildet ift, die Gemeindenbrigfeit. Es läßt fich barnach erwarten, bag in ber Regel nur folden Mannern die Leitung ber Gemeindeange= legenheiten anvertraut werde, welche bes Bertrauens auch wirklich wurdig find, und ben Stadtgenoffen burch ihre Perfonlichkeit und burch ihre Berhaltniffe Burgichaft geben für eine verständige und den Bunichen der Mehrzahl entspredende Bermaltung ihres Umte. Wenn aber biefe Erwartung getäuscht werden follte, fo bietet die Beschrantung der Dauer bes Amtes, bei ben Stadtverordneten auf brei Sabre, bei den Magistratemitgliedern auf zwölf Jahre, die Möglichkeit dar, ben begangenen Fehler in ber Bahl zu verbeffern. Und gugleich liegt eben barin eine Aufforderung für die im Amte Befindlichen, diefes mit möglichfter Beachtung jener Bunfche und auf eine dem Gemeindewohl mabrhaft erspriegliche Weise ju führen, um fich bas Vertrauen der Wahler ju erhalten, und die Wiederermablung nach Ablauf ihrer Amtozeit zu er= Doch aber ift es auch zweckmäßig, daß die Umtsbauer nicht zu turg bestimmt ift, theile weil daburch die Befahren und Nachtheile ju häufigen Wechsels der Gemeinde= vorstände und des öfter wiederkehrenden Anlasses ju Babl= partheiungen vermieden werden, theils weil tuchtige Subjecte in Betracht ber langern Dauer fich eber bereit finden laffen, ein Umt ju übernehmen, bas ihre gange Thatigfeit in Unfpruch nimmt, und burch die bamit verbundene Befolbung ih= nen Rahrungequelle fenn muß.

Die Fähigkeit zu ber Stelle eines Bürgermeisters ober besoldeten Magistratsmitgliedes ift nicht durch Nachweisung eis nes bestimmten Vermögens ober Einkommens bedingt; nur bie unbesoldeten Magistratsmitglieder muffen dieselben Eigen-

icaften haben, welche für bie Stabtverordneten vorgeschrieben find; bei ben erften wird nur vorausgefest, daß fie vor Untritt ibres Umte das Burgerrecht erworben haben. auch biefe Bestimmung ift gewiß febr zwedmäßig. befoldeten Stellen erfordern zumeift eine befondere Borbil: bung durch Studium ober Routine, und find gewöhnlich mit Betreibung andrer Geschäfte nicht wohl vereinbar, welche eben burch die Befoldung auch entbebrlich gemacht werden foll. Bu benfelben kann fich nun leicht ein folder besonders qualifici= ren, und ber Stadtgemeinde ber willfommenfte febn, welcher eignen Vermögens entbehrt, und nach bem Amte als einer Berforgung trachtet, 3. B. gebildete und moblunterrichtete Sobne ber Stadt, beren Neltern noch in Befit des Bermos gens find, oder ihren Rindern nichts binterlaffen baben, mabrend fie vielleicht doch ju den angesehensten Ginwohnern geborten. Auch wird es fo leicht möglich gemacht, einen fabigen Candidaten von außen ber fur die Stadt berangugiehen, wenn unter beren Ginwohnern feiner fich findet, ber bas Bertrauen der Bürgerschaft genießt, und zur Uebernahme des Umtes Zeit und Luft hat. Ginen fremden Gindringling aber, der gegen Wunsch und Willen der Gemeinde ihr Vorstand werde, bat diefelbe nach biefer Verfaffung überall nicht ju fürchten; und bieses allein schon ift ein Vortheil von ber aröfften Bebeutung.

Der Magistrat, welcher unter bem Borsit des Burgers meisters in collegialischer Form verhandelt und beschließt, sungirt theils als städtische, theils als Staatsbehörde. In der lepten Eigenschaft, welche wir übrigens hier nicht näher in Betracht zu ziehen haben, ist er, unabhängig von der Stadtsgemeinde, nur den betreffenden höhern Staatsbehörden unterzgeordnet. Als Stadtobrigkeit aber ist er in den wichtigern Beschlüssen an die Mitwirkung der Stadtverordneten=Bersamms lung gebunden, und es ist dadurch seiner Willkühr eine heilssame Schranke gesetzt. Dem Magistrat steht die vollziehende Gewalt zu; er ist die einzige, aussührende Behörde, und selbst

mo nach den besondern Berhältniffen einer Stadt gur Ber= maltung einzelner Geschäftezweige eigne Deputationen ober Commissionen gebildet werden, find boch biefe nach ber revi= Dirten Städteordnung nur ale im Auftrage bes Magistrate ban= beind und demfelben untergeordnet ju betrachten. Wo es fich aber nicht blos von der Ausführung bestehender Gefete oder fcon gefaßter Befchluffe handelt, fondern neue Befchluffe von irgend einiger Bichtigkeit zu faffen find, ba muß es ber Magiftrat, auch wenn ihm bie Entscheibung guftebt, schon feiner aangen Stellung nach gerathen finden, bas Gutachten ber Stadtverordneten einzuholen, und ift bann in vielen Fallen auch an den Befchluß derfelben gebunden. Und insbesondere in benjenigen Ungelegenheiten, welche ben innern Saushalt ber Stadtgemeinde betreffen, ift ber Magistrat gesetlich verpflichtet, die Beschlugnahme der Stadtverordneten = Berfamm= lung ju veranlaffen und derfelben Folge ju geben, ohne biefe aber nichts Neues in jenem Betreff vorzunehmen, weshalb benn auch jeder vom Magistrat ausgestellten Urkunde über Rechtsgeschäfte, welche ben Stadthaushalt berühren, ber Genehmigungebeschluß ber Stadtverordneten beigefügt werden muß. Ueberbies haben die Stadtverordneten das Recht und die Pflicht, die ftadtische Bermaltung durchaus zu controlli= ren, über die Ausführung ihrer Beschluffe und die Bermen= bung der ftädtischen Ginnahmen zu machen, die Rechnungen ju prufen, die Ausführung ftadtifcher Arbeiten ju unterfus den u. f. w., und wegen entdeckter Bflichtwidrigkeiten und Berfaumniffe gegen den Magiftrat oder deffen einzelne Mitglieder Beschwerde ju führen, und nothigenfalls Prozef ju erheben. Die revidirte Städteordnung hat zwar in den ber Stadtverordneten = Berfammlung eingeräumten Befugniffen, um bem Migbrauch berfelben vorzubeugen, mehrere ber als tern Städteordnung unbekannte Befchrankungen angeordnet. Sie hat namentlich bedeutende Beranderungen im Bestande bes Stadtvermogens, g. B. Berauferung von Grundftuden, ober von Sammlungen, ferner Unleihen und Untauf von

Grundflücken, Gemeinbeitetheilungen u. a., von ber zu bem Ginverständnif zwischen Magiftrat und Stadtverordneten=Berfammlung bingutommenben Beftatigung ber Regierung abbangia gemacht. Gie bat ferner auch in benjenigen Angele genheiten bes Saushaltes, mornber regelmäßig ben Ctadtverordneten entscheidender Befchluß zusteht, dem Magistrate bas Recht gegeben, gegen bem Gemeinwohl nach feiner Unficht nachtheilige Beschluffe berfelben an die Regierung ju berichten, welche bann nach commiffarischer Untersudung und versuchter Ginigung ber bivergirenden Meinungen über die ftreitige Rtage zu entscheiden bat, sowie nach berfelben revidirten Stabteordnung auch ber Burgermeifter befugt ift, Beschluffe bes Magistrate, die ihm geseywidrig ober gemeinschablich icheinen, einftweilen zu fufpendiren. Wegen Diefer Befchränkungen, für Die fich boch jum Theil gute Grunde anführen laffen mochten, baben mobl die Stadte, benen bie altere Städteordnung verlieben mar, Diefe nicht gegen bie in andern Punkten unleugbar verbefferte, revidirte Ctadteord: nung vertauschen wollen. Welche Unficht aber man barüber haben moge, fo find both auch bei jenen Befchrankungen bie großen Vortheile unverkennbar, welche biefe Ordnung in Betreff ber gefammten ftabtifden Berwaltung gewähre, in Bergleichung mit einer Berfaffung, wie bie im Gingang biefer Bemerkungen angebeutete frangofifche Gemeindeverfaffung, nach welcher eigentlich in allen Rallen bie Meinung bes Stabt: rathes nur als Gutachten betrachtet wird, und eine felbfiftans bige Vertretung bet Gemeinbeintereffen gegenüber bem Magis strat und der Regierungsbehörde gar nicht stattfindet. Resultate einer unbefangenen Betrachtung und Vergleichung der gegebenen Buffande begründen in und die hoffunng, daß bie rheinischen Städte allmählig ihren mahren Wortheil gewahrend felbft die Verleibung ber von ihren Provincialftans ben abgelehnten Städteordnung mit befonderen, ihren eigen thumlichen Berhältniffen angemeffenen Statuten bei Er. Ma jeftat bem Könige nachsuchen und erlangen werden.

dem lebhafteften Sintereffe für biefes icone Land bewegt, mun= ichen wir biefes, weil wir barin ein Unterpfand fünftiger Wohle fahrt deffelben zu erkennen glauben. Auch die weftphalischen Provincialftande batten bie bargebotene Stadteordnung nicht angenommen. Seitdem aber ift diefelbe bennoch ben bedeutendern Ctadten, großentheils auf ihr Unfuchen, ertheilt worben, und nach geverläffiger Erfundigung find biefe mit ber ein= getretenen Menderung ihrer Verfaffung mobl gufrieben. rem Beispiele werden bie rheinischen Stadte fruber oder fpater folgen; je fpater, mit befto geringerem Bortheil. Die bin und wieder verlautende Unficht ober vielmehr Bermuthung, ale mochte fich die Städteordnung nicht mit der in ben Rheinlanden herrichenden frangofifden Gefengebung vertragen, ent= behrt gang und gar alles Grundes, wenn man nicht eben die erbarmliche Gemeindeverfassung ale ein wefentliches Stud biefer Gefengebung betrachtet, und fo aus mifleiteter Borliebe nicht aufgeben mag, mabrend man fo viele weit tiefer in den Busammenbang ber gefammten Gefengebung eingreifende Reuer= ungen über fich bat muffen ergeben laffen.

Durchaus unzutreffend ift auch bie Ginwendung, welche wohl gegen die Ginführung ber Stadteordnung erhoben mor= ben ift: ee werde burch biefelbe ein Gegenfan gwifchen Stadt und Land geschaffen, welcher ben Berhaltniffen ber Rheinproving jumider fen. Diefer Gegenfan liegt in ber Ratur ber Cache. "Die innere Ginrichtung (ber Gemeinden) geht nothwendig vom Unterschiebe ber Land = und Stadtgemeinden, bes einfachen und gufammengefesten Dafenns, aus." Dichtheit der Bevolkerung, die Concentration gröfferer Bildung und Geschäftsgemandtheit, die Berschiedenheit ber Berufs = und Lebensweise begrundet nothwendig einen charatteristischen Unterschied ber Städte vom Lande, und es ift blofe Taufchung, wenn man diefen irgendwo nicht zu finden meint. 3mar nabern fich fleine Lanbstädte ben Dorfern, und umgekehrt konnen Landgemeinden, befonders in fehr industrie= reichen Gegenden, einen mehr ftabtifchen Charafter annehmen;

aber folche Uebergange finden bei allen Claffen : Berfcieben: beiten statt, und konnen Riemanden bestimmen, die Unterfcheidung ber Maffen im Gangen aufzugeben. Much 'in der Rheinproving tann, ungeachtet ber formellen Gleichheit ber Gemeinbeverfaffung, Niemand ben großen Unterschied gwischen Land und Stadt vertennen. Mit der Berfaffung der Land: gemeinden ift es prattisch noch weit kläglicher bestellt, ale in ben Stadten, und gewiß mare es hochft munichenswerth, baf auch ba Gebeihlicheres an Die Stelle bes Beftebenben gefest werbe. Aber unklug mare es, die Stadte marten an laffen, um nicht den Landgemeinden vorzugeben, ba eine Berbefferung ber Verfassung ber ersten in keiner Beise nachtheilig auf die letten wirten tann, wohl aber durch das Beispiel auch fur biefe eine angemeffenere Ordnung berbeizuführen beitragen wird. Uebrigens besteht ja auch jest schon verfassungsmäßig eine Scheidung zwischen Stadten und Landgemeinden, indem dieselben bei dem Provinciallandtage zwei besondere Stande bilden, und ihre besondere Vertretung haben. Auch ift in Frankreich durch bas Gefet vom Jahr 1831 in ber That ein bebeutenber Unterschied amischen Stadten und Landgemeinden in Rudficht der Municipalverfaffung, und zwar zum Vortheil ber ersten, geschaffen worden, und man hat nicht vernommen, baß baraus irgend Inconvenienzen bervorgegangen fepen.

Mögen sich also die rheinischen Stadte nicht durch nichtige Grunde abhalten lassen, eine Verfassung anzunehmen, welche ihnen mahrhafte Vortheile darbietet, ihre Selbstständigkeit erthöht und Erhaltung ihrer Eigenthumlichkeiten ihnen sichert, auf daß in dem schönen Lande, in welchem die ersten deutschen Stadte blühten und mit ihrer Versassung andern zum Muster dienten, auch fernerhin wieder Stadte mit wahrer städtischer Freiheit prangen.

### XLVIII.

# Die Fatholischen Missionen.

3ur Beleuchtung des so überschriebenen Auffages d. A. A. Zeit. v. 9. Nov. 1840. S. 2498.

Die Greignisse, welche die Revolution, ben Umfturg ber alten politischen Ordnung ber Dinge berbeiführten, veran= laften noch früher eine allgemeine Berfolgung ber Rirche, bie von den bourbonischen Bofen ausging, von den geheimen Dr= den fortgeführt, von der Revolution und der nach ihren Grund= faben organisirten Staaten auf ihren Bobepunkt gebracht murde. Durch diefe hat fich die Rirche nicht nur ihrer vorzüglichsten Missionen beraubt, fonbern felbst im Innerften bedroht ge= seben. Alls fie fich von fo harten Schlägen wieder zu erheben begann, nahm fie ungebeugt und unerschüttert jene Aufgabe, ber fie feit dem erften Jahrhunderte ber driftlichen Wera mit fo gunftigem Erfolge fich unterzog: Glaubige zu regieren und Bugleich ben Grr = und Unglauben zu bekampfen, mit berfelben Starte wieder auf, und die von ihr hergestellten Unstalten hat= ten beshalb eben fo fehr jum 3mecke, die Glaubigen bei ihrem Blauben zu erhalten, ale die Beiden zu bekehren und die Mbgefallenen auf den Weg des Beile gurudzuführen. bemnach ber allem Unscheine nach protestantische Verfasser bes obenermahnten Auffapes es ber in ber gangen civilifirten Belt bekannten römischen Propaganda gur Berbreitung bes Glaubens jum Vorwurfe macht, baß "die traurige Controverse dmifchen ihr und den protestantischen Missionen noch immer fortbauere, eher bitterer als milder werde, indem fie mit der Tradition ber jesuitischen Missionen, Die ihr wenigstens zum Theile noch anhange, weit mehr darauf bedacht fen, driftliche Secten du bekebren, als beibnische Bolter" - so überfieht er gang-

lich, baf bem Ratholifen bas Gine wie bas Undere gleich viel gelte, ja das Berdienft, einen Abgefallenen auf ben rechten Weg gurudauführen, vielleicht noch größer fen, als bas, eis nem wiber feine Schuld in Rinfterniß Befangenen bas mabre Licht anzugunden. Daß aber die Propaganda, die von bochft umfichtigen Mannern geleitet, mobl am beften zu ermeffen weiß, mas fie mit ihren Mitteln auszurichten im Stande ift-Die jesuitischen Traditionen nicht von fich ftoft, ift eben ein Beweis, baf ber Tag, wo fie "unter bem Luxus ihrer Un: ftalten und ihres Stabs erflicht", noch ferne ift, benn biefe Traditionen beruben ja eben auf bem geiftigen Bermachtniffe ber größten Beidenbekehrer. Die gartliche Beforgnif, bie ber Berfaffer begt, "bie fatholifden Miffionen" mochten "ihre Miffionen (sic) und ihre Gulfemittel in China und Indien umfonft verschwenden", ift baber ganglich unnöthig; ja fie burften fich fogar einem gerechten Bormurfe ausseten, wenn fie nicht als les aufboten, die Sunderttaufende von Chriften im dinefifden Reiche, die fich unter beinahe immermabrender Berfolgung befinden, burch Priefter und Geldmittel ju unterflugen. Bas aber Indien betrifft, fo scheint bem Berfaffer wie vie les, auch ber Umftand unbekannt ju fenn, daß gerade bie Jefuiten megen ber Ungulanglichfeit ber toftspieligen, aber unfruchtbaren protestantischen Missionen von dem englischen Generalftatthalter felbft ben ehrenvollen Auftrag erhielten, ben hindus bas Evangelium ju predigen.

Ebenso wurden von dem aufgeklärten englischen Gouvernement auch nach Neuseeland und Neuholland katholische
Geistliche berufen; diese haben also nicht Noth gehabt, wie
der Verfasser will, sich durch was immer für Mittel, "mit dem
neuen englischen Gouvernement auf einen guten Fuß zu sepen"; der Verfasser kann zwar sich glauben machen, der apostolische Vicar habe dadurch den größten Zulauf gesunden,
weil er den Neuseeländern erlaubte, "Sonntags ihre Flinten
abzuschießen und ihnen Heiligenbilder ertheilte"; er hat aber
durch das, was aus seinem Runde wie Vorwurf klingt, un:

willführlich ber Zwedmäßigkeit ber katholischen Unftalten vor ben protestantischen bas Bort gerebet. Die fatholische Rirche bat namlich, wie fich jeder aus bem berühmten Schreiben Gres gor bes Groffen an ben Apostel Englands, ben Ubt Augustin übergengen tann, von ben alteften Beiten an, bei ihren Befebrungen ben Grundfat feftgebalten, vor Allem an ber Bes tehrung bes Bergens zu arbeiten, nicht aber auf untergeord= nete Dinge, wie bas Abschießen ber Flinten ober bas Floten= fpiel zu Otabeiti - bas durch bie calvinistischen Miffionare verstummte, einen bogmatischen Werth zu legen. Mas foll man aber bagu fagen, wenn ber Berfaffer bie Dies bereinsetzung ber aus ben Sandwichinfeln vertriebenen frans jöfischen Miffionare burch eine frangofische Fregatte, bie bei diefer Gelegenheit die ermäffigte Ginfuhr frangofischer Spis rituofa erzwang, fo berichtet, daß er auch bieraus ben fathos lischen Missionen einen versteckten Vorwurf zu machen vermag? Die Beschützung der Miffionare und die Beforderung bet Branntwein = Ausfuhr auf einen Jug zu ftellen, fieht frans jöfischen Ministern gang gleich, und wer weiß, ob nicht wer bamals am Ruder mar, bei diefer Gelegenheit wies ber ein bubiches Gummchen verdiente. Allein ber Bers faffer hat jugleich gegen feinen eigenen Bortheil gehans belt, indem er eine Geschichte anführte, welche die Indignas tion der Protestanten felbst im bochften Grade erregte. Die fatholische Rirche und ihre Missionen können von der einen ober ber andern Regierung begunftiget werden, allein fie beruben nicht barauf. Der Runftgriff aber, fie für bas verants wortlich zu machen, mas freiwillige ober unfreiwillige Befchus ber unter ber Firma bober Protection meift auf ihre Roften fich herausnehmen, ist eben so alt als abgenunt, und klingt aus bem Munde eines verständigen Mannes bochft munderlich. Bill aber ber Berfaffer jenes Artifele, ber burch feine fals iben Angaben und Behauptungen bei Wohlunterrichteten nicht Beringe Indignation erregte, dem Borwurfe felbst verschuldeter Unwissenheit entgeben, so moge er über diese Angelegenheit auch

die zuverläffigen katholischen Berichte burchgeben, und baben ibn diese noch nicht zu überzeugen vermocht, so verweist man ihn auf den Bericht der protestantischen Zeitung ber Sandwich: infeln felbst, wo er (20. Juni 1830) von den Martern lefen kann, welchen zwei Frauen bafelbft ausgefest murden, bamit fie der katholischen Religion entsagten, und die Religion Binghame, bes calvinistischen Dredigere, annahmen. aber daß die heldenmuthige Standhaftigkeit der von Akatholiken jeder Art verfolgten Unhänger der Kirche dem Verfaffer Bewunderung oder boch Sochachtung einflöffe, erblodet er fich nicht, der katholischen Propaganda vorzuwerfen, zwie sie den protestantischen Miffionen in Oceanien, Indien, dem Cap, in Nordamerika Schritt für Schritt folge, diesen wo möglich ibre Profelpten abtrunnig ju machen, Streit ju erregen, und an einigen Orten ohne Zweifel burgerliche Rriege anftiften werbe, und jedenfalls religiofe Streitigkeiten, welche barbarifche und halbbekehrte Stämme nothwendig vor Allem irre machen mußten". Die Miffionen ber katholischen Rirche geben ihren tras bitionellen Weg, und haben in Oceanien, Indien, Nordames rifa u. dal. gablreiche Riederlaffungen, die die Protestanten schon deghalb nicht erreichen konnten, weil fie die Dialekte gemiffer Bolfer - trop aller Bibelüberfegungen in hundert Sprachen, doch nicht ju lernen im Stande maren. Dag fie aber ein machsames Auge auf die Miffionen ber gablreichen und unter einander felbft feindlichen protestantischen Gecten haben, wird man ihnen um so weniger verargen, ba es ihnen bekannt ift, welche Individuen jene ju ibren Diffionaren neh: men, welches fonderbare Chriftenthum diefe oft felbft kaum nothburftig unterrichteten Manner ben Wilben bieten und welcher Mittel fie fich endlich bedienen, um Profelyten zu machen, beren Unrechtmäßigkeit ja ber Verfaffer in Bezug auf Reu Geeland ohnehin ichon jugab. Uebrigens haben die katholischen Priefter bis jest noch feinen Unlag gehabt, die protestantischen Missionate wegen ihrer gablreichen Profelpten gu beneiden, worüber fich ber unbekannte Verfaffer in Wifemans trefflichem Werke binlanglich

bren tann. Der Bormurf enblich fie murben Streit und Rrieg aen, ift bei bem mufterhaften Benehmen ber Betenner der tatboen Rirde in Ufien und Amerika, ihrer Standbaftigkeit und benmuthigen Ergebung bei Berfolgungen fo absurd, daß mir To lange die Antwort barauf verweigern, bis er uns bie ige beantwortet, wer feit 300 Jahren Urfache ber religiöfen ceitiakeiten und der daraus folgenden blutigen Kriege und Um= laungen gemefen? Der Verfaffer flagt ferner, bag fich nes Der calviniftifden Miffion auf Neufeeland auch neine neue ffion einer andern Rirche" und jest fatt jener eine anali= rifche gebildet babe. Er scheint nicht zu wiffen, daß in erbamerita febr häufig in Ginem indianischen Dorfe Difnare zweier protestantischer Gecten - ober wie ber Ber-Ter gewöhnlich fagt, Rirchen, fich befinden; wenn alfo bien etwas Unrechtes ift, fo fann es wenigstens nicht ber fa= Mifchen Rirche zugerechnet werden. Dag ber übrigens nicht fondere "regelmäßige" anglitanifche Clerus ben Scandal rhindert hatte, ift moglich, aber auch eben fo mabricheinlich, if er eben fo menig eigentliche Frucht gebracht haben murbe. Bas ber Verfaffer von der Aufopferung ber mabrifchen Bruer in ber Sierra Leona, und ihren Leiben burch bas Clima richtet, wird gewiß ber verbienten Unerkennung nicht entgein; allein er übernimmt fich, wenn er bas traurige Schickil von 20 ober 30 Personen über die Bucht der zugleich gei= igen und forperlichen Verfolgungen erhebt, Die feit einer Reihe von Jahren die großen und Heinen Tyrannen China's nd Cochinchinas über gange driftliche Bevolkerungen verhanen. Warum tann er nicht ben Ginen rubmen, ohne ben Undern n beeintrachtigen? Mit demfelben innern Groll, aus welchem ene Seitenbemerkung entfloß, bemerkt er auch, wie die Ra= holiken im Mifftsippithal zwar Bisthumer grundeten, aber ie mit Berfolgungen begleitete Bekehrung ber Reger Beftinviens und der Antillen den Protestanten überließen; doch fett r wieder einlenkend bingu: "im Rampfe fur Abschaffung ber Ellaverei find übrigens beide Rirchen einig." Der Berfaffer

? . ? .

verirrte fich biebei und in dem nun folgenden Schlusse seines Auffages in ein Gebiet, in welches mir ibm nur ichmer folgen konnen. Seine Renntniffe über die gegenwärtig vorhanbenen katholischen Miffionen find fo mangelhaft, daß seine Behauptungen zu leeren Declamationen werben. Er fcheint die Meinung zu begen, ale wenn erft feit dem Breve des jest regierenden Papstes von Seite der Katholiken die Abschaffung der Negerstlaverei betrieben, niemals fich katholische Mijfionare mit ber Milberung des Loofes ihrer unglücklichen afris kanischen Bruder beschäftigt batten — mabrend schon im Sabre = 1506 ein driftliches Negerreich in Afrita mar, von D. Candoval allein es nachgewiesen ist, daß er 47000, von P. Cla-\_ ver, daß er an 400,000 Regerstlaven bekehrte, und bie Bluthen driftlicher Civilifation in Ufrita, Ufien und Umerita vorzüglich durch diejenigen Staaten gerknicht murden, welche fich in den Besit der Colonien katholischer Machte oder über - haupt der katholischen Missionen septen. Diogen die mabrischen Bruber in Ufrita, die Wiedertaufer in Westindien rubig ihr heil versuchen. Wir find gewohnt, in so Vielem, was von jener Seite ber geschieht, große Ankundigungen ju vernehmen, denen dann der Erfolg nur zu oft nicht entspricht. Ift es bem Verfaffer unbegreiflich, daß die Ratholiten in Sudamerita nicht Gine Station besipen, fo ift une der Bers faffer Untenninif vollends unbegreiflich, obwohl felbft, menn die Sache wirklich fo mare, dieß deghalb nicht unbegreiflich fenn wurde, weil von gewissen Seiten aus Alles geschehen ift und noch geschieht, die katholische Rirche, die man ihrer vor züglichsten Gtabliffemente mit Gewalt beranbte, zu feinen Rraften kommen zu lassen. Unbegreiflich ist alfo vielmehr, bag folche Stationen nach ben Sturmen, die der Berfaffer anfange anführte und gegen das Ende feines Auffapes wie: der vergaß, wirklich vorhanden find. Daß "aber den armen und barbarischen Völkern, die der besseren Lehre keine alte Civilifation entgegen zu fepen hatten, und bei denen fie milligen Eingang fänden," das Licht der Kirche nicht reichlicher jugetragen wird und "die hulfsmittel der katholischen Mis sionen nicht eine, wenn auch weniger glanzende als in China und Indien, aber mobithätigere und sichere Unwendung fanden" — hieran tragen, wenn dies wirklich der Fall ift vor Allem biejenigen Schuld, welche feit mehr als 50 Jah: ren durch alle Mittel der Gewalt, heimliche und offene Ver: folgung die Kirche zwangen, fich mit blutendem Bergen dem ergiebigen Felde ihrer Thatigkeit zu entziehen und unter Chinefen und Indiern ein Ufpl zu fuchen.

# XLIX.

indien und Sfizzen zur Schilderung ber politijen Seite der Glaubensspaltung des sechszehnten Rahrhunderts.

X. Manifeste und Berfaffungeentwurfe ber aufrührerifden Bauern.

Der Geift, welcher die Bauern trieb, die im Namen des laubens jum Umfturze der weltlichen Ordnung aufgestanden ren, sprach sich unzweideutig in ihren handlungen aus. ußerdem ist eine Reihe von Urkunden, Aufrusen und öffentz ben Erklärungen ausbewahrt, die von den häuptern der ewegung erlassen, das eigentliche Ziel der letztern klar entzillen. In diesen Manisesten liegen bereits die Anfänge der volutionären Theorie vom Staate, welche seit jener Zeit alzuthalben mit dem Abfall von der Kirche hand in hand gezingen ist, wo sie nicht von den, auf derselben Grundlage ihenden Doctrinen des Absolutionus in Schatten gestellt ard. Diese kirchlich=politische Lehre, als die geheime Seiter damaligen Staats= und Religionsveränderung, ist daher igleich als wichtiger Beitrag zur Geschichte der Theorie des seudo=philosophischen Staatsrechts doppelter Beachtung werth-

Es ist bereits früher erwähnt, daß sich an der Spige der dauern Menschen befanden, welche allerdings fähig waren, ie Feder zu führen, und die mit nicht geringem Geschick das, as den Zwecken des hellen Haufens am meisten frommte, hriftlich zu verfassen wußten. Zu diesen gehörte zunächst eine edeutende Zahl Prädicanten der neuen Lehre, welche, um as Feuer zu schüren, mit den Bauern im Lande umherzos VI.

gen; außerbem aber batte biefer, wie jeder Aufruhr, tuchtige Ropfe, aus ber Mitte bes Bolks heraus, ju großem Ansehen und Ginfluf gebracht. - Unter biefen zeichneten fich befonders aus: Georg Mettler, ein verdorbener Schenkwirth aus Ballenberg im Odenmalde, und Wendel Sipler, ehemaliger Geheimschreiber ber Grafen von Sobenlohe, ber fich mit diesen verfeindet hatte und nun vornämlich befliffen mar, bem Aufftande eine gemiffe Form und Ordnung mae: ben, und ihm ben bestimmten 3med einer neuen Gestaltung ber Berfaffung bes gangen Reiches unterzuschieben. - Es fpricht für die geiftigen Sabigkeiten biefer Wortführer, baf Die Mehrzahl ihrer öffentlichen Erklärungen burch eine gemiffe, wenn gleich nur icheinbare Mäßigung und Saltung, fich vortheilhaft vor ben gornmuthigen und blutdurftigen Auds bruchen ber roben Beftigkeit Luther's und Butten's auszeich net. - Das am weitesten verbreitete und michtigfte jener Ma: nifeste find die zwölf Artitel, ale beren Berfaffer von den Mei: ften der lutherifche Pradicant Schappler ju Memmingen bezeich: net wird. - Form und Ausbrucksweise, vornämlich aber bie Sitte, jeden San durch willführlich berbeigezogene, am Ranbe vermerkte Stellen ber beil. Schrift zu belegen, meifen jes benfalls hinlänglich auf einen burch Luther's Ginfluß gebilde ten Diener des Wortes bin. "Es fenn vil widerchriften", fo beginnt diefer Erlag, der bald eine Art symbolischer Schrift für die , rebellischen Bauern murde , ", die bund von wegen der versammelten Baurschaft bas Evangelium schmeben Ursach nemen, sagent, das sein die Frücht des neuen Evangeliums? Myemant gehorfam fenn, und fich an allen orten emporheben und auffpomen, mit großem gewalt zu hauffen lauffen und fich rotten. Geiftliche und weltliche Oberkeiten zu reformiren, aufgereuten, ja vielleicht gar ju erschlagen? - Allen biefen gotlofen, freventlichen urthehlern antwurten biefe nachgeschriebne artitel. Um ersten, daß fie diese schmach bes wort Gottes auffheben. Bum andern die ungehorfamkeit, ja bie emporung aller Bauern, driftenlich entschuldigen". Bas

un folgt liefert ein merkwürdiges, und für bie antifirchlichen Lendengen jener, wie aller Beiten charafteriftifches Beifpiel on tiefer Beuchelei, verbunden mit einer fast unglaublichen fertigkeit, ben naturlichen Gefeben bes Denkens bobn ju brechen. .. Bum ersten ift bas Evangelium nit ein versuch ber emporung ober auffrührer, bie wepl es ein red ift, von Ebrifto bem verbeiffenen Deffig. Belches wort und leben, nichts als liebe, Frid, Gebult und eynifeit lernet. Alfo bas alle die in diesen Christum glauben, lieplich, friedlich, gedultig und epnig merben." (Gben barum fonnte alfo bie neue Lehre, welche ju Saf, Zwietracht und Emporung aufftachelte, nicht bas Evangelium Christi fenn). "Go bann ber Grund aller Artikel ber Bauern (wie bann clar geseben wirt), bas Evangelium ju boren, und bem gemäß ju leben babin gericht ift." (Ale Mittel gur Erreichung biefes löblichen 3medes galt ihnen bie Ermorbung ber Priefter und Gbelleute, und bie mordbrennerische Berftörung ber Rlöfter und Schlöffer!) "Bie mugen bann bie widerchriften bas Evangelion ein Urfach ber Emporung und des ungehorfams nennen? Das aber etlich widerdriften und fennd des Evangelii, mider folliche anmutung und begerung fich lonen und auffbomen, ift bas Evangelion nit urfach, fondern der teuffel," (bekanntlich mar Luther gewohnt, die eignen Uebertretungen des göttlichen Bebots bem Teufel aufzuburden), "ber schedlichst feinde des Evangelii, ber follche burch ben unglamben in ben feinen erweckt, hiemit bag bas wort Gottes (bas liebe, fribe und einigkent lernet) undertruckt und weggenommen murbe. Bum andern bann clar volgt, bas die Bauern in iren artifel foldes Evan= gelion gur leer und leben begerend, nit mogen ungehorfam auffrierisch genannt werden. Db aber gott bie Bauren (nach fennem wort ju leben engstlich ruffend) erhoren wille, wer will ben willen Gottes tabeln? Wer will in feine gerichte greuffen? Ja, wer will fenner Majestet miderstreben? Bat er die kinder Jerahel ju ihm schrevendt, erheret und auß ber bandt Pharaonis erledigt. Mag er nit noch heut die feinen

erretten? ja, er wirts erretten. Und in einer furg. Derhals ben Chriftlicher Lefer, folche nachvolgendt artikel, liefe mit flepß; Und nachmals urteyl." ---

Dag jeder Berfuch, die Giftesnacht eines folden Fanatiemus burch gutliches Bureben, burch ruhiges Borbringen von Grunden aufzuhellen, umfonft fenn mußte, bedarf feines Beweifes. - Die Sabigteit ju benten, ju fchliegen, ju ur: theilen mar in demfelben Augenblite getrubt, mo fich ber Beift in rebellischer Auflehnung von der Rirche, ale dem Urquell aller Bahrheit und Wiffenschaft, abgewendet batte. Defto merkwürdiger ift es, daß eben diefe geiftige Berfinfterung fein Binderniß gewesen ift, die Urtitel felbft mit großer Schlaubeit und besonnener Sinterlift abzufaffen. - Der Sauptpunkt nämlich, um welchen fich bas Begehren der Pradicanten dreh: te, von benen diefe Urtikel ausgingen, mar ber: baf ber neuen Lehre freier Lauf gelaffen, und bag, auf bem geifilichen Gebiete, der Revolution gestattet werden folle, fich ein abfolutes, demokratisches Rirchenthum ju schaffen. "Bum erften ift unfere bemuthige Bitte und Begehr auch unfer aller Will und Meinung, dag wir nun fürobin Gewalt und Dacht wollen haben, eine gange Gemeinde foll einen Pfarrer felbft erwehlen und tiefen. Auch Gewalt haben, benfelbigen wieder au entfeten, wenn er fich ungebührlich hielte. Derfelbige ermablte Pfarrer foll uns das beilige Evangelium lauter und Har predigen, ohne allen menschlichen Bufan, Lehr und Gebot." - Burde nun hiemit jugleich, wie es in den Artiteln geschiebt, die Alnforderung verbunden, daß auch der gesammte, bieberige, weltliche Rechtszustand nach eben jener Schriftauslegung umgefchmolzen, und in eine neue Form gegoffen werden folle, fo leuchtet es von felbft ein, daß durch eine folche Verfaffung gleichzeitig auch alle Gewalt im Staate in Die Bande ber firchlichen Demagogen gelegt mare, welche ben Inhalt des lautern und klaren Evangelii zu bestimmen gehabt hatten. - Bon diefem Grundfage machen die folgenden Gage bereits die Unwendung. Der rechte Zehent feb im alten Te-

tament aufgesett und im neuen erfüllt. Richts besto menis ger wollten fie den rechten Rornzehent gern geben. Dur mird eine neue Urt der Vermendung deffelben angeordnet. olle ber von ber gangen Gemeinde ermablte Prediger bes lautern und flaren Evangelii bavon erhalten merden, "und mas übrig bleibt, foll man armen Dürftigen, fo in demfelbi= gen Dorfe porhanden find, mittheilen nach Geftalt ber Cache und Erfenniniff einer Gemeinde. Bas weiter übrig bleibt. foll man behalten, ob man reifen mufite, von Landesnoth megen, bamit man keine Landsteuer darf auf den Armen anlegen, foll man's von diefem Ueberschuff ausrichten." - Wenn der Rehnte in andere Bande übergegangen fen, fo folle bie Gemeinde fich mit dem, der ihn erkauft habe, vergleichen, und die Leiftung mit giemlichen Biel und Beit ablofen. "Aber wer von teinem Dorf foldes erfauft hat, und ihre Borfahren ibnen felbit foldes zugeeignet haben," dem fen man nichts weiter ichuldig ju geben. - "Den fleinen Bebent wollen wir gar nicht geben, benn Gott ber Berr hat das Dieh frei dem Menschen geschaffen, baf wir einen unziemlichen Bebent ichas ben, ben bie Menfchen erdichtet haben. Darum wollen wir ibn nicht weiter geben." - 3m dritten Artifel wird der Boriafeit der Stab gebrochen. "Bum dritten ift der Brauch bisber gemefen, daß man uns fur eigene Leute gehalten bat, welches jum Erbarmen ift, angesehen, daß uns Chriftus all mit feinem toftbarlichen Blut vergoffen, erlost und erkauft hat, den hirten gleich, als wohl ale den höchsten, teinen ausgenommen. Darum erfindet fich mit der Schrift, dag wir Rit daß wir gar wollen frei frei fenn und wollen fenn. fenn, keine Obrigkeit haben wollen" . . . . . Gie wollten fich auch gegen ihre "ermahlten und gefetten Obrigkeiten (fo uns von Gott gefest)" in allen ziemlichen und driftlichen Sachen gern gehorfam verhalten. "Seben auch ohne Zweifel ihr merdet une der Gigenschaft (ale mabre und rechte Christen) gern entlaffen, oder une im Evangelii berichten, baf mir'e fepen. -Nach dem vierten Artikel icheint ihnen der bieberige Brauch.

"baf fein armer Mann nicht Gewalt gehabt bat, bas Wildprett, Geflügel, oder im fliegenden Baffer gu faben," "gang ungiemlich und unbruderlich," "fondern eigennutig und bem Wort Gottes nicht gemäß." - Nach dem fünften Artikel follen alle Balbungen, es habens Geiftliche oder Beltliche innen, bie es nicht erkauft haben," ber gangen Gemeinde wieber anheimfallen. - Mit benen, die es erkauft batten, folle man fich vergleichen. Im fecheten und fiebenten Artikel wird Ermäffigung der Dienste begehrt, , wie unsere Eltern gebient haben allein nach Laut des Wortes Gottes." Daffelbe forbert der achte Artifel in Sinficht ber Gulten, "bamit ber Bauer feine Arbeit nicht umfonft thue, denn ein joglicher Taglöhner ift feines Lohnes murdig." (Matth. 10.) "Meuntens wird verlangt, daß man es "bei der alten geschriebenen Strafe laffe," gebntens werben bie veräuferten Gemeindes wiesen wieder gurudgefordert. - 3m eilften Artikel wird er-Hart, daß man den Todfall nicht mehr leiden und gestatten wolle, "bas Gott nicht mehr leiden will, fondern foll gang alfenn, und fein Mensch nichts hinfuro schuldig fenn ju geben, weder wenig noch viel." Jeber Unpartheiische wird gugeben, daß auf ber Bafis bes oben ermabnten bochften Grund: jages, wonach die gefammte bisberige Berfaffung nach ber neuen Auslegung der beiligen Schrift reformirt werden foll: te, - noch ungleich mehr hatte gefordert werden konnen. Ueberhaupt mar es unmöglich, den Berfaffungsentwurfen, bie aus folder Quelle stammten, irgend eine feste Grange ju feben, und dieg gwar aus dem einfachen Grunde, weil Jeder mit Bestimmtheit fagen konnte, wie er gestern die Bibel ver: ftanden hatte, nicht aber wie er fie am nachsten Morgen ver: stehen werde. Um sich also für die Zukunft den Kortschritt auf der betretenen Bahn offen zu halten, fügt der Berfaffer flüglich eine Claufel bingu, welche jum Voraus in Baufch und Bogen die Unerkennung jeder weitern Revolution ents balt. "Bum zwölften ift unfer Befchluß und endliche Meinung, wann einer oder mehr Artitel als bin gestellt (fo bem

Bort Gottes nicht gemäß) waren, als wir bann nicht verteiren, bieselbigen Artitel, wo man une mit bem Wort Got= S für unziemlich anzeigen, wollen wir bavon absteben, menn ta tu une mit Grund ber Schrift erklart. Db man ins icon etliche Artikel jeno jugebe, und bernach fich befinet, baf fie unrecht maren, follen fie von Stund an, tobt ab fenn, nichts mehr gelten." (Der schlaue Brabicant Dat Ste mobl, daß biermit nichts versprochen fen, ba die Museanng ber beiligen Schrift immer von der Buftimmung bes bellen Saufens abbing, gegen ben ber Beweis aus ber Bis bel batte geführt werden follen.) "Dergleichen, ob fic in ber Schrift mit ber Bahrheit mehr Artitel erfinden, die mider Gott und (jur) Befdmernuß des Rachften maren, wollen wir und auch vorbebalten und beschloffen haben, und une in aller driftlis ch en Lehre üben und gebrauchen."

Bei folden Borbehalten konnte es nicht fehlen, daß gleich= zeitig und turg barauf gang andere, nicht minder auf die Bibel gegrundete Berfuche gur Umgestaltung ber politischen Ge-Fellschaft an's Licht traten. In der Lagerordnung der Burgburger Bauern wird bestimmt, bag die Burgen bes Abels gebrochen, die Edelleute dem gemeinen Burger gleichgefent werben, und die Ritter feinen reifigen Gaul mehr halten fols len. Einzelne Sauptleute befahlen fogar, daß der Abel überbaupt nicht reiten, sondern nur ju Ruffe geben durfe; ben Juden aber murde aus nahe liegenden Grunden auferlegt, daß keiner von seinem Sabe ober Gut etwas weaschaffen folle. Ueberhaupt mar die Lehre der Reformatoren, von der Freiheit und Gleichheit der Chriften, dem hellen Saufen balb geläufig geworden. Als einst die Bauern den Grafen von Lowenstein burch Weineberg führten, verneigte fich ein Ginwohner vor ihm. - Da trat ein alter Bauer mit einer roftis gen Bellebarde auf ihn ju, und fprach: "Bas neigft Du Dich, ich bin fo gut ale er?" - Die Grafen, welche mit ben Sau= fen jogen, murben, um biefe Gleichheit ju veranschaulichen.

und zur Erlnstigung ber Bauern, von Zeit zu Zeit gezwinsen, vor ihnen die hute abzunehmen. Ablige Frauen wurden genöthigt, den Bauern, welche die Burgen eingenommen hatten, als Köchinnen zu dienen. — Andere hanptleute jeboch, und insbesondere der schlane Wendel, suchten den Abel möglichst zu schonen, und sich seiner Beihülfe für die Zwecke der Revolution nach Kräften zu versichern.

Die ausführlichsten Verhandlungen über die tunftige Verfaffung Deutschlands fanden jedoch mabrend ber Belagerung Würzburg's zu Beilbronn ftatt. Dort tamen Abgeordnete aller Saufen aus bem Elfaf, ben Rheinlanden, aus Comaben und Franken gusammen. Die Vertreter des bei Burgburg versammelten Bauernheeres brachten eine formliche, vom Wendel Sipler ausgearbeitete Instruction mit, in welcher unter anderm die Frage aufgeworfen wird: ob man Fürsten, Berren und Edlen geftatten folle, eine Ungahl Rathe ab-Auordnen, um bei der Reformation die Widerparthei zu banbeln? - Gin andrer Rabeleführer ber frantifchen Bauern, Friedrich Beigant (Rellner zu Miltenberg) sandte an Sipter einige Urtitel, über welche gerathschlagt werben follte. In diefen begegnen wir mit Erstaunen Maafregeln, welche, nachdem die neuern Staatstheorien durchgegriffen baben, von gang anderer Seite ber ale burch emporte Bauern in's Leben gerufen find. "Das Wort Gottes foll ungehindert gepredigt werden durfen, und Alles, mas bisher gegen Gottes Wort" (bie neue Lehre) "durch die vermeinte Geiftlichkeit geboten worden fen, folle abgeschafft fenn. Alle geiftlichen Banfer follten aufgehoben und ihre Ginkunfte gum gemeinen Rugen verwendet werden. Ge foll fein Bettler fenn, fondern alle nothdurftige Chriften follen verforgt merben. \*) Allen Geiftlichen folle

<sup>&</sup>quot;) Es ift ein nicht genug beachteter Bug, daß die gefehliche Staats: und 3wangewohlthätigteit, - welche eben dadurch auffort ein freier Act der Liebe ju fenn, - allenthalben erft im Gefolge

tf Lebensheit ber Benug ihrer Pftunben bleiben, ber eine Penfion gegeben merben, boch teinem er hundert Gulden; alles Uebrige, fo mie ihre nb ber Rirche Chape und Rleinobien follen ber eltlichen Obrigkeit eingehandigt und ju gemeis em Rugen verwendet merben." . . "Die meltlien Fürften, Berren, Stabte und Ebelleute fols en für bas, mas fie burch bie Beranberung ber isherigen Berfaffung, an Boll, Ungelb und Chas ung verlieren, aus ben geiftlichen Gutern ents babigt werben u. f. w."\*) In einem fpater ju bemfelen 3wede nach Beilbronn gefandten Briefe, meint er, es nöthig, alle Fürften, Grafen, Ritterschaft und Stabte u biefer Reformation ju bringen. "Denn welcher Surft und berr bas nicht halten, feine Briefe und Siegel vergeffen und rechen follte, den murbe ohne Zweifel fein eigenes Dolt todt chlagen, und die andern Bruder fagen in Frieden und Rube. Dergeftalt mace die Cache ju gutem Ende gebracht, und es liebe emiglicher Friede und fürderliches Recht bem Urmen, vie dem Reichen, fo weit als deutsche Ration und bas gange comifche Reich grangen und reichen. Das bab ich euch brus berlicher Meinung nicht verhalten wollen, doch auf Gure und Gurer Mitbruder Verbefferung. Gott verleihe feine Bulfe und Gnade dazu. Almen!" --

des Bruches mit der Kirche aufgetreten ist. — Burden die Urmen des Kirchengutes beraubt, — bessen Ertrag und Rupung zum großen Theile unmittelbar oder mittelbar ihnen zusloß, — so lag es im Geiste des Despotismus, daß dieser, nachdem er sich an dem Eigenthume der Dürstigen vergriffen hatte, nunmehr die Unterhaltung derer, die nichts hatten, jenen auslud, die etwas hatten. So verdankt auch England seine Armentare dem Protestantismus, der größteutheils jene Armen geschaffen hatte.

\*) Derr Dechsle, der diese Borschläge eines Hauptmanns räus berischer Rebellen mittheilt, sindet sich veranlaßt "zu gestehen, daß sie größtentheils nicht unbillig waren." (Beiträge zur Gesschichte des Bauernkrieges. Heilbronn 1830. S. 159.)

Ein anderer Verfassungsentwurf für bas beutsche Reich wurde nach bem Mufter eines altern, mabricheinlich aus ber früher ichon geschilderten Gabrung im Schoofe ber Reicht ritterschaft bervorgegangenen, revolutionaren Brojects (ber fälschlicherweise sogenannten Reformation Friedrich's III.) von Wendel Sipler ausgearbeitet, und auf dem Convente ju Beilbronn übergeben. - Diefer febr umftandliche Entwurf ift in: tereffant, weil er ziemlich genau ben Bunkt angiebt, bis ju welchem die revolutionare Staatstheorie fich bamale icon in ben praftischeren Ropfen ber Parthei entwickelt batte, welche bie Ummälzung der Rirche als ihren Sauptzweck verfolgte. Nach jenem Entwurfe, beffen staaterechtliche und nationalotos nomische Grundfage der Unklarbeit Luther's und bem fanatie fchen Ingrimm hutten's angemeffener gewefen maren, ale dem Berftande eines fo praktischen Ropfes, wie Wendel Sipler, follen alle Geweihten und Orbensleute "reformirt" werden, weil sie, wie am Tage liege, "unter bem geiftlichen Scheine reiffende Bolfe find." Dit bemfelben Schickfale werden aber auch ,alle weltlichen Fürften, Grafen, Berren, Ritter und Eble" bedroht, ohne daß biefe "Reformation" naber bestimmt wurde, "damit der arme Dann nicht gegen die driftliche Freis beit so boch von ihnen beschwert werde." - Richt minder sols len auch ,alle Stabte, Communen und Gemeinden im beiligen Reiche, teine ausgenommen, ju gottlichen und naturlie den Rechten nach driftlicher Freiheit reformirt und bestätigt werden." Sierwider foll Niemand alte oder neue menschliche Erdichtung einführen, "damit ber Gigennun unterdruckt, bem Urmen wie dem Reichen geholfen, auch brüderliche Ginigkeit erhalten werde." - Inebefondere follen alle Boden zinse mit zwanzig Pfennigen für einen abgelöst Allen Raufleuten foll eine Tare vorgeschrieben werden, "wie fie jede Baare geben follen, damit man fich im Raufe banach richten fonne, und ber gemeine Rugen gefördert und gemehrt werde." - Gine Reihe von großer Er bitterung zeugender Maagregeln wird gegen die Doctoren der

dte vorgeschlagen. Gie mogen geiftlichen ober weltlichen andes febn, "fo follen fie in keiner Rurften Rath, auch feinem Gericht zu figen, zu reben, zu rathen ober zu bann gelitten, fondern gang abgefchafft werben, auf bag bieben fich von Menschengesegen auf die gottliche Schrift les 1, und als geschickte Personen jum Predigen berufen wern, benn es merben viele Derfonen burch ibre Bergogerunn und Ausflüchte verderbt." Aber auch fein Geweihter, er ) boben oder niebern Standes, foll zu des Reiches Rath er zu anderer weltlichen Gurften, Berren ober Communen ath beigezogen ober gebraucht werben. "Es mare gut, wenn le weltlichen Rechte im Reich, Die bieber gebraucht worden nd, abgeschafft und aufgehoben murben, und bas göttliche nd naturliche Recht, wie bievor und bernach bemerkt wird, ngeführt murbe, baburch hatte ber Arme fo viel Bugang jum Recht, als der Sochste und Reichste." - Rur das Reich urd eine neue Gerichtsverfaffung erbacht: ein Rammergericht, ier Bofgerichte, fechezehn Landgerichte, vier und fechezig freigerichte, barunter die Stadt = und Dorfgerichte. vare gut, wenn alle Bolle, Geleit, Ungeld, Auffchlage, Eteuer und Befchwerben, die bisber allenthalben im Gebrauch varen, abgeschafft murben, ausgenommen, mas als nothwenig erkannt murbe," (von wem?) "damit der Eigennut ben Bemeinen Rugen nicht beschwere." - Alle Strafen im beut: ihen Reiche follten frei und Niemand gezwungen fenn, Geleit zu bezahlen; dagegen mußte jeder Fürst und herr gehal= ten fenn, ben Schaben ju erfegen, ber in feinem Gebiet ge= ichehe. Alles Ungeld von Wein, Bier und Meth foll abge= schafft werden, "es würde denn aus wichtigen Ursachen etwas Beniges bewilligt." - Steuern, Bebelofung ,,und andere Reuerungen" follen aufgehoben werben, nausgenommen, bem römischen Raifer foll feine Steuer, Die in gehn Jahren ein= mal kommt, vorbehalten fepn." Dann wird ein neues Mung= wesen für bas gange Reich in Borschlag gebracht; auch foll im Reiche nur ein Maag, eine Elle, ein Fuber und gleiches

Gewicht aufgerichtet werden. Die großen Sandelsgesellscha ten foll man aufheben; wenn mehrere Raufleute eine Gefel schaft bilden wollen, fo foll bas Betriebskapital nicht übi :10,000 Gulden betragen, wenn bekannt wird, daf einer mel im Sandel ftecken habe, fo foll das Sauptqut und die Salf beffen, mas er über bie bestimmte Summe umtreibt, fur b Reichskammer eingezogen werben. Wenn ein Raufmann e nen Ueberschuff an Gelbe "über fein Leggeld und Raufbar bel" hat, fo tann er es beim Rathe der Stadt hinterlegen und jährlich vier vom hundert nehmen. Der Rath foll diel Capitalien armen Mannern gegen Berficherung leiben, un fünf vom hundert nehmen, damit daburch gefchicte arme Man ner zur beffern Betreibung ihres Gewerbes unterflütt merbe u. bal. - Besondere Beschluffe scheinen jedoch über dief und ähnliche Entwürfe auf dem heilbronner Tage nicht ge faßt worden zu fenn. - Auch lehrte Georg Truchfeß die Re formatoren gar bald, zuerft an ihre eigene Sicherheit zu den ten. - Batten fie teinen Widerstand gefunden, fo murben wie in allen Revolutionen, die gewaltsamsten und übertrie benften Richtungen febr bald die Oberhand behalten haben. -

In der That fehlt es nicht an Beispielen, daß auch diese bereits in jener Zeit ihre Vertreter gefunden hatten. Es liegt und ein "an die Versammlung gemeyner Pawerschafft"\*) gerichteter Aufruf vor, der nicht bloß zur Charakteristik des Geistes der rebellirenden Bauern dient, sondern einen wichtigen Beitrag zur Geschichte jener revolutionären, staatsrechtlichen Grundsäpe enthält, welche die "Reformationsperiode" gesäet, und deren Früchte das achtzehnte Jahrhundert geärndtet hat. Von diesem Gesichtspunkte aus hat die Schrift das höchste Interesse; sie ist der älteste uns bekannte Versuch, die revolutionäre Praxis der sogenannten Reformationsperiode in

<sup>\*)</sup> Literarische Notizen über biese höchst merkwürdige Schrift finden sich in Strobel's Beitragen zur Literatur, besonders des sechstehnten Jahrhunderts Bd. II. St. 1 S. 44 u. ff.

Theorie ju faffen, welche die Bafis bes Ideentreifes ber. gofifch europäischen Revolution bildet. - Das Buchlein. welchem wir fprechen, ift in eilf Capitel getheilt, pon n das erfte die Ueberschrift führt: "Der mar Chriftlich ib mill tenn menschlich obertent haben." - Bier mird er Berbeigiehung vieler Bibelftellen ausgeführt, baf die e, welche die Chriftenheit durchdringen folle, jede menfch= und weltliche Obrigfeit ausschliefe. - Deffen gum Beug-: beruft fich der Berfaffet, unter mehreren andern Stels auf den Ausspruch des Apostels (Gal. 3.): "Bie ift weder icht noch herr, wir find allgumal Giner in Chrifto."in beift es im zweiten Capitel: "Allann die undriftlich erheischet ann menschlich Oberkept," - wiederum mit Bes ung auf Timoth. 1. 3ch weiß, daß den Frommen kein fen gegeben ift, fondern nur den Bofen. Diefe Grundan= t, welche einer am Neujahrstage 1523 erschienenen Schrift Luther entlehnt \*) ift, fann ale ber eigentliche Quell Urfprung ber revolutionaren Strömung angeseben mer= , welche, dicht neben ftreng absolutiftischen Tendenzen, durch gesammte Geschichte ber brei letten Sahrhunderte geht. richtig und unverfänglich nämlich an und für fich ber undfap ift, daß der irbifche Staat, ja die Rirche felbft, Erlösungsanstalt, bloß in Rolge bes Ralles der er= n Menschen benkbar ift, fo falfch und gefährlich wird biefe iffaffungeweise, sobald man damit die Unsicht in Berbinng bringt, daß hier auf Erden eine Angahl von guten und nen Befen lebe, die jenes babylonischen Gefangniffes der ltlichen Bucht, und Unterwerfung unter eine irbische Macht ht bedürften. — Stutt fich biefer Brrthum gar noch auf 8 bekannte, unfittliche Princip: bag ber Glaube allein, ohne erte, jur Geligkeit genuge, - fo liegt die Rolgerung na= , daß die Glaubigen eben jene Reinen und Beis

<sup>\*)</sup> Bon weltlicher Obrigteit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig fen? Luther's Werte. Jena'sche Ausgabe Ah. II. Fol. 195.

ligen feben, fur welche bie Schrante bes gemeinen Stad ein eben fo überflußiges als laftiges Gefangnif fenn fo Die weitere Rolgerung ift Har: Freibeit und Gleichbeit neu evangelischen Bruderschaft unter fich, und Rrieg auf A ben und Tob gegen die Staatsordnung, welche dieses neu pfeudochriftliche Reich in feinem Schoofe nicht anerkenne gefchweige benn fich felbft bemfelben unterwerfen will. - Di ift, in furgen Worten, die Geschichte des Rampfes gwifche bem Puritanismus und ber Monarchie in England, bis ju Siege der Republik und der Errichtung des Protectoran Bas hier in der Praxis gefchab, entwickelte für Deutschlat die in Rede stehende Schrift 125 Jahre früher als Theorik Das britte Rapitel führt die Ueberschrift: .. die Berpflichtun annes Chriftlichen Amptmannes, er fen pedoch Rurft, Bay ober Rapfer". Von der unläugbaren Wahrheit ausgehent baff jede Obrigkeit auf Erden fich als Dienerin Gottes bi trachten muße, sucht ber Verfaffer biefen Cat allmählig un unvermerkt in bas andere, völlig verschiedene Princip binube ju fpielen, daß alle Obrigkeiten, auch die Fürften und bei ren, Schaffner einer Communitat und Diener ihrer Unterth nen feben. "Mun ift aber miffentlich, baf ein vedes Lan ober Stadt muß haben einen gemeinen Gedel, Beg un Steg bamit zu bauen, bas Land zu beschirmen, und in al weg den gemeinen Rut damit beschirmen. — Und welcht drift wollt fich hieher widerfegen, und nit aus bruderl der Lieb die Angahl seines Vermögens bergureichen? --In folder Geftalt gab auch Chriftus (Matth. am 22.) be obgemeldten Binegroschen in den gemeinen Gedel ju Ron und gar nit dem Raifer Tiburtio zu verftechen, zu verspieler pfeiffen ober fingen, noch ju verbankettiren und andern Bei gailungen, bamit gemeinlich ber armen blutiger Chweiß un fauer erandter Liedlohn verdampft wird. - In Gumme: ein jede Obrigkeit foll Steuer, Boll u. f. w. nit andere einnel men, benn ale ein treuer, lieber Pfleger, ber fein Ginnel ellio i men den armen Waisen wiederum ju Rut wendet.

irlich, wie ber Unterthan aus brüberlicher Liebe fculbig ift, teuer, 300 u. f. m. ju geben. Alfo gleicher Beis foll bie ewalt ober Oberfeit Steuer, Boll, feinem driftlichen Mitbrus r nit andere abnehmen, benn wieberum aus bruderlicher Lieb, nen Unterthanen in Rut zu menben". - Der Betrug bes lauen Demagogen ftect bier in bem doppelten Runftgriff. webe Abgabe ober Leistung ber Unterthanen an die Obrig= it, ohne Rudficht, ob fie bafür eine Gegenleiftung empfann ober nicht, für eine Steuer auszugeben, und alle Gin= infte ber Rurften und Obrigkeiten als aus Steuern fliegenb uzustellen, überhaupt an die fürftliche Berrichaft ichlechts n bas Maaf ber Ginrichtungen einer Republit ober Comunitat angulegen. Dann fahrt er fort: "Auf biefe Meinung efchleuft St. Paulus im 13ten Cap. ju ben Römern, von er Gehorfamkeit auch Steuer und Boll ic. Ibr febb nies sand nichts schulbig, benn daß ihr euch unter einander lies et. Die Liebe ift des Gefetes Erfüllung u. f. w. Aus dies em Grund und aus keinem andern Grund ift man schuldig Steuer, Boll ic. und gar nicht, wie fie plaubern, aus eige tem alten Berkommen und Gerechtigkeit". - Beibe bllen nichts gelten; aber bie "widerspenftigen Ropfe", welche nicht aus driftlicher Liebe geben, wenn es die gemeine, brus berliche Noth erheischt ("wie jest bei euch Mitbrudern gemeis ner Banernichaft"), werben mit ftrengem Gerichte bebrobt. "Und ob fich jest gleich Schneider, Schufter oder Bauern jur Obrigkeit aufwurfen, die euch treulich vorftunden, in als ler brüderlichen Treu, die driftliche Brüderschaft zu erhals len, diefelbigen haltet für Ronig und Raifer in aller Gehors samfeits. — Dann folgt im vierten Capitel (.. von ber fals iden, felbit unvermegnen" (angemaaften) "Gewalt, bem man Gehorfam nicht foulbig ift" -) ein heftiger Ausfall gegen jene Fürsten, die sich aus eigener Gewalt zu regieren ans maaßen, verbunden mit einer ichauerlichen Schilberung der Bedrückungen bes gemeinen Mannes burch Abel und Fürsten. "Belche Fürsten oder herren ihnen felbst eigennunige Be-

schwerbe und Gebot erbichten und aufrichten, die ampten falfc mit Vermeffenheit Gott ihren eignen Berrn zu betrügen. Wo bleiben bie die Wehrwolf, der Behamothhaufe mit irer Sie nant, die ein neu Beschwerde über die andere, auf arme Leut richtent, heuer ein felbe gutwilligen frondienft, ju jer barans ein vergwaltig vermuffung, wie bann mererteile ir alt ber: kommen gerechtigkeit erwachsen ift. In welchem Domentin oder Coder hat got ir berr inen folchen Gewalt geben, daß wir armen inen ju frondienft irer gutter pawen mugen, und nur bei iconem Better, aber bei Regenwetter unfer Ur: muth, den erarbeiten plutigen Schweiß im Reld verderben Wo blepbent bie die Stecher und Renner, die Spieler und Banketierer, die da woller feind, dann die tobende hundt, darzu mußen wir armen inen ftemern, ginsen und gilt geben, und folt ber arm nicht destermynder meder prot, salt noch schmalz babenmen baben, mit samst jren webbern und fleinen unerzogenen Rindern. Wo blepbent bie die mit jrem handlon und haubtrecht, Ja verflucht fen jr fchand: Wo pleibent bie die Tyrannen und Ion und raubrecht. wuttrich, die inen felbe juangnen Stewer, joll und umgelt u. f. w. und das fo fchamlich und lafterlich verthuhent und anwendent, das doch alles in gemennen fekel oder bemtel au nut dem land dienen foll, und trut daß fich keiner barwider rumpffe oder gar flux mit ihm als mit apnem verrätherischen Buben dabin plocken, köpffen, viertaplen, da ift mynder erbarmung, dann mit apnem wüttenden thörichten hundt. Sat Got inen folden gewalt geben, in welchen fapffenzipfel fiet boch bas geschrieben. Ja jr gewalt ift von Gott. fo vern, daß fp des Teuffele foldner fevent, und Sathanas jr hauptmann. Ja fo feind warhaftig abgefagt fenndtichaffter iver aignen landtschaft. Wo blevbent bie die mit der lepb: avgenschafft. Verflucht sey ir undriftlich hapdnisch art, mas marter trepbent fie noch mit uns armen. Bir feind der Geiftlichen feel angen, aber des weltlichen Gemalts lepbap gen. - - Bo aber ir Schultheiß apner, im Dorf im

lbs zu apguem nut auff die armen etwas schlahen wolt, ngezweiffelt sp wurden in mit harter straff entsehen, noch iel weniger gepurt den Fursten und herren inen selbs angensunggebot zu machen, ausserhalb dem gemeynen nut, und er brüderlichen apnigkeit unverdienstlich". —

Diefer Lehre murbe bekanntlich bamale, und fpater noch, on ben Kreunden und Dienern der fürftlichen Gewalt die Bibel entgegengesett. — Allein es zeigte fich bier, wie almthalben, baf es thoricht fen, bie Auslegung ber beil. Schrift em Dunkel der menfchlichen Willführ anheim ju geben, und ennoch burch eine Berufung auf ihre Ausspruche irgend et= Das beweifen zu wollen. - Richt genug, bag unfer Autor eben feiner Gage, nach Art ber Reulehrer, mit gahllofen Bibelfprüchen belegt, die nicht beffer und nicht fcblechter gur Sache bienen, als Luther's und 3mingli's "fchriftmäßige" Beveife fur ihre Lehre, fo laft er fich gegen die Stelle 1 Des mi 2, welche Unterwürfigkeit auch unter bie unfreundlichen herren gebietet, in eine weitlauftige, polemische Eregese ein, bei welcher, da die neu evangelische Lehre alle Menschen gu Auslegern der Schrift und ju Richtern in Glaubenefachen bestellte, bie Entscheidung ben Leidenschaften ber emporten Bauern anheim gegeben mar. Das fünfte Capitel ift über= ichrieben: "welche Oberkeit, ob bie angeborn, ober die erwelet auff enn gent, für die ander ju erkiefen". - Bier rucht ber Berfaffer, ber Unmendung feiner "evangelischen" Grundfage merklich naber. "Bil wirt von byfer materien part und wi= berpart gedieputirt, und tringend jr gar viel auf ben erften tehl in mennung, ber natürlich vatter hauffet gar treulich feine Rinder, dann der Stieffvater. Dieg argument bat ein ibein, das fieht man gar lauter ben den Chriftlichen Fürsten, als Bergog Friedrichen in Cachfen \*); und Philipfen, Marg-

<sup>\*)</sup> Es ift bereits in frühern Artifeln hervorgehoben worden, welche Doffnungen die revolutionare Parthei in gang Deutschland auf diefen Fürsten feste.

graf zu Baden. Co man bargegen aber die geschrifft burch: laufft und ermift bie fachen gar angentlich, fo fint man furwar on jal, unaussprechlicher, greulicher trubsal und jammer, fo auf aignem angebornen Gewalt entstanden ift. follen wir ber alten tyrannischen thaten gedenken, und was ift boch greulicher, benn bas jest zur zept von gent und prachts wegen, bas lauter gots wort fo gang frevenlig undtergetrudt wird mit thurnen, plocken, und bergleichen bochmuthigen gewalt und fürnemen. Und was barf ber gotloß, frevenlich, angeporen gewalt fich nit unterfton gegen feinen undterthanen! Do die Romer regierten mit Bunfftmapftern und Rathe anns gemeinen Regiments, ba heuffet fich teglich bie mechtigfeit jres großen gewalts über die gange welt. Do aber ber geluft fie verledert und rappet, von gemannem Regiment ju fallen und fingent an koning ju angen herren auffzumerffen. Alfo balbt fing an al jr unhayl und zerftorung jres Reiche, burch angen besuchten gent, pracht und hochmuet ber felbigen auffgeworfenen Rapfern". - Auf diefen Gingang folgt ein, in demfelben Beifte entworfener Abrif ber romifchen Beschichte. Die Betrachtungen, mit benen ber Autor Diefen burch: spictt, und beren 3mect es ift, jede eigne, naturliche Gewalt, besonders die wohlthätigste von allen, die geiftliche, als einen Raub an ber Freiheit ber Untergebenen, ober ben Schmas chern barzuftellen, - weisen beutlich die Quelle nach, aus welcher, 250 Jahre fpater, die Jakobiner in Frankreich ichopfe ten. - Die verruchten Tyrannen der romischen Raiferzeit, bes bunkelften fledens in der Weltgeschichte, - werden von unferm zevangelischen" Autor ale die gemeine Regel und Norm ber fürstlichen Berrichaft bingeftellt. "Was soll ich boch vil erzellen byf löblich gespndlein und fury bavon. Ge warent von dem erften kapfer Julio, bif auf den großen Rarolum Ceche und fpbengig Romisch Rapfer, ber wurdent Dier = und drepffig ichentlich und jammerlich ertöttet, all von megen irer tyrannei. Ettlich ertrenkt, ettlich köpfft, und et lich verprennt. - - - In summa. Co balbt die Romer

om gemannen Regiment auf bie Ranfer fielent, fo balb fieng n all ir jammer under inen fo lang, biß fp arm aigen lewt urbent. welcher irer gewalt bervor mechtig herrschet in aller ielt. Das zapg ich bie allann barumb an: Diewepl boch bie roffen herren gemannlich all fich berüment ire alten löblijen berkommens von Rom, ja fy beryment fich anne alten betonischen berkommens, und gebenckent nit, baf mir allauial von Gott herkomment, und kanner umb ein minut fenns erkommens alter ift benn ber ander, Ronig ober Bprt" 2c. luch die Geschichte ber Jeraeliten, und Samuele bekannte Beissagung in Betreff ber friegerischen Ronige, welche bie bfolutiftifche Schattirung bes Protestantismus fo häufig gu Junften ber unumschränften Willführherrschaft in Unspruch tahm, wird von ber bemofratischen Saction, ale Argument jegen bie fürstliche Berrschaft überhaupt gebraucht. "Da bas ugerwelt gefchlecht gottes konder, die Ifraeliter ain gemann Regiment fürten, und fain konig hatten, ba monet got bernich ben inen, regierten loblich, lebten feligklich. Do aber der hendnisch luft in rappet und verlocket auch ein gewaltigklichen konig under inen aufzuwerffen, vnd begerten von bem Propheten Samuel, daß er inen von got ain fonig erwurbe, als bann am 2 Capitel Samuelis flerlich angezangt wirt, mas groffen miffallens got barob bett, und inen verfündigt groffe elend und jammer, mit lepbangnichafft und anderen, fo men an die band ftoffen wurd, auf gewalt ber angebornen perschafft". - - Die Moral bes bann folgenden Abiffes der bebräifchen Geschichte ift teine andere, als bag: bie angeborn vergewaltig herrschaft artet gemannlich nach ber maren abgotterei". - Das fechste Capitel ("Db bas Bilpret bes gemannen mans fen ober nit") offenbart immer beutlicher ben ingrimmigen Born gegen jede fürftliche Macht, ber mit Begierde nach jedem Migbrauche greift, um die Ga-Im fiebenten Capitel wird die be felbst zu schmähen. frage verhandelt: "ob ann Gemann jr Oberkapt moge ent= ieben oder nit". - "Mun wolan, bas malt Got, bie wills

an die fturmgloden gan, noch muß bie mabrhapt berauß in bufer zeit ber anaden Luc. 10. und folltens die felfen reben". - - "Alle bie herren fo auß jre hernen luft und apgenwilligen, leten topffen apgennutige gebot, ich gefchmeng vergmaltigung, ftemer, joll, ungelt behendigent, und mas berglepchen dem gemehnen fedel bienet ju fchirm und auffent: balt ber gemeinen landschaft, die find recht mabrhafft rauber und abgefagt fennt jrer angen landtichaft. Run byfen Moab, Mgag, Achap, Phalaris und Nero auf ben ftulen geftoffen, ift gottes bochft gefallens. Die fcbrifft nennet fp nit biener gottes, fondern Schlangen, Drachen, Wolffe. 'Bolan vielleicht ift für die oren tommen bes herrn sabaoth so ernftlich bas fleglich ruffen ber einernder, und bas geschren ber arbenter, daß ere so anedigklich erhört bat, daß der schlachttag foll angan über das gemest vieh; die jre bergen gewendet baben mit allem wolluft in bes gemannen mans armut. Jacobus Das Nachfolgende läßt auch hier wieder biefelbe Taktik hervortreten, die fich in allen Revolutionen wiederholt. Die angreifende, Umfturg und Emporung predigende Parthei fest fich in ben Buftand bes offenen Rrieges gegen bie Autoritat; jeder Uct ber Gegenwehr von Seiten ber lettern aber gilt ihr für verabscheuenswerthes Unrecht und emporende Iprannei. "Man fieht pa lauter, mo die gotflesterer und morber gote ain Evangelischen" (fo nannte bie Parthei bie: jenigen, die mit ihr jede fürftliche Berrichaft fur Abgotterei und Teufelebienft erklärten!) "ermurgen, fo fpringen 20.000 aus dem ftumpff, damit das Evangelium Joannis am zwolften erstattet miri". - "Daß aber bie Landtichafft ober ain gemannde macht hab iren ichedlichen Berrn ju entfepen, will ich auß ber gotlichen Jurifteren breigehn Spruch einfüren, welch bie bellifch pfort abermale mit jrer gangen Ritterschafft nit mag gerreiffen, welchen aber geluft, ber mag fein buctel beran repben, bas will ich gewertig fenn, er lug aber für fich, bef er nit verschnap, wie die Bapftler, mas geben fie pest das

umb, baf fo bem Enther in feyner erften treven marnung n bem buchlein von bem Bapftthumb gefolgt hatten, und reren barauff ju Rube gestanbeu. Es were gar vil in bet eder ftecken plyben, daß fich jest niemale will laffen berabs daben noch fragen". - - Bum Schlufe ber gefammten, n ber Beife Luther's gehaltenen "fchriftmäßigen" Beweisübrung fagt ber Berfaffer: "Db aber fp fagent: folch entfes sung der gewaltigen fande ben tapfern zu, und nit iren unerthanen u. f. m. Es find aber plam Enten. Wie, mann fanser und kunnig auch unnut werent? Gind nit in mensche licher gedechtnuß könnig und kapfer auch in folcher gestalt selbst vertrieben worden von jren underthanen? In summa: Es foll fenn parthenischer Richter gefest merben, es murt sonst auch nichts anders drauß, dann: hilf mir, so hilff id bir".

Das achte Capitel giebt nähere Unweisung: "mit mas gestalt ann Gemannd jren herren entsehen moge." "Wollent aber emer herren be' berren fenn, und groffen mutwillen mit euch armen trepben, wider die pent obgeschrieben gotliche Juristerep. So volgent bem Salomon und springen bapffer Ausammen. Bewapent euch mit dem gemuth ber tumen, och= fen und ftieren, die fich fo treulich jufammen fegen in abnen ring, und die borner berfur, nit in mannung fich ju emporen, fondern allein fich ju beschirmen vor ben einreiffenden wolffen. Kurwar raufichet ein wolff unter fp, ungeripstoffet fumpt er nit bavon, ja kompt er mit bem leben barvon. --Das neunte Capitel ("wer ahn auffrürer soll gescholten werden") beruft fich jur Rechtfertigung der Emporung auf Elias und Moses (ber auch wiber ben Tyrannen Pharap "ein armen Cunten" aufgeworfen habe), ja auf Chriftum den herrn. "Caffent euch nicht betoren," fest ber Berfaffer bingu, "alt berkommen bin, alt herkommen ber, man fagt nit von bertommen, man fagt von rechtem bertommen, taufent jar un= recht gethan, mart tein ftund npe recht." - Das gehnte Ca= pitel ("was jamer und trubsal gemanner pawrschafft begegnen

wurde, wo fo fich felbe veruntremeten") schildert mit ben fcmargeften Farben bas Unglud, welches bie Bauern treffen wurde, wenn etwa Ginige unter ihnen Friedensvorschlagen und gutlichem Bureben Gebor gaben. Rur tein Friede, nur feine Berfohnung! "Borcht jr lieben Bruder, alfo bart habt ir verbittert bas bert emer berren mit übergelauffener gallen, baß es fich nymmermer läßt versuglen, ba ift alles benten an verlorn, die herren wöllent unergurnt feyn, fo wollen herren fenn, ja felbe abgötter fenn. --- Ge ift von inen prophetifiert: Gy werden fich feten wider got und feinen fun. Pfalm am 2." - Das eilfte und lette Capitel ("Ann troft: liche ermanung an bie bemelten Chriftlichen Bruder") giebt ben Rebellen praktifche Rathichlage, Die, wie bie gange Schrift, von einem ungemeinen Talente gur Berführung und Leitung bes großen Saufens zeugen. Die Bauern merben ers mabnt, aute Ordnung ju halten; über je gebn ber ihrigen, folle ein Rottmeifter, über gebn Rottmeifter ein Centurio, über gebn Centurionen ein Capitain ober Sauptmann, über gehn Sauptleute gain Pring" gefest werden u. f. m. - Gin ameiter Rathichlag geht babin, nur ihres Gleichen au Anführern zu ermählen und dem Adel zu mißtrauen; "dann es will fich fürwar nit remmen, daß man wolfshar under bie ichafe: wollen verschlanchen will, die eingenflanzte natur lieffent fic ben babich mit der tauben niemants verannigen." - "Stem" wird der Rath gegeben, daß man oft Gemeinde unter einanber halten folle, "dann nichts behandvestigt und bebelt ben gemannen hauffen berglicher zusammen". - Die Bauern moch ten fich non alles mittels gang underwürffig, wie ander fromm Repchftett, dem Rapfer im namen ber driftlichen ordnung" erbieten; - fcon fruber bat ber Berfaffer geltend gemacht, daß der Raifer teine geborne, fondern eine ermablte Obrigs keit sey. — Dann wird gerathen, daß Niemand non getrungener not" feine Banbe mit fremben Gute beflecken moge. "Will man aber ve mit euch mutwillen, und daben nit plepben laffen, fo muß manns gott laffen malten, und laffet

nberraufden, mas nit andere mill". - Dann folm eine Reihe Troftungen aus ber beil. Schrift, benen fich lgende, bochft charafteristische Stelle anschließt: "Und bag b der alten Siftori beschweng, wie groß unfäglich gethatten att so offter male begangen bag arm pawers heuflein ewer achparen, die Schwebper, wie offt hatt man fp mit groffem racht hondter dem wein geschlagen, ba be abner breb Schweis er hat besteen wollen, ober fp nur mit horten und megnern ischlagen wollen, find boch ber merertapl allwegen in die lucht getrieben und könig, tapfer, fürsten und herren darüer zu spott worden, wie mechtig und mit großer beere frafft mit aller ruftung wider fp warent..... Das fonder amenjel alles auf der trafft und verhentnuß gottes geschehen, wie nöcht sonft die Andgenoffenschafft vener nur allenn von breven unfeltigen vewrlein erwachsen fein, die fich noch teglich meet, und ba kann nachlaffens fenn will, - - bif vilencht die Prophecen und das alt sprüchwörtlein rfüllt mirb, bag ann Rum auff dem Schmanberg m land ju Franken gelegen folle ftan, und ba negen und plarren, bag mans mitten in Schweyt jöre ...

Der Verfasser bieser Schrift, welche nach Strobels Bermuthung, die sich auf die Form der Lettern gründet, zu Rürnberg gedruckt ward, ist nicht bekannt geworden. Der Schluß weist jedoch ziemlich deutlich auf die Richtung hin, n der wir ihn zu suchen haben. Jedenfalls ist Münger unschuldig daran, da sich der anonyme Autor auf Luther's Autorität beruft, gegen den Münger die tiesste Verachtung wegte. — Auch Luther hat an dieser Schrift zuverläßig keizen Theil. — Sie ist, von allen andern Gründen abgesehen, nit einer Folgerichtigkeit der Gedanken, einer dialektischen Klarheit und einer Ehrlichkeit und Unerschrockenheit geschriesen, deren Niemand den Wittenberger Reformator sähig halsen wird. — Außerdem gingen dessen Wünsche, wie wir in pätern Artikeln weiter aussühren werden, mit nichten auf

664 Manifefte und Berfaffungeentwarfe ber aufrahrerifden Bauern.

eine Bauernrepublik. Der Aufstand war ihm nur Mittel, nicht Zweck; er hat, wie wir dort nachweisen werden, dessen kein hehl: daß die Bauern zuerst den Widerstand der katholischen Fürsten brechen, dann aber ärger als zuvor mit Bürsden beladen werden sollen, damit ihnen der muthwillige Kippel wieder vertrieben werde.

#### L

# Philosophische Literatur.

Bersuch einer spstematischen Beleuchtung der ersten Elemente einer driftlichen Philosophie, von Constantin Joseph, Erbprinzen zu Löwenstein: Wertheim: Rosenberg. Frankfurt a. M. Andräische Buchhandlung. 1840. XII. 406 S. 8°.

De l'intelligence et de la foi, par M. Guillemon, capitaine du Génie. Paris chez L. Hachette. Fevr. 1840.

Die philosophische Forschung hat sich bisher als ein eben so und bankbares, wie unausweichliches Geschäft erwiesen. Wiele halten es für Thorheit, Manche fast für Sünde, sich derselben zu ergeben. Und doch: wer kann ihrer entbehren? — Uns dünkt, was so tief in der menschlichen Natur begründet, ein so unadweisbares Bedürsniß des geiftigen Lebens ist, das müsse eine Wahrheit in sich haben, die von dem entstellenden Irrthum zu befreien, eine des Christen im höchsten Grade wärdige Ausgabe sen. Die Einheit in den Elementen unseres Selbstedwührigens ist es, um was es sich handelt; die Einheit, ohne die es kein geistiges Leben gibt, und die wir, wie das tägliche Brod, und jeht im Schweiße unseres Augeschafts wieder erwerben müssen. Daß der Mittelpunkt unserer inneren, geistigen Welt nicht mit jener der äußeren Welt zusammenfällt, unser geistiges Leben kein concentrisches ist, kann nur als eine Folge und als ein Beweiß sündhafter Abweichung eben bieses geistigen Lebens begriffen werden. Diese aber zu heben, ist die

gabe ber Philosophie. Es bandelt fich also bier um die Belämpfung b Befeitigung ber Folgen ber Gunbe, gerade in ben hochken Region bes Lebens; und bas ift, wenn je eines, ein driftliches Wert. reilich, wenn bas Bert mit felbitfuchtigem Duntel nur in ber Abficht iternommen wird, die gange Belt ber Ertennenig blog den Gefüften iferes Stolzes bienftbar au machen, bann mochte es beffer unterblei: n; benn fo wird nur Gunde auf Gunde und Irrthum auf Irrthum bauft. Aber wenn es umgefehrt aus bem Verlangen hervorgeht, bas icich Gottes ju ermeitern, und alle burch bie Gunbe entfesselten geis igen Rrafte burd ihre Aufnahme in ben Lebenstreis eines driftlichen jemuthes wieder ber Verherrlichung Gottes bienftbar zu machen; bann ird ficherlich ber Segen von Dben bem frommen Unternehmen, wo= rn es mit Treue verfolgt wird, nicht fehlen. Manche ichagen ins effen Die Philosophie barum gering, weil fie meinen, bas Befte, was e im gluctlichften Falle gemahren fonne, fen boch nur, bag fie auf beiteren Ummegen und mit großer Unftrengung ju bem Puntte rubis er Uebergeugung führe, ju welchem ber einfache, findliche Glaube mit inem Schritte gleichsam, ohne Anftrengung und weit sicherer gelange, ind fle halten es beghalb auch für verdienftlicher, mit Bergichtleiftung mi jene tiefen Fragen, die die Philosophie sich jum Vorwurfe macht, mr die fogenannten positiven Biffenschaften zu pflegen, die den Bor-Jug unmittelbarer praftifder Brandbarteit baben. Allein Diefen Beanern ber Philosophie muffen wir bemerten: Es ift mit folder geiftigen Armuth und Verzichtleistung auf selbstständige Begründung in der Bisfeuschaft, wie mit der äußeren Armuth und der Aufopferung des eige= nen Willens im praftischen Leben: es ift bieß Sache bes besonderen Berufes, ber nicht Jedem gegeben ift; und bleibt gleich Biel und Aus-Bangspunkt für Alle gleich, fo find doch der Wege mancherlei, auf de: nen Jeber nach feiner Beife gur gemeinsamen Freude Aller ben Schopier gu verherrlichen hat. Die Berfaffer der beiden uns hier befchaftis genden Schriften haben ihre Wege aufrichtig mit bem Verlangen, zur Ehre Gottes beigutragen, und mit Gluck verfolgt: wir betrachten da: her ihre Bestrebungen als einen würdigen Gegenstand allgemeiner Theil= nahme: auch find bie Ergebniffe, ju welchen fle gelangten, wenn gleich noch mancher Ginmendung ausgefest, boch von ber Art, bag wir die: felben als Gemeingut driftlicher Ertenntniß mit Frende fortan in Un= fpruch nehmen mögen.

Bas fie beide gemeinschaftlich auszeichnet vor ben bisherigen Urbeiten dieser Art, ift das Bestreben, den denkenden Geist aus der Isolirung und Ginseitigkeit zu befreien, in die er durch die philosophische

Methode, besonders feit Carteflus gebannt mard. Das Bermurini amifchen allen vorhandenen Mutoritaten hat nämlich babin geführt, nich bloß Alles zu verwerfen, was mit der unmittelbaren Gewißheit, di ber Menfc aus feinen eigenen Bahrnehmungen burd und an fich felbt foopft, fic nicht vereinigen ließe, fondern auch nichts anders gelten gi taffen, fals was durch diefe unmittelbare Bahrnehmung verburgt, mi gleicher Nothwendigfeit, wie fie felbft, angenommen werben mußte was alfo, mit unferem eigenen Bewußtfenn icon gegeben, als logifch Rolge fich aus ihm entwickelt. Da indeffen bie eigenen Bahrnehmun gen bes Menichen an fich felbit untereinander oft in Widerfpruch gerathen, so zeigte fich die Nothwendigfeit, diefelben alle auf Gine Thatfa: de bes Bewußtfenus gurudguführen, an ber fie in eben ber Beife gemeffen und gepraft werden follten, wie vorher die Erfahrungen der Außenwelt an ihnen follten geprüft werben, und auch hier die unmit: telbarft gemiffe, erfte Thatfache ju finden, aus welcher alle andem durch logische Folgerung fich mußten gewinnen laffen.

Diese unmittelbarfte erste Gewißheit erblicte der Gine in den Die fenbarungen feines finnlichen Lebens, ber Undere in benen bes geiftigen, und fortan muhten fich die philosophischen Schulen bamit ab, entweder Die Ericheinungen bes geiftigen Lebens aus ben Befeten bes leiblichen, oder die des leiblichen und die durch dieselben gewonnenen Erfahrungen ber Außenwelt aus den Gefeten bes geistigen Lebens zu entwideln. Auf diese Beise murde nicht bloß der einzelne Mensch aus der ursprünglichen Lebensgemeinschaft und geistigen Gesammtburgschaft bes Geichlechtes berausgeriffen und mit feiner vereinzelten Kraft auf Die Spanne von Beit und Raum, die er mit feinem individuellen Dafenn auszufüllen vermochte, beschränkt; sondern er wurde auch in feinem per: fonlichen Gefammtbewußtsenn verkummert, und auf eine einzige Reihe von Thatfachen in demfelben unbarmbergig eingeengt, alles aber, mas darüber hinausging, und namentlich das, was dem Gebiete ber Frei: heit angehört und das eigenste Wefen der Perfonlichkeit ausmacht, auf bem Bege ber Conftruction feiner mahren Birklichkeit gu entfleiben, und fomit eigentlich zu verläugnen gezwungen. Auf diefem Puntte konnte die Philosophie nicht lange verharren. Kanm hatte die eben angedeutete Methode durch Begel Die Spipe ihrer Entwicklung erreicht, als bereits in Deutschland eine Reaction zu Gunften der Freiheit fich geltend machte, welche eine positive Perfonlichkeit Gottes, als Grund und Ausgang ihrer Speculation, ale hochften Ginheitepunkt des Ibea: nle und Realen, alles inneren und außeren Lebens in Anspruch nahm. Diefelbe magte jedoch nicht, die bisherigen Wege ganglich zu verlaffen,

ibern befdrantte fich baranf, nachzuweisen, wie bie Phanomene bes nviduellen Bewußtfenns felber auf biefe bohere Perfonlichfeit, und : auf bem logifden Bege ber Bernunftnothwendigfeit gefundenen Er= bniffe auf die gottliche Freiheit, als auf ihre nothwendige Borausung, hinwiesen. Sie blieb aber innerhalb ber Schranten fteben, t welchen Die philosophische Korfdung fich einmal umgeben hatte, b fonnte, trop der mubfeligften Anftrengungen, jum mahrhaft Dofiben, gur wirklichen Belt der Freiheit und That nicht hindurchdrin= Mit größerem Glude, weil mit größerer Unbefangenheit und eiheit von ben Gewohnheiten ber Soule, icheinen unfere beiden Berffer ihre Aufgabe gelofet an haben. Sie knupfen allerdings beide an e Ergebniffe der neueren, namentlich ber Begel'ichen Philosophie in ferne an, ale fie die Gleichzeitigfeit bee fubjectiven und objectiven Roments im menfchlichen Bewußtseyn und die nothwendige Beziehung riber auf einander durch die wechselseitige Boraussenung bes einen urch das andere jum Ausgangspunkte nehmen; aber indem fie diefes Selbstbewußtfenn nicht bloß in abstracter Bollendung und Rube, fonern in feiner lebendigen Wirklichkeit auffaffen und in feiner Entwickung beobachten, dem 3ch auf bem Bege feiner Erwedung und Beran= ilbung am Nicht : Ich bedachtfam folgen, gelangen fie ploplich zu ei= iem Standpunkte, auf welchem die Schranken verschwinden, die bies per bas Subject vom Object, ben einzelnen Menschen von allen ande= en Befen feiner Gattung ju trennen ichienen, und ber Gefichtetreis in einer Beife fich erweitert, daß wir bald wieder eine freiere und iderere Bewegung im Gebiete ber philosophischen Forfchungen und verbrechen dürfen. Fürst Löwenstein hat dabei noch das besondere Berbienft, daß er durch eine klare und befonnene Umschreibung eben biefes Gebietes einem anderen Diggriffe begegnet, welcher bisher die Quelle namenlofer Verwirrungen geworden ift. Weil nämlich, wie wir im Eingange bereits bemerkt haben, in Folge ber Sunde unfer geistiges Reben fein concentrisches ift, und der Mittelpunkt unserer inneren, geisti= gen Belt nicht mit jenem ber außeren Belt gufammenfällt, alfo auch bie Erfahrungen beider Welten in uns vielfältig in Conflict gerathen, fo ift der Philosophie die doppelte Aufgabe geseth, durch die Verfolgung der verschie= denen Erscheinungen bis zur Quelle, von der sie ausgehen, sowohl in dent Bewußtsenn des Menschen von sich selbst, als in seinem Bewußtsenn bon der Welt außer ihm jene Ginheit, Ordnung und Uebereinstimmung wieder herzustellen, ohne die er keinen Augenblick der Ruhe und der Bufriedenheit zu genießen vermag. Sie foll und will ben letten Grund aller unferer Wahrnehmungen, einmal in uns felbst (subjectiv), dann

aber auch an fich (objectiv), nach ihrem felbftftandigen Dafenn, erforichen, und dadurch entfteht eine doppelte Philosophie oder Wiffenfchaft unferes Selbstbewußtsenns, welche einmal die Erklärung unferes Selbst bewußtfenns ale folden, ohne Rucfficht auf feinen Inhalt, und die Darftellung feiner Befene, bann aber bie Ertlarung biefes Juhaltes felbit und beffen Burudführung auf feine lepten Grunde jum Gegenfaude hat. Die neuere Philosophie hat, burd die Burückführung ale ler Ericheinungen auf ihren Grund im bentenden Subject, beide Aufgaben verwechselt und in dem Grunde ber subjectiven Wahrnehmung augleich den gureichenden Grund der wirklichen Erifteng der Dinge, in dem Gesege, das jene beherrscht, auch das Geseg der wirklichen Bervorbringung der letteren gefunden zu haben fich eingebildet. Daber die Ulurvationen der Gegel'ichen Logit, bas Bekreben, eine Philosophie der Geschichte, eine Philosophie des Rechts u. dgl. bloß nach dem Befebe ber bialectifchen Bewegung bes Gedantens hervorzubringen, mit der anmaagenden Behauptung, daß nichts ber Biffenfchaft des Den: fchen fich entziehen tonne, Mit klarer Ginfict in Die Kehlerhaftigleit Diefes Berfahrens fagt Fürst Lowenstein (S. 36): "Die Philosophie muß nothwendig den gefammten Inhalt des menfchlichen Selbstbewußtfepus in gewiffer Beziehung zum Gegenstande haben, und zwar bas Innere, Subjective, wie bas Meugere, Objective, bas Ueberfinnliche, wie bas Sinnliche, in so ferne sie dem Erkenntnigvermögen erreichbar find. Doch die Grangen diefes letteren find jugleich die natürlichen Grangen aller Philosophie. Eben fo ungerecht mare es, von einem philosophi: fden Spfteme Die Aufflarung mancher Thatfachen, Die Der Menfc gwar mabramehmen, nicht aber zu ergrunden vermag, fo lange beffen gei: Rige Thatigfeit an finnliche Werkzeuge gebunden ift, zu erheischen; als batte man ju Strabo's Beit beffen Erdbefdreibung als mangelhaft ber: worfen, weil er feine Nachricht über bie Lander und Bewohner ber Um nur diejenige Philosophie jenseitigen Demisphäre darin ertheilte. für volltommen ertennen zu wollen, welche und eine mahre und gufam: meuhangende Theorie der gefammten Schöpfung, von ihrem Urquell und erften Grund an, gemährte, mußten wir zuerft einer vollfomme: nen Erteuntniß Dieses erften Grundes uns erfreuen; und Diejenigen Philosophen, welche ein folches System ju liefern versuchten, sahen fich genothigt, damit anzufangen, ihre eigene Bernunft zu vergöttern. Gie vergaßen namlich, daß, mare einmal die menfchliche Bernunit im Stande, ben Grund aller Dinge, ober auch nur ben Grund ihred eigenen Dafenns, ju faffen und ju begreifen, alle mubfame Entwiding, Erklarung und Folgerung, d. h. alle Philosophie eben dadurch über:

iffig marbe. Gerade defhalb, weil unfere Ertenntnig nur aus Bruch: ucten befteht; weil wir alles Allgemeine und felbft unfer eigenes Da= on nur als Abstractes, und nur baburch, bag wir beffen einzelne Deente bem Ange entructen, ju benten vernidgen, bedürfen wir einer bilofopbie jum Behufe ber allmähligen Bufammenftellung Bereinigung ber einzelnen Bruchftude unferes elbitbemußtfenns in Gin geordnetes Bange. Aber aus leichem Grunde tann auch unfere Philosophie immer nur relativ mahr nd pollftandig fenn, wie es überhaupt bei allen Producten menfclicher batigteit jeder Art der Fall ift. Doch hat fie diefe relative Bolltom= tenheit unwidersprechlich erreicht und ihre Anfgabe gelobt, sobald fle as menichliche Selbitbewußtfenn badurch jum hochftmöglichen Selbiterftandniß gebracht hat, daß fie foldes in deffen eigentliche Glemente ufanlofen und von einer jeden Erfenntniß genan nachzuweisen vermag, iuf welchem Wege und burch welche Mittel Diefelbe ein Gegenftand infered Bewigtfenns geworden fen; bag fie bie Gefete ertennt, nach velden die Thatigfeit bes Bewußtfenns fich entfaltet, und nach welben die Erscheinungen der außeren Welt auf foldes einwirten; daß fie endlich ben gesammten vereinzelten Inhalt bes Bewußtsenns, ben mahrgenommenen Befeten gemäß, verbindet, ordnet und in feinem nas turlichen Bufammenhange barftellt. Gin philosophisches Softem ift bemnach: die wiffenschaftliche Darftellung ber Rechenschaft, welche ber Menfc über fein eigenes Selbitbewußtfenn, namtich über ben naturlis den Bufammenhang ber verfchiedenen Beftandtheile feines Selbftbe: wußtseyne, über bie Mittel und Bege, vermöge welcher letteres gn feinem Inhalt gelangt, über bie Gefete, nach welchen beffen Thatigfeit fatt findet, endlich auch über bas Berhaltniß unferes Selbftbewußtseyns zu den verschiedenen Gegenständen, die deffen Inhalt veranlaffen, fich ablegt".

Bon der objectiven Seite scheint uns zwar der Begriff der Philosophie einer größern Ansbehnung fähig, indem wir, mittels der Erstenntniß, die wir auf dem Wege der Offenbarung von dem ersten Grunde der Dinge erlangt haben, allerdings die verschiedenen Theise unserer Ertenntniß zu demselben zurücksühren und so zu einer vollskändig befriedigenden Theorie für dieselben gelangen können; aber an sich ist die eben angeführte Bemerkung unseres Berfassers nicht bioß volltommen richtig, sondern wir muffen es anch geradezu unter die vorzüglichsten Berdienste seines Wertes rechnen, dadurch die Philosophie auf ihre natürlichen Gränzen zurückgeführt zu haben, die sie nur ansenahmsweise, mit Pulse der Offenbarung nämlich, zu überschreiten vermag.

Der harafteriftiche Unterschied zwischen ber Aufgabe ber Philosophie, wie unser Berfasser sie beschrieben, und derjenigen, welche ihr verschies bene altere und neuere Lehrer dieser Wissenschaft unterschieben, liegt also, nach seinen eigenen Worten (S. 38), darin, daß Leptere alles Erlaunte zu seinem ersten Realgrunde zurücksühren und von diesem abzuleiten versuchten, während er diese Ausgabe darauf beschränkt, jede Erfenntniß bis zu den ersten Gründen ihres Entstehens in unserem Selbstbewußtsen zu versolgen, und aus diesen wieder zu erklären und zu entwickeln.

Der zweite wesentliche Dienst, welchen unser Verfasser ber Philossophie geleistet, besteht darin, daß er das menschliche Selbstbewußtsenn als ein Product der Erfahrung darstellt, und das Gefühlsvermögen als Ertenntnißquelle des menschlichen Geistes der Philosophie eben so entsschieden wieder vindicirt, als auf der andern Seite vor der supranaturalissischen Verirung, selbes als eine von der sinnlichen Wahrnehmung und dem Verstande gleich unabhängige Sehergabe zu betrachten, sich verwahrt hat.

Seine Theorie in dieser Beziehung ist in Kurze folgende: "Es läßt fich, fagt er (S. 57 ffg.), feine geschaffene Rraft benten, Die, phue alle außere Beranlaffung, aus freien Studen fich in Thatiafeit au feben vermochte; fie mußte, um dieß ju tounen; fich des ihr verliebenen Dafenns bewußt fenn, ehe fie je thatig fich geaußert, und angleich Die Macht erhalten haben, fich, fobald es ihr beliebt, den Gegenstand ber Mengerung felbst zu geben, also diefen aus Nichts hervorzurufen. Jede nicht von jeher felbstbewußte Rraft fest demnach eine mit ihr verbundene Unregbarfeit oder Empfänglichfeit für gemiffe Begenftande ppraus, beren Begegnen allein fie querft in Thatigfeit au feben vermag. Miemohl Empfanglichfeit und thatige Rraft fich als Begriffescheinbar ibrer Natur nach miderfprechen, fo find beide bennoch in allen geschaffenen Befen Gins und ungertrenulich; denn eine Empfänglichkeit oder Anreg: barfeit tann nur vermittels der auf erhaltene Unregung erfolgten Thatigfeit fich manifestiren, und umgefehrt find ploglich ftattfindende Meuge: rungen einer nicht von jeher felbstbewußten und bis dahin ganglich ruben: ben Rraft, wie gefagt, nur als Folgen einer angeren Unregung, und mithin einer gleichzeitig icon vorhandenen Empfänglichfeit fur ben ans regenden Begenstand, bentbar. Für ben menschlichen Beift geht nun ber erfte Impuls gur Thatigfeit von der finnlichen Empfindung und Wahrnehmung aus, und wir verdanten unfer Gelbstbewußtfenn offenbar nur der durch die Wirksamkeit der forperlichen Organe bedingten Er: fahrung; benn wir verlieren das Gelbitbemußtfenn, fobald bas mate:

:lle Befinden unferer torperlichen Organe in einem gewiffen Grade fiort ift.

Wenn gleich indessen das sinnliche Wahrnehmungs = Vermögen ein den Stoff liefert, durch welchen unsere geistige Kräfte in diesem ben angeregt werden, und an welchem sie, so lange sie mit einem brper verbunden sind, ihre Thätigkeit zu üben vermögen, so ist es nuoch nicht jenes sinnliche Wahrnehmungsvernichen selbst, welches unse geistigen Kräfte in sich enthält, sondern es sind nothwendig eine, für sich bestehende Organe in der menschlichen Seele ") vorhann, welche sowohl jene sinnlichen Wahrnehmungen zu empfangen, als, ein sie einmal angeregt sind, durch hervordringung neuer sinnlicher mpfindungen dem irdischen Bewußtsenn des Menschen sich kund zu ges n bestimmt sind.

Bei dem Menfchen findet fich nämlich, außer ben Unlagen, die er it den Thieren und der Pflange, und mit dem Thiere allein, gemein at, für bas Erfte eine Empfänglichkeit, vermittels welcher er fich icht nur ber empfangenen Gindructe, fondern auch feiner eigenen an= ebornen, fowohl materiell = organifchen als übetfinnlichen Unlagen und trafte, sobald folche einmal augeregt find, und auf andere von ihm jahrgenommene Dinge mirten, in einem gemiffen Grade bewußt wirb. darans geht hervor: die Denktraft oder der Berftand; fodann eine zweite impfänglichkeit, vermöge welcher der menschliche Beift fich mehr ober beniger angezogen fühlt von den, den feinigen gleichartigen ober anaogen geistigen Anlagen und Kräften, deren Aeußerungen durch finn= iche Bahrnehmung zu seiner Kunde gelangen — diese nennen wir das Bemuth; endlich das aus der Zusammenwirkung des Gemuthes und Berftanbes hervorgebende Bermogen, unter ben verschiedenen, fein Bemuth anregenden Gindruden dem einen oder dem andern der em-Sangenen Gindrucke das Uebergewicht über die foldem entgegenstehenben zu verschaffen und, in Gemäßheit dieses überwiegenden Gindrucks eine angebornen Krafte auf andere Menschen oder auf andere Dinge wirfen gullaffen - die Freiheit des Willens und die Bernunft. Das Bemuth insbesondere ift also diejenige Empfanglichteit der menschlichen Seele, vermoge welcher fich diefethe zu den von ihr funtlich mahrge=

<sup>\*)</sup> Unter Seele verfieht unser Berfaffer im Allgemeinen eine jede einigermaafen ihres Dafenns bewufite Individualität; in Bezug auf den Menschen insbesondere den Gefammtbegriff aller Rrafte, die zu unserem Selbstbewufiten beitragen; unter Geift dagegen vorzugeweise Diejenigen Seelenkrafte, die den Menschen vor dem Thiere auszeichnen.

nommenen Gegenständen, ober in ben geistigen Rraften, Die fich mits tels folder fund geben, angezogen ober von bemfelben gurudgeftogen fühlt. Gben fo wie bas funliche Bahrnehmungevermögen ben menfchlichen Beift mit ber ihn umgebenden angeren, materiellen Schöpfung ber: bindet, ift das Gemuth das Mittel, durch welches unfer Geift mit eis ner höheren, geistigen Belt vertehrt. Es ift bas geistige Befühlever: mogen bes Menfchen, beffen Meugerungen auf unfer finnliches Gefühl radwirten, und mittels biefer Rudwirtung erft ju unferem Bewißt= fenn gelangen, beffen unmittelbare Organe aber wir in biefem Leben nicht wahrzunehmen vermögen. In diefer, ber magnetischen in einer höheren Potenz analogen Anziehungsfraft unferes Gemuthes entbecten wir gleichsam zwei Pole, beren einer bie Selbftliebe ift, die wir mit bem Thiere gemein haben, ber andere aber die Liebe jum Guten, melde allein und in ben Stand fest, bas Gute als foldes ju erfennen. und jeder mahren Liebe jum Grunde liegt". Gine dritte Form ber gei= Kigen Anziehung bemerkt endlich unfer Verfaffer in dem Sinn für bas Sobone.

Der Raum gestattet uns nicht, dem Berfasser in seinen geist = und lichtvollen Untersuchungen über die nahere Beschaffenheit dieser und uns ferer übrigen Seesenkräfte, über die Ratur des Guten und Bofen, die Freiheit des Billens u. s. w. zu folgen. Er ist überall gleich scharfinnig und fleisig in der Auffassung und Darlegung seines Stoffes, und wir sind bei der Durchlesung des Buches öfter von wahrer Bewundezung für die edle Selbstverlängnung und den lebendigen Gifer ergriffen worden, womit ein Mann in seiner Stellung sich solchen Forschungen nicht bloß hingab, sondern anch selbe für Andere gemeinuntig zu machen bemüht war. Wer sollte nicht beklagen, daß ein solcher Streiter für die Wahrheit so zrüh schon der an dergleichen Männern so armen Welt entriffen worden?

Was wir von dem Buche bisher gefagt, könnte schon hinreichen, um dem Kenner anzuzeigen, mit welchem Rechte selbes auf dem Titel fich rühmt, uns die Elemente einer driftlichen Philosophie zu bieten. In der Darstellung der Abhängigkeit des menschlichen Geistes und in der Bedeutung, die dem Gemüthe auf alle Aeußerungen und Entwickelungen desselben zuerkannt wird, liegt bereits der wesentlich driftliche Character desselben. Es schließt sich in der Beziehung würdig an die Untersuchungen der älteren driftlichen Schule an, und weiset den Neueren ihre, dem Schristenthum seindseligen Verirungen vielfältig auf eine ganz schlagende Weise nach. Der Verfasser ist indessen noch näher auf das Verhältniß des menschlichen Geistes zur Religion, zum Christenthum

und zur Kirche eingegangen, indem er die Grundlagen alles menschlischen Biffens, die ersten Elemente und Motive des religidsen Glaubens und die Grundlehren der christlichen Metaphosit in der zweiten Abtheissung seines Buches einer ernsten Untersuchung unterwarf, und endlich, als dritte Abtheilung, philosophische Betrachtungen der Grundlagen des Glaubens an eine allgemeine christliche Kirche beisügte.

Bir bedauern lebhaft, nicht in eine nabere Erörterung feiner bier bargelegten Anfichten eingehen zu tonnen. Es genüge zu bemerten, daß der Berfaffer allerdings auch die Evideng in der bisherigen Beife ale Grundlage alles Biffens annimmt, mithin auf Die Gewißheit bes eigenen Dafenns Alles gurudführt, jedoch mit der mefentlichen Modia fication, bag, ba ber Ausspruch: "Ich bin", nur bas Resultat einer Reihe von Erfahrungen ift, wir eben diefes: "Ich bin" auch nicht aussprechen tonnen, ohne eben diefe Erfahrungen als mahr porauszu= feben, und berjenige, ber and ben Begriffen bes Genne ober ber Der= fonlichfeit die Bahrheit feiner Bahrnehmungen und Erfahrungen erft beweisen will, in einen Girtel=Schluß verfällt und gegen bie Grundregeln der Logik verstößt. Die Unwahrheit irgend einer Erfahrung läßt fic aber, wie unfer Verfaffer bemerkt, nur durch eine neue ober durch die Eringerung früherer, vollständigerer Erfahrungen erkennen und be-Darans erhellt ichon die Bedeutung der Tradition im Gefammtbewußtsenn ber Menfcheit. Selbe wird aber noch beutlicher durch folgende Bemerkung unferes Berfaffers (S. 180): "tag alles Bif= ien, deffen ber menfchliche Beift auf Erben fähig ift, fich grundet auf den Glauben an die Bahrheit feiner Gindrucke, daß die Beschaffenheit aller sinnlichen Gindrucke aber jederzeit abhängt von der Beschaffenheit der Organe, mittels deren folche ju unserem Bewußtsennagelangen; daß es mithin für den Menschen auf Erden fein anderes, als relatives Biffen, teine andere als relative Gewißheit gibt; daß die Möglichkeit, unfere Erfenntniß Anderen mitzutheilen, oder unfere Ueberzeugung Anderen ale mahr zu beweifen, nur auf der Gleichartigfeit unferer Bahrnehmungborgane und der Gleichartigfeit der Gindrücke beruhet, die außere Gegenstände auf unser Inneres bewirken. Gleicartigfeit zwischen zwei Individuen in irgend einer Beziehung nicht borhanden ift, gibt es für diefe in gedachter Beziehung fein Mittel, fich vollkommen zu verständigen". hierans ergibt sich, namentlich in Beziehung auf religibse Belehrung und Mittheilung, eine Reihe der wichtigsten Folgerungen, die wir gerne hier aufgählten, die aber jedem Aundigen wohl von felbft einlenchten werden. Die Quelle ber religiölen Erkenntniß ist unserem Verfasser die Liebe. Die Empfanglichkeit VI. 43

für mahre Liebe, sagt er (S. 224), ift bas Organ, mittels beffen al: lein es bem Menschen vergonut ift, seinen Schöpfer, den unferem Ber- gande sonft unbegreiflichen Urquell alles Sepns, einigermaaßen zu ertennen und sich ihm zu nähern.

In der Läuterung und Bervollfommnung diefer Empfänglichfeit für mahre Liebe erblickt er daher auch das höchfte Biel des Menfchen, ben Anfang und das Ende aller menfchlichen Beisheit.

Dier sey uns auch vergönnt, diese Anzeige vorläufig abzubrechen. Die Erörterungen, in die sich unser Berfasser mit den Protestanten einläßt, können wir füglich übergehen. Der Aundige wird zwar bemerken, daß hier dem Versasser in mancher Beziehung die nöthigen Borstudien sehlten; er wird aber die Jerthümer, die er unseren wobernen Distoritern hie und da nachgeschrieben, seinem lauteren Willen und wahrhaft rührenden Eiser gerne nachsehen und mit bereitwilliger Ueberzeugung der Versicherung des Perausgebers beipflichten: daß, wenn dem Versasser eine oder die andere Aeußerung entschüpftsepn sollte, die mit dem Kirchen Dogma nicht ganz in dem von ihm beachsichtigten Einklange stünde, mit Sicherheit zu behaupten sen, daß er dieses bei wiederholter Durchsicht selbst berichtigt oder entsernt hatz te, so bald er dessen inne geworden.

(Schluß folgt.)

#### LI.

#### Sprien.

Bei den gegenwärtigen Zeitverhältnissen merden unsere Leser einige Notizen über das Land, welches nunmehr der Schauplatz des Aampses zwischen Ibrahim Pascha und den mit den Türken verbündeten Engländern und Oesterreichern geworden ift, nicht unwillkommen sehn. Wir entnehmen dies selben einem offiziellen Berichte des bekannten Dr. John Bowsting, welchen dieser nach seiner Nückkehr von der im Austrage der Regierung dorthin unternommenen Reise den beiden Saussern des Parlaments vor Aurzem abgestattet hat. Dieses intersessante Aktenstück führt den Namen: "Report on the gomemercial statistics of Syria", und ist vor einigen Wochen in London erschienen.

Se ift in der That erstaunlich, mit welcher Genauigkeit die Engländer bei dergleichen Nachforschungen zu Werke get hen, wie sie Alles und Jedes zu erfahren wissen, was nur irgend von Interesse für ihren handel sehn könnte. Dat daher zwar das ganze Aktenstück seine nächste und unmittelbare Beziehung auf den handel, so läßt sich doch auch so manche andere, nicht unwichtige Notiz daraus ontnehmen. herr Bowring ist, wie sich leicht denken läßt, von den Sonisuln und Agenten seiner Nation in Sprien auf das eiseigste unterfücht worden, und es mußte die Aufmerksamkeit der engelischen Regierung um so größer sehn, als der Handel mit jenem Lande vor einigen Jahren, unmittelbar nach der ägyptischen Occupation, viel lebhaster war, als in neuester Zeitz Begreislicher Weise stellten sich den Nachserschungen der Engeländer bedeutende Schwierigkeiten in den Weg, da die Oriens

talen noch nicht sich viel mit statistischen Tabellen abgegeben haben, weshalb selbst in Betreff der Bevölkerung die Angasben, welche Bowring sammelte, ziemlich verschieden ausgefalsten sind. Dennoch aber ist es der Beharrlichkeit der Engländer gelungen, eine Menge Aufschlüsse zu sammeln. Nicht bloß wissen sie won jedem Produkt und Fabrikat, welches eins und ausgeführt wird, von jedem Schiffe, welches in den lesten Jahren in Sprien eins und ausgelausen ist, sondern sie sind eingedrungen in eine specielle Kenntniß der gesammten Landescultur, der Bildung des Bolkes, haben die detaillirtessten Nachrichten über Sivils und Militärverwaltung u. s. w.

Was junachft die Bevölferung Spriens anbetrifft, fo wird diese verschiedentlich angegeben; gemiß überfteigt fie eine Million, vielleicht um funf= oder achtmalhunderttausend, schwer= lich ift fie gablreicher. Nicht gang drei Viertheil ber Bemohner find Muhamedaner, und befonders unter biefen ftellt fic bas Berhältniß der mannlichen ju ber weiblichen Bevolkerung ungunftig, etwa wie 8: 11. Die Anhanger des Iflams baben vorzüglich bie jum Acterbau geeigneten Gegenden, fo wie bie fleinern Stadte und Dorfer inne, und bilben in ben bebeutenderen Plagen ben größten Theil ber vornehmen Bevolterung. Ihre frühern Privilegien und Immunitaten genießen fie nicht mehr, und dasjenige, mas fie ebebem für ihre größte Ehre und höchsten Stoly hielten, bas Recht des Beeresbienftes, ift zu einer ichrecklichen Laft für fie geworden. Un dem Fortschritte der Runfte und Industrie nehmen fie fast gar feinen Untbeil, und obicon fie fich im Befige ber einflugreich: ften Nemter befinden, fo tragen fie doch nichts zur Bermebrung des Rationalreichthums bei (Rep. p. 7). Alle ihre Gitten und Gewohnheiten fteben im völligen Gegensate zu ber Thatigfeit, welche die Betreibung von ausgebreiteten Sandels= geschäften erfordert, mober es auch tommt, daß die bedeutenderen Stabliffemente fich in den Sanden der Chriften ober Suben befinden. Es ift ein feltener Sall, daß ein Dufelmann burch eignen Gleiß und ausbauernbe Thatigkeit fich ein

großes Bermogen erworben hatte; weder Acterbau, Damis facturen noch Sandel find bie Quellen bes Reichthums ber Muhamebaner, fondern mo diefer fich einstellt, ift er entwes ber ein plopliches Gluckgeschenk ober die Rolge von Gewalt und Erpreffung. Richts aber fteht in bem Charakter ber Dtuselmanner mehr ben gefunden Handelsprincipien entgegen, als ihre Gleichaultigkeit gegen ben Fortidritt bes Berfalles, ihre Ungeneigtheit gur Wiederherstellung beffen, mas ber Jahn bet Beit gernagt hat. Gelbft wenn nur eine geringe Aufmertfame feit und unbedeutende Roften erforberlich find, um dem Berfalle eines Saufes vorzubeugen, fo gefchieht Richte; eben fo, wenn eine Erderschütterung die Mauern eines Saufes berften aemacht bat ober baffelbe eingestürzt ift, fo wird es gang aufgegeben, und Niemand benkt baran, ben Schutt binmegjuraumen. Co fieht man felbit in den belebteften Städten Spriens eine Menge eingesturzter Baufer, aber fatt bag eis nige Stunden Arbeit baran gewendet murben, um ben 2Beg ju bahnen, gieben die Leute, welche die Straffen täglich gu paffiren haben, es vor, über Steine und Geroll ju flettern. Diese Apathie gebt sogar so meit, daß im Sabre 1838 die Bimmer in bem Caftell von Aleppo fich noch gang in dem nämlichen Buftande befanden, in welchem fie ben Siegern überlaffen worden maren. Berbrochene Baffen aller Urt, Pfeile und Armbrufte und noch eine Menge von Papieren mit des Sultans Signet maren im gangen Gebaube umbergestreut. Siezu kommt aber noch ein anderer Umstand, der nämlich, daß bei ben Muhamedanern nur ber Krieger und ber Ulema Unsehen genießt, der Raufmann aber nicht. Jene bilben bie bochften Rangclaffen, und halten jede Arbeitethätigkeit und Bermendung von Capitalien für etwas Gemeines. ben Sprifchen Safenstädten bat fich durch europäischen Ginfluß bleg etwas geandert, bagegen in ben übrigen Orten zeigt fich in ben großen Depots und in ben Bagars noch immer bas alte handelssystem, wie es feit vielen Jahrhunderten bes ftanden bat. Roch wie ehebem nehmen bie alterthumlichen

weitläufigen Gebäube (Rhans) in ben Stäbten bie Raravanen auf, welche von fernen Gegenben antommen; außer biefor Beit ift's aber in ben Rhans gewöhnlich febr fille. nes ber iconften Gebaube ber Urt ift ber Rhan zu Damas: cus, um welchen rings berum die Vertaufer ber in bemfelben aufgestellten Guter ihre Comptoirs haben. Die Bagars find in verschiedene Abtheilungen getheilt, gewöhnlich finden fich befondere Bagare ber Druggisten, ber Spegereibandler, Boll =, Geiden = nnd Baumwollhandler, ber Schuhmacher, Rleiderhandler, Gifenframer u. f. m.; jedes von biefen Gewerten pflegt eine eigene Strafe ju haben, und es werben bier die Geschäfte ftete mit großer Kormalität abgeschlof: fen. Der Raufer geht in ben Laben des Bertaufers, wird fogleich mit Raffee und einer Pfeife Tabat regalirt, und als: bann beginnt ein weitläuftiger Discurs über ben Berth und ben Preis ber Baare (Rep. p. 28, 20). - Trot beffen, bag bem Sandel gerade in bem muselmannischen Charafter fo manche Sinderniffe entgegenstehen, fo verfpricht fich bennoch ber englische Berichterstatter außerordentlich viel von bem Lande, fobald bemfelben nur der Friede gegeben werden tonn: te. Co bat es namentlich nicht an einem Aufblüben bes Bandels unmittelbar nach der Eroberung des Landes durch Ibrabim Pafcha gefehlt, fo lange berfelbe ein milbes Regierungs: fpftem befolgte, mas aber feit 1835 ganglich aufgegeben mor: ben ift. Borguglich ruhmt Bowring die große Geschicklichkeit ber handwerker, und meint; daß man fein Augenmerk vorjuglich auf die Ginführung von Robstoffen ober halb verarbeitetem Material richten, die lette Bollendung aber den einbeimifchen Sandwerfern überlaffen muffe.

Der eigentliche Großhandel felbst wird, wie zuvor besmerkt, durchaus von den Ehristen und von den Juden ges führt. Es hat sich die Lage der ersteren, deren Babl im Ganzen sich auf etwas über 600000 belaufen mag (26000 Rastholiken und Maroniten, 345000 Griechen), unter der herrschaft Ibrahim Pascha's sehr verbessert, namentlich sind sie in

Beireff ber Ansübung ibrer Religion keinen Bergtionen mehr ansaefent morben: ja foger einer ber einflugreichften Beamten in Sprien, Bacri Ben, ber an ber Spitte ber Rinangen fteht, ift ein Chrift. Juden find porgliglich in den Städten gablreich, es mogen threr im Gangen etwa 160000 feyn. Gröftenthoile find fie arm, boch bilben fie in manchen Stadten, wie zu Damascus und Aleppo bie reichften Baufer; mebrere ber bortigen Confuln find Juden, welche bedeutenben Alufmand treiben und großen Ginfluß baben. In mehreren judis ichen Familien fieht man bie Frauen mit Diamanten geschmudt, und umgeben von allen Bequemlichfeiten bes Lebens. Gangen genommen bat fich feit ber agpptifchen Berrichaft ber Buftand ber Juden nicht gebeffert, mas feinen Grund gum Theil in der perfonlichen Abneigung Mehemet Ali's und Ibrahim Pafcha's gegen fie bat, fo wie auch die Chriften ihnen feindlich gefinnt find. Deffenungeachtet baben auch fie freie Ausubung ihrer Religion, und Ibrabim bat ihnen gestattet, fich ju Berufalem eine Spnagoge ju bauen. Außerbem halten fich in Sprien febr viele Urmenier auf, welche, ob= icon fie den größten Theil des Jahres bier verweilen, fic boch nicht bier anfiebeln, fonbern immer auf einige Beit nach ihrer Beimath, mit welcher fie einen fehr lebhaften Verkehr unterhalten, gurucktehren. Unter allen Bewohnern Spriens heichnen fich aber burch ihre Thatigkeit und Arbeitfamkeit bie bes Libanon aus; viele von ihnen find Chriften, ja in manden Gegenden wohnen bier nur Chriften; ichon in ihrer au-Bern Erscheinung unterscheiben fie fich fehr zu ihrem Bortheil. von den übrigen Spriern. Ihr Land - fast alle find fle Grundbefiger - haben fie oft auf eine fo tunftliche Beife angebaut und ihre Bergterraffen fo fcon gegiert, daß es gang ben Gartenanlagen von Lucca und Toskang gleich fieht. -Mit ber agyptischen Eroberung ift noch eine neue Claffe ber Bevolkerung hingugekommen, nämlich grabifche Beduinen, welche Strabim bier angesiedelt bat; man bat ihnen Land gegeben und fie fur mehrere Jahre von der Grundfteuer befreit, wofür fie bann Kriegebienste zu leisten haben; fie bilben in der Armee Ibrahims die irregulare Cavallerie und geboren zu ben brauchbarften seiner Truppen.

Für die Nationalergiehung (vergl. Rep. p. 105) bat die ägpptische Regierung in Sprien nicht viel gethan; bennoch ift Die fprifche Bevolkerung beffer unterrichtet, als die Megoptier. In allen bedeutenderen Städten, fo wie überhaupt in jedem Begirke, in welchem fich eine Mofchee befindet, find auch mubamedanische Schulen fur ben Glementarunterricht angelegt; biefer besteht im Lefen und Schreiben, und wird geleitet von Imams oder Ulema's; bieweilen find bei ben Schulen für gang kleine Rinder beiderlei Geschlechts altliche Frauen angeftellt, welche ben erften Unterricht ertheilen. Außerbem find aber auch von der Regierung einzelne Schulen angelegt wor ben, gegen welche die Sprer anfänglich febr migtrauisch was ren, nachgebends haben fie fich aber damit ausgefohnt. Ramentlich bestehen zu Aleppo, Damascus und Antiochien bo: bere Bilbungeanstalten (Nizam-Colleges, von der Regierung angelegte Collegien). Bu Aleppo beläuft fich die Bahl ber Schüler auf 400 bis 450, fie haben im Collegium Wohnung und Roft, bekommen ein Gewand und 15 bis 70 Piaster (2 bis 0 Gulben) monatlich. Gie werben unterrichtet im Urabischen, Türkischen, Persischen und in ber Arithmetik; die jum Schulgebrauche bestimmten Bucher fommen von Rairo, eis nige derfelben find hiftorifchen Inhalts. Bur Aufficht über Diefe Schulbibliothet, ju gleicher Beit über die Rinder, ift ein fogenannter Ragir bestellt, ber einen monatlichen Gehalt von 050 Piafter bezieht. Die Rinder, welchen der Titel Effendi Bufteht, haben ben Freitag, ale ben mufelmannischen Cab: bath, Bacang, und werden bann fpagieren geführt. Die Babl ber Lehrer beläuft fich auf achtzehn. Bahlreicher noch ift bas Collegium zu Damascus (600 Schüler), auf gleichem Fufe mit bem ju Aleppo bas ju Untiochien. - Die driftlichen Schulen in Sprien genugen noch nicht dem Beburfniffe; es haben zwar die Ratholiten mehrere Schulen zu Aleppo und zu Das

ascus, wo ber Unterricht vorzüglich in den Sanden ber Lariften ift, welche auch bie Schule ju Untourah verfeben, alin im Gangen genommen foll nach dem englischen Berichte obl mit Ausnahme der Religion) ber Unterricht nicht sehr weit ibracht werben. In ben Schulen ju Aleppo, beren eine von nem unirten Griechen gehalten wirb, werden vorzüglich bie falmen Davids, ber Brief Pauli an bie Romer, ein Lobefang auf Jefus und bie beil. Jungfrau, und bas fogenannte Rakamat Gl Baigerih, eine Anthologie poetischer und profaiber Stucke, gelefen. Ift ein Schuler fo weit gebracht, bag r eines von diefen Buchern lefen tann, fo ichicken die Eltern iem Lehrer ein Geschent, feb es Geld, ober ein seibenes ober vollenes Rleid, je nach ihren Vermögensumständen. bem baben auch bie Griechen gleich ben Armeniern ihre Schus len, so wie auch die Juden deren zehn allein in Damascus Befonders thatig find aber die Umerikaner; fie ba= ben eine Schule zu Beirut angelegt, in welcher bie Rnaben viel weiter, ale in ben übrigen Schulen gebracht merben; es begreift fich, daß biefe eine Miffionsschule ift, so wie daß fich bei ihr eine Druckerei befindet, welche in bem Drucke religios fer Schriften in arabifcher Sprache mit ber englischen Drus derei ebendafelbst wetteifert. Conft haben nur noch bie Ratholiten eine Preffe in Schwer, welche ehebem ben Griechen gehört hat.

Wir haben schon oben angebeutet, daß Ibrahim das anfänglich von ihm beobachtete milde Regierungsspstem aufzgegeben habe, und zu Maaßregeln geschritten sep, welche dem Lande tiese Wunden geschlagen haben. Die Ausstände, welsche an mehreren Orten in Sprien gegen die neue Herrschaft ausgebrochen waren, gaben im Jahre 1836 ihm den Vorzwand und die Veranlassung, sowohl die Drusen im Libanon, als auch die Bewohner in den Städten, namentlich zu Aleppo und Damascus, gänzlich zu entwassnen. Diese bekannte Maaßeregel wurde mit Schnelligkeit und nicht ohne Grausamkeit vollzogen, und wir haben jeht das Gegentheil vor sich gehen

gefeben, indem die Englander ben Spreen Baffen in bil Banbe liefern. Durch bieg Berfahren jog fich Ibrahim be haf ber Bewohner ju, mehr aber noch burch fein Confcript tionefpftem, welches bas größte Glend über bas Land gebracht Bor biefer Confcription baben bie Sprer eine folde Rurcht, baff fie Schaarenweife auszuwandern anfingen; bie Population bat fich in Folge beffen fo vermindert, daß et an Sanden gur Bestellung des Acters fehlt, und zwar in dem Grabe, baf felbft in der Rabe bedeutender Ctabte oft große Streden bes fruchtbarften Bodens völlig muft und obe lier gen; ju gleicher Beit bat bie Regierung ben antommenben Caravanen alle Rameele und überhaupt aus dem Lande bas Bugvieh hinweggetrieben, und fo hat auf diese Beife Uder: bau, Bandel und Gewerbe gleichmäßig gelitten. aber auch felbft bie Rlucht nicht vor ber Confcription fchuten konnen; benn, wenn bie Ungludlichen auf turfifdes Gebiet tamen, fand fie bier ein Conscriptionedecret von Conftantinopel; das trieb bie Stromung nach Sprien gurud, und nun fuchte man feine lette Buffucht im Gebirg und in ber Bufte und unterwarf fich lieber allen Gefahren, als dem agpptischen Kriegebienft. Gewöhnlich bediente fich 3brabin Pafcha bei feinen Aushebungen bes Mittele, baff er an einem und demfelben Tage, mitten in der Racht, in fammtlichen Stadten und Ortschaften die Strafen mit Goldaten befegen, und alle Manner, obne Unterschied, von ihrem Lager bolen und in ein Caftell einfperren ließ. Bier mußten bie Gefangenen bleiben, bis fie von einem Urzte wegen ihrer Brauchbarkeit jum Kriegsbienste geprüft morden maren. In diefer Bwifchenzeit bedienten fich die Subalternbeamten aller möglichen Mittel. um von den Confcribirten ju erpreffen, mas fie nur irgend konnten. Auf diefe Weife bat Ibrabim in der Frift von nicht zwei Jahren 36100 Mann ausgehoben, und von biefen murben 10160 nach Megypten geschicft, die Uebrigen aber unter Die agpptischen Regimenter in Sprien gestecht; nur ein Garde Regiment Abrahim's macht eine Ausnahme, in welchem ein

natafilon aus Alexpinern, eines aus Damascenern und ein pittes aus den Bergbewohnern von Raplous (Camaria) geildet wird. In einer höhern Stelle in der Armee als dis ju sie eines Solonels, kann kein Spret emporsteigen; auch diese Bürde hatte dis dahin (1838) nur ein Sprer, Iber Taleh, beleher seither gestorben ist, erlangt.

Die Stärte der agpptischen Armee in Sprien belief fich 1836) nicht über 60000 Mann, worunter 12000 irreguläne Eruppen; die Rosten, welche diefelbe verursacht, find febr bebeutend; die Soldaten find folecht bezahlt, die Offiziere febr ant, menigstens im Berhaltnife ju ben turkifchen. Ausgaben für die Armee belaufen fich auf 111,320,000 Dia= fter (etwa 12 Millionen Gulden), ungerechnet die Roften für bie Militairarate, die Spitaler und fonflige militarifche Unftalten, fo mie ber Behalt Ibrabims Dafca, welcher ale General en Chef die Gumme von 12 Millionen Diafter bezieht. Rechnet man zu der obigen Summe 7,453,000 Diafter für die Civiladministration und ftellt die Revenuen ber Regierung aus Sprien mit 71 Millionen Plafter entgegen, fo ergiebt fich ein jabrliches Deficit von ungefahr 11 Millionen Gulben, meldes Debemet Ali aus ben Ginfunften Megppiens beftreiten muß. Geit bem Jahre 1836 bat fich aber ber Ctand ber Finangen noch viel ungunftiger gestellt. Und dennoch fcbreien die Bewohner Spriens über die gewaltigen Abgaben, über bie boben Bolle und über die Laft, die ihnen daneben bas aroffe Beer verurfacht. Borgnalich ift die Klage über die Sobe ber Abgaben nicht ungegrundet; benn die einzelnen Steuern Ferdeh (Ropffteuer), Rarach (Tolerationesteuer), Miri (Grundsteuer) u. f. w. find, namentlich die lettere, ba bas Land jum großen Theile brach liegt, jest febr brudend.

Bas wir hier nur in aller Rurze gegeben haben, ift in bem Report des herrn Bowring bis in das kleinfte Detail ausgeführt, man kann sich daher leicht davon eine Borftellung machen, in welchem Grade dieses der Fall seyn muß da, wo die eigentlichen Verhältnisse des handelsverkehrs zur Sprache

gebracht werben. Bimmerholg, Baumwolle, Geibe, Bolle, Olivenol, Bein, Cochenille, Bucter, Tabat, Bachs, Seife, Rohlenminen, Salz, Salpeter u. f. m., dann bie verschiedes nen Nabrifate find Artifel, über welche ber Englander fic nicht genug verbreiten fann; ich glaube in biefem Dunkte ifl Nichts überfeben worden, was für England irgend von Wichtigfeit febn konnte, felbft ber Bandel mit Rofenkrangen, beffen Monopolifirung, ju Gunften ber Bater vom beil. Grabe, feinen Beifall bei bem Berichterstatter gefunden bat, ift nicht unberücksichtigt geblieben. Er ergahlt ausführlich, wie hubich bie Rofenfranze und abnliche Gegenstande, g. B. Mobelle des heil. Grabes von Bolz, mit Perlemutter ausgelegt, Trinkschalen vom Strande des Jordan, mit eingegrabenen Bis belworten u. f. w. gearbeitet fepen. Gben fo liefert ber Bericht eine genaue Ueberficht ber Schifffahrt in Bezug auf Cyrien; jedes ein = und auslaufende Schifflein ift genau ver-Beichnet, und vollständige Safenliften find bem Berichte beis Wir wollen unfere Lefer mit diefen Ginzelnheiten nicht binhalten, fie find im Allgemeinen nur intereffant me= gen bes überaus großen Intereffes, welches die Englander schon seit mehreren Jahren an Sprien genommen haben; nur beispielsweise moge die folgende Labelle der in den hafen von Beirut in den Sahren 1835 bis 1837 eingelaufenen Schiffe ibre Stelle finden.

|                 |     | 1935.  | 1936. | 1837. |
|-----------------|-----|--------|-------|-------|
| Britifche .     |     | . 13.  | 13.   | 13.   |
| Maltefer .      |     | . 4.   | 6.    | 2.    |
| Jonische .      | •   | 9.     | 5.    | 1.    |
| Aegyptische     |     | . 124. | 134.  | 340.  |
| Französische    |     | . 26.  | 36.   | 49.   |
| Defterreichifch | e . | 20.    | 19.   | 9.    |
| Russische .     |     | . 10.  | 3.    | 2.    |
| Sardinische     |     | . 31.  | 34.   | 8.    |
| Griechische     | • 4 | 104.   | 108.  | 48.   |
|                 |     | 341.   | 356.  | 472.  |

Diefe Labelle giebt einen ungefähren Maafftab für ben

wfang bes handels einzelner, nach Sprien hanbelnben Ras.
nen im Berhaltniffe zu einander; mehr noch ersieht man.
eß aus ber nachfolgenden Uebersicht vom Jahre 1835:

| <b>Cus</b> fuhr. |                |                 | Einfuhr.         |              |  |
|------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|--|
|                  | • •            | Piaster.        | • •              | Piaster.     |  |
| on               | Defterreich    | 957,700         | Nach Desterreich | 1,581,500    |  |
| =                | Frankreich     | 6,525,000       | · = Frankreich   | 6,682,000    |  |
| =                | Megnpten       | 12,090,000      | = Aegypten       | 14,684,000   |  |
| =                | Großbritannien | 550,000         | = Großbritannien | 7,261,000    |  |
| 3                | Griechenland   | <b>246,68</b> a | = Griechenland   | 124,000      |  |
| =                | Sardinien.     |                 | = Sardinien      | 3,700        |  |
| =                | Tostana        | 3,133,520       | = Tosfana        | 9,022,000    |  |
| 5                | <b>Türfei</b>  | 4,677,300       | = Türfei         | 8,841,400    |  |
|                  | Summa          | 28,180,200      | Summa            | 48,199,600*) |  |

Die Einfuhr übersteigt bemnach die Ausfuhr beinahe um 10 Millionen Piaster, welche Sprien in Gelb, ober wenig= tene in Golb= und Silberbarren bezahlen muß.

Schlieflich möchten wir nur noch einen Gegenstand mit inem Worte berühren. Nicht ohne humor bemerkt ein Corcespondent der Aug. Zeitung, der Guphrat seb ein englischer Bluff; in London feb das Steamboat = Office, wo man fich linfchreiben laffe; beim Tower fleige man ein und am Guphrat aus, um dort fein Beaffteaf zu verzehren. Unfere Quelle beilt auch Giniges über die projectirte Dampfichifffahrt auf bem Euphrat mit; und schon vor einiger Zeit ift von dem Colonel Theonen ein Bericht über die Bewerkstelligung Diefes Planes ibaestattet worden. Es fteben ber Ausführung bes Planes ieboch noch febr bedeutende hinderniffe, theils wegen ber. Schwierigkeit einer Canalverbindung amischen Gupbrat und Ligris, theils wegen der anwohnenden wilden Stamme entgegen. Indeffen die gegenwärtige Gestaltung ber Dinge in Gy-

<sup>\*)</sup> So nach richtiger Abbition. In dem Berichte lauten die Totalsummen anders, nämlich 29,270,200 Ausfuhr und 48,210,600. Einfuhr.

gebracht werben. Bimmerbolg, Baumwolle, Seibe, Bo Olivenol, Bein, Cochenille, Buder, Tabak, Bachs, Gif Roblenminen, Salz, Salpeter u. f. m., Dann bie verfcie nen Rabrifate find Artifel, über welche ber Englander nicht genug verbreiten kann; ich glaube in diesem Bunke Nichts übersehen worden, mas für England irgend von Bil tigfeit febn konnte, felbft ber Sanbel mit Rofenkrangen, be fen Monopolifirung, ju Gunften ber Bater vom beil. Grabe keinen Beifall bei dem Berichterstatter gefunden hat, ift nich unberücksichtigt geblieben. Er erzählt ausführlich, wie bibid die Rofenkranze und abnliche Gegenstande, g. B. Robill des beil. Grabes von Holz, mit Perlemutter ausgelegt, Erint Schalen vom Strande bes Jordan, mit eingegrabenen Bi belworten u. f. w. gearbeitet fepen. Gben fo liefert der Be richt eine genque Uebersicht ber Schifffahrt in Bezug auf En rien; jedes ein = und auslaufende Schifflein ift genau vor zeichnet, und vollständige hafenlisten find dem Berichte bei Wir wollen unfere Lefer mit diefen Gingelnbeitet nicht hinhalten, fie find im Allgemeinen nur intereffant me gen des überaus großen Intereffes, welches die Englande fcon feit mehreren Jahren an Sprien genommen haben nur beispieleweise moge die folgende Tabelle der in den Safa von Beirut in den Sahren 1835 bis 1837 eingelaufenen Soif ihre Stelle finden.

|                |   | 1835. | 1836-      | 1837.       |
|----------------|---|-------|------------|-------------|
| Britifche .    |   | 13.   | 13.        | 13.         |
| Maltefer .     |   | 4.    | 6.         | 2.          |
| Jonische .     |   | <br>9 | 5.         | 1.          |
| Aegnptische    |   | 124.  | 134.       | 340.        |
| Frangofifche   |   | 26.   | <b>36.</b> | <b>4</b> 9. |
| Defterreichifc | ŧ | 20.   | 19.        | 9.          |
| Ruffifche .    |   | 10.   | 3.         | 2.          |
| Sardinische    |   | 31.   | 34.        | 8.          |
| Griechische    |   | 104.  | 108.       | 48.         |
|                |   | 341.  | 356.       | 472.        |

Diefe Tabelle giebt einen ungefähren Maafftab fur bm



ing des Sandels einzelner, nach Sprien handelnden Rasen im Verhältnisse zu einander; mehr noch ersieht man aus der nachfolgenden Uebersicht vom Jahre 1835:

| <b>PCus</b> fuhi | <b>:.</b>       | Einfuhr.         |              |  |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|--|
| • ′              | Piaster.        | , ,              | Piafter.     |  |
| Desterreich      | 957,700         | Nach Desterreich | 1,581,500    |  |
| Frankreich       | 6,525,000       | = Frankreich     | 6,682,000    |  |
| Aegypten         | 12,090,000      | = Aegypten       | 14,684,000   |  |
| Großbritannien   | 550,000         | = Großbritannien | 7,261,000    |  |
| Griechenland     | <b>246,68</b> a | = Griechenland   | 124,000      |  |
| Sardinien.       |                 | = Sardinien      | 3,700        |  |
| Tostana          | 3,133,520       | = Tostana        | 9,022,000    |  |
| Türfei           | 4,677,300       | = Türtei         | 8,841,400    |  |
| Summa            | 28,180,200      | Summa            | 48,199,600*) |  |

Die Ginfuhr übersteigt demnach die Aussuhr beinahe um Millionen Piaster, welche Sprien in Geld, oder wenig= s in Gold= und Silberbarren bezahlen muß.

Schließlich möchten wir nur noch einen Gegenstand mit em Worte berühren. Nicht ohne humor bemerkt ein Corpondent der Allg. Zeitung, der Euphrat sep ein englischer 18; in London sey das Steamboat=Office, wo man sich schreiben lasse; beim Tower steige man ein und am Euphrat 13, um dort sein Beassteak zu verzehren. Unsere Quelle ilt auch Einiges über die projectirte Dampsschiffsahrt auf dem whrat mit; und schon vor einiger Zeit ist von dem Colonel esney ein Bericht über die Bewerkstelligung dieses Planes 19chattet worden. Es stehen der Aussührung des Planes 19ch noch sehr bedeutende hindernisse, theils wegen der hwierigkeit einer Canalverbindung zwischen Euphrat und 19ris, theils wegen der anwohnenden wilden Stämme entges 18. Indessen die gegenwärtige Gestaltung der Dinge in Sp-



<sup>\*)</sup> So nach richtiger Abdition. In dem Berichte lauten bie Totallummen anders, nämlich 29,270,200 Ausfuhr und 48,210,600. Einfuhr.

rien ift auf jeben Fall ein Schritt naber zur Ausführung je ner Ibee, so baß man sich einige Soffnung machen barf, im Laufe weniger Jahre auf den paradiefischen Flussen spazieren fahren zu können.

## LII.

Die neuen katholischen Zeitungen: Sion in Ungarn und Tablet in England. — Kirchliche Berichte der legteren.

Die Zahl der eigentlich katholischen Zeitungen ist in Deutschland, wie überhaupt in Guropa, verhältnigmäßig außerordentlich gering; ohne une weiter auf die Urfachen die fer Ericheinung einzulaffen, machen wir nur im Allgemeinen barauf aufmertfam, bag ber Grund bavon am aller Wenigften barin gu fuchen ift, baf es folden Zeitungen an einem Bublikum fehlen konnte. Es ift baber als eine erfreuliche Er: fceinnng gu betrachten, wenn ein neues Unternehmen ber Art in's Leben tritt. Diefes Jahr hat und zwei berfelben ge bracht; zunächst das Journal: the Tablet in England, sobann ein anderes, zweimal wöchentlich zu Defth erscheinendes, wel: des ben Ramen: Sion führt, und, in lateinifcher Sprache re bigirt, eine Menge intereffanter Artitel enthalt, von welchen wir gelegentlich Giniges unfern Lefern mittheilen wollen. Der Redacteur ift Dr. Gyarmathy, bas Journal erscheint in ber Druckerei ber f. f. Univerfitat; ben Inhalt gibt bie Beitung selbft in folgender Beife an: Argumentum Scripti: Acta Publica Regiminis, Eventus Ecclesiae memorabiles, Status internus et externus, Literatura recentior, Dissertationes aevum nostrum attinentes, Nuntia Literaria; ihren firchlichen Charafter bezeichnet fie auch durch ihre Titelvigtte, welche über einem Wappenschilbe, auf welchem fich r Abler befindet, das Regnum (die dreifache papstliche wone) und die Claves coelorum zeigt; zur Seite des Schils ftehen die beiden Apostel Petrus und Paulus. Die lette ummer dieser Zeitung brachte zugleich eine Ankündigung eiz andern kirchlichen Zeitschrift; Fasciculi voolesiastioo-liteuriae, welche mit dem Beginne des kommenden Jahres der anonicus Franz Szaniszlo herausgeben wird, ein erfreulises Zeichen, daß die kirchliche Literatur in Ungarn einen euen Aufschwung gewinnt.

Ginen besonders gunftigen Ginflug verfprechen wir uns ber von dem vorbin ermähnten englischen Journal; mabrend a Deutschland die katholische Sache auf eine fehr rühmliche Beife von dem ju Burgburg erfcheinenden Frantifchen Couier verfochten mird, und anch bas Augenmert ber Munches ter politischen Zeitung vorzüglich barauf gerichtet ift, berfelben ju bienen, mabrend in Belgien mehr als anbermaris in diefer Sinficht für das tatholische Intereffe geforgt ift, mabrend bis jur jungften Beit in Frankreich die Zeitung L'Univers, che biefelbe in eine munderliche Verblendung fiel, die Bergen ber Ratholiten erfreut bat, bat es in England bisher an einem Organe ber Urt gefehlt, welches die katholi= iche Rirche auf eine eben fo entschiedene als wurdige Beife vertreten hatte. Allerdings erschien auch hier fcon eine katholis the Beitung, the Phenix, fie wird aber jest bei Weitem burch das neue Journal, deffen herausgabe mit dem Ende Mai begonnen bat, übertroffen. Diefes wochentlich einmal in bem großen bekannten Umfange ber englischen weekly Papers und unter dem Motto von Burke: "My errors, if any, are my own. I have no man's proxy" erscheinende Blatt hat über vorzügliche Rrafte ju gebieten, und behandelt die politischen Angelegenheiten überhaupt von bem katholischen Standpunkte aus, liefert aber immer auch unter einer besondern Rubrit, mit der Ueberschrift Catholic intelligence, eine Mehrzahl die tatholische Kirche betreffende Nadrichten. Da diese Zeitung

annoch in Deutschland in den Banben Beniger ift, fo mol Ten wir Giniges aus ben intereffantesten Berichten ber jungs ften Vergangenheit in Rurge entnehmen. Dazu gehört namentlich die Consecration des neuerwählten Bischofe, Thomas Joseph Brown; berfelbe ist vom Papste jum Titularbischol von Apollonia und jum erften apostolischen Vicar für Bales Der Neuerwählte bat fich schon feit gerauernannt worden. mer Zeit nicht nur das Butrauen feiner Amtebrüder erworben, fondern bat ftete in dem Rufe eines durchaus unbescholtenen Mannes und einer der warmften Bertheidiger der katholischen Religion gestanden; seine Controverspredigten gegen mehrere der in England mider die fatholische Rirche gemachten Uns griffe follen gang vorzüglich gewesen fenn. Er felbst hat fich lange gesträubt, die bischöfliche Burde anzunehmen, und nur ber entschiedene Bille Gr. Beiligkeit bes Papftes bat ihn bagu bestimmen konnen. Die feierliche Sandlung feiner Confecration murde am 28. October ju Bath in ber katholischen Rirche in der Pierrepontstraße durch den Bischof des Londo: ner Diftricte, Dr. Griffithe, unter bem Beiftande zweier anbern Bifchofe, Collver und Wareing, vollzogen; ber Coads jutor, Dr. Wiseman, hielt die Predigt. Mindeftene seches undvierzig Priefter, und barunter mehrere vom Orben bet beil. Benedictus, hatten fich bagu eingefunden, ein für Enge land febr gutes Beichen, weil bort eine bochft traurige Spaltung zwischen dem Rlofter = und Säcular-Glerus herrschte. Durch den feierlichen Alct und die vortreffliche Predigt mar Die gange Versammlung auf bas Tieffte ergriffen. Wie Alles in England, fo muß felbft eine Bifchofeconsecration mit einem Diner gefeiert werden; biefes wurde in Prior Park gehalten, den Beschluß des festlichen Tages machte Feuerwert und 31: lumination. Das gedachte Diner mar auch nicht gang ohne Intereffe. Lord Clifford führte den Borfin und brachte, als ersten Toaft, die Gefundheit Er. Beiligkeit Papft Gres gor's XVI. aus. Die englische Zeitung fagt, Lord Clifford babe feinen Toafts mit feiner gewöhnlichen Seiterkeit der Unefe

wte und Anmuth bes Ausbruckes einen besonbern Reis ges geben. Go ergablte berfelbe: "bei feiner erften Bufammenfunft mit bem Dapfte, balb nach beffen Ermablung, babe blefer gefagt, bag, als er an ben Stufen feines Convents San Agoftino berabgefdritten und nach bem Batitan gegangen fen, er fich ber Cage erinnert babe, baff ber beil. Augustinus die nämlichen Stufen binabgegangen fep, als er feine Reife jur Betebrung Englands angetreten babe, und er bege die hoffnung, daß feine Miffion, ju ber er berufen, auch jum Ruten ....feines theuren Englande ausfallen werbe". Rach folder Rede ftand Alles auf, und man trank die Gesundheit bes Papftes ftillschweigend. Dies nämlich ift bas Bel= X den der größten Sochachtung, dief geht noch über den fürchter= lichsten und betäubendften garm, ber fonft bei einem Toaft jum Beichen ber Freude und Shrerbietung, gemacht wird. Mit folchen Freudensbezeugungen murbe ber barauf folgende Toaft auf Ibre Majeftat die Königin begrüßt. Auch biefer marb vom Lord Clifford guegebracht, und mit folgenden Borten begleitet: "er thue bieg mit gang befonderem Bergnugen, weil Ihrp Majeftat ber erfte Couperain biefes Landes fep, welcher ein richtiges Princip ober Spftem driftlicher Erziehung zu befolgen fich vorgefest babe. Ihre Majeftat batten bief mit ibren eignen Worten babin ausgebrucht: 2mes ift mein Bunfch, baß die Jugend in meinem Ronigreiche eine religiofe Ergiebung, im Ginklange mit ber Gemiffensfreiheit erhalte .... Als späterbin einmal ber Erzbischof von Canterbury mit etner Deputation bes Clerus Ihrer Majeftat aufwartete und eine Abresse überreichte, worin er auseinandersette, baß ein solches Spstem der Nationalerziehung der Ruin der Kirche von England fenn murbe, fo batte Ihro Majeftat bie Ent= ichloffenheit, bem Berrn Erzbischof und bem ihn begleitenben Clerus zu bemerken, daß fie diese Besoraniffe nicht theilen tonne". Begreiflicher Weise galt einer ber nachften Toafte bem neu confecrirten Bischofe, welcher bann aufftand und eine Rebe, in ber er ben warmften Dant abstattete, bielt, VI.

ju gleicher Zeit aber auch bie Freude ausbrudte, ju feben, wie die katholische Rirche Rortschritte in England mache, und wie diefe Berfammlung felbst ein Zeichen fen, wie viel Ginigfeit nunmehr unter ihren Mitgliedern berriche, ba eine gleiche Breude unter bem Sacular -, wie unter bem Regular = Clerus barüber herrsche, daß die feit ben Beiten ber "Reformation" nicht mehr in bem Westen Stiglands gesehene Reierlichkeit ber Confecration eines Bischofes vor fich gegangen feb. Dem auch bier in München wohlbekannten Dr. Wifeman - er wohnte ber feierlichen Ginweihung unfrer Universität bei mar es porbehalten, die Gefundheit bes Chairman Lord Clifford Dief gefchah mit einem moblverdienten Lobe auszubringen. ber gesammten Familie, die fich vielfach um die Rirche verbient gemacht habe, inebesondere aber bes großen Gifere, mit welchem ber eble Lord, ben er feit geraumer Beit tenne, fiets ber Kirche biene. Er (ber Redner) feb mehrere Jahre binburch (ju Rom) fast bas Opfer biefes brennenden Gifers aeworden. Denn bisweilen feb er fruh am Morgen, bevor er aufgestanden, mit einem Besuche Er. Berrlichkeit beehrt morben, ber ihm neue Nachrichten über ben Zustand von Auftralien gebracht habe, bieweilen wiederum fpat in ber Racht, wenn er eben im Begriffe geftanden, ine Bett zu geben, eine Neuigkeit in Betreff bes Buftandes der fatholischen Rirche in Canada, bann wiederum bisweilen, wenn er fich eben niebergefest habe, um ju frühftuden, eine Mittheilung, bie Er. herrlichkeit eben hinfichtlich Schwedens jugegangen mar. Doch bieg fet nicht Alles, benn feine Milbthatigkeit fen fo groß, daß man bei einem religiöfen Orden in Rom es jum Princip gemacht habe, feinem Bettler irgend etwas ju geben, von dem man wußte, daß Lord Clifford mit ihm gesprochen babe. Auf biefe harmlofe Beife wird bei bergleichen Dinere auch ber Scherz bem Ernfte beigemischt. Bir burfen alle diefe Dinge nicht nach unferer Sitte beurtheilen, wo die Tifchreben neu confecrirter Bifchofe nicht gerade an ber Tagesord: nung find, allein in England bienen biefe Busammentunfte

zanz wefentlich zur Kundmachung der Gesinnung, und haben baber auch ihre bestimmte Bedeutung und ihren Werth.

Indeffen auch bei andern Gelegenheiten lieben bie Engs lander zu reben, und fo machen es benn bie Ratholiken in jedem Ralle, wo fich eine folche bietet. Dieg geschah naments lich am 10. November, wo eine Verfammlung gehalten murbe wegen bes Aufbaues einer neuen großen tatholifden Rirche in bem füblichen Theile Londons, nämlich in St. George's Fields in Southwark, ju welcher bereits Enbe Octobers die Jundamente gelegt worden waren. Die Reben, welche bier gehalten murden, hatten jum Theil ble katholische Urchi= tectur überhaupt, bann ben fpeciellen Bau, um ben es fich Giner ber Redner fcblog mit bandelte, jum Gegenstanbe. ben Worten: "Unfer Wert ift nicht für einige wenige Sabre, es ist für die Ewigkeit; es ift nicht fo, wie so manche Ras pellen im Cande, welche gebaut find, wie bie Religioneges baude ihrer Lehrer, beide gleich verganglich. 3ch habe bie meiften von ihnen geboren werben feben, und ich hoffe, ich werde die meisten von ihnen auch noch vergeben seben"!

Alugerdem findet man in ber Tablet eine Menge Nachs richten, fowohl über ben Buftand ber Rirche in ben brei vereinigten Rönigreichen, als in ben englischen Colonien. Diese Radrichten zeigen benn boch, daß bie Rirche bebeutenbe Fortschritte in jenen Landern macht, fo viele Vorurtheile ihr auch gerade bort entgegenstehen und baber bie bochfirchlichen Bersammlungen, welche in Exeter Sall am Strand gehalten ju werden pflegen, Feuer und Flammen gegen die Katholiken fprühen. Wie schlecht es aber um bie Cache ber established Church fiebe, geht insonderheit auch baraus bervor, daß, obs icon man langft eines Beffern überzeugt ift, bennoch immer wie zuvor am 5. November, so auch dieses Jahr, das Kest ber Pulververschwörung begangen wirb. Obgleich auf ber jum Andenken bieran errichteten Gaule bie Worte, baf bie Ratholiten die Verschwörung angezettelt hatten, schon feit vierzehn Jahren verschwunden find, so wird jenes abgeschmachte

Fest, gleichsam wie ein Fundamentalfest der anglikanischen Kirche, von Jung und Alt begangen, und die Buben laufen nach wie vor mit ihren Guy-Foxes auf den Straßen herum. Die Tablet behandelt diesen Gegenstand in einem sehr launigen Artikel unter der Ueberschrift: "die große jährliche Nationallüge vom 5ten November", der mit den freilich etwas bittern Worten schließt: "Sie sehen, meine herren, wie die Beobachtung dieses Gebrauchs die Hochkirche in der angenehmen Stellung der Cendrillon auf dem Balle erhält, indem derselbe sie in den Stand sept, es für eine Zeit lang zu verbergen, daß sie wirklich nur eine Aschenbrödel ist".

Alls ein anderer Beweiß von Undulbsamkeit wird befonbere bas Berfahren gegen die in Indien dienenden tatholischen Soldaten bervorgeboben; in Calcutta batte man ihnen bis babin wenigstens eine Wagenremife für ihren Gottesbienft eingeraumt, indeffen jest ift auch diese ihnen entzogen mor-Dennoch gelingt es den Jefuiten, namentlich bem P. Sumner, viel Gutes zu ftiften, und es will gewiß viel fagen, wenn fie es fo weit gebracht baben, daß von 400 Gr= landern am St. Patrifstage Alle obne Unterschied nüchtern aeblieben find. Um St. Allopfiustage gedachten bie Jefuiten auch ein Noviziat zu Calcutta zu eröffnen; fünf bis feche geborne Englander wollten eintreten, und eben bierauf grundet fich vorzuglich die Soffnung ber Mission, ba von den Ginbeimischen Wenige in den geiftlichen Stand treten. fache liegt theils in dem Beize der Leute, indem sie, sobald als möglich, ihre Rinder in irgend einer Weise als Schreiber zu be-Schäftigen fuchen, um badurch fich felbst auf's Richtsthun verlegen ju fonnen, anderntheils haben portugiefifche Priefter X bier den geistlichen Stand fehr in Miffcredit gebracht, indem fle nicht nur die Colibatsgesetze vielfach übertraten, sondern auch teine Schen trugen, mit ihren Rinbern aufammenaumobnep. Auch für die Errichtung eines Urfuliner Rlofters ju Valcutta haben die Jesuiten eine Subscription eröffnet, melche in menigen Tagen 1000 Pfund Sterling eingetragen bat.

Eine merkwürdige Erscheinung ist auch die, daß in Calcutta eine eigene katholische Zeitung herauskommt, The Bengal Catholic Expositor, welche äußerst interessante Nachrichten von Salcutta, Madras, Bombay, China und Australien enthalsten soll.

Wenden wir bann noch einmal unfern Blick nach Großbritannien gurud, fo muffen wir une wirklich freuen über ben Gifer, mit welchem bort fur die Rirche gewirft mirb. Gebr mertwurdig find in diefer Sinficht die Berichte über die Di= fitationereisen ber Bischofe, über die Wirksamkeit ber barms X bergigen Schwestern, über bie neue Grundung von Rloftern. Ramenilich enthält bie lette Rummer ber Cablet einen Bericht über die Stiftung eines Convents ber Frauen von ber Prafentation ju Cabirciveen im füblichen Irland burch ben Bifchof Dr. Egan. Diefe Frauen, welche fich ber Erziehung ber armen Rinder widmen, wurden mit bem größten Jubel Von allen Seiten waten Taufende berbeigeempfangen. ftromt, mit Mufit und Rabnen gog man ihnen entgegen. Der Convent ift fcon gebaut und berelich an der Seekufte gelegen; bas Schulgebaube bat Raum fur 300 Rinder. Es ift bieg bereits ber vierte Convent ber Urt, welchen ber murbige Pralat im Zeitraume von funf Jahren gegrundet bat; felbft nicht reich begutert, bat er boch mit ber größten Bereitwilligfeit Alles, mas er konnte, dazu aufgewendet. Ein Lave gab für ben Convent bas Grundstuck nebft brei Ucres Land für ewige Beiten ohne Bine; bann gab eben berfelbe Wohlthater taufend Pfund fur die Errichtung bes Saufes. mar — D'Connell.

# LIII.

### Graf Montalembert und bas Univers.

Die in Paris erscheinende Zeitung L'Univers konnte mit Recht bis auf die neueste Beit bin barauf Anspruch machen, zu den wohlgesinnteften Erscheinungen ber Journalistit gerechnet zu werden. Es war bekannt, daß Graf Montalembert in einer Berbindung mit jenem Blatte ftand; jum Unglud für biefes mußte fein Befduser in einem außerft fritischen Momente auf einer Reise in den Orient begriffen fenn, benn kaum war ber Vertrag vom 15. Juli unterzeichnet, fo fiel das Univers gang und gar aus feiner Rolle. Es hatte fich auf einmal jum Organ des herrn Thiers bergegeben; nun find wir allerdings ber Meinung, bag biefer Minifter nicht gerade befondere feindselige Gefinnungen gegen die katholische Rirche babe, fondern glauben im Gegentheil, baf er Giniges zu Sunsten für die Rirche gethan baben wurde, allein im Traum batte es mohl Niemanden einfallen können, daß bas Univers auf einmal die Sache der katholischen Rirche mit ber bes herrn Thiers identificiren wurde. Dieß aber ift in bem Grade gefcheben, daß gedachte Zeitung nabe baran war, eis nen wahren Rreuzzug aller Ratholiten gegen bas bareiifche England zu predigen. Dadurch hat es dazu kommen konnen, baß eine torpstische Zeitung, ber Stanbard, die abgeschmadte Ibee aufstellte, eigentlich ruhre die gange Verwicklung ber Berhaltniffe in Frankreich von bem Papfte ber, biefer batte die Nationaleitelkeit der Franzosen gegen England erregt. Dief wurde bann auch bald weiter ausgesponnen und ber hochfirch: liche Zionswächter Mr. Stowell wußte bereite, wie englifche Ratholiken fich auf einen Krieg mit Frankreich aus bem Grunde freueten, weil bann vermuthlich bie Rrangofen England ers obern und ber katholischen Rirche ihre Rechte restituiren mur-Bas nun aber bas Univers anbetrifft, fo hatte man an= fänglich taum feinen Augen trauen follen, wenn man eigent= lich gang abnliche Zumuthungen an die deutschen Ratholiken las, welche glauben follten , Frankreich ftebe im Begriffe, eis nen beiligen Rrieg ju führen. Wahrlich, wenn ber in Ausficht gestellte Rrieg ein beiliger fenn follte, fo tonnte bieg nur bann einen Ginn haben, wenn auf einmat bie game Chris stenheit fich auf den Standpunkt des Islam stellte und Frank reich nun für die altgläubigen Anhanger bes Roran gegen bie Reologen die Baffen ju führen hatte. Wir konnen uns daber leicht denken, von welchem Erstaunen Graf Montalem= bert erariffen worden fenn muß, als er, ber auf feiner Reife gerade die befte Gelegenheit hatte, fich über den mabren Ctand ber Dinge im Orient zu belehren, auf einmal folche Theorien in dem Univers vertheidigt fab. Er fcbrieb baber von Malta unterm 14. October einen Brief an den erften Redacteur des Univere, einen Brief, der eben fo febr bem Gerech: tigkeitegefühle als bem Bergen feines Autore die größte Chre macht, einen Brief, den wir in der That in dieser Angelegen= beit ale ein wichtiges Actenftud bezeichnen durfen. Der Frantische Courier, welcher alsbald ruftig gegen das Univers in die Schranken trat, so wie die englische Zeitung The Tablet, mit welcher bas Univers eine eigne noch nicht beendete Rebbe begann, haben biefen Brief, jener im Auszuge, biefe gang geliefert. Aus bem vorbin angegebenen Grunde nehmen wir feinen Anstand, jenes Document unsern Lefern zur fernern Aufbewahrung hier mitzutheilen, um fo mehr, ba wir glauben, einem Wunsche des edeln Pairs dadurch zuvorzukommen. Können wir zwar keineswegs alle Ansichten desselben theilen, muffen wir einige berfelben auch für irrthumlich halten, fo spricht fich boch in dem gangen Schreiben nur ein ebles herg und ein reiner Wille aus. Der Brief lautet wie folgt:

Malta ben 14. Detober 1840.

#### "Mein Berr und Freund!

Sie nehmen mit so viel Bereitwilligkeit die Mittheilungen Ihrer Freunde auf, daß ich so frei bin, an Sie einige Bemerkungen zu richten, welche mir eben fo fehr burch meine Liebe gur Bahrheit als burd meine tiefbegrundete und gewohnte Sympathie für bie Grundfage bes Univers eingegeben werben. Dazu tommt, daß manche Ihrer Lefer in ber Levante mahrend meiner Reife in jene Gegenden mich für bie Ansichten, welche baffelbe in den Angelegenheiten des Orients andgefprocen hat, als verantwortlich gehalten haben; es ift baber nicht mehr als recht, daß die gemeinschaftliche Berantwortlichleit, welche bei fo manden andern Belegenheiten für mich eine Quelle des Stolges mar, nicht auch in Betreff einer Rrage auf mich falle, in welcher ich nicht bie gleiche Ueberzeugung bege. - Unglücklicher Beife betenne ich mich, bin: , sichtlich der Beschaffenheit und 3wectdienlichteit des Krieges, der vielleicht schon ansgebrochen ift, wenn biese Beilen Sie erreichen, zu einer Unsicht, welche ber bes Univers geradezu widerfpricht. Ueber bie Frage feiner Nothwendigkeit will ich mir meine Anficht noch vorbehalten; Dieg ift eine Frage ber Nationalehre, auf beren Lofnug bie beillofe aud: wartige Politit, welche Frankreich in den letten gehn Jahren beobachtet hat, nothwendig einen mächtigen Ginfluß haben muß. Nachdem wir auf allen Puntten unfere Flagge por bem Despotismus von Europa gestrichen haben, fo muß einmal der Augenblick tommen, wo wir genothigt find, fie wieder aufzuziehen, felbft wenn der Grund ber aller unvortheilhafteste und illegitimfte ift. Go fann es moglich werden, daß nachdem wir ben Untergang Polens und die Berftummelnug Belgiens unter ben Canonen von Den jugelaffen haben, wir genothigt fint, den Rrieg gegen gang Europa ertlaren ju muffen, um Sprien, das un: ter einem Tojabrigen Despoten fteht, por ber nämlichen Theilung gu bemahren, welche wir uns haben bei Luremburg unter dem Schwieger: sohne des Königs gefallen laffen. In diesem Falle wird und ein neuer Beweis bavon gegeben werben, bag eine ebelmuthige Politit nicht im: mer eine untluge ift. Bas ich jedoch nicht angeben tann, ift, was bas Univers mehr als einmal und zwar ganz befonders in feinen Rum: mern vom 24. September und 3. October behauptet hat, nämlich daß Diefer Rrieg .. eine Beranlaffung jur Freude und hoffnung für die Ratholiten," daß er ein Rrieg zwischen der tatholischen Rirche und ber Barefie fen, ein Kreugzug, fo beilig ale die des zwolften und breigehn.

ten Jahrhunderte. Ich weife mit aller Rraft meiner Geele biefe 3nfammenftellung von mir. Ein grangofe and bem Beitalter bed beil. Bernhard ober bes beil. Ludwig murbe nicht anders als mit Abiden einen Rrieg verworfen haben, ber hatte unternommen werden follen, um ein Reich, gegründet wie bas Debemeb Mil's auf Unterbrudung, Materialismus und Entvolferung bes Lanbes, aufrecht zu erhalten. Gin Chrift jenes Beitaltere murbe barüber errothet fenn, die Solbaten bes Renegaten Soliman, welche bie Priefter und Monche bes Ribanon in Del gefotten haben, an feinen Bunbesgenoffen an gablen. Rach bem, mas ich in ber Levante gefehen und gehört habe, find alle religibfen Intereffen bem Geifte ber tünftla friegführenden Dachte, mit Andichluß von Rufland, welches affein von dem Rriege einen Bortheil gieben wird, völlig fremt. Das griechifde Schisma wird ohne Bweifel einen entschiedenen Fortschriet machen, mabrend Die tatholifden Ginrichtungen entweder gerftort ober and frangofifchem in bfterreichifchen Schut fiber: geben werden. Dieß wird das erfte Refultat eines friegerischen 311fammenftofee im Driente fenn. Es find Grunde vorhanden, angunehmen, baß bie Kortbaner bes Kriebens mehr nüblich für ben allmähligen Korticbritt der fatholifden Kirche im Orient gewesen mare, als auch, daß biefe Entwidlung leichter und natürlicher von Statten gegangen mare unter . einer Regierung, welche durch ben Sattifcherif von Onthane bas Pringip religiöfer Freiheit verfündet hat, als unter ber gräßlichen Bermdl: tung, beren Ginfluffe auf Sprien bas Univers felbit fo vortrefflich defcilbert hat. - Erlauben Gie mir jedoch ju bemerten, bag bas Univers fich noch mehr gegen die Wahrheit und Gerechtigfeit verfehlt hat durch die Sündfluth von Scheltworten, die es unaufhörlich gegen England gerichtet hat, burch die Busammenftellung, die es beharrlich ver: sucht hat zu begründen und durch bas fortwährende Aurucksimmen barauf: ben Rrieg in einen Religionstrieg umgumandeln, ben Rrieg zwischen jenem ebeln Lande und Krantreich. Mein Berg, mein Gewiffen, meine Bernnuft emport fich gegen einen fo beflagenswerthen Irrthum und ich hoffe, Sie werben es mir nicht abichlagen, bagegen gu proteftiren, was ich ale eine schreiende Ungerechtigfeit betrachten muß. Welcher Derbrechen sich auch immer die englische Regierung früher gegen die fatholifche Rirche fouldig gemacht haben mag, und welches and die Berge: ben fenn mogen, wodurch fie ihre auswartige Politit vernnehrt Bat, wenn ferner and die Leichtfertigfeit, mit welcher Lord Patmerfton fo eben bas Bundnig mit Frantreich aufgegeben bat "), tabelhewerth ift,

<sup>&</sup>quot;) Damais tannte Graf Montalembert noch nicht die Noten bes herrn Thiers vom 2. und 8. Oftober. Ann. b. Rob.

fo lagt und boch nicht vergeffen, daß (wenn wir Ratholiten bleiben wollen d. h. gerecht und unpartheilich) England das erfte Land war, welches ber Welt bas Schausviel einer freien Regierung bargeboten bat. Lagt und nicht vergeffen, daß, im Sinblide auf die unfterblichen Drin: gipien des fatholischen Jahrhunderts, welches die Magna Charta dictirte, England allein in Europa im Stande gewesen ift, hundert und fechszig Jahre lang Kreiheit mit Autorität, fonialiche Gewalt mit polfs: thumlichen Institutionen ju vereinigen und bag auf diefe Beife ber alleinige Weg eröffnet worden ift, auf welchem die Bolter au gleicher Beit bem Kluche bes Despotismus und bem bes Demagogismus entgehen kommen. - In ber neuern Politik Englands nichts weiter als einen baretischen Propagandismus zu ertennen, beißt erstens soviel, als feine Rotiz von Thatsachen nehmen, welche allen Denen befannt find, die nur oberflächlich mit ber Geschichte vertraut find, es heißt aber auch zweitens mit einer emporenden Undantbarfeit die liberale Parthei, welche ient an ber Svine ber Regierung fteht, beleidigen, welche nach einem Rampf von breißig Jahren die Emancipation der irifchen Ratholiten durchgesest hat und diese noch täglich gegen die Torpparthei vertheidigt, welche ferner in dem weiten Umfange des britifchen Reiches eine große Menge tatholifder Juftitute errichtet hat und erhalt. - Ramen Gie, wie ich, eben aus der Levante guruct, fo wurden Sie mahrgenommen haben. wie die englischen Beamten und Diplomaten eben so weit von irgend einer Joee eines protestantischen Propagandismus entfernt find, als frangofifche Beamten und Diplomaten von der eines fatholifchen. Das häretische England gewährt seinen acht Millionen Katholiken die toftliche Freiheit, daß fie ihre Kinder in dem Glauben ihrer Bater aufer: gieben tonnen ohne einen Schatten von Beschränfung, und sobaun bie nicht minder koftbare Kreiheit, religible Anstalten gang nach Belieben gu grunden und auszustatten und bas zu einer Beit, mahrend im fatholischen Frankreich dreißig Millionen sind, denen diese unverjährten Rechte durch zwei = oder dreihundert vermeintliche Philosophen vorent= halten werden. — Das häretische England hat 500 Millionen bagu verwendet, um die Negerfflaverei abzuschaffen, welche der heil. Stuhl als verhaßt und unrechtmäßig erklärt hat, die aber das katholische Frankreich in seinen Colonien beibehalt. Die Flotten Englands, von denen das Univere fpricht, ale faeten fie über ben Erdfreis einen harctifchen Der-Tantilismus aus, bringen täglich nach Canada, Bestindien, Guiana, Indien, ja fogar nach Australien fatholische Bischofe, anerkannt und bezahlt von der protestantischen Regierung, mahrend das fatholische Frankreich nicht einen einzigen Bischof in seinen Colonien bat. — Diese

amliche Infel, von welcher ich gerade jest foreibe, an beren Befft frankreich im Jahre 1798 burch eine Art Bunder gelangte, ging uns erloren in Folge eines Boltsaufstandes, ber burch religiofe Berfolgung, Dlünderung ber Kirchen u. bal. hervorgerufen murde und mahrend ber piergia Jahre, daß England dieselbe wieder inne hat, ift die Kirche hier fo frei, find bie Ribster, Rirchen und die Geiftlichen fo gabl= reich, fo geachtet und fo unabhangig, wie in Rom felbft. Ja, um die Wahrheit zu fagen, ich suche vergeblich in der ganzen Belt tatholi= iche Mächte, welche fich auf gleiche Weise verhalten. - 3d darf nicht boffen, Ihre Ansichten über die Rolle, welche Frankreich im Orient fpielen konnte und follte, ju andern, and weiß ich, daß fur England Varthei nehmen im gegenwärtigen Augenblicke eben so viel ist, als mich dem allgemeinen Unwillen auszusepen, aber ich greife an mein Berg, um mit aller meiner Kraft im Namen der Religion, Gerechtigfeit und Bahrheit Protest gegen eine Profcription einzulegen, burch welche ber Raifer Nicolaus mit ber Ronigin Bictoria, welche D'Connell anbetet, verwechselt murbe; welche eine Ration, die beinabe gur Balfte aus Ras tholiten besteht und welche ber Sache ber Kreiheit und ber Burbe bes Menschengeschlechts fo glanzende Dienste geleistet hat, mit ber andern Macht in eine Rategorie stellen wurde, welche - Dant den unverzeih: lichsten Kehlern, Dank einer vorschnellen Bereitwilligkeit zu allen Extremen - durch ihre Geschicklichkeit und Rraft bestimmt gu fenn scheint, bie Unabhangigfeit ber civilifirten Welt ju gerschmettern. - Dies Bund: niß zwischen Frankreich und England mar bie einzige menschliche Sounwehr, welche die Vergröfferungen Rußlands aufhalten tonnte. Wenn et nunmehr in ben Rathichluffen Gottes liegt, an bie Stelle biefes Bündniffes einen schrecklichen Krieg treten zu laffen, so laßt uns lera nen, und barein au fugen; laft und tampfen gegen England, ohne es du ichmahen und ohne die Taufende von fatholischen Brüdern, welche gegen und in die Schlachtreihen gestellt werden, zu beleidigen. Wir wollen Beleidigung und Gewalt denen überlaffen, welche von weniger hohen Ideen und weniger reinen Soffnungen befeelt find. In dem Augenblick, wo das Baterland ber größten Gefahr ausgesett ift, ift es Sache der Katholiken, ein Beisviel der Ruhe, Unpartheilickleit und Gerechtigkeit zu geben.

Genehmigen Sie ben Ausbrud meiner warmen Sochachtung

Graf von Montalembert.

Wir erlauben uns an biefen Brief folgende Betrachtun= den zu fnupfen. Die Sauptibee, welche burch benfelben binburch gebt und auch erft vor Rurgem in einer Rede bes Gra= fen Montalembert in der Pairetammer ausgesprochen murbe. ift bie: für Frankreich fen ein Rrieg ju munichen, damit bef= fen feit gebn Sahren beobachtete Politik aufhore, aber bie Beranlaffung zu biefem Rriege muffe eine gerechte febn; bie gegenwärtige jeboch fer eine unrechtmäßige, am aller Benig= ften aber banble es fich bei bem Bermurfniffe mit England um eine Vertheidigung ber Rirche gegen die Fortschritte ber barefie. Ohne gerade die einzelnen Boraussenungen mit anzunehmen, auf welche die Meinung des Grafen Montalembert: bag ein Rrieg für Frankreich munschenswerth fen, fich flutt, vielmehr die Unficht festhaltend, daß ba, wo ber sittliche Rern eines Boltes beschäbigt ift, jede gewaltfame Erschütterung = bie bofe Gabrung nur forbern muffe, fo gewinnt es boch eini= gen Unichein, wie vom Standpuntte eines wohlmeinenden franfofischen Patrioten aus biefe Unficht getheilt werden konnte; es murbe Frankreich einer Menge feiner revolutionaren Stoffe entledigt und bas Feuer, welches baffelbe in feinem Innern pergehrt und ibm Rraft und Saft ausbrennt, murbe bem Muslande jugemandt werden. Indeffen ber Autor des Briefes faßt bas Berhaltnif hoher auf, indem er meint: Frankreich feb berufen eine entscheidende Stimme in Europa gu führen, ba wo von andern Staaten bas Bolferrecht verlett und Bebruckungen ber Rirche Statt finden. Wir wollen nicht in Abrede ftellen, bag es für Europa mirklich munschenswerth mare, wenn ein foldes tatholifdes Frankreich bestunde, meldes feine Stimme in der vom Grafen Montalembert angegebenen Beife erbobe, ja wir murben noch weiter geben und fagen, wenn Granfreich irgend welche Garantien bieten konnte, fo gabe es fur Deutschland teine beffere Politit, als fich mit Frantreich zu verbinden, um gemeinschaftlich gegen ben Often ge= maffnet ju fenn. Aber auch in diefer Sinficht find die Zeiten bes beiligen Bernhard und bes heiligen Ludwig langft vor-

Frankreich ift nicht mehr jenes driftlich gefinnte Land es Mittelalters, Frankreich ift feit Jahrhunderten Deutsch= ands Teind und unfer Vaterland ift von zwei Seiten ber X Wir wollen uns nicht bem Vorwurfe, welchen ber lutor des Briefes an dem Schluffe deffelben dem Univers nacht, ausseten, mohl aber ift, mas nicht von England gu efürchten, von Franfreich zu befahren. Wer berricht in Frankreich? Wir muffen Gott bitten, daß Er noch lange Budwig Philipp erhalten wolle; wie oft hat die gutige Borebung bie tobtliche Rugel von ihm ferngebalten ?! Das ift geschehen für Fraufreich, für gang Guropa und mir gesteben bieff gu, fo wenig wir auch geneigt feyn konnen, die Regie= rung Ludwig Philipp's ale volltommen in göttlichen und menfch= lichen Rechten beständig zu balten. Aber ber Ronig ift boch bejahrt, mas wirb nach ibm fepn, mas kann unter, mit ibm und gegen ihn fich gutragen, wenn es jest ichon gefche= ben konnte, daß ein Aventurier, wie der Exminister Thiers, / burch eine verbrecherische Erhipung ber frangofischen Nationgl= eitelkeit gang Guropa in Feuer und Flammen fturgen konnte. Muffen wir nicht jeden Augenblick befürchten, daß die bobe Diplomatie überhaupt gang aufhört, Meister der in Frankreich auf ben erften Wint loszulaffenden infernalen Gemalten zu Wer ftebt uns bafur, bag nicht in turger Frift die Emeute Frankreich regiert? Bir baben alle Achtung vor bem, mas beffere, von der Liebe jum Baterlande bewegte Frango= fen ben frangöfischen Rationalcharakter nennen, er bat ne= ben einigen Schmachen feine eigenthumlich ichonen Seiten, aber wenn jene Beiten tommen und fie tommen entweder im Gefolge des Kriege oder haben diefen in ihrem Gefolge, wird der lette Reft jenes Nationalcharafters mit den Menschen. die feine Träger find, verloren geben und wir haben es bann nicht mehr mit einer Nation, fondern mit einer Bande von Meuterern zu thun. Darum muffen wir Deutsche auf unserer but fenn, daß diefe une nicht einmal bei Nacht und Nebel überfallen und wollen une einstmeilen nicht dem troftlichen und einschlas

fernden Gedanken bingeben: "es wird keinen Rrieg geben." Es mird Rrieg geben, Rrieg gegen die Revolution, fie mer-Den ihn une bringen! Da wolle Gott une Rraft verleihen, dann muffen wir, wenn wir in unfern Bergen ein noch fo fcones Ideal von der belle France haben, gegen Frankreich um so mehr fampfen, damit nicht die gersependen und verzehrenden Revo-Intionestoffe auch une vernichten, ba fie gemiß fo geneigt wie etwas find, fich mit dem außerften Despotismus zur Berftorung aller Civilisation zu vereinigen. Wir muffen gegen Frant= reich fampfen, auch ohne une umzuseben, welche Gefahr uns von der andern Seite ber brobet. Auf bag uns aber Gott in diesem Streite den Sieg verleihe, mare es freilich das erfte Erforberniß, bag wir uns Seines Segens murbig machten, baff in unferm Vaterfande Alles, mas ungerecht ift, mieber aut gemacht murbe, damit Deutschlands Fürsten und Deutschlands Gohne mit Freuden und gutem Gewiffen bas Schwert führen können. Roch besteht in Deutschland eine große Schuld gegen die Rirche, diese ift noch nicht verfohnt; moge unfre Rraft nicht burch langern Aufschub gelahmt und gebrochen werben! bie Beit mahnt und brangt!

### LIV.

# Der Erzbifchof von Röln.

Unfre neulich ausgesprochene Hoffnung, ben gefangen abgeführten Oberhirten nach Ablauf von brei Jahren wieder rum bei seiner Heerbe begrüßen zu können, ist nicht in Ersfüllung gegangen. Diese Maaßregel der Versöhnung mit der Kirche ist auf Hindernisse gestoßen. Wie? ein Act der Gerechtigkeit, von dem zum guten Theile die Zukunst Deutschslands abhängt, findet so große hindernisse? Doch man könnte scheinbar entgegnen, wir legten der ganzen Sache zu viel

Bichtigkeit bei. Sierüber hat man fich von Unfang an bei ber Rolner Angelegenheit getäuscht; man batte geglaubt, Riemand werde fich darum kummern, ob man ben Erzbischof von Roln auch in die Gefangenschaft fortführe, und fiebe ba! bie gange katholische Welt ward durch biefen Act erfcuttert. Der gegenmärtige Augenblick ift aber noch wichtiger; ber Rrieg pocht an Deutschlande Pforten. Run, mas thut bas? Deutsch= land ift einig, treu fchlagen die Bergen ber Unterthanen ibs ren Berrichern entgegen! Gott fen Dant, bas ift mahr, und freudig konnen wir dief anssprechen; aber etwas Anderes ift. auch mabr, Gott ift ein Gott ber Gerechten, Gott forbert Berechtigkeit, und Die Gerechtigkeit üben, die wird Er nicht verlaffen! - Wiederum konnte man einwenden: es feb gu viel verlangt, bag Berfonen, die nicht katholischer Confession find, fich auf ben Standpunkt hineindenken follten, wie tief die fatholische Welt burch biefe Rolner Angelegenheit berührt. ja verlett merde. Allein, sogar abgefeben bavon, daß viele mahrheitliebende Protestanten, g. B. Florencourt, fich recht flar hineingebacht haben, fo fcheint bier bas Sineindenten in eine katholische Auffaffungeweise gar nicht in Betracht gu fommen, fondern abermale nur einzig und allein bas, bag wir Deutschen in dem Rampfe bestehen, und darum ben Segen Gottes, der jede That der Gerechtigkeit lohnt, über uns baben muffen. - Roch ift ber Rirchenfurft nicht auf feinen bi= schöflichen Gip restituirt, wogegen bas Verfahren bes Rapis tele alles Maag überschreitet und darauf gerichtet ift, Die Diocefe ber beiligen Stadt Roln ganglich zu verderben. Sa man fpricht so viel von den Verwicklungen biefer Rölner Un= gelegenheit, aber fie wird mit jedem Tage verwickelter. Wir feben nur zwei Wege, auf welchen biefe Cache beendet merben kann. Der Knoten kann nicht gelöst, sondern nur furs durchschnitten werden: entweder daburch, bag es Gott gefällt, den glorwürdigen Bekenner zu Sich zu rufen, ober baß ber= felbe nach Röln zurückgeführt wird.

Im ersten Falle wird gewiß Niemanden fo fehr gedient fenn,

als dem herrn Erzbischof selbst, wenn Gott ihn von diesen irs dischen Leiden erlöst und mit den himmlischen Freuden belohnt; für alle ihm treu anhängenden herzen würde dieß aber, menschlich betrachtet, ein Ereigniß des tiefsten Schmerzes sepn! Bas aber würde es für die Gegner sepn? Wahrlich, sie würden große Ursache gehabt haben mit jenen zu wünschen, daß Gott noch lange das Leben Elemens August's erhalten hätte. Im zweiten Falle würde, ganz im Gegentheil gegen die gewöhnliche Vorstellung, die Verlegenheit, in welcher die Regierung sich besindet, aushören, und die Verlegenheit des Erzbischofes beginnen. Der aber würde mit Gottes hülfe schon herr darüber werden!

Co batten wir alfo biegmal teine Jahrebfeier bes aman: giaften Novemberd? Ja, wir feiern biefen Tag wie zuvor; ber Rirche ift an biefem Tage ein Beil widerfahren, an weldem Clemens August gewürdigt warb, den Glauben an 3e fum Chriftum und ben Geborfam gegen bie Bebote Geiner Rirche fo ftanbhaft ju betennen. Breut fich bie Rirde ber Rettenfeier des Apostelfürften, fo ift für die tatholifche Rirche Deutschlands die Gefangenschaft bes Erzbischofs von Roln für alle tommenben Beiten ein Greignig, für welches Gott nicht genug gebanft werden tann. Warum municht und begehrt Ihr denn aber fo febr die Freilaffung? Dicht um bes erhabenen Gefangenen, nicht um der Rirche willen! Aber bei bem lebendigen Gotte mochten wir die Sand, welche allein ber Rirche die Friedenspalme reichen fann, beschwören, daß fie es thue, bald wird fie das Schwert führen muffen!

### LV.

# Megypten.

S. Jean d'Acre ift gefallen und man kann daber ben Rampf in Sprien fo ziemlich als beendet anfeben. Auf jeben Rall ift biefe Eroberung ber fprifchen Bauptfefte eine glangende Waffenthat, und wir freuen une besondere, baf auch beutsche Waffen und ein X beuticher Fürft fo mefentlich ju bem ichnellen Gelingen berfelben mitgewirkt haben. Es lenkt fich nunmehr bie Aufmerksamkeit Europa's nach Acappten bin, fo michtig megen ber Berbinbung mit Ufien, wegen ber Rabe bes rothen Meeres und bes perfifchen Meerbufens; es tann ben Englandern gmar lieb fenn, bag Mebemet Ali trop beffen, bag man ibm Sprien fortnimmt, noch immer freundlichft bie indische Doft bestellt, indeffen auf die Dauer wird bamit wohl nicht gebient feyn; Alegopten ift bas Thor von Indien, wo bie Englander bis jett immer nur bei der Sinterpforte bineingekonnt haben. 3m gegenwärtigen Augenblicke ift es auch noch nicht außer Frage gestellt, ob nicht von ben Allierten ein Angriff auf Megpyten gemacht werben fonnte; ber glückliche Gucceff in Sprien ift febr bagu geeignet, ju erproben, ob ber fiebengigjabrige Des pot zu Saufe vielleicht auch nicht viel Wiberftand leiften tann. Unter biefen Umftanden mogen einige nabere Rotiken über Megypten bier ebenfalls ihre Stelle finden, wie fie aus bem Report on Egypt and Candia bes Dr. Bowring fich fchos pfen laffen, den er, wie seinen Report on Syrin, aus wels dem wir mehrere Mittheilungen machten, bem englischen Darlamente vorgelegt bat.

Die Bevolkerung Alegyptens besteht wie die in Sprien aus einer Debraahl verschiedener Stamme; fie belauft fich muthmaaglich auf etwa britthalb Millionen, genau lagt fie fich nicht bestimmen; eine von Mehemet Ali beabsichtigte Bolfegablung rief einen Aufstand in Rairo hervor, und mußte baber aufgegeben merben; die Bareme inebesondere blieben verfoloffen, und bieg mar bas wefentlichfte Sinbernif. Die Babl ber Geburten ift außerordentlich groß, aber die Balfte aller Rinder flirbt bei ber Geburt, weshalb ein Englander Debemet Ali auch ben Rath gegeben bat, er mochte fein Spftem ber Boltszählung mit bem Bablen ber Grabhugel anfangen. Den größten Theil ber Bevolkerung Bilden die Araber, Rellah's genannt; es werben biefe Muhamedaner im Allgemeinen ale ein harmlofes Bolt gefchildert; fie treiben vorzüglich den Alderbau, find die Sandwerter und überhaupt die eigentlich arbeitende Bolfeflaffe; mogegen bie gang geringe Babl von etwa 20000 Turten ben herrschenden Staud bilden, fo bag die Unterwürfigkeit und Demuth der Araber ober eingebornen Megpptier fo weit geht, daß man öftere die Meugerung bort: "Wir find nur Fellabeen". Daber fommt es, bag ber gemeinfte Mann, welcher turtifch redet, über dem Fellah ftebt, und daß es fur nicht schicklich gehalten wird, ju einem boberen Beamten irgend einen Auftrag burch einen arabifch fprechenden Bebienten anerichten gu laffen. In neuerer Beit bat fich burch die Berminderung ber turfischen Bevolferung die Stellung ber Fellahs in diefer Sinficht verbeffert, fo wie ibnen auch mancherlei Alemter anvertraut werden. nimmt Mehemet Alli feine Golbaten, aber auch bier finden bie Muhamedaner an ber Prarogative bes Kriegsbienstes eben fo menig Freude, wie in Sprien. Dazu tommt, bag die Fellab's, fo genügfam fie auch find, eine gang befondere Unbanglichteit an ihre Beimath haben, fo bag einer ber fchlimmften Beinde, mit welchem ber Pafcha bei feiner Urmee gu tampfen bat, das Beimweh, Die Moftalgie, ift. Un biefer Rrankbeit, an welcher außer den Rellab's, beren Berg vom Dil nicht



icheiben fann, ohne gu brechen, vorzüglich auch die Bewohner aus ben nubischen Gebirgen, fo wie auch bie Bebuinen der Berge leiden, fterben außerordentlich viele. "Ich fann fie nicht am Leben erhalten", fagte ein Urgt zu unferm eng= lifden Berichterstatter, "wenn fie anfangen nach Saufe gu benten und von Saufe zu reden"; bei ben fprifchen Gebirgs= bewohnern ging bieß fo weit, daß Ibrahim Dafcha Biele nach Saufe fchickte, Undern erlaubte, ihre Weiber, Concubinen und Verwandte mit fich zu nehmen. Lage nicht auf ihnen die Burbe bes gehäffigen Rriegebienfted, fo konnte man fagen, Riemand fep fo froh und beiter, wie ber Rellah. Geine Unfpruche an das Leben find nicht groß, er lebt von ber Sand in den Mund. Dazu ift er febr aufgeweckt, ift aber gang für ben Frieden gemacht; er liebt fein Baterland, ftrebt aber nicht nach bem Ruhme, es burch Siege ju vergrößern; tame es auf ihn an, er rührte kein Schwert an. "Auf biefen Ctamm, ben Stamm ber glanzvollen Augen und ber fconen Geftalten tann man nicht andere, ale mit dem höchsten Intereffe bliden; von allen Fröhlichen ift er der Fröhlichste, von allen Geschöpfen für Beiterkeit der Empfänglichste. Rönnten diesen Aegpptiern Tage des Friedens und Wohlfahrt gegeben werden, wieviel Gefange, wieviel Musik murde man boren, wieviel Froblichteit und Munterkeit feben"! Gefang und Mufit ift jest ichon ber ftete Begleiter bei der Arbeit \*), die Beiterfeit der Fellah's

<sup>\*)</sup> Bei ihrer Feldarbeit, von welcher ein großer Theil in der Bewässerung besteht, bedienen sie sich einer eigenthümlichen Sonnennhr. Es wird ein Stock in die Erde gesteckt, und rings
herum nach der muthmaaslichen Stundenentsernung, Stücke
Ralt gelegt; wenn dann der Schatten auf ein solches Stück Ralt
fällt, so wechseln die Arbeiter; die, welche bisher gesäet oder
gepflügt haben, lösen die Andern, welche es mit der Bewässerung zu thun hatten, ab. Scheint die Sonne nicht, so dient
ein irdenes, mit einem Loche versehenes Gesäß, in welches
Wasser gegossen wird, als Survegat.

scheint unzerftorbar, felbft wenn fie die Beitsche eines Auffebere bei ber Arbeit fühlen muffen, ber Gefang bort nicht auf, bas Gemuth wird nicht gebrochen, ja felbft in Retten, melde bas Rleisch gerschneiben, bleibt ber Rellah froblich und fann Undern zulächeln. Daber hat es auch fommen konnen, daß biefer Boltestamm, trot ber fürchterlichen Bedrückungen, Die er erlitten hat und noch erleibet, nicht entartet, fondern fiete berfelbe geblieben ift. Der Charafter bes Rellabs bat freilich auch feine Rebler, wozu namentlich eine gemiffe Indoleng gebort, die immer eine Entschuldigung für bas Richtsthun bereit hat. Blast auf dem Nile ber Wind, fo fagt der arabi= iche Schiffer: "mas foll ich arbeiten, ber Wind meht", geht fein Wind, fo fagt er: "mas foll ich arbeiten, es geht ja fein Wind". Besonders häufig bort man von ihm ben Ausbrud: Ki di, welches beißt: "fo ift es", mehr aber bem beut: fchen oft indolenten: Co, womit Alles und Richts gefagt wird, entsprechen mochte, ober er fagt: Boukra ober Badboukra, b. h. morgen ober übermorgen, indem er nichts mehr liebt, ale eine Cache fo viel ale moglich aufzuschieben; um feine Ergebung in die Nothwendigkeit auszudrücken, beifit es bei ihm: Allah kerim, Allah will es so haben. So fügt er fich benn auch in bas Love, welches ihm bie gegenwärtige Regierung bereitet; bie armen Leute find fo gewaltig besteuert, daß ihnen ohnehin nichts bleiben tann, um fo mehr, da die Steuern auf eine hochft willführliche Beife eingetrieben merben. Rann einer nicht gablen, fo nimmt man bas Reblende feinem Nachbarn; ift eine Ortschaft mit ben Steuern im Ructftande, fo wird diefer einer andern abgefordert; die Englanber tonnten in gemiffer Beife ibre Armentaxen damit vergleis chen, die wie ein Rrebeschaden um fich freffen und bei melden gange Gemeinden verarmen, und nun ale arm ben benachbarten Gemeinden gur Laft fallen. Dazu tommt in Megop: ten, bag bie Verhaltniffe in Betreff bes Grund und Bodens alle Sahr nach bem Belieben Mehemet's geandert merden. Jest steht es so, daß der Kellah von dem Vascha ein Stud

Land zu einem gewissen Preise übernimmt, und nach Anweis fung der Regierung mit Indigo, Sanf und Baumwolle bebaut und bann feine Steuer theils in Naturalien, theils in Gelbe gablt. Was ihm der Pascha noch läßt, bas nimmt ibm fein Scheith, und fo gieben febr viele Rellahs es vor, lieber nach ben Städten ju geben, um bier ale Sandwerter fich ihr Brod zu verdienen, allein in diefem Ralle werden fie gewiffermaaßen als Deferteure behandelt; im Frühlinge und Berbste kommen die Scheikhe der einzelnen Dörfer nach Rairo und Alexandrien, laffen die Rlüchtigen aufgreifen und in ein öffentliches Gefängniß fperren, um fie bann aneinander gebunden und unter Secorte wieder nach ihren Dörfern zu brin-Denkt man fich bagn ben Rriegstbienft, bem biefe armen Leute unterliegen, fo ift ihr Loos nicht beneibenswerth; bier entflieht man demfelben nicht, wie in Sprien, dafür find aber die Gelbstverftummelungen febr haufig. Gin Reifender fah auf bem Wege nach ben Cataracten in mehreren Gegenben, daß die Danner entweder Alle auf bem rechten Auge blind maren, ober daß fie fich ben Zeigefinger an ber rechten Sand abgeschnitten oder alle Bahne auf der rechten Seite ausgeriffen batten. Der Dafcha bat bem baburch abbelfen wollen, bag er bie Berftummelten in ein Regiment zusammenftedte; ein foldes war zu Siout zu feben. Den Rriegebienft bagt aber ber Rellah, weil er ihn von ber Beimath, von bem Rile entfernt, und er liebt es, fein Grab in der Rabe feiner Biege ju haben. Bie Biele haben jest baffelbe im fremden Lande unter rauchenden Trummern gefunden!

Wie die Fellahs für den Acker und für den Pflug bestimmt sind, so sind es, wie unser Bericht sich ausbrückt, die Ropten\*) für das Büreau und die Feber. Die Zahl dersselben beläuft sich auf 200000; unter ihnen sind etwa 6000 katholisch, welche unter einem vom Papste ernannten Bischofe stehen, die übrigen haben zwölf eigene Bischofe und einen

<sup>\*)</sup> Ueber sie ist besonders interessant: Lane, Description of Egypt, London 1857.

Patriarchen, ber von jenen gemablt wirb. Diefe toptifchen Pralaten üben ju gleicher Beit eine Urt weltlicher Jurisbiction aus; fie merben gewöhnlich aus ber Bahl ber Monde von Ct. Antonius, die ungefahr 200 beträgt, genommen. Die Ropten gewinnen von Tage zu Tage einen immer größern Einfluß, mas fie vorzüglich ihrer Unftelligkeit und Rlugbeit verdanten. Gie find bie Schreiber, die Rechenmeifter, überbaupt die gebildeten Leute des Landes; der foptischen Sprade bebienen fie fich gegenwärtig vorzüglich nur bei ihrem Gottesbienfte, bie Laten fprechen bas Arabifche und baben fich überhaupt fo fehr an die Fellahs angeschloffen, daß fie in manchen Gegenden fich gang mit ihnen vermifchen und auch Mubamedaner werden. Ihre Frauen halten fie in gleicher Abgeschiedenheit, wie die Muselmanner, Manche halten fich auch ibren Sarem und haben die Befchneidung eingeführt. Scheidung der Che ift febr leicht zu erlangen, öftere werden bie Bedingungen, unter welchen fie eintreten folle, ichon in ben Chepatten felbft festgestellt. Durch ben Uebertritt jum Jolam, wie auch aus andern Grunden - (fie haben befondere viel von den Epide: mien, Peft, Cholera und Augenentzundung ju leiben, vielleicht eine Rolge davon, daß fie der Trunkenheit ergeben find) bat die Babl ber Ropten in letterer Beit febr abgenommen. Der Berichterstatter bat bie Rirchen ber Ropten, welche ju Rairo ein eigenes Stadtviertel bewohnen, fammtlich befucht; er mar ju bicfem 3mecte mit einem Empfehlungsbriefe bes Patriarchen an alle Bifcofe und andere Geiftliche verfeben, worin es beißt: "fie follten ihm bimmlifche Soflichkeit und volltommene Sochachtung erweifen; ihm ihre Rirchen öffnen, mit ibm über ihre Ungelegenheiten fprechen, ihn bewilltom= men bei ber Unkunft und ibn fegnen beim Scheiben". Ropien haben baher bei jeber Gelegenheit bem Englander ihr Berg ausgeschüttet, und ihre Beschwerden ihm gur Empfehlung an ben Pafcha mitgetheilt. In religiofer Beziehung haben fie jest teine Verfolgung ju leiden, und felbft ber tatholifche Bifchof fann ungehindert mit feinem bifchöflichen Rreuze und

Dem Sirtenstabe burch die Straßen von Kairo mandeln. Uebers baupt hat Mehemet Ali sich bemühet, die verschiedenen Relis gionen einander zu nähern; auf die Bemerkung: man wunt dere sich, daß die Pilgrimme nach Mekka sich auf dem rothen Meere der Dampsvoote der Ungläubigen bedienten, antworstete er: im Koran steht Nichts gegen die Dampsboote.

Roch auffallender als bei den Kopten ist die Minderung in der Zahl bei den Türken; diese übersteigt kanm 20000; welche über das ganze Land zerstreut sind; in Dörfern zwei oder drei, in den Städten zwölf bis zwanzig; in Alexandrien mözgen ihrer 2000, in Kairo 5000 wohnen. Es ist sehr merks würdig, daß die Osmanlis nicht bis in die dritte Generation sich in Aegypten erhalten, selbst dann nicht, wenn sie mit arabischen Weibern sich verheirathen; auch die Kinder aus solchen Verbindungen, die sogenannten Shelibi, sterben aus; von achtzig Kindern, welche ein Türke in Aegypten erzeugt hatte, gelangte nur eines die zu den Jahren der Mannbarzkeit. Stehen die Türken zwar gegenwärtig zu den Eingeborznen nicht wehr wie die Herren zu den Sclaven, so bilden sie doch die eigentlich höhere Rangklasse, welche mit Verachtung auf die Araber und Kopten herabblickt.

Bu ber Bevölkerung Aegyptens gehören auch Beduisnen, deren Jahl sich jedoch nicht angeben läßt; viele von ihsnen führen noch das herumziehende Leben, andere haben sich, wie es auch in Sprien geschehen ist, niedergelassen, und zahelen bafür eine mäßige Grundsteuer. Sie sind gegenwärtig ganz und gar Mehemet Ali unterthänig. Ein Engländer, welcher zwei Jahre unter ihnen gelebt hatte, erzählte dem Berichterstatter. daß er bei ihren Berathungen gegenwärtig gewesen seh, als sie von einem Corps des Pascha, mit der Ausschen: "Euch brauchten wir uns nicht zu unterwersen, wir könnten jeden von Euch ohne Schwierigkeit vernichten, keiner von Euch könnte entwischen, aber wir wissen, daß Euer Herr ein heer senden könnte, das wir nicht vernichten könnten

deshalb ware es bester, wenn wir uns unterwersen, und somit wollen wir uns unterwersen". Nicht lange nachher hatsten sie eine Caravane von Metta angefallen, und sie um etwa 20000 Dollars an Cassee und Seibe beraubt; der Cassee war bald verzehrt und die Seide bald verbraucht. Darauf wurde eine Abtheilung regelmäßiger Truppen von dem Pascha gegen sie gesendet, ihr Scheith und dessen Söhne wurden als Seiseln fortgeführt und nicht eber losgelassen, die sie den vollen Werth ersept hatten. Dabei verloren sie sehr viel von ihrem Hab' und Gut, und versicherten jenem Engländer: das Rausden sehn sich mehr ein vortheilhaster Handel. Ein Anderer, welcher sich in Aegypten angestedelt hatte, erklärte: wer wird jept noch ein Beduine sehn wollen, wenn man für jede Räusderei, die Statt sindet, bestraft wird.

Einen sehr großen Sinsluß üben in Aegypten auch die Avmenier aus, wenn sie gleich an Zahl gering sind; im Ganzen möchten ihrer etwa 2000 sepn, von denen der größere Theil sogenanmte orthodoxe, d. h. schismatische Armenier sind. Ihre Sprachkenntnisse machen sie für öffentliche Aemter sehr geschickt, und so ist sogar Boghos Bep, der erste Minister des Pascha's, ein Armenier. Viele von ihnen sind als Secretaire und Dragomans beschäftigt, manche betreiben ein Gewerbe, vorzüglich Gold- und Silberarbeit. Unter ihnen sind Einige, welche man aus Oftindien, Andere, die man aus Emprna nach Aegypten eingeladen hat, jene um hier den Indigobau, diese um die Bereitung des Opiums zu fördern.

Nächst diesen giebt es noch eine große Anzahl freier Schwarzer in Aegypten, welche aus Rubien dort hinkommen. Sie sind sehr zuverläßige Dienstboten, und werden vorzüglich als Portiers und Wächter verwendet. Sehr selten verheirathen sie sich mit ägyptischen Welbern, sondern geben mit ihrem Erwerbe heim. Sie zeichnen sich durch ihre Haltung und ihre edle Miene aus, sie haben ein großes Vertrauen auf sich selbst und auf ihre Landeleute. In Kairo allein möchte sich ihre Jahl auf 5000 belaufen. Daß Aegypten außerdem

u feinen Bewohnern noch eine Menge Leute von verschiebes ier Abfunft, namentlich Griechen, Maltefer und Franken ablt, ift begreiflich.

Won einer Menschenklaffe in biefem Lande haben wir aber sisher noch nicht gefprochen; wir meinen die eigentlichen Eclajen. fo weit nicht faktifch auch eine groffe Babl ber freien Ginges bornen in einem ber Sclaverei febr abnlichen Buftanbe fich befindet. Das Loos ber armen Reger aber ift ein in ber That ichreckliches, und tommt dem gang gleich, welches ihre un: glucklichen Mitbruder trifft, die man auf Schiffen nach Umerita binüberbringt. Bon Beit ju Beit werden nämlich von bem Dafca fogenannte Gazzua's, b. b. Regerjagben verans ftaltet, und zwar zu bem boppelten 3mede: ber Recrutirung feiner Urmee und ber Bahlung bes ructständigen Golbes an feine Truppen. Dief wird gang fpftematifch betrieben; ben Solbaten von Rorbofan ift Gebel Duba, benen von Gennar und Baben Medinah Gebel Fungi, Gebel Liddut ober Deata, benen von Rortoum bas Land ber Schelloofs am weißen Rile und die Granzbezirke von Abpffinien am Flufe Rahad als Jagd= Die allergrößten Graufamteiten werben bezirke angewiesen. bier bei bem Ginfangen ber armen Reger verübt; feten fie fich jur Wehr, fo merben fie getöbtet, verfteden fie fich in ibren Butten, fo wird an biefe Feuer gelegt. Nachdem man bie erforderliche Bahl jusammengetrieben bat, transportirt man fle weiter in Parthien von fünfzig, fo gwar, baf immer ihrer zwei burch einen langen Stock, beffen Enben an bem Salfe jedes ber beiden Unglucklichen befestigt find, verbunden wer= Von diesem Transport foll man fich feine Borftellung machen können, benn mehr als ber vierte Theil ber Reger tommt auf demfelben um. Gine Regerin ju Kairo giebt folgende Beschreibung, wie fie burch die Bufte von Ge Ciout gebracht worden ift: "wir batten nicht Rahrung genug, um ju effen, und bieweilen hatten wir gar Richts ju trinfen und unfer Durft mar ichrecklich; wenn wir, beinabe fterbend vor Durft, nicht mehr weiter konnten, fo tobtete man ein Rameel



und gab und fein Blut ju trinfen. Aber bie Rameele felbft konnten bieweilen nicht mehr fort, bann tobtete man fie und gab une ihr Meifch zur Speife und ihr Blut ftatt Waffer. Manche von une blieben tobt liegen, und am Ende unferer Reise waren Biele, die mit uns ausgezogen maren, nicht mehr mit und". Wenn bann die Sclaven an bem Orte ihrer Bestimmung aulangen, fo werben die zu Recruten tauglichen (- gewöhnlich find es febr wenige) ausgesucht, die übrigen aber werden in vier Claffen getheilt; in die erfte tommen alte, franke und ichwangere Frauen nebft ben jungen Dabchen; find unter biefen noch einige, die auch nur ben leifesten Unspruch auf Schönheit ober Brauchbarteit machen tonnen, fo bilden fle eine befondere Glaffe, meiftens aber ift über alle Wohlgestalteten schon im Voraus für die harems disponirt. In die zweite Claffe kommen Anaben von 8 bis 12 Jahren. in die britte Rinder von 4 bis 8, und in die vierte Rinder von 14 bis 4 Sahren; man fieht in welcher Ausbehnung bieg furchtbare Sandwerk betrieben wird. Alsbann werden die Soldaten für ihren rudftanbigen Sold gur Balfte mit Menichenfleisch, jur Balfte mit Gelb bezahlt, ungefahr in ber Beife, daß ein Capitain ftatt 1800 Diafter vier ermachfene Sclaven und brei Rinder, zwei Solbaten zusammen einen er= wachsenen Sclaven erhalten. Jeder zieht bann mit feinem Antheil ab, ber eine mit ber Mutter, ber Andere mit bem Rinde, und diefe icheiden dann von einander, um fich nimmer wieder ju feben. Gin eigner Bufall trug fich einftens ju, als ein fcwarzer Colbat, welcher nun auch ftatt feines Colbs einen Untheil an ber eben angestellten Gazzua erhalten follte, unter ben Gefangenen feinen fünfjährigen Bruder erkannte, auf ihn zueilte und ihn bergte und fußte. Mustapha Bev, ber mit dem Bertheilungegeschäfte beauftragt mar, bestimmte nun, daß bem Schwarzen fein Bruder auf den Gold angurechnen feb, und fo mard ein Rrieger Mehemet Alis, Diefes "Regeneratore" Aegyptens, gezwungen, feinen leiblichen Bruder an Bahlungeftatt anzunehmen. Dit Diefen Gazzuas

13332

teht nun ju gleicher Beit ber fürchterlichfte Sclavenhandel in Berbindung; Eltern verkaufen ihre Rinder, ja felbft von ets tem driftlichen, abpffinischen Priefter wird ergablt, er babe wei Knaben unter bem Vormande, fie nach Palaftina jum peil. Grabe ju führen, an die Jellabe (Sclavenhandler) ver-Bis vor wenigen Jahren mar Es Siout ber eigentli= he Sclavenmarkt; die Caravanen von Darfour und Sennaar brachten früher jährlich viele Tausend Neger, jest werden diese gewöhnlich auf dem Nil fortgeschafft. Auch fehlt es nicht an Europäern, welche an biefem Sclavenhandel fehr betrachtlichen Untheil nehmen. Giner ber bedeutenbften Sclavenbandler ift namentlich eine Frangose Biffiere, Ritter der Chrenlegion, ju Coudan, er rivalifirt mit Coliman Uga, dem Gouverneur von Rortoum; außerdem giebt es mehrere fran-Die Urt bes Berkaufes jöfische Sclavenhandler zu Rairo. geschieht entweder durch Privatvertrage ober burch öffentlichen Ausruf; die Preise find ungefahr folgende:

| Ein tüchtiger, mannlicher,<br>erwachsener Sclave<br>Ein gewöhnlicher, maunli- | 4001 | is  | 500 9 | Piaster, | , 4  |        | bie | 3 5 | Pjund |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------|------|--------|-----|-----|-------|
| der, erwachsener Sclave .<br>Gin männlicher Sclave                            | 150  | :   | 300   | ŧ        | 11/2 |        | 2   | 3   | *     |
| von Denta                                                                     | 70   | =   | 100   | =        | 14   | Shill. | :   | 1   | *     |
| Gin Abnffinischer Anabe .<br>Gin ermachfenes Frauen:                          |      |     |       | 5        | 6    | Pfund  | =   | 10  | 3     |
| gimmer                                                                        | 200  | \$  | 400   | · s      | 2    | s      | 3   | 4   | ź     |
| Denfa                                                                         | 100  | z   | 200   | =        | 1    | 2      | =   | 2   | 2     |
| Gin Ahpssinisches Mädchen                                                     | 600  | = : | 1500  | :        | б    |        | 2   | 15  | *     |

Es ist begreiflich, daß die menschliche Wurde unter solchen Umständen auch noch weiter erniedrigt wird, namentlich ist Rordosan der Plat, wo die Emasculationen vorgenommen werden. Der Bruder des verstorbenen Königs von Darsour ist einer der größten Speculanten in dem Artikel Eunuchen, beren er jährlich etwa 150 verkauft. Eben so läßt sich ein Schluß auf die Behandlung und namentlich auf die Bestrafung ber Cclaven machen, boch wir wenden uns von biefen furchtbaren Bilbern hinweg, von benen ber Bericht Bowrings noch eine große Menge enthält.

In den bisherigen Bemerkungen hat es hin und wider nicht an Gelegenheit gefehlt, Einiges hervorzuheben, was die Regierung Mehemet Ali's charakterisirt. Da sich aber an dies sen merkwürdigen Mann noch viel mehr als das Schickfal Alegyptens knüpft, insbesondere dieß Land von dem Geiste regiert wird, der den Pascha belebt, so wird seine Personslichkeit, über welche freilich schon sehr verschiedene Urtheile gefällt worden sind, näher zu berücksichtigen seyn.

Er ift geboren im Sahre ber Begira 1182 (1760 driftlider Zeitrechnung) zu Cavalla in Rumelien; fein Bater mar Ibrahim Aga, oberfter Polizeibeamter jenes Diftricts. Anfang diefes Jahrhunderts betrat Mehemet Ali zuerft das Land, welches er jest beherrscht; er fam mit einer kleinen X Schaar von 300 Mann, als dem Contingente, welches Cavalla gegen die Frangofen ftellte. Ueberall zeigte er große Unerschrockenheit und Rubnheit, namentlich in ben Kampfen mit den Mameluken, beren Unführer er im Jahre 1811 ju Rairo hinrichten ließ, feit welcher Zeit die Regierung Aegyptens in feinen Banden blieb; die hobe Pforte bestätigte ihn in Diefer Berrichaft, welche er in turger Zeit nach Guben zu sowohl, ale in Uffen und Europa ausbreitete\*); Arabien, Sprien und ein Theil von Rlein = Usien, nicht minder Candia und für eine zeitlang Morea mußten sich ihm unterwerfen, und schon wollte er weiter auf der Bahn feiner Siege gegen feinen herrn fortichreiten, als ihm durch die Diplomatie und durch das Landen ruffischer Truppen zu Constantinopel ein Ziel bei Autapah in Alein-Afien gefest wurde. Deffenungeachtet verdient er nicht den Namen eines Eroberers, weil auf diesen Rubm eigentlich nicht sein Augenmerk hingerichtet ift, sondern er folgte bloß der Laufbahn, die fich ihm von felbft bot, b. b. er ber Startere fand bei

e) Ueber die Geschichte Aegyptens vom Jahre 1825 bis 1838. s. Mengin, Histoire sommaire de l'Egypt. Paris. 1839.

ŗ

bem Comaderen feinen ober wenigen Widerftand; er fouf Amablig eine Urmee und eine Marine, aber ursprunglich nicht zum 3mede der Eroberung, fondern jum Schupe bes ibm Bugefallenen, und fo ift allmählig die Schutmaffe zu einer Erus = und Angriffsmaffe geworden. - In Alegopten bat bie Berrichaft Mehemet Ali's junachft die Folge gehabt, baf bie große Menge verschiedener Unterdrucker des Landes aufgehört bat, fodann daß der Boden mehr ale jupor cultivirt morben ift; allein bei dem fruberen Buftande bing Alles von der febr verschiedenen Individualität ber Bep's ab; mar einer graus fam und hart, fo batte er boch oft einen milberen Rachbarn und nicht alle Theile bes Canbes litten auf gleiche Beife: ient aber, wo alle Macht in eine Sand gelegt ift, und biefer Gine überall mehr Gewalt bat, als ehebem ber einzelne Ben. fo fühlt bas Land bie Unterdruckung mehr als jupor. jest auch ber Grund und Boden mehr angebaut und cultis virt als fruber, fo find bafur auch die fiscalischen Abgaben auf eine bochft laftige Beife gestiegen. Die Ernbten find gmar reichlicher, als zuvor, aber bas Resultat zeigt fich vor= namlich in Debemet Uli's Caffen; feine Gintunfte find ge= fliegen, aber nicht sowohl burch die ausgebehntere Gultivis rung, ale vielmehr burch die Gewalt der Steuer=Eintreis bung. - Gine raftlofe Thatigkeit ift feine ftete Begleiterin, bief zeigt die gange neuere Geschichte Megyptens; Raufmann und Regent hat er bas Land ju einem großen Comptoir gemacht, und feine Magazine mit Baumwolle, Indigo und Opium gefüllt. Gang eigenthümlich ift in ihm bas Verlangen, feine Renntniffe zu bereichern, weshalb auch jeder Gupaer von einiger Auszeichnung fich leicht ben Butritt zu ihm verschafft. Er ift baber auch mit Guropa mohl bekannt, und weiß die Lebensgeschichte aller bedeutenderen Staatsmanner; mehr aber als alles Undere intereffirt ibn der Fortschritt ber mechanischen Wiffenschaften, weshalb ihm Nichts mehr Freude macht, ale die möglichst betaillirtefte Beschreibung irgend eis nes neuen mechanischen Instruments. Auch br. Bowring

hatte mehrere Unterredungen mit ihm, welche er, mit möglichster Trene die Ausdrucksmeise bes Baicha wiederacbend, in feinem Berichte mittheilt. 3. B.: "Beurtheilet mich nicht nach bem Maagstabe Gurer Kenntniffe. Bergleicht mich mit ber Un= wiffenheit, welche mich umgiebt. Wir konnen nicht die namlichen Grundfate auf Aleappten, wie auf England anwenden, es haben Jahrhunderte bagu gebort, Guer Land gu bem gegenwartigen Buftande ju bringen, ich habe erft wenige Sabre. Ihr habt eine große Menge verständiger Leute, welche ihre Lehrmeister verfteben und ihr Werk ausführen, ich aber kann nur fehr Benige finden, welche mich verfteben und meinem Gebot nachkommen. Ich werbe oft getäuscht, und ich meiß, daß ich getäuscht werde, indeg Biele getäuscht werden ohne es zu wiffen. 3ch bemube mich um Jebermann, ber mir eine Belehrung geben kann." — "Thun und Sandeln ift die Saupt= Babrend des Aufftandes in Sprien empfahlen mir Colonel D. und M. M. die Geschichte ju ftubiren, um baraus die Regierungekunft zu lernen. 3ch bin gu alt, um Gefchichte ju ftubiren. Dein Cobn fchrieb mir, ich mochte ihm Verhaltungsbefehle zugehen laffen, da er von Schwierigkeiten umringt fen. Ich bachte, ber befte Berhaltungs: befehl fen, felbft zu geben. Go machte ich mich auf ben Weg nach Jaffa und schlug die Infurrection in einem Mus genblicke nieder - bieg mar praktifche Regierung." - "Ich habe faft den größten Theil meines Lebens hindurch allein gestanden, benn ich fand Riemand, mit Ausnahme von Boghos Ben, ber mich unterftut batte. Erft von meinen letten fünfzehn Jahren tann ich fagen, baf ich gelebt habe und jest kann ich mehr in vier Jahren ausführen, als in ben funfzehn verfloffenen. 3ch habe fogar an ber Gefchicklichkeit meiner eignen Rinder, \*) felbft Ibrahim Dafcha's gezweifelt;

<sup>\*)</sup> Bon feinem Favoritweibe, einer Rumeliotin, Die einen großen Ginfluß auf ihn ausübte, hat er fünf Kinder: 3brahim, Die Wittwe bes Deftarbar Ben, Toffonn, ber an ber Peft ftarb,

est aber habe ich es erfahren, daß ich mich gang und gar uf ibn verlaffen tann. Wir konnen nicht fo rafch vorwärts dreiten, ale wir möchten, noch konnen mir Alles erfüllen, vas wir munichten. Bollte ich etwa Colonel Campbelle lange bofen anzieben (- indem er auf den englischen General: Conful, er feche Ruf boch ift, fchaute ---), wurde mich bas fo groß als Solonel Campbell machen?" - "Guropaer, welche nach Meappten kommen, meinen öftere, fie konnten die Araber fo jut verwenden, wie ihre eignen Landsleute; fie verlangen. pas fie nicht bekommen, und bilben fich ein, die Aeghp= tier konnten fo arbeiten, wie Guropaer; aber bas geht nicht. Als ich nach Ober= Negopten tam, murbe mir ein Beamter als ein febr ausgezeichneter Mann empfohlen und man fagte mir, ich muffe auf jeden Fall mich feiner Dienfte verfichern. 3ch that es. Er tam ju mir und ich fragte ibn, was ich nach feinen Unfichten wohl thun follte, um bier die Ungele= genheiten in Ordnung zu bringen. Er antwortete mir: bagu muß man dief, dieg und dief baben. Darauf fagte ich: Aber dieff, bief und bief ift bier nicht zu baben! und somit schickte ich ihn beim." "Ich theilte Colonel Duhamel, dem Rufuschen Conful, meine Unfichten über die Dinge mit und außerte, baß nicht Alles auf einmal geschehen konne. Er fagte, ich batte gang recht, benn er muffe bemerken, bag es eine Beit gab, wo Betereburg nur zweitaufend und zwar lauter hölzerne Saufer hatte und jest habe es mehr ale zweitaufend Palafte." -"Alls ich in Ober = Aleappten mar, besuchte mich ein ruffischer Graf und ein englischer Capitain von ber Marine. Der ruffifche Graf fing an von meiner Flotte zu fprechen und lobte fie über die Maagen. Sierauf fagte ich ihm: was miffen ruffifche Grafen von Schiffen, ich will einmal ben englischen Capitain fragen, ber weiß Etwas von folden Cachen, und ich sagte ju dem englischen Capitain: Bas balten Gie von mei-

Ismael (von ben Schwarzen zu Shandy in Sennaar ermorbet) und Sand Ben (Flottencapitain). —

ner Flotte? und er fagte: fie ift ziemlich gut." - "Alle id nach Candien fam, mar dort ein frangofischer Conful, Der tha nichts als ichmaten, ichmaten, ichmaten. Wenn gmangig ober breifig Versonen zusammen maren, so schwätte er mehr als fit Alle und Niemand konnte reben außer ibm. Wohl, er if nach Brafilien gegangen und wenn er jest fcmast und fcmast, fo ift er zu weit entfernt, ale daß man ihn boren konnte." -"3d bin bisweilen von Undern getäuscht, bismeilen tausche ich mich felbft, aber die Täuschung dauert nicht lang." -"Was ber Turkei fehlt, ift bas, mas England hat, Manner, bie ju regieren verfleben, aber bie Turten find ftolg und unwiffend und ihr Stoly und ihre Unwiffenheit mird gu ihrem Untergange führen." - "Die Englander haben viele gute Erfindungen gemacht, aber bie beste ihrer Erfindungen ift die Dampfichiffffahrt." 3ch bemerkte ibm, fagt Bowring, bag ber Erfinder der Dampficbifffahrt ein Umerikaner gewesen fep. Doch Mehemet Ali wußte mit folgender Schmeichelei fehr gludlich ju erwidern: "batten die Umeritaner nicht Bater gehabt, wie Ihr es fend, fie murben nicht so gescheidte Rinder geworden fenn." - "Ich habe nicht die Wohlthat einer fruben Erziehung genoffen, ich mar fieben und vierzig Sabre alt, als ich lefen und fcreiben lernte. 3ch habe nie Lander gesehen, welche mehr cultivirt maren, ale bas meinige und fo tann ich nicht erwarten, im Stande ju fepn, es Guch gleich ju machen und bie Sobe ju erreichen, jn welcher Ihr gelangt fepb." "Die Schwierigkeit ift ber Anfang. Ich mußte bamit anfangen, den Boden Aegyptens mit einer Nadel aufzufragen; jest bin ich dabin gekommen, es mit bem Spaten gu cultiviren und ich hoffe alle bie Vortheile des Pfluges ju ha= ben." - "In Gurem Lande mußt Ihr eine Menge von banben haben, um die Staatsmafchine in Bewegung ju fepen; ich bewege fie mit meiner eigenen. Richt immer febe ich mit Bestimmtheit, mas gerabe am Besten ju thun ift, wenn ich es aber febe, fo erzwinge ich prompten Behorfam gegen meine Bunfche und mas augenscheinlich bas Beste ift, gefchiebt."-

Rach manchen biefer Meuferungen mochte man nicht ungeneigt fenn, Debemet Ali fur einen gang umfichtigen Dann bu balten, burch welchen ein Ctaat leiblich regiert merben tonnte. Es last fich ibm ber Scharfblid und die Umficht auch nicht absprechen, aber bennoch eignet er fich ju nichts weniger, ale ju einem mabren Regenerator eines Bolfes, welches er etwa burch Segnungen beglücfte. Richt einem guten Garts ner gleich liebt er ju pflangen, bie auffeimenbe Pflange gu pflegen, zu begieffen und bann endlich nach Sahren bie lobnenben Fruchte feiner Dube und Arbeit einzuerudten, fonbern er wird von Ungebuld gestachelt und will gleich von 21: lem die Rrucht, bas Resultat haben. Er bat gang recht. wenn er ben unpraktifchen Beamten forticit, allein feine Praxis besteht in der baaren Gewalt. Durch diefe mird freilich immer ein gewiffes Refultat erftrebt, allein bas eigent= liche Refultat ift, bag fein Bolf unter einer fürchterlichen Despotie fcmachtet, die von ber europäischen Bildung nichts weiter als einen gerfesten Mantel borgt, um bamit einiger= maaßen die Bloge ju beden. Er fagt von fich felbft: "Ich bin alt und kann nicht abwarten, wie es innge Leute konnten, mas ich will, muß schnell geschehen" und fo mie er auf bie ungludlichen Reger Jago machen lagt, fo best er auch fein armes Bolt, welches nicht fo fcnell laufen fann, wie er es haben will, in einem mahren Treibjagen ab; fein hobes Alter laft nur vermuthen, daß er im eigentlichen Ginne bes Treibens bald mube werden wird, wenn ihm nicht noch auf andere Beife fein graufames Civilifationshandwerk gelegt merden follte. Und bennoch mare es ibm leicht gewesen, felbst in diefer hinficht fo Manches auszurichten, wenn er fich nicht bagu batte fortreißen laffen, bie Schmache ber Berrichaft des Cultans in Afien gn Groberungen gu benüten. Statt feiner Rampfe in Sprien, welche ihm jahrlich große Summen gefostet haben, die Aegypten gablen muß, murde er diesem Lande eine große Wohlthat haben erweisen konnen, durch die völlige Chiffbarmachung des Nile; an Geld murbe es ibm nicht

gefehlt haben und er hatte bas große Unternehmen in gehn Sahren vollführen tonnen. In welchem Grabe murbe bann erft die Schifffahrt auf dem Rile zugenommen haben, ba fie jest icon im Berhaltnig gegen fruber fo bedeutend ift. Bur Beit, ale die Frangofen unter Buonaparte nach Meghpten famen, gab es auf dem Rile nur 700 Rabrzeuge, jest bat fic beren Babl bis auf 3300 gesteigert, von benen 800 ber Regierung, die übrigen aber Privamerfonen angehören. Defsenungeachtet ift ber Ril nicht bas, mas er fenn konnte; er ift, wie Bowring fich ausbruckt, mehr ein ber Agricultur als bem Sandel bienender Blug, mehr eine Sochstrage, als ein jum Meere führender Canal, eine Arterie, ftromend burch Gegenden, welche fie fruchtbar macht, dient aber nicht gur Schlfffahrt, nicht jur Berbindung ber mestlichen Welt mit ber öftlichen. Go aber ift der hauptnugen des Mile für bas Land die Ueberschwemmung; wenn bas Rilmaffer nach bem Milometer auf der Infel Rhoda auf 19 bis 21 Coudees fteigt, bann ift bie Ueberschwemmung am fruchtbarften. Die feierli= the Durchschneidung des Deichs wird bann von Taufenden mit bem Rufe Oufra Allah, b. b. Allah bat fein Berfprechen gehalten, begrüßt.

Unter ben Ginrichtungen, welche Mehemet Ali in seinem Lande getroffen hat, haben vorzüglich seine Schulen Ausmerksfamkeit auf sich gezogen; obschon sich nicht leugnen läßt, daß in dieser hinsicht in Alegypten manche Fortschritte gemacht worden sind, troß des Vorurtheils der Ulemas, daß außer dem Koran Nichts zu letnen sey, so zeigt sich doch auch bei den Schulen das System der hast und Gile, mit welcher man Früchte pflücken will, während kaum der Keim hervorssproßt. Vorzüglich mangelt es an Lehrern, wovon die Folge ift, daß der Unterricht in den Primärschulen äußerst mangelhaft ist, woran sich dann weiter anschließt, daß die jungen Leute für die weitere Ausbildung wenig empfänglich sind; hiezu kommt dann noch die durchaus nur militärische Sinzrichtung aller dieser Schulen. Mögen die Manen des uns

fterblichen Karl bes Großen selbst biese hochft entfernte Das rallele verzeihen, aber wie gang anderes hat es Rarl, als er auch icon bochbejahrt mar, angefangen, um die Erziehung feines Bolts zu leiten. Auch ibm fanden viele Sinders niffe im Wege, und bennoch bankt bas abenblanbifche Guropa sum großen Theile feine Bilbung ben von Rarl ange= legten Schulen. Doch wir burfen bier nicht bei bem Orient verweilen, auch wollen mir Debemet Ali aus bem ibm nur noch nachtheiligeren Glanze, welcher Rarl umftrahlt, berausgieben. Die allgemeinen Bildungsanstalten, welche ber Da= fcha angelegt hat, zerfallen in zwei Glaffen: Primar = und Borbereitungeschulen, an welche fich bann die Specialfchulen anschließen. Die Babl ber Primarfdulen beläuft fich auf funf= gig, jebe von ihnen ift auf etwa hundert Schuler berechnet, nur die vier Schulen ju Rairo, die von Antiochien und Stout haben jebe zweihundert. In diese werden Rinder von 7 bis 12 Jahren aufgenommen, bekommen ihren Unterhalt und merben im Schreiben und Lefen, in ber Arithmetif und Religion unterrichtet; ber Lehreursus ift auf 4 bis 5 Sabre berechnet. Bon bier aus geben die burch Eramen als tauglich befunde= nen Schuler in die Borbereitungeschulen über, von benen bie eine ju Rairo mit 1500, die zweite zu Alexandrien mit 500 Schulern besteht. Dier mird Unterricht im Arabischen, Turtifchen und Perfifchen ertheilt, in der Arithmetit, Algebra. allgemeinen Geschichte, Ralligraphie und im Zeichnen. Die gange Ginrichtung ift militarifch. Bu Rairo find bie Schulen in brei Bataillone, jedes Batallon, welches von einem Stu-Dienpräfecten commanbirt wird, in vier Compagnien getheilt: bie am welteften vorgeructen Schuler verfeben bie Stellen von Unteroffizieren. Der Strafen giebt es bier in Menge: Ruf jur Ordnung, Bermeis in Gegenwart bes Bataillons, Urreft, Suspenfion vom militarifchen Umte, Berluft bes Ranges, Umwendung des Rockes, Ginfperren bei Baffer und Brod, Gefängnif, forperliche Buchtigung, Entlaffung. 3u den Specialichulen gehört vorzüglich bie nach dem Mufter ber

Barifer eingerichtete polptechnische Schule zu Rairo, die Infanterie: Coule ju Damiette, Die Cavallerie: Coule ju Gygeb, Die Artillerie: Schule ju Tourah, Die Schule fur Die Spraden, vorzüglich Ueberfeger ju bilben, bie mebiginische Schule, bie Beterinaricule. Alle biefe Unftalten erbalten ihre Bog= linge aus den beiden Borbereitungsschulen. Außer diefen von ber Regierung angelegten Schulen giebt es noch viele an= bere, vorzüglich folche, bie ju ben Dofcheen geboren; bier be= schränkt fich ber Unterricht auf ben Koran und auf etwas Schreiben. In den eigentlichen Religioneschulen bezieht fich biefer aber außerbem vorzüglich auf Untersuchungen und Be= lebrungen barüber, unter welchen Umftanden bas Baffer nicht mehr jur Ablution gebraucht werden fann, über die Berhalt= niffe, in welchen eine Abanderung in ben Saftengeboten gemacht werden tann, über die Bewegungen der Anbetung, welche Allah am wohlgefälligsten find u. f. m. Ropten baben ibre Schulen, melde jedoch auch auf einer febr niebern Stufe fteben und ben unbedeutenoften Dorficulen in England nicht gleichkommen mochten; fatt bes Rorans mirb Y bort ber Pfalter im Arabifchen gelefen. Der Lehrer macht ben Schulern die Buchftaben mit einem bolgernen Stifte bemertlich, und biefe folgen ibm fingend nach. Dief ift überbaupt Sitte in Megppten, baf bie Schuler basjenige, mas fie eben lernen, fingend repetiren, womit bann eine fortwährenbe Bewegung bes Ropfes von hinten nach vorne und wieber jurud verbunden wird. Im Gangen find in diefen koptifchen Schulen etwa 2000 Rinber, boch besuchen manche toptische Rinder, so wie auch mehrere mubamebanische bie englische Miffioneschule ju Rairo, welche von Deutschen geleitet wird. Daneben hat auch eine Dig Soliday eine Madchenschule von 100 Böglingen.

Wir schließen, um biesen Gegenstand nicht zu weit in bie Lange zu ziehen, noch mit einigen statistischen Ungaben in Betreff bes heeres, ber Marine, ber Einkunfte und Ausgaben, wobei wir uns freilich genothigt seben, so manches Intereffante ju übergeben, namentlich bie Berichte über Peft, in Betreff welcher wir auf unfere Quelle felbst verweis fen muffen.

Der Stand ber Armee Mehemet Ali's mochte fich auf ungefähr 100,000 Mann Infanterie, etwas über 12.000 Mann Cavallerie, 1300 Cappeurs, 7000 Mann Artillerie belaufen; dazu kommen noch über 5000 Beteranen und beinabe 2000 In= validen, ferner 10 bis 12,000 Mann irreguläre Truppen, und im Falle ber Roth noch etwa 30.000 Beduinen. Die Koften ber Armee beliefen fich im Jahre 1813 auf 120,000 Borfen, ungefahr auf 7,200,000 Gulben. Dagegen betrug bamals bas Budget ber Marine 60,000 Borfen, 5,600,000 Gulben, mobei ber Schiffsbau nicht eingerechnet ift, ber in letterer Zeit fich für die Rriegeschiffe allein auf eine febr bobe Summe belaufen bat; ichon in den Jahren 1834 bis 1837 betrugen biefe Roften für Rriegeschiffe über 5000 Borfen. In der Ueberficht ber gefammten agpptischen Flotte, welche ber engli= fche Berichterftatter giebt, find Q Linienschiffe, jufammen von 888 Ranonen, 7 Fregatten, 4 Corvetten, 7 Briggs und mebrere andere Heine Rriegeschiffe angegeben; außerdem wird bemerkt, baf auf ber Werfte von Alexandrien bamale noch drei Linienschiffe und mehrere Heinere Rahrzeuge im Bau beariffen gemefen feben.

haltnismäßig größten Theil der Einnahmen des Pascha in Anspruch. Diese Revenuen haben sich aber in der lettern Zeit um ein Bedeutendes vermehrt, da der Pascha sein Land wahrhaft auszusaugen verstanden hat. Im Jahre 1821 bestrugen diese Einnahmen 239.940 Börsen, nach zwölf Jahren (1833): 505,135 Börsen; ähnlich ist das Verhältnis bei den Ausgaben; 1821: 189.400, 1833: 415,513 Börsen. Wir haben in dem Berichte über Sprien gesehen, wie hier die Revenüen von Aegypten haben nachhelsen müssen. Unter diesen Einnahmen hat die Landtaxe (Miri) die oberste Stelle, sie ist in dem Budget für 1833 auf 225,000 Börsen verans

folagt, 172,000 Borfen merden gerechnet auf die Bortheile, welche ber Bau von Judigo, Baumwolle und andere Probucte, fo wie beren Berarbeitung für bie Regierung abwirft. In eben biefem Budget findet fich auch eine Revenue von 000 Borfen, welche bem Dafcha von den Abgaben der Tangerinnen, Musikanten und Ganger jugebt. Diefe Berfonen find es, welche vorzüglich für die Beluftigungen des Bolts bienen, fonft licht baffelbe auch die profestionirten Geschichteergähler anzuhören, oder auch wohl fich an dem Theater zu ergopen, welches fich jedoch vorzüglich auf zwei Gegenftanbe beschränkt, nämlich auf Religion und Steuerpflichtigkeit. In den religiöfen Dramen erscheint gewöhnlich ein Chrift, bem man burch die Baftonade die Ueberzeugung von der Babrbeit des Jolam beibringt, mit beffen Triumph das Gange enbet; die Steuerpflichtigkeit aber bietet meiftens in fo fern ben Stoff, als ein Steuerbeamter einem armen Rellah, ber überbaupt gebn Diafter befitt, bunbert als Steuer abfordert, und ibn, ba er fie nicht gablen tann, bafur prügeln läßt. hieran mablt fich febr darakteriftisch bas Schickfal bes armen Volkes ber Aegyptier!

## LVI.

# Philosophische Literatur.

- Bersuch einer systematischen Beleuchtung der ersten Elemente einer christlichen Philosophie, von Constantin Joseph, Erbprinzen zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. Frankfurt a. M. Andräische Buchhandlung. 1840. XII. 400 C. 8°.
- De l'intelligence et de la foi, par M. Guillemon, capitaine du Génie. Paris chez L. Hachette libraire de l'université royale de France, Rue Piere Sarrasin, 12. Fevr. 1840. VIII. 307. 8°.

#### (Sching.)

Die Philosophie verdankt viel, sehr viel dem verstorbenen Erb. pringen von Lowenstein: er hat fie guructgeführt auf das Bebiet bes Lebens und der Erfahrung, hat fie vertranen gelehrt diefen, von un: ferem Selbstbewußtsenn in der That untrenubaren Glementen aller Erfenntniß, und hat ihr, mit derfelben Sand, die ihr im Gebiete der finuliden Bahrnehmung ihre Schranten nadwies, im Gemuthe, melches in den finnlichen Erscheinungen die durch felbe fich tund gebenden geiftigen Rrafte ertennt, die Quelle einer unendlichen Entwicklung und Bereicherung gezeigt. Das ift bas namhafte Berbienft bes beutschen Fürften. Um einen großen Schritt weiter führt uns, im rafchen Sate, ber frangofifche Capitaine du Genie, Er bringt tiefer in bas Befen unferes Gelbitbemußtfenns. Der felbitbemußte Menich, fagt er, ift nicht blog das von fich felbit wiffende, es ift das fich felbit tennende: 3ch. Diefes entfaltet fich, mit der Fulle feiner unendlichen Rrafte, nicht am abstracten: Nicht=3ch, fondern am lebendigen: Du, an der ihm ge= genüber tretenden, coucreten Perfonlichfeit, welche, burch die gundende Macht ber Liebe, alle im Menfchen folummernden, ihr entfprechenden Krafte ber Seele gur Thatigfeit und jum Bewußtsenn bringt. Das

menfcliche Selbftbewußtfenn ift foldergeftalt bie Brucht einer, bie Schranten bes Sinnenlebens überfchreitenben Initiation.

Die erfte Initiation jum hoberen Leben ber Seele empfangt ber Menfc an der Bruft und in den Armen der Mutter. "Bahrend ber Caugling", fagt Guillemon, ,auf dem Bergen der Mutter rubt, De: ren Mild er genießt, befindet biefe Mutter fich in einem Seelengu= ftande, beffen Macht ichwerlich ju erfaffen ift. Nicht bloß, daß fie in ibm ihr Blut, die Arucht ihres Leibes und ihrer Jugend, ihren Stolz und ihre Liebe, ihre gegenwärtige und fünftige Freude erblickte; . . . . nein, Die Seele ber Mutter und Die Seele bes Rinbes find alebann eine und Diefetbe Seele, weil ber Bedante ber Mutter jugleich ber Gedante des Rindes wird: aledann überflügelt bas "36" ber Mutter Die Organe des Rindes, und fellt fich dar auf der noch buntlen Bubne feines erwachenden Bewußtfenns; und bann gefchieht es, daß im Rinde das "3 d", welches durch feine eigene Rraft hervorzutreten ftrebt, ploslich in den Befit feiner felbft tritt, weil es dem mit ihm felbft identi: fchen "Du", bem "36" feiner Mutter, fich gegenüber ftellen tonn= te". - "Der entscheidende Augenblick ber inneren Initiation", fagt er ferner, "läßt fich nicht genau bestimmen; fie muß früher ober fpater erfolgen, je nach der Beschaffenheit der Mutter und der des Rindes. Bahricheintich fogar bleiben die Ergebniffe derfelben anfänglich etwas verworren, und erlangen erft nach einiger Beit eine gewiffe Beftimmt: heit, wie bieß mit ben Phanomenen bes Gebantens gar oft ber Rall ift. Bon bem erften Tage nach ber Geburt an brutet bie Mutter fo ju fagen, unter den Flügeln ihrer Liebe und Bartlichteit, bas Bewußt= fenn ihres Kindes. In der Beit geht ein geheimnifvoller, unbemertbar ftufenweiser Prozeß vor sich; aber endlich erscheint ein Augenblick, wo Diefer Prozeß jum Schluge tommt; ber Reim des findlichen Bewußtfenns, befruchtet burch bie mutterliche Ginwirfung, tritt hervor ans bem Gefängniß und es ift ein Menfc mehr ba. - Indeffen glaube man nicht, daß die Mutter allein im Stande fen, bei ihrem Rinde ben Dienst der Initiation zu leisten. In dieser hinsicht fteht das Rind unter dem Ginfluffe aller berer, die es lieben, die mit ihm fpielen, wie der heilige Augustin fagt, und zwar zum großen Glude; benn nicht felten feben wir die Mutter diefer edlen Berrichtung entfagen, in welder die Natur ihr die erfte Rolle vorbehalten hat. Die durch die Mutter vollbrachte innere Juitiaton ift die prototypische, die von der Natur beabsichtigte. Die innere Initiation fehlt der Natur niemals, von welcher Seite fie and ausgehe; aber fie tann in verschiedenen Graben fattfinden".

Das Tiefe und Bahre biefer Bemerknugen wird niemanden entgeben, ber bas leben in feinen Entwicklungen, wenn auch nur in fpateren Stadien, beobachtet hat. Doch wird es nicht überfüßig fenn, gur Unterftunung berfelben einige Borte aus ben Betrachtungen anguführen, womit ber Berfaffer bie eben gegebene Darftellung einleis Nachdem er ber gewöhnlichen Erffarung gedacht: bag bie Intelligeng im Rinde burch bie Rebe geweckt werbe, bezeichnet er mit Recht Diefelbe als ungenügend, indem bas Beranich ber Worte in ber Seele bes Rindes unmöglich einen Gedanten erzengen tonnte, wenn nicht in feinem Inneren eine geistige Rraft wirtte, um mit bem Borte einen bestimmten Sinn zu verbinden \*), und fagt bann: "Gin Bort ift nicht blog ein Beichen, nicht blog ein Ton; bas Aussprechen eines Ramens muß vor Allem von der Uebergengung begleitet fenn, daß biefer Rame Diefe Ueberzeugung ift eine Thatfache des innewahrhaft fen. ren Gefühls, ohne welche die Sprache gar teinen Berth, gar teine Antorität hatte: in der Juitiation ju Diefer Thatfache Des Bewuft= fenns befteht die Ueberlieferung ber Sprace. In der Ueberlieferung ber Sprace ift eine erfte Benennung, welche ale Prototyp fur alle an: dern dient: ein Kind kann reden, sobald es seine Mutter zu nennen weiß, und wir werben fpater feben, baf bie Erfindung ber Sprachen gang und gar in dem Namen Gottes begriffen ift". - "Wenn die Tone und Beichen allein jum Unterricht in ber Sprace hinreichten, fo tonnte man auch einen Antomaten, ber barauf eingerichtet mare, Worter ju artifuliren und Beichen ju machen, einem Rinde jum Lehrer ges ben. Glaubst bu mobi, daß ein Antomat foldergeftalt jum Lehrer werden tonne? Du glaubst es nicht; das Kind wurde hochstens lernen wie ein Papagei. Warum benn nun vermagft bu mehr, als ein Automat? weil bein Unterricht nicht bloß ein Ton, nicht bloß ein Beichen ift; weil nicht bloß ein Ton ober ein Beichen von dir ansgeht, fondern etwas, das in's Innere bringt und belehrt". — "Gine unendliche Kluft fcheidet bas Boren eines Bortes und die Leibwerdung eines Gedankens in diesem Borte: ber Unterricht muß diese Rluft überspringen. Die Mutter ning baber nothwendig, ohne hilfe ber Ginne, in bas Bewußtfenn ihres Rindes eindringen und bas Wort mit bem Gebanten Das Argument alfo, womit man, außer ber natürlichen Uebergengung, die Erifteng ber intelligenten Befen gn beweisen sucht (daß nämlich ihre Rede bei ihnen biefelbe Rraft der Intelligeng fund

<sup>\*)</sup> Admonere possumus per strepitum vocis nostrae si non sit intus qui soccat, inanis fit strepitus noster, fagt Augustinus in scinen Befenntniffen.

gebe, welche bas Gelbitbewußtfenn in uns mahrnimmt), führt uns wie: ber ju unferem Princip jurud. Je mehr man barüber nachdentt, befto mehr überzeugt man fich, daß, wenn ber Menich fich burch fein Selbitgefühl als thatig und intelligent ertennt, aus bem Charafter von Noth: wendigfeit und Uebergengung, ber unferem Glauben an Die Gleichheit ber Intelligengen antlebt, ju ertennen ift, daß auch diefer Glaube aus bem namlichen Selbstgefühl hervorgeht. Ift bem fo, fo muß man die: fem Selbstgefühle eine neue Macht einraumen, und jugeben, daß es und nicht blog bas, was in und, foudern auch bas, was in Anderen ift, fund ju geben im Stande fen. In der Borftellung, Die wir von und und den Underen haben, icheint und der Bedante eben fo mahr hinsichtlich des Subjette, wie des Objette, weil wir fühlen, daß derfelbe Gebante gemeinschaftlich ift zwischen bem Subjett, 3ch, und bem mit dem Ich identischen Objekt; daß das Objekt feinerseits das Bewußt: fenn von fich felbft und vom Subjette hat, und bag es von dem Snb: jeft eben das dentt, mas das Subjeft von ihm. Ruhlen wir nun aber umwiderstehlich und immer, daß hier für das Ich und das Du eine Bemeinschaft in den Thatfachen bes Selbstbewußtsenns fattfinden, wie tonnen wir in Abrede ftellen; daß diefe Gemeinschaft die Grundbedin: gung eben diefer Thatfachen fen ? Wir treten alfo ein in das Leben der Intelligeng, weil ein Initiator, über die Organe nuferer Sinne binwegfepend, bewirkt, daß unfer Bewußtfenn gleich wird dem feinigen".

Bollommen übereinstimmend mit dem Erboringen von Löweustein fährt Guillemon an einer andern Stelle fort: "Alles in Diefer Belt zeuget von der Nothwendigfeit eines urfprünglichen, durch Ueberliefe: rung fich fortpflanzenden Impulfes. Der menschliche Beift felbft, fagt er; bedarf fo gu fagen einer Initial: Gefdwindigfeit, und daraus folgert er, daß gleich wie eine solche Initial-Geschwindigkeit das Schicksal ber Gestirne bestimmt, fo auch ber Werth bes erften Unterrichts, ben bas Rind empfängt, das Schicfgl des Menfchen bestimmen muffe. Indeß die Mutter das Rind liebt, bemerkt er, tritt bei diefem das 3.3d", welches burch feine eigene Rraft hervorzubrechen ftrebt, in den Besit seiner felbst, weil es dem mit ihm felbst identischen "3ch" der Mutter, dem "Du", fich gegenüberftellen faun; weil es bas gleichzei: tige Bewußtseyn diefer Entgegenstellung und Identität hat; weil es das Bewuftfenn hat, daß das "Du" vom "Ich" eben das bentt, was das "Ich" vom "Du". In Diefem Sinne, sagten wir, wird Die Intelli: geng ber Mutter jum Bewußtsenn und Gedanten bes Rindes. Elemente ber Initiation liegen alfo in bem Gedanten der Mutter. -7 In der Mutterliebe ift ein tiefes Gefühl von Egoismus und Individualität; die Mutter liebt ihr Kind, weil es ihr Kind ift, und ihre' Liebe ift voll des lebendigsten Gefühls des Eigenthums, weshalb denn auch eine Negersclavin zuweilen ihr neugebornes Knäblein bloß darum verläßt, weil dieses Knäblein einen herrn hat".

"Der Gedante ber Mutter ift alfo gang erfüllt von ihrer eigenen Individualität und ber Individualität ihres Rindes. Weil nun ber Bedante ber Mutter jum Bedanten bes Rindes wird, fo tann es nicht fehlen, daß bie Mutter in ihrem Cobne bas Bewußtsenn von feinem Ich und von ihrem Ich und jugleich bas Bewußtsenn von feiner Thatigfeit und von der ihrigen, die mit einander in 2Bechfelwirfung tre: ten, erwedt. Bis dahin hatte der Knabe noch fein Bewußtlevn von feiner Thatigfeit; er tonnte nur bulben und foreien, wie ein Auto: mat, ber nicht weiß, was er thut; wenn aber feine Mutter ibn nimmt; ihn an fich brudt und ftillt, bringt fie in fein Inneres, erwectt bas Ange bes Bewußtsenns und läßt ihn in jener antomatischen Thatiafeit eine freie und willführliche Kraftaußerung erblicen. Durch die mutter: liche Initiation murden die zwei Borftellungen: 36, Du (sum, es) dem Rinde mitgetheilt, und mas der erften beigefellt ift, ift es auch der anderen; d. h. mit der Vorstellung feines Dafenus erwirbt bas Rind auch bas Bewußtfenn feiner Thätigfeit, mit der Vorstellung bes Dafenns feiner Mutter ermirbt es auch bas Bewußtfenn ihrer Thatig= feit; d. h. ferner: das Rind erwirbt durch das Selbstbewußtfenn mit den urfprünglichen Borftellungen von "3ch" und "Du,", von der Perfonlichkeit und einer Auffenwelt, jugleich die Borftellung feiner eigenen Canfalität und der angeren Canfalität; dieß ift aber eben die ternari: fce Borftellung, welche, laut der Analyfe und der inneren Berbach: tung, alle Thätigfeiten des Gedantens beherricht, und felbe dermaßen durch: dringt, daß ohne diefe ternarifche und ungerftorbare Borftellung Durch: aus fein Bedanten fich erfaffen ließe." - Dun aber fommt noch ein moralifches Element hingu, um diefen ternarifden Beerd allet unferer Ertenntniffe ju beleben: Das ift Die Liebe. ,, Wenn ein Rind auf dem Bergen feiner Mutter ruht, fo ift diefe Mutter nicht bloß ein thatiges, fie ift vor allen Dingen auch ein liebendes, ein gluckliches Befen. Die Liebe ist der nothwendige Bortaufer der Initiation; sie ist das Ich, wie auch die Thätigkeit, wie auch die freie, wollende Urfache. Nimmt also das Rind Untheil au Allem, was fich in feiner Mutter entwickelt, fo nimmt es auch Untheil an ihrer Liebe, an ihrem Glucke. Und fo giebt fich, vom erften Anbeginn an, jenes Befet unferer Ra: tur kund, vermöge deffen die Reigungen des Bergens fich in parallelem Forfchritt mit ber Intelligenz entwickeln; Die Reigungen bes Bergene, bie flets ben Geift umfangen und beleben."

"Man frage nicht, warum wir an das Dasen der Außenwelt, wie an unser eigenes, an die intelligente Cansalität der anderen Menschen wie an unsere eigene, au alle Neigungen ihres Wesens wie an unsere eigenen glauben: alle diese Annahmen von unserer Seite sind gleichzeitig, alle sind unter sich sollarisch und fließen zusammen in derselben Gewisheit. Wer ein einziges dieser Elemente seines Geistes oder seiznes dusgäbe, der wurde darum auch seine intellectuelle oder moralische Natur verstümmeln. Das reinste und fruchtbarste Gesühl, das ihn je beleben mag, sentt sich in das Perz des Meuschen in derzselben Zeit, wie in seinen Geist die Grundlagen des Gedautens."

So weit lag nus daran, unferem Verfasser zu folgen, um die wichtigen Kolgernugen zu zeigen, die sich nach seiner Ansicht an die erste, mützterliche Initiation knüpsen. Mit Uebergehung alles dessen, was er dann weiter über die Unterscheidung und Einigung des leiblichen und geistigen Lebens in einem und demselben Bewustsen, sagt, so wie der moralischen und intellectnellen Folgerungen, die er in besonderen Kapizteln aus dem Bisherigen zieht, wenden wir und zur zweiten, höheren Initiation der Seele, die durch Gott erfolgt.

Dier aber ift ein großer Unterfcied zwischen ber urfprünglichen Initiation des ersten Menschen und der traditionellen, die uns zu Theil wird. Bon jener fagt Gnillemon unter Anderem Folgendes: "Benn bas neugeborne Rind fich nicht anders, als mit Guffe einer inititrenden, in Die Tiefe bes "Id" eindringenden Kraft zur Intelligenz zu erheben vermag, wie geschah denn die Initiation des ersten Menschen? Und vorerst wer war ber Initiator? Auf diese Frage ist die Antwort leicht; benn wer war ber Bater und bie Mutter bes erften Menfchen? Gott. -Gott felbft mar alfo ber erfte Initiator. "Gedente, Menfc, ber als ten Tage! Der Berr, bein Gott, hat bich auf feinen Armen getragen wie ein fleines Rind; wie ein Abler, der feine Jungen trägt, der feine Rittige über ihnen ausbreitet, der über ihnen fliegt und fie jum Flice gen auffordert. Er hat dich an seinen Brüsten getragen und auf seinen Schoof gefent; er hat der Nahrung Liebtofungen und Bartlichfeiten beigefügt, wie eine Mutter bas fangende Rind an ihrer Bruft liebto: fet." Benn die beilige Mufe der Tradition von der Sorge ergablt, womit Gott einst die neugeborne Menschheit pfleate, so ift es, als hatte ihr die Bartlichfeit einer Mutter gegen ihr Kind jum Borbilde gedient. Und biefer Charafter ber beil. Schrift wurde allein ichon genugen als Bengniß bon einer, der mutterlichen abuliden, gottlichen Initiation,

wenn wir and nicht wußten, daß ohne diese eben so die allgemeinen Ideen in und, wie ohne jene die Elementar-Borftellungen in unserem Bewußtsen unerklarbar waren."

In Beziehung auf die Mittheilung biefer allgemeinen Ideen fagt bann unfer Verfaffer weiter : "Wie ber Gebante ber Mutter jum Ges danten des Rindes, fo mußte ber göttliche Gedante jum Gedanten des erften Menichen werben. - Bie burch bie mutterliche Initiation bas Kind fich und feine Mutter erkennt, so mußte gleich im erften Acte ber gottlichen Initiation, in jenem behren Augenblice, ale bas gott= liche "Id" ploblic in bem menschlichen Bewußtsenn auftrat, Abam auch fich felbft ertennen und Gott ertennen. 3d bin, Er ift, bas maren die erften Borftellungen Abams; und diefe Borftellung: Er ift, in Dinficht auf Gott, mußte fich bem Menfchen in ihrer gangen Fulle und Macht darftellen; benn fie mußte in dem menfchlichen Gedanten fo ein= treten, wie fie in Gott mar, als die Borftellung eines Befens, bas fich mit ben Worten bezeichnet hat: Ich bin ber, ift. - Debr noch: Wie in der mutterlichen Initiation bas Kind lieben lernt, fich felbft und die Mutter, fo auch mußte Abam mit unaussprechlicher Die mutterliche Initiation und Die Elementar : Borftellungen Des Gei= ftes und zugleich die Gefühle verschafft, worauf die Kamilie fich gruns det, so hat die ursprungliche Initiation die allgemeinen Ideen in die Menschheit gebracht, ju welchen ber menschliche Beift fich erheben tann, und jugleich, in inniger Berbindung mit Gott, bas Gefühl ber Liebe, auf welcher die Religion und die Gefellichaft ruht. - Die innere Inis tiation legt nicht die Ideen wie gleichsam mit ber band in und nieber; fondern fle muß ein Element der geoffenbarten Idee bereits im Gemif: fen vorfinden und dem inneren Auge entdecken. Die Idee des Unend= lichen muß alfo ihre Elemente in den Tiefen des Ich haben; im Wefen des Menfchen muß etwas Unendliches fenn. Das "Ich" der inneren Initiation ift unfere Seele; damit nun in diefer Seele etwas Uns endliches fen, mas gehört baju? Daß fie unfterblich fen".

"Benn der Menich in feinem Gewiffen fagt: Ich bin unfterblich, hat er nicht etwa bloß die Ahnung einer, unendlicher Fortsehung fahigen Thatigkeit und Liebe, sondern er fühlt wirklich, daß er unendlich ist in allen seinen Fähigkeiten, in der Fähigkeit der Erkenntniß, wie in der Fähigkeit der Liebe: er fühlt nicht bloß, daß seine Fähigkeiten in seiner Seele aus einer nie versiegenden Quelle schopfen, er fühlt auch, daß diese Fähigkeiten bestimmt sind, du ihrer vollen Befriedigung du gelangen. Es tritt also ein Augenblick ein im Leben, wo der

Menfc Befit ergreift von einer gang neuen Perfonlichfeit, von einer Perfonlichfeit, die durch eine unendliche Kluft von jener geschieden ift, die er auf der Bruft seiner Mutter erworben".

"Was bedarf das Ich, um diefe neue Eroberung in feinem eigenen Bebiete au vollbringen? Es bedarf eines abulichen Greigniffes, wie je: nes mar, wodurch es jum erften Male jum Beffe feiner felbft gelangte, ale plonlich bas 3ch feiner Mutter, bas Du, in feinem Bewußt: fenn auftrat: ber Menich befint fich in ber That gang in feinem Bewußtfenn erft bann, mann er in feinem Gemiffen gu Gott "Du" fagt. -Diefes Greigniß begreifen wir brreits in Beziehung auf die erfte Ini= tiation, wo Gott felbit und ber Menfc die einzigen handelnden Per: Aber wie steht es mit der Tradition? - In der Tra: fonen maren. bition ftellt fich bas 3ch (ber Menfch), welches Gott teunt, bem 3ch gegenüber, bas ihn nicht feunt, und letteres wird, burch biefe innerliche Entgegenstellung, eingeweiht in das Befühl einer bis dahin verborgen gebliebenen innern Kraft in ihm, einer Kraft, die nun her= vortritt, fich ploglich entwickelt und die Seele bis ju Gott erhebt. Das Ich erhebt fich jur Idee Gottes, weil die Idee Gottes Die Formel ber höchsten Entwicklung unferer Fähigfeiten ift, einer Entwicklung, ju welcher bas 3ch gleich wie bas andere 3ch, bas ihm gegenüber getreten, au gelangen begehrt. Die Idee Gottes ift geoffenbart, weil ber Gebanke bes Initiators jum Gedaufen bes Gingeweihten wird, in eben bem Ginne, wie ber Gedante ber Mutter gum Bedanten bes Rindes. Der Initiator muß baher die Gegenwart Gottes fühlen in feinem Bewiffen; er muß die Unendlichkeit aller feiner Kahigfeiten fub: len und jener vollen und gangen Perfonlichkeit genießen, von der wir vorhin fagten; nur baun vermag er, indem er in bas Innerfte unferes Gemuthes eindringt, indem er feine ewige Seele por unfere Seele ftellt, ju bemirten, daß die Idee Gottes aus feinem Gemiffen in das unfere binüberblige, und une den vollen Befit unferer felbft verschaffe.

Das ift die Feler: Stunde der menschlichen Juitiation, hominis consummatrix. An den beiden Endpunkten diefer Juitiation erscheinen, unserem Ich gegenüber, unsere Mutter und Gott".

"Wir fagten früher, die Idee unserer Freiheit vermische fich mit der Idee der gottlichen Freiheit"); diese große Thatsache des Gelbits bewußtsenns tritt aber hier in ein viel helleres Licht: "hier ertennen

<sup>&</sup>quot;) Etwas weiter oben hat nämlich ber Berfasser gezeigt, basi ohne bie Selbfte frandigfeit bes 3ch tein Gelbstbewußtsenn, mithin auch die 3dee Gottes selbft nicht moglich ware.

wir eine volltommene Solidaritat zwischen Gott, ber Freiheit und ber Unsterblichteit".

Auch aus der göttlichen Initiation zieht Guillemon, wie aus der mutterlichen, in befonderen Rapiteln eine Reihe von moralifden und intellectuellen Rolgerungen. Durch die erfteren zeigt er besonders, wie die Liebe das Princip der Religion und der Gesellschaft ift. höchsten Wichtigfeit find aber die intellectuellen Folgerungen, in welden er namentlich zeigt, wie die Platonischen Ideen ohne Salt und die Rantifchen Rategorien unbegreiflich und unaufloeliche Rathfel, Die Berhaltniffe von Urfache und Birfung aber abfolut unverftandlich find, anger durch die lebendige Gotteserfenntnig, welche die Frucht der oben befdriebenen Initiation ift. Es gibt nach feiner Unficht nur Gin fonthetifdes Urtheil, nämlich: Alles geht von Gott aus - und ber menfch= liche Geift tann die Idee ber Dinge in ihrer Allgemeinheit, Unmandelbarteit und Nothwendigfeit nicht erfaffen, außer er betrachte fie in Gott. In diefen Erörterungen fonnen wir unferem Berfaffer unmog: lich folgen. Wir tounen nur bem Scharffinn und ber Confequenz, Die er barin benrfundet, unfere Bewunderung gollen, und mit dem Bemerten, baß fein Bang barin ftete eben fo originell und lebendig ift, wie in ben hier ansgehobenen Studen, unfere Lefer einladen, das hochft angie: bende Buch felbit jur Sand ju nehmen.

Wie wir übrigens bei dem Fürsten von Lowenstein zu bedauern hatten, daß er sich über die Geschichte und Verfassung der katholischen Kirche in Erörterungen eingetassen, zu denen es ihm an den nöthigen Vorstudien sehlte, so muffen wir hier beklagen, daß Guillemon am Schluße seines Buches ohne Noth in politischen Lucubrationen sich verlaufen hat, zu welchen ihm zum Theil selbst das Verständniß der Fragen, die er lösen wollte, und des Punktes, auf den es dabei eigentlich ankommt, gebrach.

•

#### LVII.

# Mus bem Rirchenrecht.

· Es hat fich in unferer Zeitschrift ichon mehrmals die Belegenheit gefunden, einzelne Fragen bes canonischen Rechts ju erörtern; das Berhältnif ber Rirche jum Staate, Gerecht= same bes papftlichen Stubles, die Stellung ber Cardinale, ber Capitel u. f. m. maren es, melde die Gegenstände der Befprechung bildeten. Ginen febr reichhaltigen und bes allgemeinen Intereffe's nicht entbehrenden Stoff murden fur eine folche Entwicklung die in der bischöflichen Gewalt enthaltenen Allein diese Materie ift einestheils fast gu umfangreich, anderntheils auch fonft ichon auf ziemlich allgemein zugängliche Weise behandelt morden, fo daß es zwedmäßiger erscheint, einzelne in Betreff ber Bifchofe in Betracht kommende Berhaltniffe, welche eine folche Bearbeitung in neuerer Beit nicht gefunden baben und boch auch fur die Begenwart nicht gang unwichtig find, etwas ausführlicher gu berudfichtigen. Ohnebin bat bas Rirchenrecht, welches man -fast wie eine Antiquitat zu behandeln angefangen batte, jest wiederum, obgleich nur ju wenig gefannt, einen fo boben Grad von Bedeutung erlangt, bag mir auch ichon aus biefem Grunde es magen durfen, ein Institut bier ju behanbeln, von welchem felbft Walter in feinem fconen Werfe über bas Rirchenrecht fagt: es werbe jest mohl felten noch Wir meinen bas Institut ber Coadjutoren, zu beffen Befprechung fich in ber neuerlich geschehenen Ernennung bes Dr. Wifeman in England und des Dr. Rag in Stragburg, alfo, wenn auch nicht in Deutschland felbft, so boch in einer

ehemals jum deutschen Reiche gehörigen Stadt, eine unmittels bare Beranlaffung bietet. —

Ginst tam — es mar bald nach bem Tobe bes Raifer Geve rus - ber beil. Alexander, Bifchof von Rappadocien, nach Pales Stina, um bier die beiligen Statten zu verehren. Schon gablte ber damalige Bifchof von Jerusalem, Rarciffus, hundert Sahre und fühlte fich außer Stande, feinem boben Umte an genügen. Da ward Alexander von Rarciffus und bem gesammten Clerus gurudgehalten und alle Bifcofe ber gangen Proving Kamen aufammen und befchloffen einmutbig. Alexander folle neben Narciffus Oberhirte von Jerufalem fepn und diefem nach seinem Tobe nachtolgen. Go geschah es und es bietet uns die Geschichte bierin das erfte Beifpiel eines Coadjutors mit bem Rechte ber Nachfolge. Es werden nach biefem Salle bald andere der Art berichtet, es war aber nicht immer blog Die Altereschmache oder Rranklichkeit des bisherigen Bischofes bie Beranlaffung bagu, baf er fich einen Coadjutor mit Benehmigung des Provinzialconcile bestellte, fondern öftere beabfichtigte man auch, wenn große Zwistigfeiten nach bem Tobe bes bisherigen Bif hofes ju befürchten maren, burch Bestellung bes Coadjutore berfelben vorzubeugen. Gin merkwürdiger Rall aus diefer Zeit ift die Ernennung des heiligen Augustinus zum Coadjutor des Bischofes Valerius von Sippo und auch Jener ließ, ale er fein Alter berannaben fühlte, fich in der Derfon bes Graclius feinen Nachfolger mablen. Ge ift leicht zu erfeben, bag fo zwedmäßig, ja nothwendig unter gewiffen Boraussetzungen die Ernennung eines folden Coadjutore auch fenn kann, fich hieran möglicher Weise auch so manche Digbrauche anschließen konnten. Daber erklart es fich, baf auch fcon' frubzeitig die Concilien fich babin aussprechen, es folle nur aus dringend bewegenden Urfachen ein Bifchof fich einen folden Gebulfen an die Seite ftellen.

Sobald dieser Grundsan beachtet wurde, war bas Inftitut selbst ein gewiß ganz zweckmäßiges, benn es war bieses in manchen Fällen der einzige Ausweg, wie den Bedurfnissen

einer Diocefe abgeholfen werden tounte. Der gur Ausubung feines Umtes untauglich geworbene Bischof konnte, als mit ber Rirche, für die er consecrirt mar, vermählt, nicht zu einer Abdankung gezwungen werden und andrerseits mar bas Ber= forechen ber funftigen Succession die fast einzige Belobnung, melde bem Coabiutor geboten werben fonnte. Schon Gregor I. fpricht jenen Grundfat, bag man den alt, fcmach und frank gewordenen Bralaten moglichft iconen folle. febr unameibeutig aus; er fagt, man folle fich fein Urtheil in Betreff feiner Gebrechlichkeit erlauben, fie tonne eine von Gott gesendete Strafe, wohl aber auch eine von Gott verbangte Brufung fenn und man folle baber auf feine Art bemienigen. ber bereits von Rummer beimgesucht ift, einen neuen Rummer bereiten. Gben bieß bebt auch Innoceng III. in feinen canonischen Borschriften bervor und macht gang vorzüglich noch auf jenes nur burch papftliche Dispensation zu lofende Band zwischen bem Bischofe und feiner Rirche, inebesondere amifchen dem Bifchofe und benen, die ihn gemablt baben, aufmerkfam; ichon vor ber Confecration feb bieg vorbanden, um wie viel mehr nachber, obnehin unterscheibe fich bas Rorperliche von dem Geiftigen barin, bag bas Erftere fcmer ju begrunden, aber leicht zu zerstören, dieses hingegen leicht zu begrunden, aber ichmer ju gerftoren fen.

Bis zur Zeit dieses großen Papstes hin hatte sich das Institut der Coadjutoren auf dem Wege der Gewohnheit und der Gesetzgebung, schon um Vieles weiter ausgebildet und es handeln in dem Corpus juris canonici außer mehreren in das Gratianische Decret ausgenommenen Canones (vorzüglich Causa 7. Q. 1) diejenigen Titel davon, welche die Ueberschrist de clerico aegrotante vel debilitato führen. Besondere Ausmerksamkeit verdient aber ein späteres Gesetz aus dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts, welches von Papst Boenifacius VIII. herrührt. Während ehedem die Bestellung der Coadjutoren von dem Bischose mit Zuziehung des Provinzials conciliums geschehen konnte, so zeigte sich auch bei diesem In-

stitute die allgemeine Erscheinung, daß allmählig die wichtigsten Gerechtsame jener Concilien auf den Papst übergegangen waren. Nicht nur die Coadjutoren mit dem Rechte der Nachfolge, sondern auch solche, die nur temporär für die Dauer einer Krankheit einem Bischofe bestellt werden sollten, mußten durch den Papst ernannt werden.

Diefe Regel follte nach bem oben ermabnten Gefene Bos nifag VIII. nur in einigen Rallen ber temporaren Coabiutur eine Ausnahme erleiden. Wenn nämlich die Entfernung von Rom febr groß und bas Bedürfnig febr bringend ift, fo fann ber frankelnde Bischof mit Bugiebung bes Capitele fich einen oder zwei Coadjutoren beiordnen, ift er aber mahnsinnig, fo ftebt biefe Befugnif bem Rapitel ju, boch muß bie Entscheibung burch zwei Drittel ber Stimmen gefcheben und fofort nach Rom barüber berichtet werben; eben bieg ift unter jener Voraussenung ber ju großen Entfernung nothwendig, wenn ein gang unbrauchbarer Bischof durchaus feinen Coabjutor annehmen will. Im Laufe ber Zeit baben nun vorzüglich in Deutschland sowohl bei ben Bisthumern, ale auch bei andern Benificien, die Coadjutoreien außerordentlich zugenommen und es maren bie Digbrauche babei, indem bas Inftitut gar au leicht den Charafter einer Exspectang annehmen konnte, fo groß geworden, daß daffelbe auf dem Concilium ju Trient ebenfalls als einer berjenigen Puntte ber firchlichen Disciplin behandelt wurde, bei welchen eine Reformation unumgänglich nothwendig erschien. Das ermähnte Concilium bat fich in der fünfundzwanzigsten Sipung babin ausgesprochen: "Da bei ben firdlichen Beneficien Davienige, mas eine Aehnlichkeit erbli= der Nachfolge an fich bat, den beiligen Verordnungen widrig und ben Befchluffen ber Bater entgegen ift, fo foll funftige bin, auch mit Ginwilligung, Niemanden ein Acces ober Regreß auf ein tirchliches Beneficium, von mas immer für einer Beschaffenheit es fen, ertheilt - werben durfen. Und biefer Befchluf foll Statt haben bei burchaus allen firchlichen Beneficien und Berfonen, auch bei benen, welche mit ber Car

binalswurde glanzen. Eben baffelbe werbe von nun an auch bei ben Coadjutoreien mit funftiger Rachfolge beobachtet, fo baf fie Niemandem fur mas immer fur firchliche Beneficien Wenn aber irgend eine bringende erlaubt werben foffen. Rothwendigkeit ober ber offenbare Rugen einer Cathebralkirche ober eines Rlofters es erfordert, bag ihrem Pralaten ein Coad= jutor gegeben werbe, fo barf biefer mit funftiger Rachfolge nicht anders gegeben werden, als nachdem zuerft jene Urfache bagu forgfältigft vom beiligften Romifchen Dapfte in Kennt= nif genommen, und es gewiß ift, baf in Jenem fich alle Gi= genschaften vereinigen, welche vermoge des Rechtes und ber Beschluffe biefes beiligen Rirchenrathes fur bie Bischofe und Pralaten erforbert merden. Bidrigenfalls follen die hieruber gemachten Bugestandniffe für erschlichen gehalten werden." Bir wollen uns hier auf die Streitfrage nicht einlaffen, ob burch biefe Bestimmung bes Conciliums von Trient die Coadjutoreien mit tunftiger Gucceffion fur bie nieberen Beneficien gang abgeschafft sepen ober nicht; wer fich bes Raberen baruber unterrichten will, findet das Erforderliche in dem Werte Papst Benedict XIV. de synodo dioecesana (Lib. XIII. Cap. 10. 6. 20.). Soviel ift aber gewiß, baf, obicon man viel über bie Abschaffung der Coadjutoreien überhaupt verhan= belt batte, fie burch bas Concilium in zweien Rallen ausbruds lich gestattet wurden, nämlich 1) Coabjutoreien mit ber Nachfolge bei Bisthumern und Abteien unter ben obigen Borausfenun: gen und 2) Temporare Coadjutoreien auch bei niedern Beneficien nach einer anbern Stelle bes gedachten Rirchenrathes (Sess. 21. Cap. 6.); bie Bestellung folder Coadjutoren fann von ben Bischöfen, als papftlichen Delegaten, gefcheben. Für uns hat gegenwartig nur ber erftere biefer beiben Salle Intereffe.

Ulso auch nach dem heutigen Rechte sind bei Bisthumern und Abteien Coadjutoreien mit der kunftigen Rachfolge zulässig; ihre Anordnung kann aber von Niemand sonft, als nur allein von dem Papste unter Boraussepnng der genügendsten Grunde gefcheben. Der Dapft ift bier auch nicht an bas Capitel gebunden, felbft wenn diefem in Betreff ber Befenung Des bischöflichen Stubles ein Wahlrecht aufteht. Die Ernennung eines Coadjutore ift eine eigentliche Causa major, welche jum Boble der Rirche gebieterisch nothwendig feyn fann und fomit muß bas Capitel mit feinem fonstigen Bablrechte bier Burudfteben. Scheinbar tonnte man einwenden, bag, indem burch die Bestellung eines Coadjutors die Sedisvacang vermieben wird, dem Papfte bas Mittel gegeben fep, alle Bablfreiheit der Capitel ju vernichten, allein nach dem Ringer-Beige, den das Concilium von Trient gegeben bat, geschiebt eine folche Bestellung nur in febr bringenden Fallen, in biefen aber muß es bem Oberhaupte ber Rirche gestattet fenn, Diejenige Maagregel ju ergreifen, die jur Abhulfe am Geeignetsten erscheint. In ber Regel geschieht eine folche Beftellung in Folge einer Bereinbarung mit bem Bischofe ober wohl auf beffen Wunsch, allein die Umftande konnen auch von der Art feyn, daß ohne Beistimmung des Bischofes ihm ein Coadintor an die Seite gefent werden fann. Go ernannte auf Untrag der Congregatio de propaganda fide Papst Ulerander VII. dem nicht refidirenden und fortmabrend frankelnben Bischof Bernhard von Babylon im Jahre 1657 in der Verson des Benedictiners Placidus Duchemin einen Coadjutor und fügte ber beghalb ausgestellten Urtunde ausbrucklich bie Worte bei: Te eidem Bernardo, etiamsi ejus ad hoc non accedat assenssus, atque etiam ipso invito, in Coadjutorem perpetuum - constituimus et deputamus. Eben fo fente Papft Clemene XI. im Jahre 1714 bem Bifchof Alexaner Sigismund von Augeburg ben Bifchof Johannes Franciscus von Conftang jum Coadjutor ein und verlieh ihm die facultas - ad Sedis Apostolicae beneplacitum omnia et singula munia Episcopalia tam in temporalibus, quam in spiritualibus in Civitate et Dioecesi Augustana gerendi et exercendi, etiam ad hoc deficiente ipsius Alexandri Sigismundi consensu.

Außer ben bisher berührten Dunkten knupfen fich an die Ernennung eines folchen Coabjutors noch mehrere andere praktifche Fragen an. Bunachft ift es nicht unwichtig, bie Coadjutorei von andern abnlichen Berbaltniffen zu unterfcbeiben. namentlich von der Refignation und von der Erspectang. Diefe beiben find ihrer gangen Ratur nach an eine Bacang bes Beneficiums geknupft, was bei ber Coabjutorei nicht ber Rall ift; tritt ber Tod bes Coadjutus ein, fo bedarf es nicht einer neuen Collation, denn ber Coadjutor ift bereits ber Bifchof, weshalb auch feiner Ernennung von dem Papfte regelmäßig die Clausel beigefügt wird : ex nunc prout ex tunc. Bene beiben andern Inftitute fommen ferner in der Regel lebiglich zu Gunften irgend einer britten Berfon vor, menig= ftens ift dief bas Sauptmotiv babei, mabrend bei ber Coad= jutorei es mefentlich bas Intereffe ber Rirche ift, auf welches Rudficht genommen wird. Die Resignation ift ein freier Act bes Bifchofe, ju melder er auch von bem Papfte nicht ge= zwungen werden kann, mabrend die Coadjutorei allein vom Willen bes Papftes abhängig ift; ferner läßt fich von ber Exspectang nicht leugnen, baf fie immer etwas Gehäffiges, bas Warten und harren auf den Tod eines Undern, an fich traat; die Rirchengesete find ihr niemale gunftig gemefen. Das lateranenfische Concilium vom Jahre 1170 verwieß ausbrudlich auf ben aus biefem Grunde (ne quis mortem alterius desiderare videretur) bei ben Beiben verbotenen Erb= Augenscheinlich haben die vielen Lebne = Alnmartschaften in biefem Duntte auch auf bas firchliche Beneficialwefen eingewirft. Mit Recht hat baber bas Concilium von Trient diefe Exspectangen verboten, aber mie fcon oben bemerkt, dief Berbot trifft, abgesehen von der ausbrucklich ge= fetlich feftgestellten Bestimmung, Die Coadjutoreien nicht, benn mabrend bei ber Erfpectang der Inhaber mit dem Unmarter in gar tein naberes Berhaltnig tritt, fondern fie fich gang fremde Personen bleiben, fo follen Coadjutus und Coadjutor gerabe in bas innigfte und nachfte Berbaltnig ju einander

treten, sie sollen gemeinschaftlich in gegenseitiger Aushülfe die Diöcese regieren. Daher hebt die Ernennung eines Coadjustors für den Coadjutus noch keineswegs die Pflicht der Ressidenz auf, sondern beide sollen mit einander residiren. Dessenungeachtet gebührt doch dem bisherigen Bischof der erste Anspruch, in Betreff der Einkunste des Bisthums, dann erst ist der Unterhalt des Coadjutors zu bestreiten, so daß, wenn jene Einkunste nicht für beide hinreichend sind, für diesen auf andere Beise Vorsorge getroffen werden muß.

Die Frage, wie weit die Rechte bes Coadjutore fich ausbehnen, ift lediglich aus ben ihm ausbrücklich eingeräumten Vollmachten zu beurtheilen. Wird er nur als Verwalter ber Temporalien bestellt, so hat er auch mit ben Spiritualien Nichts zu thun, gewöhnlich beziehen fich aber feine Fakultaten auch auf diefe, bann muß ber Coadjutor naturlich Beibbischof fenn. Ift ber Coadjutor bem Bischofe nicht wegen einer Reigung beffelben jur Dilapidation ober überhaupt gang gegen beffen Willen bestellt, fo pflegen biefem gewiffe Rechte vorbehalten zu fenn, nämlich die Beraufferung Der Rirchenguter und die Bergabung berjenigen Beneficien, bei welchen ber Bischof tein Patronat = ober Prafentationerecht ju berucffichtigen braucht. Gin besonders ftreitiger Punkt mochte aber noch der fenn, ob der Coadjutor in die Ausübung folder Gerechtsame eingreifen durfe, welche der Bischof fic ausbrücklich vorbehalten bat. Daß er bieß thun burfe in dem Ralle, wo er bem Bischofe wider beffen Willen bestellt wird, unterliegt keinem Zweifel, in allen andern Fallen aber nur bann, wenn ber Coadjutus wirklich nicht handeln fann, sonft darf aber von jener Bulaffigfeit der Beftellung wider den Wil= len des Bifchofe fein weiterer Schluß gezogen werben, benn ber Bischof ift doch ber unmittelbare Inhaber ber Jurisdic= tion und Abministration in ber Diocese und diese bleiben ibm habituell.

Was endlich die Obliegenheiten des Coadjutors anbetrifft, fo

bestehen diese außer in der schon oben angegebenen Berpstich= tung zur Residenz, vorzüglich in der sleißigen Ausübung der ihm ausdrücklich übertragenen Geschäfte und in der Rechenungsablage, die ihm auch während der Dauer seines Am= tes abgesordert werden kann; er hat dieselbe dem Coadjutus oder nuch Umständen dem Capitel zu stellen. Im Range muß er dem eigentlichen Bischose sich unterordnen, denn: Coadjuti corruscat radiis, non fulget propriis!

Indem wir hier ein scheinbar unpraktisches Institut, über welches sich in den gangbaren handbuchern des Kirchenrechts nur sehr wenig antreffen läßt, hervorgehoben haben, geschah dieß auch in der Absicht, um darauf ausmerksam zu machen, ein wie reichhaltiger Stoff auf diesem Gebiete der Wissenschaft noch zu bearbeiten übrig ist, und wie es wohl zu wunsschen steht, daß hierin wirklich mehr gethan wurde.

#### LVIII.

### Der Erzbischof von Köln.

Das Jahr 1840 naht sich seinem Ende, und der murdige Pralat, welcher dem Könige seinem Herrn mit Schmerzen in einem besondern Schreiben ausgedruckt hat, wie weh es ihm thue, nicht personlich seine Huldigung darbringen zu dürfen, und welcher sich sehnt, als ein treuer Hirte zu seiner Heerde zurückzukehren, wird dieselbe schwerlich in diesem verhängnißzvollen Jahre wieder sehen. Wenn Gott dereinst von den Hirten Rechenschaft fordern wird, warum sie der ihnen anvertrauten Heerden nicht gewartet haben, Dieser kann vor Gottes Thron im vollen Gefühle der Unschuld ausrusen: "Herr, ich bin nicht schuld daran"! Nun, dieß Gericht ist es freilich, welsches über Alles entscheibet, und somit kann der Herr Erzbisschof dieserhalb getroß sehn; aber soll es den würdigen Greis

١.

nicht fcmergen, wie Suegen, fatt feiner von ber Bulbigung beimkebrend, in Gemeinschaft mit einem Ravitel, gegen feinen Bifchof treulos, wie es beren noch nicht leicht eines gegeben bat, ber Rirche eine Bunde über bie andere fchlagt? Diefe 2Bunden merden, mir boffen es, ihre Beilung finden, aber Die noch viel tiefere, welche bem firchlichen Frieden durch die Gefangennehmung des herrn Erzbischofes geschlagen, und durch feine fortdauernde Entfernung von Roln ftete offen erbal= ten wird, kann nur burch die beilende Galbe ber Gerech= tigfeit vernarben, und bas fann nur durch die Restitution bes Beren Ergbifchofe gefcheben. Wir wollen nicht die Bumu= thung machen, bag man ben herrn Erzbischof im Geprange in Roln einführen folle, ja der Act der Restitution konnte in viel größerer Stille ale ber ber Dejection vor fich geben; bieß ift gang gleichgultig, es ift aber nicht gleichgultig, ob die Gerechtigkeit geschieht ober nicht. Warum, barüber haben mir uns ichon in mehrern Urtiteln ausgesprochen. Wir fürchten nicht eine Entfremdung bes seinem bochbegabten und verfonlich fo überaus liebenswurdigen Ronige und herrn mit Innigfeit anhängenden Bolfes der Rheinlande und Westphalens! Mit Richten, Ihm follen und muffen fie treu anhangen, benn bas ift Gottes Gebot, und fle haben es por bem Allmächtigen befcmoren, aber mir fürchten. baf Gott nur da feinen Gegen fo reichlich spendet, als wir ihn bedürfen, wo nicht ein Unrecht zu Ihm gen himmel fcreit. Wir erkennen aber gerade darin eine besondere Gute Gottes, daß er dem verehrten Dberbirten eine fraftige Gefundheit ichenft. Bu unferer großen Freude konnen mir es mittheilen, daß uns von verschiedenen Seiten her die zuverlässigsten Rachrichten barüber zugegangen find, mig der Berr Erzbischof fich mohler fuhlt, ale feit lan= ger Beit. Er verfieht alle firchlichen Sunktionen in voller, frifcher Thatigkeit, bort Camftag Rachmittage und Conntag fruh Beichte und theilt die beilige Communion aus, ju melder ein folder Andrang ift, daß er neulich brei Biertelftun= ben allein bei biefer beiligen Sandlung jugebracht bat. Wie

fehr aber ist sein herz erfreut worden, als ihm zu seinem Namenstage der heil. Vater ein eigenhändiges Schreiben mit seinen Glückwünschen und mit Reliquien des heil. Elemens übersendet hat. Nun, so wollen wir Gott bitten, daß er dem herrn Erzbischof die körperliche und die geistige Kraft, deren derselbe sich erfreut, erhalte, damit er den glücklichen Ausgenblick der Rückehr zu seiner heerde noch lange zum heile derselben überlebe.

#### LIX.

#### Die fatholischen Miffionen.

Bir baben die Lefer unserer Blatter icon im porletten Befte auf einen neuen Sprecher über tatholifde Angelegenheiten aufmertfam gemacht, welcher fich in ber A. Allg. Beitung über die tatholischen Diffionen vernehmen ließ. Ertennen wir im vollen Maage es an, was von Franfreich aus fur die Verbreitung des fatholischen Glaubens ge= than ift, fo burfen wir boch mit Recht jenen Correspondenten einer Ueberfcanung diefer Leiftungen zeihen, um fo mehr, ba bieg nur barauf binans will, die von dem Mittelpuntte der Chriftenheit ausgehenden und unter ber unmittelbaren Aufsicht des Papftes und des heil. Collegiums ftebenden Missionen in den Schatten zu ftellen. Erat diese Absicht bei bem neuen Parifer Correspondenten Diefer vielgelefenen Beitung in bem erften Auffate über die tatholifden Miffionen noch nicht gang flar berpor, fo liegt fle nun in einem zweiten Artifel vom 1. Dezember (A. A. B. Rum. 343, Beil. j. 8. Deg.) gang unverholen vor une ba. Der Berfaffer hatte und icon bas erfte Mal fo unvertenubare Undentungen eines halb fundgegebenen, halb gurudgehaltenen Planes gemacht, bag wir nicht umbin tonnen, ben nunmehr enthüllten Grundgebanten berporzuheben, und von dem firchlichen Standpuntt aus gehörig ju beleuchten. Der um das Schidfal der tatholifden Missionen fo fehr beforgte - mahriceinlich protestantifche Correspondent rath nämlich in feinem jungften Artitel, geradeju bas Seminar ber Propaganda von

Rom nach Paris zu verfeten, "benn bas Centrum ber tatholifchen Diffion ift nicht mehr in Rom, fondern bier". Wer mit bem 3mede ber fatholifchen Rirche und ber Aufgabe bes Papftes, als ihres Oberhaup: tes und Mittelpunktes, auch nur etwas bekannt ift, weiß, daß die Ausbreitung bes Glaubens vor Allem hiezu gehort. Bie aber bie Er: haltung der Reinheit der Lehre mit der Ausbreitung derfelben Sand in Sand gehen muß, und das lettere von dem ersteren nicht getrennt gebacht werben tann, fo ift es auch befonders nothwendig, bag gerabe am Mittelpunkt der katholischen Rirche bas Sauptinftient zur Ansbreis tung der vor Allem durch die Papfte rein und unverfälscht zu erhalten= den Lehren sich befinde. Es kann begreiflicher Weise sehr nünlich senn, wenn bergleichen Miffiensanstalten auch an andern Orten bestehen, und wenn es fich um die leichtere Möglichfeit, ju ben entfernteften Rationen bas Licht des Christenthums hingutragen, handelt, fo murbe Lonbon noch weit eher geeignet fenn, jur Refidenz einer Miffionsanftalt an dienen, ale Paris; allein unter allen Umftanden ericheint es verwerflich, eine andere Stadt, als Rom jum Mittelpuntte der Miffionen machen zu wollen. Run tann es fepn, daß durch die Ungunft von Berhältniffen ein foldes Institut für ben Augenblick nicht bas Große und Ansgedehnte zu leiften vermag - obwohl wir damit nicht ben jebigen Buftand ber romifden Propaganda meinen - und abnliche Inftitute an andern Orten unter aludlichen Umftanden Großeres leiften, allein die Bedingung jur gludlichen Birtung bleibt bei beiden immer biefelbe, nämlich bas Wirten im Namen und im Auftrage bes Nach: folgere bes heil. Petrus, des Grundfleines ber driftlichen Rirche, beren Glauben ja verbreitet werden foll. Bas foll man nun gu einem Borfclage fagen, wie ber bes Correspondenten, ber an ber angeführten Stelle fortfährt: "es follten wenigstens bie Missionen zu Paris eine große Anzahl biefer Art grunden, welche die Regierung wohl baran thun murde ju unterftugen. Sie beraubt fich durch ihre Bernachläffi: gung ber Miffionen eines großen Glementes bes Ginfluffes in ber Belt, und eines viel legitimeren und bauernberen, als ben ihr die Barbaren ber Kriegeparthei vorschlagen zc." Der Correspondent miß: tennt den 3med der Mijfionen ganglich. Gerade damit Diefelben nicht ju politischen 3meden irgend einer Regierung bienten, fondern frei und ungehindert die firchlichen 3mede, auf Beife ber Apoftel, erfüllten, wurden die Sauptanftalten diefer Art nicht in Sauptstädten und von bem Gelbe einzelner Regierungen errichtet, fondern von den Papften aus dem Kirchengelbe' ju Rom ober burch freiwillige Beitrage unter einem besondern Orden, den Lagariften ju Lyon 2c., nicht aber in Pa-

ris, bamit nicht eine rein firchliche Anstalt politischen 3weden biene ober bem wechselvollen Schictfale unterliege, welchem Gigenthum, Der= fonen, Ronigthum, Berfaffung in Paris ju unterliegen pflegen. Bahrhaft tatholische Fürsten, wie g. B. der unsterbliche Maximilian von Bapern, haben eben deshalb, wenn fie diefe Unftalten unterftunten, die von ihnen ausfließenden Summen zur Berwendung diefer Anstalten gestellt, ohne fich um die Urt der Verwendung weiter gu forgen, ba fie ohnehin den besten Sanden anvertraut maren, und in neuerer Beit haben die erhabenen Monarden aus den altfatholifden baufern Sabeburg und Wittelsbach mit der Grundung der Leopoldinen = und Lud= wigevereine nach benfelben Grundfagen gehandelt. Die fatholifche Belt hat baber febr wenig Urfache, bem Correspondenten für einen Borfolag bantbar ju fenn, welcher eine ihrer Sauptanstalten ihrem urfprunglichen 3med entfremden, und almählig aus ber firchlichen Propaganda Des Glaubens eine unfirchliche bes Unglaubens machen murbe. haben jedoch Grund, ju vermuthen, daß diefer Borfchlag etwas tiefer hinausgeht, und es wird und deshalb nicht befremden, wenn wir ihn in einem fünftigen Artitel noch forgfältiger motivirt und ausgeführt le: fen werden. Sehen wir recht, fo gehort der Berfaffer jener Parthei an, die por wenigen Jahren in Rom felbft unermudlich aber auch un= ergiebig thatig mar, die fatholischen Institute daselbst in Migcredit ju bringen, die aber damit endigte, nicht nur in Rom, fondern auch in unferm Baterlande in den außersten Migcredit zu gerathen. versprechen defihalb auch dem unbekannten Correspondenten, sorgfältig auf seine Berichte ein wachsames Ange zu haben, und werden ihn, wenn wir ihn auf Abwegen ertappen, zurndzuweisen nicht unterlaffen. Ins: besondere aber mare es gut, wenn er fich nicht in Widersprüche verwickelte, wie er benn jum Beisviel in dem erften Artifel Die Leiden und Verfolgungen der katholischen Missionäre in China und Cochin= dina herabsett, um auf ihre Roften die climatifden Befahren und Befcmerden zu erheben, denen die Miffionare der mahrifchen Bruder in Afrika ansgesept sind, während er in dem zweiten Artikel gesteht, daß, abgesehen von den Verfolgungen des Staatsoberhauptes und den dar: aus hervorgehenden hinrichtungen die Bahl der tatholischen Missionare in Cocinchina auch noch durch climatische Leiden verringert werde. Die Darftellungeweise bes Berfaffere hat aber außer ben angezeigten Motiven, wie uns icheint, noch einen andern Grund, den wir noch meni: ger billigen fonnen. Nichts ift bei Unstalten ju driftlichen 3weden bedenklicher, als nationelle auf folche Beife mit denfelben in Verbinbung gu bringen, daß freiwillig oder unfreiwillig jene gulent diefen nu:

tergeordnet werden. Reine Nation hat sich auf diefem nicht glactlichen Wege zu ihrem eigenen Schaden mehr hervorgethan, als die Franzosen; keine diesen Irrthum stärker bugen muffen, als sie. Sollte es möglich sepn, daß dieser oft bekämpfte Geist jest bei den Anstalten hers vortrete, durch die die Beweise sich in der neuesten Beit vor andern kartholischen Bölkern auszeichnet. Wir glauben es nicht und hoffen zusversichtlich, daß diese verkehrte Ansicht nur eine individuelle des Correspondenten sen. Allein wie dem auch ist, wir halten es für unsere Pflicht, diese Gelegenheit zu ergreisen, um vor solchen Verkehrtheiten zu warenen, und unseren Entschluß auszusprechen, diese, wo wir sie sinden, nach Kräften zu bekämpfen.

#### LX.

## Andustrie und Religion im zwölften und im neunzehnten Sahrhunderte.

Der Mann, ber gegenwartig wieder an ber Spipe ber frangofifchen Regierung fieht, bat früher einmal ben Ausfpruch gethan, bag man ben mahren Werth ber in einer De= riode der Geschichte herrschenden Civilisation nicht beffer er= fennen und zuverläßiger bemeffen konne, ale wenn man un= terfuche, mas die Institutionen jener Beit für den perfonlichen und moralischen, so wie fur ben gefellschaftlichen Buftand ber Menfchen geleiftet haben. Berhalt es fich fo, bann ift es rathfam, daß wir von der Sobe unferer Civilifation berab guweilen boch auch rudwärts ben Blick wendend uns Rechen= schaft ablegen, ob nicht eine frühere Zeit Institutionen befeffen habe, benen wir nichts nur einigermaaßen Entsprechendes oder Brauchbares entgegenzusenen haben, und ob nicht ge= rade die Erneuerung oder Nachbildung einer folchen Inftitution eine fcmerglich gefühlte Lucke auszufullen, oder einem gefahrvollen Schaden ber Gefellichaft als Beilmittel ju begeg= nen im Stande fen.

In ber raschen Entwicklung eires ungeheuern Nationalreichthums, in ber Verseinerung und Vervielfältigung der Bequemlichkeiten des Lebens überragt England alle Völker
der Erde; handel und Industrie haben dort einen in der Ges
schichte beispiellosen Aufschwung gewonnen, die Erhöhung seis
ner Macht, seines Einslußes auf die nächsten Länder wie auf
die entserntesten Völker haben gleichen Schritt gehalten; jährs
lich sendet es Tausende seiner Söhne aus, vom Mutterlande
abbängige Colonien zu gründen und zu erweitern, während
die Bevölkerung der Insel in gewaltiger Progression wächst,
und so sindet sich England im reichsten Besite alles dessen,
was so vielen Politikern und Staatsökonomen bei uns als
das höchste Gut der Völker und Staaten, als das Ziel ihrer
Wünsche und Pläne, und als der Triumph unserer über die
Barbarei früherer Jahrhunderte weit erhabenen Zeit gilt.

Und boch vernehmen wir gerade von England ber, von bem fo besonnenen, fo ftolgen, feiner Borguge vor ben Staaten bes Continente fich fraftig bewußten England, Stimmen ber bitterften Rlage, ber peinlichen Ungft vor bem, mas auch bie nachfte Bukunft icon bringen werbe, und einer nabe an Verzweiflung granzenden Rathlofigteit. Wir wollen aus vielen abnlichen nur auf zwei turglich in ben gelefenften englis ichen Zeitschriften, bem Quarterly Review (Ceptbr. 1840) und dem British and Foreign Review (Juli 1840) erschie: nenen Artitel verweisen, von benen ber eine bie Schriften von Carlyle überhaupt, der andere insbesondere beffen Schrift über ben Chartismus jum Ausgangspunkte nimmt. Die Berfaffer biefer beiben Artitel, wie auch ber von ihnen beurtheilte Autor geben jeder von febr verschiedenen Princi= pien aus, und gehören verschiedenen Partheien oder Schulen an, treffen aber in ihrer Unficht über die jegigen Buftanbe, bie Leiden und Gebrechen Englands gufammen. fich einer innern Bewegung nicht erwehren, wenn man biefe bufteren Schilberungen ber Wegenwart, diefe troft = und bul= felofen Aussichten, diefe bangen Befürchtungen vor ber Bu-

tunft liedt. Die machtig um fich greifende, jeber Bortebrung spottende Demoralisation ber untern Rlaffen, die Kortschritte ber Socialiften und ihrer gerftorenden Lehren, Die, menn auch für den Moment erfolglosen Unternehmungen der Chartiften, die immer milder und furchtbarer fich entwickelnde Un= aufriedenheit der industriellen Bevolterung, die geheimen Berbindungen ber Arbeiter, das Beranwachsen einer von aller Religion, von aller Erziehung entblöften Menschenmaffe, die nicht ju bandigende Liceng der Preffe, die ihre Pfennigma= gazine, ihre mit Blasphemie und Sittenlofigfeit angefüllten Blatter unter bas Bolt mirft, - bie ftets fichtbarer merbende Ohnmacht und innere Saulnif ber Staatsfirche - bief find Erscheinungen und Thatsachen, beren Dafepn jest nicht mehr geläugnet ober entschuldigt, vielmehr mit ben ftartften Farben geschildert wird, und den genannten Verfaffern Veranlaf= fung gibt, ber gangen Ration, und ben boberen leitenben Rlaffen inebefondere, tief einschneibende Bormurfe zu machen.

"Die Meuchelmorbe zu Glasgow, — fagt Carlyle, — bie nächtlichen Zusammenkunfte der Chartisten, die Empörunsgen in Birmingham, die Brandstiftungen sind nur so viele Symptome an der Oberstäche; die große Masse der Bevölkerung dieser Königreiche liegt krank darnieder an Unzufriedensheit, windet und wälzt sich machtlos auf ihrem Fieberbette, sinster, fast verzweiselnd, in Verschwendung und in Mangel, in Leichtsinn und in nagender Sorge"\*).

"Bas hat" — sagt das Quaterly Review — "ein einsfaches, unwissendes, aber nicht unglückliches und nicht entsittslichtes Landvolk in die gahrenden, vergisseten Massen von Birmingham und Manchester verwandelt, was hat ihren Geist jenen alten Formen entfremdet, auf denen die Gesellschaft einst ruhte? Was hat die lebendigen, majestätischen Gestalten einer Monarchie und einer Kirche, denen das Volk mit einem willigen, freien und geheiligten Dienste huldigte, in

<sup>\*)</sup> Chartism, by Th. Carlyle, London 1839, p. 16.

todte Gerippe und Vogelscheuchen verkehrt? Was hat die ganze Gesellschaft hineingetrieben in diese abschüßige, furcht bare Bahn der Entwürdigung — und was ist es, was diesen gräßlichen Fluch auf uns herabgezogen hat, einer entsittlichten, frechen, unchristlichen, socialistischen, chartistischen, meuschelmörderischen Fabrik-Bevolkerung, die mit jedem Tage, gleich einem Geschwüre, anschwillt, und wie ein Krebs sich einfrist in das herz dieses großen Reiches"?

"Die furchtbare Wahrheit ift — so läßt bas British and Foreign Review sich vernehmen, — baß die Tausende der arbeitenden Klassen Feinde des Staats sind, daß der gemeinssame Glaube, die gemeinsamen Gefühle, welche alle Stände zu Giner Nation verbinden, verschwunden sind, und daß die zahlreichste, unwissendste und rücksichteloseste Klasse neben und außer den übrigen sich in einer Stellung offen ausgesproschener Feindseligkeit befindet."

"Wir haben ungeheure Dopulationen um gewiffe Mittelpunkte berum blog zu 3meden bes Gelbermerbe gufammengejogen, und une fonft fost um nichts bekummert. Bir haben eine Maffe menschlicher Wefen berangezogen wegen bes Werthe ihrer Bande und ber Gemandtheit fie ju gebrauchen, aber wir haben wenig an ihre Geelen gebacht, fcblecht fur ihre moralifchen und religiofen Bedurfniffe geforgt. Batten wir nur, wie einft die Spartaner mit den Beloten gethan, ihre Uebergabl vermindern durfen, fo mochten mir ficher geblieben fenn. - - Bunderte ja Taufende ftromen gufammen aus allen Winkeln bes Landes zu einer neuerrichteten Sabrif, fremd unter fich, burch teine gemeinsamen Gefühle, Reigungen ober Bertraulichkeiten verbunden, fremd ihrem Meifter, von dem fie nichts tennen als fein Geficht und bas Geld, bas er burch feinen Werkführer auszahlen läßt - \_ zu feiner Kirche ober religiöfen Gefellichaft geborig - bief ift bie Bevolkerung, welche unfere großen Borfer und großen Stadte fullt. -Ronnen mir une mundern, wenn meuterische Gefinnung, Sag und Emporung in einer folden Maffe gabrt? - Die Gunde,

baf wir die Seelen unferes Boltes vernachläffigt haben, sucht uns nun mit ihren verderblichen Folgen heim." -

Dieß ist bort bie Lage ber Dinge — ähnliche Juftande bestehen ober bereiten sich vor auch anderwärts, wo handel und Industrie und Fabrikwesen sich entwickeln. Welches sind nun die Mittel, die man als die geeignetsten, dem Unheil zu begegnen, oder die furchtbar brohende Gefahr boch elnigers maßen zu vermindern, in Vorschlag bringt? hier gehen dann die Meinungen und Vorschläge weit auseinander, und was der Eine eifrig empsiehlt, ja als den einzigen Anker der Rettung betrachtet, das verwirft, verlacht der Andere.

Siemondi meint, die Berftellung ber alten Gilben und Gewerbeinungen konnte bem Uebel abbelfen; aber man bat ibm entgegnet, bag jest eine Beeintrachtigung ber Banbeles und Gewerbefreiheit, eine Betampfung biefer unwiberftehlich gewordenen Dacht nicht mehr ausführbar feb, baß jene alten Schranten mit ben Dampfmaschinen, ben ungeheuern Sabris ten und Capitalien, welche ber jepige Geschäftsbetrieb erfore bere, nicht zusammen bestehen könnten. - Carlyle preift als Panacee bie Beforberung ber Auswanderung und bie Aules gung von Schulen. Das Uebel muß in ber That ein verameifeltes fenn, wenn ein icharfblickenber Mann, wie Carlole ift, nichts anderes vorzuschlagen weiß. Auswanderung! hat England nicht bereits halbe Welttheile damit bevolfert, verlaffen nicht jahrlich viele Taufende ihre Beimath, um in Cas nada, ben vereinigten Staaten, Auftralien, am Cap u. f. f. fich anzusiedeln? Und ift benn etwas bamit gewonnen, wenn, um mit dem Quarterly Review ju reben, ein franklicher, uns miffender Bobel auf ein unbefestes Land ausgegoffen, und bort fich felbst überlaffen wird, bag er zu irgend einer Funs que-Geftalt von Gefellichaft jufammenwachfe? "Rloaten und giftausbunftende Gumpfe mogen wir bei einem folden Bers fahren, bem einzigen bei ben neueren Auswanderungen beos bachteten, erzeugen, und durch fie bann die Atmosphäre gan

ger Continente vergiften, wie wir die Atmosphare von Auftralien vergiftet haben, und so mag eine Pest sich entwickeln die bald genug nach Europa gurückströmen wird; une aber wird dies keine Erleichterung schaffen."

Und mas sollen Schulen bier wirken? Rann Jemand im Ernfte glauben, daß bie bloffe Rabigfeit, Bucher und Zeitun= gen zu lefen, auch nur Gines ber mannigfaltigen Uebel bei= Ien werde, die wir oben aufgegablt baben? Wie viele Taufende baben Lefen gelernt, die nachber keinen ober einen hochft fvärlichen Gebrauch davon ju machen im Stande find? Menfchen, welche zwölf bis funfzehn Stunden des Tage in ununterbrochener Arbeit zubringen muffen, haben jum Lefen meber Zeit noch Reigung, und Rinder, welche, um bem bungeretobe zu entgeben, ober von ihren Reltern verkauft, fcon im garteften Alter in ben Rabrifen eingeschloffen, gur Geift und Rorper ichwachenden Arbeit verbammt find, tounen feine Schule besuchen. Denen aber. welche lefen tonnen und mogen, werben die wie Dilze anfichiegenben bemofratischen Beitungen, die Pamphlete und fliegenden Blatter in die Sande gespielt, welche die Religion febmaben und höhnen, welche Baf gegen bie Reichen und Vornehmen mihren, welche indi: rect oder birect auf Umfturg bes Staates und bes Gigenthums binarbeiten, ober fcmupige fittenlofe Schilderungen enthalten. Fürwahr wer es nicht an Ort und Stelle kennen gelernt hat, kann fich kanm vorstellen, bis zu welchem Grade bort die schrankenlose un die niebern Bolksklaffen fich wendende Preffe vergiftet ift.

Der Berfasser des Artikels im Britisk and Foreign Review ist der Ansicht, daß nur die Kirche allein — er meint natürlich seine, die englische Staatskirche — wirksame und nachhaltige hulfe bringen könne, daß sie aber freilich in ihrem jetzgen Zustand des Werfalls einer solchen Aufgabe auch ben sevnennicht gavachsen: sep: "Benn — sagt er — wir braue

1 3

den Inftitutionen, die nicht nur in jeden Winkel des Lanbes eindringen, fondern auch im Heinften Detail auf jede Ramtlie und iebes Individuum wirten; bagu muß eine unermenlich erweiterte Maschinerie in Bewegung gefest werben." Bier mußten nun - führt er weiter aus - die Laien burch ihre thatige Theilnabme und burch reichliche Gelbbeitrage bas Deiffe thun, was nicht gefcheben werbe, wenn man ihnen nicht eis nen großen Antheil und mächtigen Ginfluff auf die Regierung und Disciplin (nicht auch auf die Lebre?) der Rirche einraume. Dief erinnert an jene Behauptung ber hottentotten, baf bie Erbe auf einem Glephanten rube, diefer aber auf ber Erbe ftebe; bie Berruttungen und Gebrechen bes Laienftanbes follen burch die Rirche geheilt, die Rirche aber ibrerfeits durch bie Laien reformirt, gefraftigt und erweitert werden. Berfaffer wird freilich sagen, er meine nur, baf der reli= gios = gebilbete und firchlich = gefinnte Theil ber Laien, in ben Rreid der firchlichen Thatigkeit aufgenommen, ben bieber vermabrloften, unwiffenden und irreligiöfen Theil in die Pflege nehmen, für beffen Belehrung, Befferung und Erziehung fore gen folle. Aber wer foll benn, wenn die Maffe ber Laien einmal zur Regierung ber Rirche und gur Sandhabung ber Disciplin angelaffen wird, bie Ausscheidung vornehmen, wer. wenn einmal die Pforten in bas innere Beiligthum ber Rirche geöffnet find, bas vulgus profanum abwehren, wer benn bie Berfaffung, die Disciplin, die Lebre gegen eine gewaltsam bereinbrechende Fluth von Reuerungen und Ummaljungen schüpen? Der Verfaffer meint felbft, die von ihm vorgeschlas gene Beranderung tomme fast einer vollständigen firchlichen Revolution gleich, entgegnet aber, die Lage fev fo gefahrvoll, bie Doctrinen, die immer mehr Eingang in ben Gemuthern finden, fo verberblich, Aufruhr, Mord und Brandfliftung fo bebenkliche Zeichen, bag man nur von außerorbentlichen, den gewöhnlichen Vorurtheilen schroff widerfprechenden Mitteln fich einigen Erfolg verfprechen burfe. Indef bat er felbft wenige Seiten vorber bemerkt, endlos feven jest ichon bie Spaltungen, die Reibungen und Leidenschaften, welche die Anhänger seiner Rirche zertheilten — was wurde erst entstehen, wenn die Verwirklichung seines Planes versucht wurde?

Ernfter, tiefer und umfaffender hat der talentvolle Berfaffer des Artifels im Quarterly Review die große Lebensfrage feines Baterlands behandelt. Mit Rlammenworten fpricht er von bem anarchischen Buftande ber gangen Gefellschaft,, von ber blinden Gelbgier, welche aus England ein Dandas monium von Rabrifarbeitern gemacht, und von der thörichten berglofen Berfcwendung, welche bie Bevolkerung Irlands gu einer Maffe barbenber Bettler herabgewürdigt habe. vereinzelten Bortehrungen - bas fühlt er wohl - ift hier nichts gethan; die Staatstirche felbft vermag wenig ober nichte, benn daß fie nicht ganglich auseinander fällt, und in gabllofe Bruchftude religiofer Getten und Meinungen fich geriplittert. bas verdankt fie nicht ber Liebe und Anhanglichkeit ihrer Glieber, fondern bem Intereffe ober bem Duntel, der Unwiffenbeit ober Tragbeit, die jeden an feiner Stelle festhalt. \*) Da= für klingen aber auch feine Ratbicblage fast wie Beiffagungen ber Caffandra. Er murbe es nicht ungern feben, wenn bie Balfte bes großen Babylon - London - und alle jene Badorte, in benen bie Aristofratie bes Landes ihre Zeit und ihr Geld vergeubet, bem Boben gleichgemacht murben; er erblickt eine Möglichkeit ber Nettung nur in einer völligen Bekehrung ber obern Stande, und einer Erneuerung, einer Reinigung und Wiederbelebung aller Rrafte feiner Rirche, wie fie ohne ein in der Geschichte beispiellofes Bunder wohl nicht möglich ift.

<sup>\*)</sup> Saved from splitting off, into innumerable fragments of religious dissent, not because the Church is the centre of their affections and duty, but because their interest, or conceit, or ignorance, or indolence keeps them each in their place. p. 469. Ein schmerzliches Gestandniß für einen so ergebenen Anhänger der anglisanischen, und so eisrigen Gegner der tatholischen Kirche.

Verlassen wir auf einen Augenblick dieses buftere, unbeimeliche Gebiet, und wenden wir den Blick rudwärts in jene Jahrhunderte, welche so fruchtbar an kirchlichen Schöpfungen, religiösen Innungen und Institutionen waren, dort durften wir finden, was man in England jest so dringend und doch so vergeblich hofft und herbeiruft: die Läuterung und Verzedlung der Industrie und des Fabrikwesens durch die Resligion.

Im Sabre 1017 lief ber Raifer Beinrich II. mehrere ibm verbächtige eble Lombarben, befondere Mailander und Comen= fer nach Deutschland abführen. In ihrem Exile begannen biefe Manner ein gleichformiges ernft-religiofes Leben au fubren, und von ihrer Sande Alrbeit zu leben. Der Raifer, ber bavon borte, ließ fie vor fich tommen; fie erschienen in groben grauen Gemandern und bemuthiger Saltung. Ihr sept alto, eurer Rleibung nach zu urtheilen, Monche geworden, ihr Gedemuthigten (humiliati), redete er fie an. feht, herr Raifer, erwiederten fie. 3ch fürchte aber, fagte Beinrich barauf, bag euer Borfat nur bas Werk eines flüch= tigen Ginfalls ober nur erheuchelt fen, und bag, wenn ich euch frei in die Beimath gurudkehren ließe, ihr euren Ginn wie euer Gewand andern wurdet. Rein, gnabigfter Ralfer, fprachen fie, mas ihr an une febt, ift unfer ernfter, unver= anderlicher Wille; Menfchen tann man betrügen, Gott aber lagt fich nicht taufchen. Da erhob der Raifer feine Sand über ihre Saupter, machte bas Beichen bes Rreuges und fagte: Geht bin, wohin ihr wollt, ihr mahrhaft Gebemuthigten (humiliati) - und fo entließ er fie in Gnaben.

Nach ihrer heimkehr blieben diese Manner, welche früs her in der Fülle des Reichthums mußig gelebt hatten, ihrer neuen Lebensweise getreu, bald nahmen auch ihre Frauen und ihr hausgesinde Theil, ihr Beispiel wirkte auch in weis teren Kreisen, so daß die Glieder der neuen Bruderschaft sich schnell mehrten, nicht bloß in Mailand, auch in Monza und in anbern Stabten ber Combarbei. Die Meiften von ihnen batten fich ber Wollenweberei und Tuchmanufactur gewids In jeder Stadt hatten fie einen felbfigemahlten Borfteber, Minister genannt; aus dem gemeinschaftlichen Bermogen wurden Sauser gekauft ober erbaut (Convenia pber Parlatoria), in benen bann die nothwendigen Busammenkunfte gehalten murben. Bier berieth man fich über bie Ungelegen= heiten der Gefellichaft, die Rechnungen über den Abfat der verfertigten Tucher wurden vorgelegt, und nach Beendigung ber Geschäfte bielt einer der Bruder, ber die Gabe ber Rebe befaß, einen Bortrag über bas Streben nach driftlicher Bollkommenheit, und die besten Mittel und Wege bes afcetischen Dief maren die erften Unfange bes Orbens ber Lebens. humiliaten, ein Name, der indeß erft um bas Sahr 1211 gebräuchlich murde, ba bie Glieder des Ordens in altern Beiten von ihren Versammlungshäusern ben Ramen: Frati del convegno führten \*).

Bieher waren die, welche der Gesellschaft beigetreten, und ihre Lebensweise angenommen hatten, doch jeder in seiner Prisvatwohnung und im Rreise seiner Familie geblieben, aber allmählig erwachte bei Vielen das Bedürfniß, eine engere Verbindung zur gemeinsamen Erbauung und Förderung des religiösen Lebens einzugehen, und der Wunsch, in Rlöstern zusammenzuwohnen. Der heil. Vernhard hatte gerade durch teine Predigten in der Lombardei tiesen Eindruck gemacht, Viele hatten in Folge der durch ihn erzeugten Aufregung sich der Gesellschaft der Humiliaten angeschlossen. Groß war daher die Zahl derjenigen, die, als Pietro del Pozzo um das I. 1137 die neue klösterliche Verbindung siftete, und damit den Grund zum zweiten Orden der Humiliaten legte, in die Klöster desselben eintraten. Diese Conobiten unterschieden sich von der älteren

<sup>\*)</sup> Giulini Memoire di Milano, III, 128 ff. Tiraboschi vetera Humiliatorum monumenta, I, 26.

Gefellschaft auch außerlich burch bie weiße Rleibung, bie fie trugen. Wie aber früher ichon nicht nur Manner, fondern auch Frauen und Madchen jum Orden gehörten, fo mohnten nun auch in ben Rloftern fomohl Bruder ale Schweftern, boch in ber Beife, bag bie weibliche Abtheilung von ber mannlis chen burch einen 3wischenraum getrennt marwurde forgfältig auf Absonderung ber beiben Gefchlechter aes halten; weber in ber Rirche noch anderwarts fonnten Manner und Weiber fich feben ober fprechen; auch wenn fie gemeinschaftlich eine Predigt anhörten, waren fie meift durch eis nen hinlanglich hohen Durchzug ober eine bunne Band ges Schieden. Doch findet fich, baf altere Bruder und Schwestern . jumeilen jur Berathung über gemeinschaftliche Ungelegenhei= ten fich versammelten. Ge gab aber auch viele Rlofter, in benen blos Monche, oder blos Ronnen mobnten; von den lets teren batte jebe eine Oberin (Ministra oder Anciana genanut), mabrend in ben gemischten Rlöftern auch ber weibliche Theil unter ber Leitung eines bejahrten mannlichen Obern ftanb. Endlich tam - wenige Jahre nach ber Stiftung bes zweiten Ordens, ein dritter blos aus Brieftern und Clerikern beftes bender bingu, gestiftet burch ben beiligen Johann von Meda; Diefe Priefter ber Sumiliaten murden nun die ordentlichen Geelforger und geiftlichen Ruhrer ber beiden andern Gefell-Schaften, und hatten baber auch bas Recht, Die Wohnungen und Rlöfter berfelben zu befuchen.

(Soing folat.)

1::

#### LXI.

#### Briefliche Mittheilungen

aus Schlefien.

Uns Chleffen. Sie tabeln mich, mein werther Freund! baß ich noch immer so bufter und hoffnungsschwach um mich blide und an einer freudigen Erwartung ber Dinge, die in Betreff unserer tirchtizien Berhältniffe bevor stehen sollen, mich nicht erheben tann. Sie weisen mich hin auf das in so vielen Theilen der Diocefe erwachte tax tholische Bewustschu, auf die Busicherungen eines Konigs, in dessen eder erhabener Gesinnung wir die Busigschaft für eine bessere Butunst sinden könnten und endlich auf die Aboltation des Fürstbischofs Sedluigty, bessen Personlichteit ein Pauptgrund der traurigen Stellung war, welche unsere Diocese in der gegenwärtigen kirchlichen Kriss angenommen hat. Sie nennen mich kleinmüthla.

Rach folchen Aeuferungen bin ich Ihnen und mir schuldig, die Gründe meines, wenn Sie wollen — Rleinmuthes anzugeben und o wie sehr will ich mich freuen, wenn Sie im Stande sind, dieselben als nicht tig zu widerlegen.

Boranschiden muß ich, baß ich an Gottes Inabe, die ftart ift and in dem Schwachen und ihre Rirche so oft aus der tiefften Schmach und Bedrückung am herrlichsten erhoben hat, nie verzweiselt bin, daß viels mehr die stille, aber seste Ueberzengung in mir sen, der herr wird hels sen — auch bei uns. Aber wann — und ob auf dem Wege, auf welschem Sie und die Meisten jest diese hüsse erwarten, das ist eine ans bere Frage. Menschlicher Weise — und das ist der Standpunkt, von welchem Sie meine Ansichten und meinen Trübsinn zu beurtheilen has ben — menschlicher Weise will mir das nicht klar werden.

Sodann muß ich Ihnen fagen, daß ich unferen verehrten Konig Friedrich Wilhelm den Vierten herzlich liebe und ein großes Vertranen in ihm hege und daß ich seinen herrlichen Insicherungen unbedingten Glauben schente, sosern nämlich ihre Erfüllung von seinem redichen Willen abhängen wird. Allein zu einer gründlichen Unfhülse unserer niedergedrückten und verwirrten und verunkalteten kirchlichen Verhältz nisse gehört zuerst eine genaue Kenntniß deffen, was Roth hut. Wer soll diese dem Könige geben, wer darf sie ihm geben? Es gehört ferz ner dazu ein einmuthiges Walten der Beamtenwelt mit dem Fürsten, und hier lassen Sie mich schweigen. Andeutungen über diesen Punkt werden Sie welter unten erhalten. Und nun zur Sache:

Graf Sebluisty bat, nach einer energischen Aufforberung von Rom ans, fein Amt ale Fürftbifchof von Breslan in die Banbe bes beiligen Baters niedergelegt und ber beilige Bater bat diefe Abdantung febr bereitwillig entgegen genommen. Das ift allerdings - wir fagen es mit recht wehmuthigem Bergen - ein Glud fur Die Diocefe, benn fcmachlicher - um und eines anderen Ausbruckes zu enthalten - tann bas Bisthum wohl fanm berathen werden, als ce unter ber Bermals tung diefes Mannes berathen mar. Bollen wir indes gerecht fenn. fo mochten wir die Schuld weniger ihm felbit, ale benen beimeffen, Die ihn jum Bifchofe gewählt haben. In ber Beit bes Indifferentismus aufgewachfen, bat Graf Seblnibto nur folde theologische Borfefnngen gehort, die ihm eben feine großen Begriffe von der theologifden Biffenschaft beigebracht, und jene Abneigung gegen biefelbe in ihm erzeugten, die der Didcefe und ihm felber zu fo großem Rachthelle gereichte. Sein Berhaltniß zu bem von ber Rirche abgefallenen Professor Ras derety tonnte nicht bagu bienen, feine Anfichten gu lantern ober auch nur ju mildern und eben fo wenig fein ausschließlicher Umgang mit Protestanten. Bare Sedlnigty in früherer Beit and nur mit einem Manne Don mahrhaft theologischer Gelehrfamteit und firchlicher Glaubenstrene in Berbindung gefommen, ja hatte er fich an ber Seite eines warbigen Pfarrers je in der Seelforge verfucht, wir hegen ju feinem Gemuth und feinem Bergen bas Bertrauen, bag vieles anders und beffer mit ihm geworden mare. Go aber blieb bemfelben die tatholifde Anfchanung ganglich fremd und da er and ale Domberr fich von allen firchlichen Aunktionen möglichst fern hielt, so wurde endlich ein Bifchof aus ihm, ber, wir dürfen es ohne ungerecht ju fenn behaupten, von ber Erhas benhelt feines Bernfes und ber Große feiner Berantwortlichfeit feine Ahnung hatte. Sleichwohl murbe er, bei ben geringen Unforderungen.

bie man in enferer Dideefe feit Langem an bie Bifchofe ju machen und bei ber arvien Rachficht, mit welcher man fie zu beurtheilen gewohnt ift, unter dem firchlichen Theile feiner ihm anvertrauten Beerde nie in gar alles Bertrauen verloren und ju dem Oberhaupte der Rirche mie in eine fo mmaturliche Stellung gerathen fenn, wenn er aus feinem Domcapitel Die wenigen Männer ju feinen Rathgebern hatte auszumäh: ten verftanden, ober - benn hier beginnt feine Schuld - hatte and: mablen wollen; die von mabrhaft firchlichem Sinne beseelt und mit genugender Biffenfchaftlichfeit ausgeruftet, ihn mindeftens auf Das bingewiesen batten, was die Rirche nun einmal einem Bischofe nicht erlaffen fann. Statt beffen aber mablte er fich einen Mann, ber ohne bobere Kabigfeiten, ohne mabre Biffenschaftlichfeit und ohne fefte Grundfage um fo bereitwilliger in jede Bahn feines Borgefesten ein: = lmtte, weit er felbft nie eine fefte Bahn gewandelt und um fo leichter in jeden Billen eines Soberftebenden eingeht, je mehr es ihm an Muth und Rraft gebricht, felbft ba, wo bie unabweisbarfte Pflicht gebietet, einen befcheidenen Widerfpruch zu erheben, und je leichter es auf foldem Bege unter gemiffen Berhaltniffen wird, ju fonft unerreichbaren Chren und Würden ju gelangen. In der That cumulirte Gedlnisto anf bas baupt biefes einen Mannes alle Memter, beren Berleihung ihm anftand und der früher gang unbefannte Domherr Latuffel, der unter bem verftorbenen Fürstbischofe Shimonety den Orthodoxen, unter bem gurftbifchofe Geblnipfy aber ben liberalen Priefter fpielte, murbe nun in einem Beitraume von drei Jahren mit rucffichtelofer Ueberge: hung gliterer and verdianter Domberru — Beibbifchof, Dombechant, Generalvitar, Direttor bes Alumnate, ber Prufungecommiffion, bes Orbhanotrophii zc. Diefes Mannes willigem und unbedingtem Ginge= ben auf feine Ideen, wir magen es zu behaupten, dankt Graf Sedl= nipty feinen Fall.

Ge fcheibet — und an seine Stelle tritt entweder ein neuer Bischof, oder ber heitige Bater ernenut einen apostolischen Bitar. Im ersteren Falle wählt das Domcapitel, und angenommen, daß demselben diesmal eine freie Wahl verstattet ware, was haben wir von dieser Baht zu erwarten? Bon neun wirklichen Domherrn haben sich etwa brei als tirchlich gesunte Männer da erwiesen, wo eine Bewährung schwierig war, die Uebrigen sud entweder abgelebt und nur besorgt, jede Unbequemsichteit von sich fern zu halten, oder sie lassen sich durch das personliche Interesse mehr leiten, als die heilige Sache der Kirche, oder sie haben sich, wie der Weihbischof, entschieden auf die Seite des

Grafen Cedliitofn geftellt. In gleicher Weise und vielleicht noch une gunfliger gestaltet fic bas Berbaltnif bei ben feche Chrendomberen, Die Wahlrecht haben, daher auf die Bahl des Capitels feine Soffnung gu fegen ift. Es ift jeboch jn erwarten, bag man in Rom, von bier fem Stande ber Dinge unterrichtet, eine Bahl nicht wunfchen, fonbern bag von bem beiligen Bater ein apostotischer Bitar ernannt werben dürfte, eine Maagnahme, welcher Ge. Majeftat ber Ronig nach ben geaufferten Grundfagen nicht entgegen fenn wird; und in der That er warten alle Gutgefinnten nur von Rom und der Gerechtigfeit bes Rbi nias die Bulfe. Allein wird Rom bei feiner Unbefanntschaft mit ben Perfontichteiten bes Rierus, bei feinem Mangel an guten unparthelischen Quellen, bei feiner Getrenntheit von einem graden offenen Bertehr im Stande fenn, einen Mann andzumählen, wie er ber Dibeeft Noth thut? Ginen folden ju erhalten wurde bas größte Glud biefes Lank bes fenn, benn alebann durfte man fich ber froben Soffnung hingeben, bag fo mander große Difftand eine gunftige Veranderung bei und erfahren wurde. Das fühlt jedes tatholifche Berg und barum vereinigen fich alle wohlgefunten Ratholiten Schlesiens in bem Bebete: Gottes Beift wolle Rom leiten, ber hirtenlofen Diocefe endlich einmal einen Borfteber ju geben, wie fie eines bedarf. Ginen Borfteber, ber, wenn auch nicht von Abel ber Geburt, boch von Abel bes Beiftes und bes Bergens, Beisheit und Milbe genug befigt, um fich einer fehr verwöhnten weltfichen Bureaufratie gegenüber, fügfam und nachgiebig zu erweifen, fo weit es irgend moglich, aber auch Rraft und Bewußtfenn feiner Stellung ge nug bat, um ungebührlichen Forderungen gegenüber — ber Rirche unveraußerliche Rechte zu mahren; einen Borfteber, ber mit ben Bedürfniffen und Mangeln ber ichlefifc : tatholifden Rirche genau betannt, mit dem Billen diefen Mangeln und Bedurfuiffen abzuhelfen, auch die Gefchictlichteit und Ausbauer befint, diefen Willen ins Wert zu richten.

Angenommen — mein theurer Freund! es finde fich ein folder Mann, so ist allerdings ein großer Aufang zu dem großen Werte gemacht — und — es wird Manches besser werden, aber nicht so Bieles als man wünscht und zu wünschen ein Recht hat.

Sie fragen verwundert, warum? und um fo mehr als fie für bie gefegnete Birtfamteit eines folden Bifchofes unter der Aegide eines weifen und gerechten Fürsten teine hinderung finden. Poren Sie nich weiter.

Das erfte Dindernis findet der Bischof oder avostolische Wifer in ber Geiftlichfeit felbft. Berfteben Sie mich babei nicht fatich. 36 weiß es, die fatholische Beiftlichkeit in Schleffen bat einen jarofen geis Aigen und religiofen Fond in fic, und es durfte in diefer Beziehung immer noch beffer mit ihr bestellt senn, als mit vielen andern Diöcesen. Es entsteht die Frage: ob unter einer Uebermachung, wie bei und und nach einem fo langen Drude aller firchlichen Berhältniffe und einer allmabligen Abjahrung ber meiften firchlichen Rechte, anders wo die firch: lichen Forderungen, jumal in Sache ber gemischten Chen, mit foldem Ernfte und folder Restigleit maren beachtet worden, als von einer aro: fen Bahl der schlesischen Geistlichkeit geschehen ift. Gleichwohl kann nicht gelengnet werden, daß ein Drittheil derfelben mehr oder weniger bem Indifferentismus verfallen ift, und daß wir in diefer Beit, welche Die Beifter prüft und die mit der Rirche und die wider die Rirche find, offenbar macht, auch Beisviele ber Gleichaultigfeit gegen Die beilige Sache, ja Beispiele ber Untreue und Bertauflichkeit gefeben baben, über welche wir im Ramen ber ichlesischen Beiftlichfeit errothen muffen. Wir wollen hier nur einen von R...... dt zu S...... &, R..... e au S..... u, B... r au B... g, K.... f au G.... u, M... e au B... n, 2.....n zu B.... n nennen, die zumeist Erzpriester und Schuleninfpeftoren ihren Ginfing in dem ihnen anvertrauten Umfreife gu üben nicht unterlaffen und beren Birtfamteit um fo beflagenewerther ift, als fie bei ben Regierungsbeamten nicht nur Sont, fondern auch Auszeich: nung finden. Wir behaupten nichts, das wir nicht durch Thatsachen gu erhärten im Stande wären.

Beiche Resultate seiner heißesten und redlichten Bemühungen hat aber ein Bischof zu erwarten, der in der Opposition gegen verjährte Risbranche und gegen den Indisferentismus, der die beinahe hunderts jährige Frucht der Erziehung und der außeren Bearbeitung durch Beitsschriften aller Arten ift, unter einem großen Theile derer, an welche er zunächst gewiesen ist und durch die er allein folgenreich einwirten kann, seine erklärtesten Widersacher sindet.

Ein andres und noch entschiedneres hinderniß findet aber der Bisfcof in den in hiesiger Provinz durchweg protestantischen Behörden. Bir wollen hier von den hundert Rlagepunkten, die und in dieser Beziehung zur Sand liegen, nur einen hervorheben und er wird und ein Bild von der traurigen Lage der Ratholiten in Schlesten geben. Bir meinen das Censurverhältniß. Während nämlich alle literarischen Pros

dutte, die im Seifte des Protestantismus die tatholische Kirche besche den, nicht nur ungehindert ans Licht treten, sondern mit Freudengesschrei begrüßt und verbreitet werden, und wäre, was sie bieten, noch so abgelegene Waare oder noch so schmutiger Unrath, so verstattet man den Katholiten nicht einmal eine rubige bescheidene Vertheidigung. Die beiden hier in Bressau erscheinenden Zeitungen mögen als ein kleiner Beweis für diese Behauptung dienen und wir wollen aus ihnen nur eiz nige jener Artikel anführen, die wir seit dem Regierungsantritt unseres jetigen hochverehrten Königs und gewiß sehr gegen seinen Willen zu lesen bekamen.

Beilage Nro. 147 ber Breslauer Beitung erzählt: "Der geheime Rath Schlosser in heidelberg ängert sich in den Peidelberger Jahrburchern über verschiedene Personen und Anstände, die für die Gegenwart wie sur die nächte Butunft nicht ohne Wichtigkeit sind in folgenden Worten: "Sehr merkwürdig ist, daß die gläubigen Landsleute des jest eben so monarchischen, als einst jakobinischen herrn von Geres dem Bund und die hülfe des nur von Demokratie redenden, ganz frevelhaft, offen, laut dem christlichen Glauben feindseligen de Potter gegen ihren christlichen und frommen König suchten. herr de Potter berichtet, daß die Papisten Rheinprenßens sich an ihn wendeten und ihn baten, doch Mord und Brand für sie und den Erzbischof zu predigen. Er möge, baten sie ferner, den herrn von Lammenais ersuchen, gleich ihrem Freunde Görres, die Fanatiter, Pfaffen und Beiber durch Phrasen in Bewegung zu bringen 2c. 2c. 2c.44

Nro. 140 ber ichlesischen Beitung lefen wir: "Im entwichenen Jahre gingen vier Berliner Damen zum Katholicismus über, die zuvor einges steischte Pietistiunen waren. Darum sehen wir mit tiesem Bedauern, daß der Pietismus sich ausbreitet nud protegirt wird. Wie bei den Katholiten der Ultramontanismus eine Abgötterei mit Rom, so ist der Pietismus und das Muckerthum bei den Protestanten eine geistige Selbstschwächung, die am Ende Krämpse und Berzuckungen erzeugt, und hierzu ist gewöhnlich der Uebertritt zu einer anderen Consession oder Religion zu zählen."

Dieselbe Beitung nimmt unter bem 25. September Beilage 1 einen Artikel aus ber Leipziger Beitung auf, ber also lautet: "Der Erzbischof (von Dunin) ift bem Ginflusse wieder anheimgefallen, ber ihn früher leitete und wie sein Circulaire bied beutlich ausspricht und vorschreibt

burfte nun gar teine Ehnfegnung einer gemischten Ge von Seiten ber tatholischen Beistlichkeit erfolgen. Begen einen solchen Answeg tann allerdings der Staat nichts einwenden, er muß es den Einzelnen überzlaffen, ob ihre Neigung und die Kraft der Bernunft in ihnen ftarter ift, als die Beschwörungen der Priester.

In Neo. 227 berfetben Beitung heißt es in einem aus ber Leipzi: ger Allgemeinen Beitung entlehnten Artitel: "Buporberft find Die Ra: tholiten entjuct über bie Befreiung bes Erzbischofes, und feine Reife nach Ronigeberg und gurud glich einem Triumphauge. Die batte ber gute Mann mohl geglaubt, in feinem Leben fo viel Auffeben au macen. Auch wurde fein Dafenn ziemlich fpurlos vorübergegangen fenn, wenn man fich lediglich an bas Landrecht gehalten hatte, wonach jede gemifchte Che gultig vollzogen wird, wenn der evangelische Beiftliche bie Trauung verrichtet bat. Dies fonnte nun erleichtert werden, indem man die vorgangigen Aufragen und Berichte an die Behorben abichaf: fen und die Geiftlichen bagu autorisiren dürfte. Der gescheibe Ratholif wußte fich bann foon zu helfen, fo wie es jest gefcieht. Diefe Cache ift baber nunmehr gludlich befeitigt; ba ber Biderftand aufhort, verliert die geift: niche Macht an Bebentung, und diefe fort gang auf, wenn man fich barum fo wenig befummert, wie um ben Rabbiner der Juden, der thun fann, mas er will, menn ar nur Steuern bezahlt und fein Gefes verlest."

Wem eine folche Geringachtung der katholischen Rirche in einem partitätifchen Staate unbegreiftich erscheint, der hore welter.

Nro. 241 der Brestaner Beitung liefert den Beschinß eines Artistels über die Posener Bustande. Darin heißt es: "Der Einfluß, den der Staat auf die Kirche geäußert hat, ist wohlthätig, aber nicht daufbar anerkannt worden. Bei der Uebernahme der Provinz bedeckte eine Unmasse von Klöstern das Land und die Bewohner derselben, einz zig nud allein einem beschanlichen Leben hingegeben, erfüllten wohl die Pflicht des Gebotes, aber nicht die der Arbeit; und in denselben waren alle Laster zu finden, welche auch anderwärts angetroffen worzen sind. Unter der Prenßischen Regierung ist die Bahl der Klöster anßerordentlich verringert worden, ohne daß dabei, wie das in dem erztatholischen Spanien geschehen ist, Mönche und Nonnen külstos aus ihrem Afol gestoßen worden wären. Es sind übrigens für den, welcher

mittelalterliche Inkitnte liebt und lange Rode und gefchorne Röpfe gem fieht, noch Exemplare der Art genig übrig."

Beiter unten in demfelben Auffațe, der einen schlesichen Regierungerath jum Verfasser haben soll, heißt es: "Das Concubinatwesen, welches aus dem hertommlichen Institute des Edlibats entsteht, wird so offen und ohne Schen vor dem Publikum getrieben, daß es setten einen Ort giebt, wo nicht ein Standal vorgekommen wäre. Bon diesem Unfinge nimmt die geistliche Behörde nur in den allerseltensten Fällen Kenntniß; geschieht es, so ist die Strafe des Schuldigen so unbedeutend, daß sie mehr einer Necterei als einer eruften Uhndung ähnlich ist."

Es fehlt nicht an audern gang ahnlichen Beweisen von Toleranz und Unpartheilichkeit, doch edelt uns, uns ferner damit zu befassen, nur ein Artifel, der allen angeführten die Krone aufsent, verdient noch angeführt zu werden.

In Nro. 262 der Brestauer Zeitung aus der Leipziger Allgemeisnen Zeitung heißt es: Gin Literat, Namens Dr. Riedel, der früsher unter dem Titel: "Athenaum" in Nürnberg eine Zeitschrift herausgab, die oft mit Glud und Geift Preußens Sache gegen den Katholicismus vertrat, hat die Erlaubniß erhalten, seine Zeitschrift hier unter dem Titel: "Berliner Bochenschrift" fortzuseben und zu erweitern. Mit Neujahr werden die ersten Nummern erscheinen.

Solche Speise bietet man ber Bevollerung einer Provinz, die zur Balfte aus Ratholiten besteht, benen man nicht einmal erlaubt, gegen so hämische Berläumdungen und Anfalle sich zu vertheidigen, mindestens weisen die obenbenannten Zeitungen unbedingt jede, auch die bescheldenste Entgegnung zuruck und nur dem in Breslau herauskommenden katholisichen Kirchenblatte ist es, zur allgemeinen Berwunderung, einmal gezungen, einen der hier citirten Artitel belenchten zu durfen. Aber auch nur einmal, der katholisch geistliche Eensor soll der Erste senn, der seine Koialität durch wackeres Streichen aller auch noch so ruhig gehaltenen katholischen Aussaue, Nachrichten und Bertheidigungen darthut; man nennt einen Domherrn als solchen, er soll ein Rheinländer senn und Schonger heißen, doch können wir das nicht als gewiß behaupten, und wollen um so lieber daran zweiseln, weil es gar zu unglaublich erscheint.

TER

Rimmt man hierzu, daß in Schleffen, wie im preußischen Staate überhanpt, beinahe alle tatholifden Beitfdriften pon Karbe und Tudtigfeit unterfagt find, wen tann es Wunder nehmen, wenn bie fatholis fchen Bewohner Schleffene, fort und fort mit einer folden Rahrung, wie die angeführte, bewirthet, allen fatholifden Gefdmad verlieren und ihren Magen allgemach fo verwöhnen und umftimmen, bag ihnen eine gefunde und berbe tatholifche Roft nicht mehr munden will. O mein theurer Freund! welch ein Rapitel über ben tatholifchen Abel - Die wenigen noch vorhandenen bin und wider eingeschobenen tatholischen Beamten, die Gomnaftallehrer zc. zc. - liefe fich bier anknupfen! Doch foliefe ich für hente, benn bas Gefagte wird Sie überzeugt ba= ben, daß es bei und auch einem tüchtigen und getrenen Oberhirten fower werben wird, anders als mit Rurcht und Bittern, mit Thranen und Senfgern ju pflaugen und gu bauen in bem gar übel jugerichteten Beinberge bes Berrn. Und auch barin werben Gie fich übergengt haben, daß mein Rleinmuth mindeftens fein unbegründeter ift. Erwidern Sie übrigens mein Klagen nicht, fo kommt nächstens wieder

Ihr

Beremias.

.

į

4

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT This book is under no circumstances to be taken from the Building

form 410

UC 1 15 1123





